| No.                                           | Sedes               | Pfarrort                                                                     | Pfarrer                    | Name der Kirche<br>oder Kapelle        | Steuer-<br>quote                                                                | Vikar         |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 120                                           | Münsterge-<br>hofen | GrFahner                                                                     |                            | -                                      | _                                                                               | 1             |
| 121<br>122<br>123                             | Molschleben         | KlFahner<br>Burgtonna                                                        | 1<br>1<br>—                | Eccl. paroch.                          | 5 Sol.<br>2 flor.                                                               | <u>-</u>      |
| 124<br>125                                    | "                   | Ballstädt<br>"                                                               | 1                          | Eccl. paroch.                          | 2 flor.                                                                         | 1             |
| 126<br>127                                    | 37<br>29            | Molschleben<br>"                                                             | 1                          | Eccl. paroch.                          | 2 flor.                                                                         | 1             |
| 128<br>129                                    | 27<br>21            | Buffleben<br>"                                                               | 1                          | Eccl. paroch.                          | 2 flor.                                                                         | 1             |
| 130<br>131                                    | 27                  | Eschenbergen                                                                 | 1                          | Eccl. paroch.                          | 1 flor.                                                                         | 1             |
| 132<br>133                                    | "                   | Friemar                                                                      | 1                          | Eccl. paroch.                          | 1 flor.                                                                         | Früh-<br>meß- |
| 134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140 | 22                  | Aschara Westhausen Pfullendorf Hausen Bienstädt Töttelstädt Offhausen mortua | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) | 1/2 flor. 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' 1/2 '' | ner           |
| 141<br>142                                    | Wanders-            | Neussis<br>Liebenstein et                                                    | 1                          | " "                                    | <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 loth                                           | _             |
|                                               |                     | Schrif<br>ngische Geschicht                                                  |                            | ltertumskunde                          | ?<br>h                                                                          | _<br>_<br>_   |
| 148                                           | "                   | "                                                                            | _                          | " —"                                   | Digitized by                                                                    | Godgle        |





#### ZEITSCHRIFT DES VEREINS

FÜR

## THÜRINGISCHE GESCHICHTE

UND

#### ALTERTUMSKUNDE.

NEUE FOLGE. DREIZEHNTER BAND.

DER GANZEN FOLGE EINUNDZWANZIGSTER BAND.

Mit 2 Tafeln und 3 Abbildungen.

JENA, VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1903. Ger 46.1.1.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY

JAN 6- 1905

HOHENZOLLING JOLI BOTTON

Alle Rechte vorbehalten.

### Inhalt.

| Abhandlungen.                                                                                           | Serie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Bilder aus dem kirchlichen und sozialen Leben im Bereich                                             |       |
| des jetzigen Herzogtums Gotha zur Zeit unmittelbar                                                      |       |
| vor und bei Beginn der Reformation. Von Pfarrer                                                         |       |
| Fr. Perthes in Hörselgau                                                                                | 1     |
| II. Über die Verwendung der Klostergüter im Schwarz-                                                    |       |
| burgischen zur Zeit der Reformation. Von Pfarrer                                                        |       |
| G. Einicke in Immenrode bei Schernberg                                                                  | 105   |
| III. Dr. Johann von Otthera, Syndikus und Schultheiß der                                                |       |
| Stadt Mühlhausen in Thür. Von Prof. Dr. Jordan                                                          |       |
| in Mühlhausen in Thür.                                                                                  | 145   |
| IV. Über die Verwendung der Klostergüter im Schwarz-                                                    |       |
| burgischen zur Zeit der Reformation. (Schluß.) Von                                                      | ***   |
| Pfarrer G. Einicke in Immenrode bei Schernberg V. Die von Balenhusen. Nebst Auszügen aus Urkunden und   | 185   |
| V. Die von Balennusen. Nebst Auszugen aus Urkunden und                                                  |       |
| Chroniken zur Geschichte derer von Balenhusen. Von                                                      | 000   |
| Dr. L. Armbrust in Marburg                                                                              | 220   |
| bei Cohurg aufgenommen em Mittweeh Francisci den                                                        |       |
| bei Coburg, aufgenommen am Mittwoch Francisci, den<br>4. Oct. im Jahre 1531. Mitgeteilt von Pfarrer Dr. |       |
| Georg Berbig in Schwarzhausen b. Thal                                                                   | 329   |
| VII. Die beiden Burgen in Ilmenau. Von Geh. Justizrat                                                   | 020   |
| Schwanitz in Weimar                                                                                     | 357   |
| VIII. Chorherrenstift u. Kommende Porstendorf. Von Prof. Dr.                                            | 551   |
| O. Dobenecker                                                                                           | 362   |
|                                                                                                         |       |
| Miszellen.                                                                                              | 4     |
| 1. Bisher unbekannte gleichzeitige Aufzeichnungen über die                                              |       |
| kirchlichen und Schulverhältnisse in Gotha nach der                                                     |       |
| Reformation bis zum Jahre 1584. Aus einer Handschrift                                                   |       |
| des Gothaer Gymnasiums zum ersten Male herausgegeben                                                    |       |
| von Prof. Dr. Max Schneider.                                                                            | 161   |
| 2. Ausgrabungen an den Hausbergburgen bei Jena. Von                                                     | 150   |
| Großh. Sächs. Landesgeometer A. Müller in Weimar.  3. Über das rote Buch von Weimar. Von Großh. Sächs.  | 173   |
| 3. Uber das rote Buch von Weimar. Von Großh. Sachs.                                                     | 175   |
| Landesgeometer A. Müller in Weimar                                                                      | 175   |
| Litteratur.                                                                                             |       |
| 1. Geschichte der Stadt Pößneck. Pößneck 1902. Von                                                      |       |
| Professor E. Koch in Meiningen                                                                          | 181   |
| 2. Wünscher, Harry: Sagen, Geschichten und Bilder aus                                                   | 404   |
| dem Orlagau. Erstes Bändchen. Pößneck 1902. Von                                                         |       |
| Professor E. Koch in Meiningen                                                                          | 183   |
| 3. Georg Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht. Nach                                                    |       |
| des Verfassers Tod herausgegeben von G. Jellinek, Berlin.                                               |       |
| O. Häring, 1901. Von Prof. Dr. Eduard Rosenthal                                                         | 372   |
| 4. W. Stieda, Die Anfänge der Porzellanfabrikation auf dem                                              |       |
| Thüringerwalde. Jena, G. Fischer 1902. Von Geh. Hofrat                                                  |       |
| Prof. Dr. J. Pierstorff                                                                                 |       |

| 5 u 6 London P. Der Übergene der Veiserlichen freie                                                              | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. u. 6. Jordan, R., Der Übergang der Kaiserlichen freie<br>Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen an das Königreic | n<br>h     |
| Preußen 1802. Festschrift der Stadt Mühlhausen zu                                                                | <u>u</u>   |
| Jubelfeier 1902, im Auftrage der städtischen Behörden ver                                                        |            |
| faßt. Mühlhausen in Thür. 1902. Von O. Dobenecke                                                                 |            |
| Overmann, A., Die ersten Jahre der preußischen Hern                                                              |            |
| schaft in Erfurt, 1802-1806. Erfurt, Keyser'sche Buchl                                                           | i.         |
| 1902. (A. u. d. T.: Festschrift zur Feier der hunder                                                             | t-         |
| jährigen Zugehörigkeit Erfurts zu Preußen. Veranlaßt un                                                          | d          |
| unterstützt von der Stadt Erfurt.) Von O. Doben ecke                                                             | r 380      |
| 7. Bergner, H., Beschreibende Darstellung der ältere                                                             | n          |
| Bau- und Kunstdenkmäler der Kreise Ziegenrück un                                                                 |            |
| Schleusingen. Herausgegeben von der Historische                                                                  |            |
| Kommission der Provinz Sachsen. Halle, O. Hende                                                                  |            |
| 1901. Von O. Dobenecker                                                                                          | . 384      |
| 8. Gutbier, H., Die Grabdenkmäler der Bergkirche z                                                               | u          |
| Langensalza. 30 Abbildungen mit erläuterndem Tex                                                                 | <u>t.</u>  |
| Herausgegeben vom Gewerbeverein zu Langensalza, 190                                                              |            |
| Kommissionsverlag von H. Beltz in Langensalza. Vo<br>O. Dobenecker                                               | . 386      |
| 9. Thiele, R., Bilder aus Thüringens Sage und Geschicht                                                          |            |
| Nach Konrad Stolles Chronik. Erfurt, C. Villaret [1902]                                                          | T.         |
| Von Otto Dobenecker                                                                                              | . 387      |
| 10. Wilhelm, Ottomar, Tauf- und Rufnamen im Herzog                                                               |            |
| tum Coburg. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsche                                                              | an         |
| Namengebung. Coburg, Druck von A. Rossteutsche                                                                   | r.         |
| 1902. Von O. Dobenecker                                                                                          | 387        |
| 11. Litterarische Mitteilung. "Thüringens Sturz                                                                  | <b>u</b> , |
| dramatische Dichtung in 2 Teilen von Herman                                                                      | n          |
| Größler. E. Pierson, Dresden 1902                                                                                | . 388      |
|                                                                                                                  | ur         |
| thüringischen Geschichte und Altertumskunde. Vo                                                                  |            |
| Otto Dobenecker                                                                                                  | . 389      |
| Das germanische Museum zu Jena. Von Dr. Gustav Eichhor                                                           | n 403      |
| Aus der Jenaer Gesellschaft für Urgeschichte. Von D                                                              | r.         |
| Gustav Eichhorn                                                                                                  | . 404      |
|                                                                                                                  |            |
| I. Bericht über die Feier des fünfzigjährigen Stiftungs-                                                         |            |
| festes des Vereins für Thüringische Geschichte und                                                               |            |
| Altertumskunde. Von O. Dobenecker                                                                                | I          |
| <ol> <li>Die fünfzigjährige Wirksamkeit des Vereins für Thür.</li> </ol>                                         |            |
| Geschichte und Altertumskunde. Vortrag, gehalten                                                                 |            |
| am Stiftungsfeste des Vereins den 22. Juni 1902                                                                  |            |
| in den akademischen Rosensälen zu Jena, Von                                                                      | ***        |
| dem Vorsitzenden Prof. Dr. Ed. Rosenthal                                                                         | IX         |
| III. Herzog Ernst der Fromme. Festvortrag, gehalten                                                              |            |
| bei der Feier des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des                                                            |            |
| Vereins für Thüringische Geschichte und Altertums-                                                               |            |
| kunde in den akademischen Rosensälen zu Jena den                                                                 | XXVI       |
| 22. Juni 1902. Von Dr. Stephan Stoy X<br>IV. Mitgliederverzeichnis. Von Dr. G. Fischer                           | LX         |
| V. Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,                                                           | 111        |
| mit denen der Verein für Thüringische Geschichte                                                                 |            |
| und Altertumskunde in Schriftenaustausch steht. Von                                                              |            |
| Bibliotheksdirektor Dr. K. Müller                                                                                | LXXII      |

# Bilder aus dem kirchlichen und sozialen Leben im Bereich des jetzigen Herzogtums Gotha zur Zeit unmittelbar vor und bei Beginn der Reformation<sup>1</sup>).

Von

#### Fr. Perthes, Pfarrer in Hörselgau.

Es war im Jahre 1506, da ging ein allgemeines Klagen und Jammern durch die Reihen der thüringischen Geistlichkeit. Von diesem Klagen und Jammern redet Conrad

<sup>1)</sup> Als Hauptquellen wurden benutzt: 1) Registrum Subsidii Clero Thuringiae anno 1506 impositi, herausgegeben von Dr. Ulrich Stechele, Zeitschr. des Vereins f. Thür. Geschichte u. Altertumskunde, N. F. Bd. 2, S. 1-179. - 2) Der Briefwechsel des Mutianus Rufus, gesammelt und bearbeitet von Dr. Carl Krause, Kassel 1885. 3) Der Briefwechsel des Conradus Mutianus, gesammelt und bearbeitet von Dr. Karl Gillert, nach dessen Tode herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen, 2 Bde., Ueber Mutian vergleiche noch Dr. Karl Hagen, Halle 1890. Deutschlands litterarische und religiöse Verhältnisse im Zeitalter der Reformation, Bd. 1, Erlangen 1841; Dr. F. W. Kampschulte, Die Universität Erfurt in ihrem Verhältnis zu dem Humanismus und der Reformation, 2 Bde., Trier 1858 u. 1860; Dr. Dav. Fried. Strauß, Ulrich von Hutten, 4.-6. Aufl., Bonn 1895; Dr. C. Krause, Helius Erbanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 2 Bde., Gotha 1879; Dr. C. Krause, Beiträge zum Texte, zur Chronologie und zur Erklärung der Mutianischen Briefe; Dr. C. Krause, Schilderungen Erfurter Zustände und Sitten aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, Jahrbücher der Königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, N. F. Heft 29, Erfurt 1893; Dr. C. Krause, Bibliographisches aus Mutians Briefen, Separatabdruck aus dem Centralblatt für Bibliothekwesen, ed. Dr. O. XXI.

Mutianus Rufus, der gelehrte Domherr zu Gotha, wenn er 1506 an seinen Freund, den Hausverwalter im Kloster Georgenthal, Heinrich Fastnacht von Orb. mit seinem Humanistennamen Urbanus genannt, schreibt 2): "Der Erzbischof von Mainz fordert milde Gaben zur Beihülfe, der thüringische Klerus weigert sich zu geben, aber der Erzbischof wird uns kraft seiner Auctorität zwingen. wird durch kirchliche Censur vom Gottesdienst uns ausschließen, wird uns der Kommunion berauben, mit dem Anathema uns belegen, wenn wir nicht zu Vernunft und Gehorsam zurückkehren." Triumphierend fügt aber Mutian, ein warmer Freund des Klosters Georgenthal, hinzu: "Ihr in Georgenthal werdet diesen Sturm ruhig belächeln, der Antistes von Mainz mag nehmen, vergeuden, verprassen, euch ist bewilligt worden, nicht zu zahlen, ihr seid steuerfrei, befreit durch das Wohlwollen des heiligen Bernhard." Es handelt sich hier um die Zahlung eines sogenannten subsidiums charitativum, das von den Geistlichen des Mainzer Sprengels in Thüringen durch den Erzbischof in Mainz gefordert wurde; 5 Prozent, also der zwanzigste Teil ihres jährlichen Einkommens wurde der

Hartmann, Leipzig 1892; Dr. C. Krause, Zur Erklärung einiger Stellen der Mutianischen Briefe, in der Vierteljahrsschrift für Kultur etc. von Dr. L. Geiger, 1. Jahrg., Hft. 4, Leipzig 1886; Dr. E. Einert, Johann Jäger aus Dornheim als Jugendfreund Luthers, Jena 1883; Joh. Ad. Fr. Hochgesang, Adjunkt und Pfarrer zu Ülleben und Boilstedt, Der kirchliche Zustand in Gotha zur Zeit der Reformation und die Veränderungen, welche durch dieselbe herbeigeführt wurden, Gotha 1841. — 4) Allererste Visitationsacta der Prediger im Amt Tenneberg 1526, verführt vom ersten Superintendenten zu Gotha Friderico Myconio, im Konsistorialarchiv zu Gotha; vergleiche dazu C. A. H. Burkhardt: Geschichte der sächsischen Kirchen und Schulvisitationen von 1524—1545, Leipzig 1879 S. 12 ff. und [Brückner] Kirchen- und Schulstaat bei den betreffenden Ortschaften.

Gillert, No. XLII u. XLII; Krause's Briefwechsel No. LXXIX
 LXXXIV.

Geistlichkeit abverlangt. Der Erzbischof bedurfte nämlich viel Geld zur Erlangung des Palliums, und dieses Geld mußte der thüringische Klerus mitaufbringen.

Für die damalige Geistlichkeit mag ja diese Steuererhebung recht schmerzlich gewesen sein, uns hat sie aber
einen erfreulichen Nutzen gebracht. Wir besitzen noch
das Steuerregister, vermittelst dessen jene Steuer eingehoben
wurde, und aus diesem Register können wir noch die kirchliche Organisation Thüringens zu Anfang des 16. Jahrhunderts, unmittelbar vor der Reformation, kennen lernen.

Der große Mainzer Sprengel in Thüringen reichte etwa von Pößneck bis Kreuzburg, vom Harz bis an den Thüringer Wald, bis in die Rhön hinein, cf. Regesta Diplom. hist. Thuring. I Vorbemerkung II. Erzbischof von Mainz war von 1504 bis 1508 Jakob von Liebenstein, der ließ sein Gebiet in Thüringen von Erfurt aus durch den dort wohnenden Weihbischof verwalten. Weihbischof war von 1498 bis 1508 Johann Bonemilch<sup>3</sup>) aus Laasphe, für uns interessant, weil er nicht nur die große Glocke Maria gloriosa auf dem Erfurter Dom weihte, sondern auch im Frühjahr 1507 den jungen Erfurter Augustinermönch Martinus Lutherus ex Mansfeldia konsekrierte.

Aus jenem Register geht nun hervor, daß der Mainzer Sprengel in fünf Archidiakonate oder Präposituren eingeteilt wurde, an deren Spitze je ein Archidiakon oder Propst stand. Zwei dieser Archidiakonen, nämlich der vom Dom und der von St. Severi, hatten ihren Sitz in Erfurt, die übrigen drei saßen in Dorla, in Jechaburg und in Eisenach. Jedes dieser Archidiakonate wurde wieder in verschiedene Sedes oder Dekanate eingeteilt, denen ein Erzpriester vorstand. Das Nähere über diese kirchliche Organisation, soweit sie die jetzt gothaischen Orte betrifft, ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

<sup>3)</sup> Koch, Die Erfurter Weihbischöfe, Zeitschrift f. Thür. Gesch. u. Altertumskunde VI, S. 83 f; Feldkamm, Die Erfurter Weihbischöfe in Mitt. des V. f. d. G. u. A. von Erfurt XXI, 64 f.

#### 4 Kirchliches u. soziales Leben im Herzogtum Gotha

#### I. Praepositura Beatae

| No. | Sedes         | Pfarrort      | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle | Steuer-<br>quote | Vikar |
|-----|---------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------|-------|
| 1   | Ilversgehofen | Bischleben    | 1       | Eccl. parochialis               | 10 solidos       |       |
|     |               | Neuroda       | 1       | 27 11                           | 3                | _     |
|     | Kirchheim     | Gera          | 1       | , ,,                            | 61/, ,,          |       |
| 4   |               | Thorei        | 1       |                                 | 4                |       |
| 5   | 99            | Molsdorf      | 1 1     | B. M. V.                        | 9 ,,             |       |
| 6   |               |               | 1       | St. Albani                      | 41/, ,,          | -     |
| 7   | ) †<br>) ?    | Eischleben    | 1       | Eccl. paroch.                   | 10               | _     |
| 8   |               | Rehstädt      | 1 1     | 11                              | 9                | ]     |
| 9   | .9            | Ichtershausen | 1       | ,, ,,                           | 20 ;             | ·     |
| 10  | **            | **            | _       |                                 |                  | 1     |

Unmittelbar obiger Präpositur unterstanden: Das Kloster Ichtershausen,

#### II. Praepositura ecclesiae

| 11<br>12<br>13 | Gotha alias<br>Wahlwinkl | Gotha | 1<br>Dekan<br>u.<br>Kapitel | Eccl. Collegiata B. M. V. St. Margarethae Eccl. B. M. V. | 1 fertonem<br>ratione<br>paroch. |   |
|----------------|--------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| 14             | ,,                       | 7.7   |                             | ,,,                                                      | veden.                           | 1 |
| 15             | 91                       | 9,9   | _                           | ,,                                                       | **                               | 1 |
| 16             | **                       | 7.9   | -                           | 37                                                       | ,,,                              | 1 |
| 17             | 22                       | 9.7   | -                           | ,,                                                       | 2.9                              | 1 |
| 18             | 97                       | **    | -                           | 99                                                       | ,,                               | 1 |
| 19             | . *9                     | 11    |                             | 3*                                                       | ,,                               | 1 |
| 20             | 39                       | *7    | _                           | 39                                                       | **                               | 1 |
| 21             | 49                       | ,,    | _                           | , ,,                                                     | , ,,                             | 1 |
| 22             | 77                       | , ,,  | _                           | 95                                                       | 77                               | 1 |
| 23             | 39                       | ,,    | -                           | 77                                                       | 30                               | 1 |
| 24             | )<br>)<br>)              | ***   | -                           | **                                                       | 7.9                              | 1 |
| 26             | 77                       | ,,,   | =                           | 71                                                       | ,,                               | 1 |
| 26             | **                       | * **  | _                           | **                                                       | >>                               | 1 |
| 27             | 77                       | ,,    |                             | <b>5</b> °                                               | 17                               | 1 |
|                |                          |       |                             | 1                                                        |                                  |   |

#### Mariae virginis Erfurtensis.

| Name der Kirche<br>oder Kapelle | Name der<br>Vikarie | Name des<br>Vikars | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung | Steuer-<br>quote |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|                                 | _                   | _                  | _                                  | -                |
| -                               | -                   | -                  | _                                  | -                |
| -                               | _                   | _                  | _                                  |                  |
| V                               | 100                 |                    | _                                  |                  |
|                                 | _                   |                    | -                                  |                  |
| -d-                             |                     | _                  |                                    | -                |
|                                 |                     | _                  | _                                  |                  |
|                                 |                     | _                  | _                                  | _                |
| -                               |                     |                    | _                                  | -                |
| Chorus monia-<br>lium           | St. Joh. Baptistae  | Propst Erhard      | 26 Schock                          |                  |

es steuerte: 5 marcas 35 flor., und das Kloster Reinhardsbrunnen, es steuerte: 3 fertones 1/2 loth.

#### Sancti Severi Erfurtensis.

|          | -            | -  |               | _                                   |                            | <del>-</del>                                                                             | -              |
|----------|--------------|----|---------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | No.<br>d. B  |    |               | =                                   | _                          |                                                                                          | -              |
| -        | est<br>Ap    | ** | -             | St. Nicolai<br>St. Annae            | Joh. Faber<br>Martin Schil | 23 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Schock<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mlt.<br>14 Schock | 1 Sch. 24 gr.  |
| ***      | <del>™</del> | -  | 99            | St. Severi et 4 coro-               | Heinr. Syber               | 11 Schock                                                                                | - 54 ,,        |
| -        | elep         | -  | w)            | natorum<br>Nova Corporis<br>Christi | Herm. Stachel-<br>bich     | 13 ,,                                                                                    | - 52 ,         |
| -        | **           | 77 | **            | St. Catharinae                      | Leonh. Pruchsel            |                                                                                          | - 30 ,         |
| •        | 90           | 77 | 91            | St. Crucis                          | Hermin dictus Agnes        | 25 ,,                                                                                    | 1 Sch. 22 ,,   |
| •        | <del></del>  | ** | -             | St. Johannes et<br>Thomas           | Heinr. Rentwig             | 9 ,,                                                                                     | — 36 ,,        |
| •        | 77           | 79 | -1            |                                     | Heinr. Schwab              | 18 ,,                                                                                    | 1 Sch. 12 ,,   |
|          | 77           | 77 | <del>vi</del> | Undecim millium<br>Virg.            | M. Joh. Reynber            | 12 -                                                                                     | - 40 m         |
|          |              | _  | •             | St. Michaelis                       | Heinr. Burgkard            | 15                                                                                       | 1 Sch. —       |
| 77<br>un | 7            | 77 | <b>4</b> 2    | Omnium aposto-<br>lorum             | Joh. Schere                | $6^{1}/_{2}$ 7                                                                           | <b>—</b> 26 ,, |
|          |              | -  | **            | Felicis et adaucti                  | D. Joh. Schoner            | 9 ,                                                                                      |                |
| ***      | 77           | 17 | 73            | St. Erasmi et Georgii               |                            | 12 "                                                                                     |                |
|          | 77           | #  | 79            |                                     | Joh. Weydemann             | 6 marcas<br>4 florenos                                                                   | 2 Sch. 6 ,,    |

| No.                  | Sedes                     | Pfarrort                                | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle | Steuer-<br>quote | Vikar   |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|
| 28                   | Gotha alias<br>Wahlwinkel | Gotha                                   |         | _                               | _                | 1       |
| 29                   | 41                        | 94                                      |         | _                               | —                | 1       |
| 30                   | 19                        | 70                                      | _       |                                 |                  | 1       |
| 31                   | **                        | 79                                      |         |                                 | -                | 1       |
| 32                   | 77                        | <del>***</del>                          | _       | _                               |                  | 1       |
| 33<br>34<br>35       | **                        | 70                                      |         | _                               | _                | 1       |
| 34                   | , 77                      | 70                                      | _       |                                 |                  | 1 1     |
| <b>3</b> 0           | 71                        | - pe                                    | -       | _                               | _                | 1       |
| 36                   | **                        |                                         |         |                                 |                  | 1       |
|                      |                           | 99                                      |         |                                 |                  |         |
| 37<br>38<br>39       | 77                        | 40                                      |         | _                               |                  | 1       |
| 38                   | ***                       | 44                                      |         |                                 | _                | 1 1     |
| 39                   | 77                        | 99                                      | _       |                                 | apinores         | 1       |
| 40                   |                           |                                         |         |                                 | _                | 1       |
| 41                   | 79                        | 90                                      | _       |                                 |                  | 1       |
| 42                   | 7*                        | 94                                      | _       |                                 | 4000             | 1       |
| 43                   |                           |                                         |         |                                 |                  |         |
|                      |                           | 7                                       |         |                                 |                  |         |
| 44<br>45<br>46       | 77                        | **                                      | _       | _                               | -                | 1 1     |
| 45                   | *                         | T                                       | ***     |                                 |                  | 1 1     |
|                      |                           | 99                                      | -       | _                               |                  | 1       |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 77                        | 79                                      | _       |                                 |                  | 1       |
| 48                   | 77                        | 77                                      | _       | _                               | _                | 1 1 1 1 |
| 49                   | 77                        | r                                       | _       |                                 |                  | 1       |
| <b>5</b> 0           | 90                        | 79                                      | _       | _                               | _                | 1       |
| 51                   | **                        | 77                                      |         | _                               | _                | 1       |
| 50                   |                           |                                         |         |                                 | -                | 1       |
| 52<br>53             | 79                        | 70                                      |         | _                               | -                | 1       |
|                      |                           |                                         |         |                                 |                  |         |
| 54                   |                           | 7                                       |         | -                               | _                | 1       |
| 55<br>56             | 1                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         |                                 | _                | -       |
| 56                   | , r                       | 7                                       |         |                                 |                  |         |

| Name der Kirche<br>oder Kapelle                 | Name der<br>Vikarie                             | Name des<br>Vikars       | Hóhe und<br>Art der Be-<br>soldung | Steuer-<br>quote   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Eccl. B. M. V.                                  | St. Blasii                                      | Nic. Schloborn           | 15 Schock<br>6 maldra              | 1 Sch. —           |
| no no no qu                                     | St. Laurencii                                   | Joh. Schmier             | frumenti et                        | — 24 gr.           |
|                                                 | St. Alexii                                      | Joh. Rospach             | 12 Schock                          | - 48 ,,            |
| der der der                                     | St. Ottiliae et<br>Iodoci                       | Joh. Siffrid             | 10 ,,                              | - 40 ,,            |
| er de vie vie                                   | St. Margarethae et<br>decem millium<br>martvrum |                          | _                                  | <b>— 42</b>        |
|                                                 | St. Catharinae                                  | Peter Karl               | 12 Schock                          | <b>– 48</b> "      |
| 7 0 0 7                                         | St. Martini et Nicolai                          |                          | 12 "                               | - 48 ,,<br>- 36 ,, |
|                                                 |                                                 | Tylomann Morch           | * * *                              | -36                |
|                                                 |                                                 |                          | 51/2 mald.<br>frumenti             | ,,                 |
| en en en                                        | St. Bonifacii et<br>Wiperti                     | Paul Herberts-<br>hausen |                                    | <b>—</b> 36 ,,     |
| 40 to mi ma                                     | Commenda Nova                                   |                          | 171/ Schock                        | - 40               |
|                                                 | Cosmae et Damiani                               | Ernst Storr              | 171/2 "                            | 1 Seh. 10 ,,       |
|                                                 | St. Vicentii                                    |                          | 5 maldra<br>frumenti               | 1 Sch. —"          |
|                                                 | Ad summum altare                                | Laurent Treusche         |                                    | - 22 gr.           |
|                                                 | St. Simplicii et<br>Faustini                    | Hein. Fuß                | 50 florenos                        | 3 Sch. —           |
| Hospitalis Jo-<br>hannitarum b<br>M. Magdalenae | ?                                               | Nic. Kirchener           | 6 Schock                           | - 24 gr.           |
| Capella in fore<br>St. Jacobi                   | St. Thomas et<br>Michaelis                      | Georg Wolfart            | 12 ,,                              | - 44 ,,            |
| **                                              | St. Michaelis                                   | Joh. Salzmann            | 18 .,                              | 1 Sch. 12 ,,       |
| • 9                                             | St. Pauli et Erasmi                             | Paul Missener            | 14 ,,                              | -56 ,.             |
| ٠,                                              | St. Jodoci                                      | Dr. Sigism. Thomas       | 14 ,.                              | 1 Sch. —           |
| 77                                              | Secunda St. Jodoci                              | Joh. Königsee            | 18 ,.                              | 1 ,, 12 gr.        |
| In Monte                                        | St. Andreae                                     | Joh. Weyner              | 12 ,,                              | <b>–</b> 48 "      |
| •1 19                                           | 9                                               | Joh. Burghard            | 15 ,,                              | 1 Sch. —           |
| In Castro Goths                                 | St. Elisabeth                                   | Joh. Salzmann            | $\frac{4}{6^1/_2}$ mald. frumenti  | 1 " —              |
| In Praetorio                                    | St. Gothardi                                    | D. Henning<br>Goede      | 22 Schock                          | 1 " 28 gr.         |
| In Leprosorio                                   | 9                                               | Martin Walich            | 10 "                               | <b>—</b> 40 ,,     |
| Capella St. Gan-                                |                                                 |                          | 10 florenos                        | <b>—</b> 48 ,.     |
| golfi extra                                     |                                                 | kopf                     | 31/ agros                          |                    |
| muros                                           |                                                 |                          | vineti                             | I                  |
| Eccl. St. Marga-                                | St. Thomae                                      | Joh. Deckener            | 4 maldra                           | nihil              |
| rethae                                          |                                                 |                          | 8 Schock                           |                    |
|                                                 | St. Nicolai                                     | Mart. Plattfuß           | 10 Schock                          | $-40\mathrm{gr}$ . |
| **                                              | St. Catharinae                                  | Thomas Nirer             | 12 ,,                              | <b>—</b> 48 ,,     |

| No. | Sedes                     | Pfarrort      | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle | Steuer-<br>quote                      | Vika                 |
|-----|---------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 57  | Gotha alias<br>Wahlwinkel | Gotha         |         |                                 | _                                     | 1                    |
| 58  | >1                        | 7.9           |         |                                 | _                                     | 1                    |
| 59  | 99                        |               | 1       | East warman                     | 2 loth                                | 1                    |
| 60  | 7,5                       | Leina         | 1       | Eccl. paroch.                   | 3 loth<br>3 "<br>3 ",<br>3 ",<br>3 ", | -                    |
| 61  | ,,                        | Ohrdruf       | 1       | 11 21                           | 3 ,,                                  |                      |
| 62  | ,,                        | Tambach       | 1       | 22 22                           | 3 ,,                                  | _                    |
| 63  | 9.9                       | Boilstädt     | 1       | 21 11                           | 3 ,                                   | _                    |
| 64  | **                        | Waltershausen | 1       | 99 **                           | 3 ,,                                  |                      |
| 65  | 3,7                       | 19            | -       |                                 | _                                     | 1                    |
| 66  | 99                        | ,,            |         |                                 | _                                     | Früh-<br>meß-<br>ner |
| 67  | 27                        | 19            | _       |                                 | _                                     | 1                    |
| 68  | 51                        | **            | _       |                                 | -                                     | 1 1                  |
| 69  | **                        | **            | _       | _                               | _                                     | 1                    |
| 70  | 25                        | I benhain     | _       | _                               |                                       | 1                    |
|     | "                         |               |         |                                 |                                       |                      |
| 71  |                           | Waltershausen | _       | _                               | _                                     | 1                    |
| 72  | 9.9                       | 57            | _       |                                 |                                       | 1                    |
| 73  | "                         | 77            | -       | _                               | _                                     | ; 1                  |
| 74  | 23                        |               |         |                                 |                                       | 1                    |
| 75  | 23                        | 77            |         |                                 | -                                     | 1                    |
| 76  | 29                        | 77            |         | _                               | -                                     | 1                    |
| 77  | 19                        | 9 <b>q</b>    |         |                                 | _                                     | 1                    |
|     |                           |               |         |                                 |                                       |                      |
| 78  | 79                        | 9.9           |         |                                 |                                       | Früh-<br>meß-<br>ner |
| 79  | 79                        | > 1           | _       |                                 | -                                     | 1                    |
| 80  | 13                        | 9.0           | _       |                                 | _                                     | -                    |
| 81  | ***                       | 77            | _       | -                               | _                                     |                      |
|     |                           |               |         |                                 |                                       |                      |

| Name der Kirche<br>oder Kapelle    | Name der<br>Vikarie               | Name des<br>Vikars                      | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung                    | Steuer-<br>quote         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Eccl. St. Mar-<br>garethae         | Omnium Apostolo                   | Lud. Köttelin                           | 12 Schock                                             | — 48 gr.                 |
| ***                                | St. Jacobi et Michaelis           | Joh. Faber                              | 10 .,                                                 | - 40 ,.                  |
| **                                 | St. Corporis Christ               | Mart. Fruttstäd                         | t <sup>2</sup> 1 ,,                                   | 1 Sch. 24 ,,             |
| cf. No. 80—82<br>cf. No. 83        | _                                 | =                                       | -                                                     |                          |
| _                                  |                                   |                                         |                                                       | _                        |
| Eccl. paroch.                      | Beatae M. V.                      | Heinr. Lindener<br>Hein. Gruneberg      |                                                       | 2 Sch. 2<br>2 Pf.        |
| ** 17                              | Altaris St. Andreae<br>St. Crucis | Joh. Scheffel                           | 20 ,,                                                 | 1 Sch. 20<br>— 56        |
| Fool period in                     | St. Andreae                       | Balth. Roter-<br>mund                   | 30 ,,                                                 | 2 Sch. —                 |
| Ibenhain                           | Vic. nova B. M. V.                |                                         | 15 ,,                                                 |                          |
| Hospital<br>Castrum Tenne-<br>berg | St. Elisabeth<br>St. Georgii      | Joh. Kunefeld<br>Lic. Joh. Nit-<br>hart | 22 ,.<br> 12                                          | 1 Sch. 28 gr.<br>— 36 ., |
| 19                                 | St. Petri et Pauli                |                                         | 22 "                                                  |                          |
| Capella inmonte                    |                                   | Joh.de Eyteleben                        | $\begin{vmatrix} 12 & " \\ 2^{1}/2 & " \end{vmatrix}$ | - 48<br>- 8 ;;           |
| in Armario                         | 11 millium virginum               | Adolf Rue                               | 10 "                                                  | <b>—</b> 40 ,,           |
| Eccl. par. in<br>Remstädt          | ?                                 | Joh. Salzmann                           | 13 Solidos 11 2 Hufe Land                             | - 24 ,,                  |
| Eccl. par. in<br>Hörselgau         | Vic. primissariae                 | Heinem. Zwil-<br>ling                   | 32 Schock<br>1 Maldrun<br>frumenti                    | 1 Sch. 8 ,,              |
| Eccl. par. in<br>Warza             | Vic. altaris                      | Joh. Stuner                             | 12 Schock                                             | <b>—</b> 48 ,,           |
| Monasterium in<br>Ohrdruf          | St. Simonis et Judae              | M. Joh. Gysell                          | 6 m. fru-<br>menti et<br>avenae,<br>4 Schock et       | <b>-</b> 56 ,,           |
| ·••                                | St. Martini                       | Hein. de Hynden                         | certa ligna                                           | - 48 ,,                  |

<sup>4)</sup> In dem Registrum Subs. steht "Wiltzleyben," ist verschrieben, muß

| Name der Kirche<br>oder Kapelle      | Name der<br>Vikarie       | Name des<br>Vikars | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung | Steuer-<br>quote     |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Eccl. par. in<br>Ohrdruf             | Nova St. Crucis           | Joh. Kutz          | 26 Schock                          | 1 Sch. 44 gr.        |
| Eccl. par. in Tam-<br>bach           | St. Humberti              | Joh. Reymber       | 27 ,,                              | 1 ,, 48 ,,           |
| Eccl. St. Blasii in<br>Friedrichroda | Commenda nova<br>B. M. V. | Friedr. Winkler    | 7 ,.                               | 30gr.1 obol.         |
| Eccl. par. in Winterstein            | St. Johannis              | Barth. Doliator    | 10 .,                              |                      |
| cf. No. 78                           |                           | _                  | _                                  | _                    |
| cf. No. 224                          | -                         |                    | _                                  |                      |
| _                                    | _                         |                    | _                                  |                      |
| cf. No 77.                           | _                         | -                  |                                    |                      |
| _                                    |                           |                    |                                    |                      |
|                                      |                           | -                  | -                                  | _                    |
|                                      | _                         | _                  | _                                  | _                    |
| _                                    | _                         |                    | _                                  | _                    |
|                                      | -                         | _                  | ' -                                | -                    |
| -                                    |                           | _                  |                                    |                      |
| _                                    |                           |                    | _                                  | _                    |
| -                                    | _                         | _                  |                                    |                      |
|                                      |                           | =                  | -                                  | _                    |
| _                                    |                           | _                  |                                    |                      |
| _                                    | _                         | _                  |                                    |                      |
| _                                    | _                         | _                  |                                    | _                    |
| _                                    | _                         |                    | -                                  | -                    |
| _                                    | _                         |                    |                                    | _                    |
| -                                    | _                         | -                  |                                    |                      |
| _                                    | _                         | -                  |                                    | _                    |
| matter sall?                         | _                         | -                  | _                                  |                      |
|                                      | -                         | _                  |                                    | _                    |
| cf. No. 75 u. 76                     |                           | _                  |                                    | _                    |
| _                                    | -                         | _                  |                                    | _                    |
|                                      | _                         | _                  | _                                  |                      |
|                                      | _                         | _                  | _                                  |                      |
| -                                    | _                         |                    | _                                  |                      |
|                                      |                           | _                  | _                                  | _                    |
|                                      |                           |                    |                                    | _                    |
| - magazin                            |                           | <u> </u>           |                                    |                      |
|                                      | _                         |                    |                                    | _                    |
| Eccl. paroch.                        | B. M. V. et triun regum   | Hein, Schwab       | 3 maldra,<br>12 Schock             | 58 gr. 1 Pf<br>1 ob. |

"Aeschleben" heißen, denn Witzleben wird S. 59 aufgeführt.

| No.                      | Sedes               | Pfarrort                                                   | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle  | Steuer-<br>quote                     | Vikar         |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 120                      | Münsterge-<br>hofen | GrFahner                                                   |         | _                                | _                                    | 1             |
| 121<br>122<br>123        | Molschleben         | KlFahner<br>Burgtonna                                      | 1       | Eccl. paroch.                    | 5 Sol.<br>2 flor.                    | <u>-</u>      |
| 124<br>125               | "                   | Balls <b>tä</b> dt                                         | 1       | Eccl. paroch.                    | 2 flor.                              | 1             |
| 126<br>127               | ) 99<br>. 9\$       | Molschleben                                                | 1       | Eccl. paroch.                    | 2 flor.                              | 1             |
| 128<br>129               | ) ) ·               | Buffleben<br>"                                             | 1       | Eccl. paroch.                    | 2 flor.                              | 1             |
| 13()<br>131              | "                   | Eschenbergen                                               | 1       | Eccl. paroch.                    | 1 flor.                              | 1             |
| 132<br>133               | ))<br>))            | Friemar                                                    | 1_      | Eccl. paroch.                    | 1 flor.                              | Früh-<br>meß- |
| 134<br>135<br>136<br>137 | 1, 1,               | Aschara<br>Westhausen<br>Pfullendorf<br>Hausen             | 1 1 1 1 | Eccl. paroch.                    | 1/2 flor. 1/2 ", 1/3 ", 1/3 ",       | ner<br>—      |
| 138<br>139<br>140        | ))<br>))<br>))      | Bienstädt<br>Töttelstädt<br>Offhausen mor-<br>tua          | 1       | 37 41<br>39 39<br>99 21<br>99 21 | 1/2 ;;<br>1/2 ;;<br>1/2 ;;<br>1/2 ;; |               |
| 141<br>142               | Wanders-<br>leben   | Neussis<br>Liebenstein et<br>Gossel filia in-<br>corporata | 1       |                                  | 3' loth                              |               |
| 143                      | 99                  | Gräfenroda et fi-<br>lia Geschwende                        |         | 17 79                            | ?                                    | -             |
| 144<br>145<br>146        | );<br>);<br>);      | Gräfenroda<br>Wechmar<br>Frankenhain                       | 1 1     | Eccl. paroch.                    | 9 loth                               | 1 _           |
| 147<br>148               | ),<br>),<br>),      | Pferdingsleben "                                           | 1       | ,, ,,                            | 31, ",                               | 1             |

| Name der Kirche<br>oder Kapelle             | Name der<br>Vikarie | Name des<br>Vikars                        | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung                                         | Steuer-<br>quote |  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Eccl. paroch.                               | St. Nicolai         | Joh. Hane                                 | 6 m. frumenti<br>et ordei,<br>8 Schock,<br>10 pullos,<br>1 agram<br>vineti | — 21 gr.         |  |
| _                                           | _                   | _                                         |                                                                            |                  |  |
| Capella in Burg-<br>tonna                   | B. M. V.            | Joh. Donatus                              | ?                                                                          | 1 flor.          |  |
| Capella in Ball-<br>städt                   | ?                   | Gerh. Marschalk<br>decanus Gothen-<br>sis |                                                                            | 1 flor.          |  |
| Cap. St. Nicolai<br>in Molschleben          | ?                   | Joh. Kesseler in<br>Molschleben           | ?                                                                          | 1 flor.          |  |
| Capella St. Jo-<br>hannis in Buff-<br>leben | Commenda nova       | Herm. Seber                               | 5 Schock,<br>1 Viertel<br>Land                                             | _ 22 gr.         |  |
| Capella in<br>Eschenbergen                  | Commenda nova       | Joh. Kesseler in<br>Molschleben           | 1 Viertel<br>Land<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sch.                   | - 40 gr.         |  |
| Eccl. par. in<br>Friemar                    | B. M. V.            | Andr. Teckener                            |                                                                            |                  |  |
|                                             | space-blo-ma        | _                                         | _                                                                          | _                |  |
|                                             | -                   | _                                         |                                                                            | _                |  |
|                                             |                     | - Annah                                   |                                                                            | _                |  |
|                                             | Parameter           | _                                         | _                                                                          | -                |  |
| _                                           | -                   |                                           |                                                                            | _                |  |
|                                             | game.               | -                                         | _                                                                          |                  |  |
|                                             | _                   | _                                         | _                                                                          | _                |  |
|                                             |                     |                                           |                                                                            |                  |  |
| _                                           | _                   |                                           |                                                                            | -                |  |
|                                             | _                   | _                                         |                                                                            |                  |  |
| _                                           | _                   | _                                         |                                                                            |                  |  |
| F. Ioh                                      | 9                   | Joh. Ottinwolf                            | 12 Schock                                                                  |                  |  |
| Eccl. paroch.                               |                     |                                           | - Control                                                                  | _                |  |
| -                                           | _                   | _                                         | _                                                                          |                  |  |
|                                             |                     | _                                         | _                                                                          | . —              |  |
| Eccl. paroch.                               | Eccl. paroch.       | Joh. Mohlburg                             | ad valorem<br>7 Schock                                                     | — 21 gr.         |  |

| No. | Sedes             | Pfarrort                          | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steuer-<br>quote | Vika     |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 149 | Wanders-<br>leben | Seebergen                         | 1       | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/4 loth        |          |
| 150 | "                 | Cobstädt et Rett-<br>bach major   | 1       | 23 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 "              | _        |
| 151 | 27                | Gamstädt et Rett-<br>bach minor   | 1       | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ,,             | -        |
| 152 |                   | Apfelstädt                        | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/2 ,,          |          |
| 153 | "                 | Dietendorf                        | î       | 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/9 ,,          | _        |
|     | 77                | Wölfis                            | 1       | 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $1^{1/2}$ ,,     |          |
| 154 | 39                |                                   | 1       | 19 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 ,,             | -        |
| 155 | 11                | Sülzenbrücken                     | 1       | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 ,,             |          |
| 156 | 17                | Günthersleben <sup>5</sup> )      | 1       | B. M. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ,,             | _        |
| 157 | 59                | Günthers-<br>leben<br>Ingersleben | 1       | St. Petri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 "              |          |
| 158 | •,                | Ingersleben 3                     | 1       | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/2 ,,          |          |
| 159 | 79                | "                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1        |
| 160 | 13                | "                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1        |
| 161 | "                 | Grabsleben                        | 1       | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/, loth         | _        |
| 162 | "                 | Hundsbrunn de-<br>solatum         | 1       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2 "            | -        |
| 163 | "                 | Hatstädt deso-<br>latum           | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2 "            | -        |
| 164 |                   | Holzhausen                        | 1       | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/2 ,,          |          |
| 165 | "                 | 17                                | i       | – paroen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1        |
| 166 |                   |                                   | _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |
| 167 | 39                |                                   |         | - Control of the Cont |                  | -80-986- |
| 107 | 29                |                                   | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | _        |
| 168 | Herbsleben        | Herbsleben                        | 1       | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 Solidos       | _        |
| 169 | 94                | 9 0                               | 1       | Capell. in Castro<br>Herbsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -        |
| 170 | >>                | "                                 | 1       | Capell. B. M. V. in Herbsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 ,,            | _        |
| 171 | ,,                | >>                                | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | 1        |
| 172 |                   |                                   |         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | 1        |
| 173 | > 1               | 17                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1        |
| 110 | 71                | ,,                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1        |
| 174 | **                | Gräfentonna                       |         | Eccl. paroch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 Sol.          | _        |

<sup>5)</sup> Im Registrum Subs. steht Gummersleben, das bedeutet "Güntherswo S. 65 Günthersleben als Gonresleibin bezeichnet wird;

| Name der Kirche<br>oder Kapelle                                 | Name der<br>Vikarie             | Name des<br>Vikars           | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung                          | Steuer-<br>quote    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| _                                                               | _                               | _                            |                                                             |                     |
| -                                                               |                                 | _                            |                                                             |                     |
| _                                                               | _                               |                              | -                                                           |                     |
|                                                                 | -                               | _                            |                                                             |                     |
|                                                                 | _                               | <u> </u>                     | _                                                           |                     |
|                                                                 | _                               | _                            | _                                                           | _                   |
|                                                                 |                                 |                              |                                                             | _                   |
| _                                                               |                                 | _                            | _                                                           |                     |
| _                                                               | -                               | -                            | _                                                           |                     |
|                                                                 |                                 | -                            | -                                                           |                     |
| Eccl. in Ingers-                                                | St. Petri et Pauli              | Heinr. König                 | certos mansos<br>terrae arabilis                            | _                   |
|                                                                 | St. Catharinae                  | Con. Morch                   | 20 Schock                                                   |                     |
| 77                                                              | —                               | COII. MOICH                  |                                                             |                     |
|                                                                 |                                 | _                            |                                                             |                     |
|                                                                 |                                 |                              |                                                             |                     |
| _                                                               | _                               | _                            | -                                                           |                     |
| -                                                               |                                 | _                            |                                                             | _                   |
| apell. St. Annae<br>in Holzhausen<br>prope Wassen-              |                                 | Conr. Rupsch                 | 4 maldra,<br>5 agros<br>vineti                              | -                   |
| burg<br>Ccl. Harhausen<br>Jiaria Capellae<br>St. Petri et Nico- | ?                               | Hein. Heckmann               | 20 Schock                                                   | 1 loth              |
| ai in Wegeszes                                                  |                                 |                              |                                                             |                     |
| . No. 226                                                       |                                 |                              |                                                             |                     |
|                                                                 |                                 | _                            | _                                                           | _                   |
| _                                                               | _                               | _                            | _                                                           |                     |
| cel. paroch.                                                    | St. Catharinae                  | Joh. Rudolf                  | 3 maldr. fru-<br>menti,3 ordei,<br>3 avenae,                | — 51 <sub>8</sub>   |
| 17 99                                                           | St. Nicolai<br>Corporis Christi | Heinr. Schaub<br>Alb. Kremer | 5 solidos 5 maldra 6 Schock, 1 <sup>1</sup> /, agros vineti | 1 Sch. 16,<br>— 24, |
|                                                                 |                                 |                              | 4111001                                                     |                     |

leben", cf. z. B. Fr. Krügelstein: Nachrichten von der Stadt Ohrdruf, 1844, nach S. 607 heißt die Kirche in Günthersleben "St. Petri".

#### 16 Kirchliches u. soziales Leben im Herzogtum Gotha

| No.        | Sedes      | Pfarrort                  | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle                 | Steuer-<br>quote | Vika |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------|------|
| 175        | Herbsleben | Gräfentonna               | 1       | Capell. in Castro<br>Gräfentonna                | 20 Solidos       | -    |
| 176        | g/a        | 77                        | -       | - Gratentonna                                   |                  | 1    |
| 177        | ***        | **                        |         | _                                               | -                | 1    |
| 178        | n          | Ostertonna cura           | 1       | Eccl. paroch.                                   | 12 Solidos       |      |
| 179        | n          | mortua<br>Ostertonna      | -       | _                                               | -                | 1    |
| 180<br>181 | 17         | Döllstädt<br>"            | 1 1     | Eccl. paroch.<br>Capell, in Castro<br>Döllstädt | 25 Solidos       | -    |
| 182        | 70         | 77                        |         |                                                 | -                | 1    |
| 183        | ***        | 99                        |         | _                                               | -                | 1    |
| 184        | 79         | 44                        | _       | _                                               | _                | 1    |
| 185        | <br>       | 7"                        |         |                                                 |                  | _    |
| 186        | 70         | Reifenheim cura<br>mortua | 1       | Eccl. paroch.                                   | 10 Solidos       | _    |
| 187        | 77         | Werningshausen            | 1       | 77 77                                           | 15 ,             | _    |

#### III. Praepositura

| 188 | Ufhofen alias<br>Salza | Illeben      | 1 | Eccl. paroch.                   | ?         | - |
|-----|------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------|---|
| 189 |                        | Eckardsleben | 1 |                                 | 9         |   |
| 190 | 77                     | 77           | 1 | Capella in Eck-<br>ardsleben    | ?         |   |
| 191 | 999                    | Craula       | 1 | Eccl. paroch.                   | ?         |   |
| 192 | 77                     | Wiegleben    | 1 |                                 | ?         | - |
| 193 | 71                     | 79           | 1 | Capella in Wieg-<br>leben vacat | ?         |   |
| 194 | Falken                 | Nazza        | 1 | Eccl. paroch.                   | 1/4 flor. | - |

| Name der Kirche<br>Ger Kapelle                                              | Name der<br>Vikarie | Name des<br>Vikars       | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung                                                                       | Steuer-<br>quote                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| _                                                                           | _                   | -                        |                                                                                                          |                                    |
| la choro Grüfen-<br>tana<br>turdio altaris<br>parochialis in<br>Gräfentonna | Corporis Christi e  |                          | 2 maldra,<br>3 Schock<br>8 maldra fru-<br>menti, ordei<br>et avenae,<br>8 Schock,<br>11, agros<br>vineti | 24 gr.<br>1 Seh. 20 <sub>a</sub> . |
| el paroch.                                                                  | Felicis et adaucti  | Burgh. Ifille            | 3 mald, fru-<br>menti, ordei<br>et avenue,<br>2 Sch. 1 flor,<br>1 solid.                                 | . (30 .,                           |
| el paroch St.<br>Petri                                                      |                     | Propst in Döll-<br>städt | 1 Schock                                                                                                 | 30 ,                               |
| lonasterium St.<br>Nicolai in Döll-<br>studt                                | St. Ciriaci         | Hein. Sartor             | 3 maldra, 7 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> Schock                                                           | 711                                |
| ot, par. St Petri<br>a. Döllstädt                                           | B. M. V.            | Tylom. Albert            | 14 Schock                                                                                                | 56                                 |
| l-nasterium in<br>166H-tädt                                                 | St. Nicolai         | 21 -                     | 2 maldra fru-<br>menti et<br>ordei,<br>6 Schock                                                          | 33 .,                              |
|                                                                             |                     | _                        |                                                                                                          |                                    |
|                                                                             | -                   | =                        | - 9                                                                                                      | -                                  |
| Dorlensis.                                                                  |                     |                          |                                                                                                          |                                    |
| _                                                                           | _                   | -                        | · - 1                                                                                                    | _                                  |
|                                                                             |                     | _                        | _                                                                                                        | _                                  |
|                                                                             | _                   | -                        | -                                                                                                        | -                                  |
|                                                                             | _                   | _                        | -                                                                                                        | -                                  |
| -                                                                           | _                   | _                        |                                                                                                          |                                    |
|                                                                             |                     |                          |                                                                                                          |                                    |
| XXI.                                                                        | _                   |                          | 5                                                                                                        | 2                                  |

| No.               | Sedes         | Pfarrort                   | Pfarrer     | Name der Kirche<br>oder Kapelle                       | Steuer-<br>quote | Vika                 |
|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 195<br>196        | Beringen<br>" | Wangenheim                 | 1           | Feel. paroch.                                         | Marc.            | 1                    |
| 197               | 77            | 77                         | _           |                                                       |                  | 1                    |
| 198<br>199        | 79            | Beringen Mariae<br>Tüngeda | 1           | Eccl. paroch.                                         | 1/2 Marc.        | _                    |
| 200<br>201        | ,,<br>,,      | Haipa                      | 1           | 77 TT                                                 | 1/1 2            | 1                    |
| 202               | ,,            | 79                         | _           | _                                                     | _                | 1                    |
| 203               | >>            |                            | _           |                                                       | -                | 1                    |
| 204<br>205        | <b>&gt;</b> > | Brüheim<br>"               | 1           | Eccl. paroch.                                         | Marc.            | 1                    |
| 206<br>207        | ))<br>))      | Sonneborn                  | <u>-</u>    | Eccl. paroch.                                         | Marc.            | $\frac{1}{1}$        |
| 208               | 9.5           | , , ,                      |             | -                                                     |                  | 1                    |
| 209               | >>            | "                          | -           |                                                       |                  | 1                    |
| 210<br>211        | 29<br>22      | Hochheim<br>"              | 1           | Feel. paroch.                                         | Marc.            | Früh-<br>meß-<br>ner |
| 212<br>213        | "             | Erffa                      | <u>-</u>    | Eccl. paroch.                                         | Marc.            | _                    |
| 214               | "             | 77                         |             |                                                       | -                | 1                    |
| 215<br>216        | ))<br>))      | Nordhofen ,,               | 1_          | Eccl. paroch.                                         | Marc.            | 1                    |
| 217<br>218<br>219 | 3)<br>3)<br>  | Ebenhein<br>Wolfsberingen  | 1<br>1<br>1 | Eccl. paroch. Cap. St. Christophori alias Tungerthail | 1                | <del>-</del>         |

| Name der Kirche<br>oder Kapelle  | Name der<br>Vikarie     | Name des<br>Vikars                     | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung quote                         |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Eccl. parech.                    | St. Nicolai             | Joh. Andreas                           | 5 mald. fru- † Sch. 21g<br>menti et or-<br>det, 11 Sch.          |
| M 10                             | B. M. V.                | Lie. Matth.<br>Meyger                  | 10 gr.<br>20 flor. I 24 .,                                       |
|                                  |                         |                                        |                                                                  |
| Eeel. paroch.                    | B. M. V.                | Joh. de Erffi<br>decani Salc-<br>ensis | a 2 mald, fru-<br>menti, 8 fl.<br>1 Sch.                         |
| 2                                | St. Catharinae          | Reinh, Freyboth                        |                                                                  |
| Capell. S. Jacobi<br>prope Haina | • •                     | Joh. Arnold                            | . 27 ,                                                           |
| Eccl. paroch.                    | St. Stephani            | M. Joh. Reinboth<br>de Tambach         | · 24 gr                                                          |
| . ,,                             | B. M. V.                | Fried. Thomas                          | 1 Sch. 21 gr. —                                                  |
| Eccl. paroch.                    | St. Andreae             | D. Henning<br>Goede                    | 20) , flor.   18ch. 50gr                                         |
|                                  | Nova trium regum        |                                        | -7 , mald, fru-1 7<br>menti 1 Pt. 1 obol                         |
| Ecel. paroch.                    | ?                       | Arnold Bropen                          | 9 mald, tru- 50gr<br>menti,5 ordei<br>4 avenae<br>2) Schock      |
|                                  | St. Georgei<br>B. M. V. | Heinr, de Erffa<br>Joh. de Erffa       | p Schock<br>2 mabl fru-mbil<br>menti, 14<br>avenno, 20<br>Schock |
| Eccl. paroch.                    | ?                       | Paul Furmann                           | 2 mald. fru-<br>menti et<br>ordolumus<br>1 quart., 4<br>Schock   |
| _                                | _                       | <u> </u>                               |                                                                  |
| -                                |                         | <u>—</u>                               | -                                                                |
|                                  |                         |                                        | ·) *                                                             |

| No.        | Sedes    | Pfarrort                      | Pfarrer | Name der Kirche<br>oder Kapelle | Steuer-<br>quote  | Vikar  |
|------------|----------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--------|
| 220        | Beringen | Hütscherode va-<br>cat omnino | 1       | Eccl. paroch.                   | 1/8 Marc.         | r<br>r |
| 221<br>222 | 37       | Reichenbach                   | 1       | 79 79                           | 1/8 27            | 1      |
|            |          |                               |         | I                               | V. Praepo         | situra |
|            | Mihla    | Neukirchen<br>Sättelstädt     | 1       | Eccl. paroch.                   | 1 loth            |        |
| 225        | Lupnitz  | Schönau a. H.                 | 1       | 31 33<br>23 79                  | 3 ,,<br>1 ,,      | _      |
|            |          |                               |         |                                 | V. Praepo         | situra |
| 226        | Greußen  | Herbsleben                    | -       | ef. No. 168—173                 |                   | 1      |
| 007        | Germar   | Körner                        | 4       | Fool Winesti                    | 8 Solidos         |        |
| 228        | ;;       | Korner<br>,,                  | 1       | Eccl. Wiperti<br>Eccl. Mariae   | 8 Solidos<br>8 ", | 1      |
| 229        | 22       | ,,                            |         |                                 |                   | 1      |

Aus vorstehender Tabelle geht nun hervor, daß im Bereich des jetzigen Herzogtums Gotha 120 Pfarrstellen, 1 Dekan und 14 Domherren am Marienstift und 109 Vikarien vorhanden waren, die Summe der Säkularkleriker, die zu dem Subsiduum beizusteuern hatten, betrug demnach 244, rechnet man dazu noch die Mönche im Augustinerkloster zu Gotha, in den Cistercienserklöstern Georgenthal und Volkenroda, wie in der Benediktinerabtei Reinhardtsbrunnen, zusammen mindestens 100, so ergiebt sich für die Zeit unmittelbar vor der Reformation eine Gesamtsumme von etwa 344 geistlichen Personen, durch die der Bezirk des jetzigen Herzogtums Gotha kirchlich versorgt wurde, dabei sind die Nonnen im Kreuzkloster zu Gotha und in Ichtershausen nicht mit in Anschlag gebracht, auch die Klöster zu Döllstädt, Gräfentonna und Wannigsroda sind unberück-

| Name der Kirche<br>oder Kapelle                                                                     | Name der<br>Vikarie                         | Name des<br>Vikars       | Höhe und<br>Art der Be-<br>soldung | Steuer-<br>quote |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| -                                                                                                   | -                                           |                          | -                                  | _                |
| Eccl. paroch.                                                                                       | Nova St. Annae<br>anno 1494 con-<br>firmata | Dr. Joh. Pryell          | $10^{1}/_{2}$ flor.                | - 42 gr.         |
| Eisenach.                                                                                           |                                             |                          |                                    |                  |
|                                                                                                     |                                             |                          | _                                  |                  |
| cf. No. 87                                                                                          | _                                           |                          | *                                  | -                |
| _                                                                                                   |                                             | -                        |                                    |                  |
| Jechaburg.                                                                                          |                                             |                          |                                    |                  |
| Capella St. Petri<br>prope Herbs-<br>leben, spectat<br>ad Greußen,<br>quia est sita<br>ultra flumen |                                             | Joh. de Berle-<br>nessen | 10 Schock                          | 1 loth           |
| Unstrut                                                                                             |                                             |                          |                                    | -                |
|                                                                                                     | www.thm                                     | -                        |                                    | -                |
| Eccl. paroch.                                                                                       | Nova B. M. V.                               | Conrad Bolstädt          | 16 Schock                          | — 48 gr.         |
| -                                                                                                   | _                                           | W 4                      |                                    | _                |

sichtigt geblieben, weil sie 1506 nicht mehr bestanden. Nach Einführung der Reformation und nach Einziehung der Klöster sank diese Zahl ganz bedeutend herab, denn aus den Visitationsprotokollen von 15336) ergiebt sich, daß damals im Gothaischen 89 Pfarrdörfer, 35 Kirchdörfer, nebst 6 eingepfarrten Dörfern, vorhanden waren. Heutzutage amtieren etwa 120 Geistliche im Herzogtum.

In dem Steuerregister von 1506 werden 114 gothaische Orte aufgeführt, 11 von diesen Orten sind jetzt wüst, nämlich Töpfleben, Mittelhausen, Ostheim, Alschleben, Offhausen, Neussis, Hatstädt, Ostertonna, Reifenhain, Tüngertail, Wegeszes, 3 sind jetzt keine selbständigen Orte mehr, nämlich Kindleben, Hundsbrunn und Hütscheroda.

<sup>6)</sup> Burkhardt, Geschichte der Visitationen, S. 127 ff.

fehlen in dem Register folgende gothaische Orte:  $\mathbf{E}\mathbf{s}$ Arlesberg, Bittstedt, Burla, Cabarz, Catterfeld, Crawinkel, Cumbach, Deubach, Dörrberg, Ebenshausen, Elgersburg, Engelsbach, Ettenhausen, Finsterbergen, Fischbach, Frankenroda, Friedrichsanfang, Gehlberg, Georgenthal, Gospiteroda, Gräfenhain, Großtabarz, Hallungen, Hastrungsfeld, Heerda, Herrenhof, Hohenbergen, Kälberfeld, Kahlenberg, Kettmannshausen, Klein-Keula, Klein-Schmalkalden, Klein-Tabarz, Kornhochheim, Langenhain, Lauterbach, Louisenthal, Manebach, Mehlis, Menteroda, Metebach, Naundorf, Neudietendorf, Neufrankenroda, Oberhof, Österberingen, Rhoda, Rippersroda, Rödichen, Schmerbach, Schnepfenthal, Schwarzwald, Sondra, Stedten, Stutzhaus, Tambuchshof, Trasdorf, Volkenroda, Weingarten, Wipperoda, Zella; zusammen 61 Ortschaften. Davon gehörten Zella und Mehlis nicht zum Mainzer Sprengel, von den übrigen Orten hatten die meisten wohl keinen Pfarrer, da konnte also auch keine Steuer erhoben werden, einige wenige von den Orten sind neuere Gründungen, etliche mögen auch wohl Klosterdörfer und darum frei von der Abgabe gewesen sein.

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, ist bei den Pfarrern nur die Steuerquote angegeben, während bei den Vikaren die Dotation sehr genau verzeichnet steht, aber auch aus der Steuerquote, wie sie für die Pfarreien aufgezeichnet ist, wird sich, da, wie schon angemerkt, der zwanzigste Teil des Jahreseinkommens abgefordert wurde, herausrechnen lassen, wie hoch ungefähr die Besoldung der Pfarrer war. Wer 10 Solidos oder mehr, wer 3 Lot oder mehr, wer 2 Gulden oder mehr, wer 1/2 Mark oder mehr steuern mußte, der hatte ein jährliches Einkommen von mindestens 40 Goldgulden, "das war nach den Geldverhältnissen des beginnenden 16. Jahrhunderts nicht gerade ein glänzendes, aber doch ein reichliches Einkommen"?). So bezog z. B.

<sup>7)</sup> Seckendorf, Commentarius de Lutheranismo, Frankfurt und Leipzig 1692, Lib. 3, S. 70.

Dr. Bugenhagen in Wittenberg auch nur 60 fl., und noch 1533 empfiehlt Justus Jonas<sup>8</sup>) bei der allgemeinen thüringischen Visitation, daß den Pfarrern, welche keine weiteren Einkünfte hätten, 50 fl. oder doch wenigstens 40 fl. gereicht werden möchten, während Melanchthon 1525 an Besoldung 100 fl. und aus Gnaden noch einmal 100 fl. bezog. Um nun zu verstehen, was 40 fl. bedeutet, muß man bedenken<sup>9</sup>), daß man zur Zeit der Reformation für 1 fl. so viel Roggen kaufen konnte, wie jetzt für 15 M. 75 Pfg. - Eine Hufe Landes ertrug 5 fl. Wert, macht nach jetzigem Geldwerte also 78 M. 75 Pfg. Ein Fuder Heu wurde mit 1 fl. = 15 M. 75 Pfg., 1 Malter Korn mit 3 fl. = 47 M. 25 Pfg., 1 Mlt. Gerste ebenso hoch, 1 Mlt. Hafer mit 2 fl. = 31 M. 50 Pfg. veranschlagt. Als Herzog Johann Friedrich 152710) auf einer Reise nach Düsseldorf nach Gotha kam, da hatte er folgende Preise zu bezahlen (der meißnische Gulden hatte 21 Gr., der Groschen 12 Pfg., der Pfennig 3 Heller): für 1 Pfd. Rindfleisch 5 Pfg., für 1 Pfd. Schweinefleisch 51/2 Pfg., für Kalbfleisch das Pfund 3 Pfg.; für Hecht das Pfund 11/2 Gr., für Karpfen à Pfd. 1 Gr., für 1 Maß 11/2 Nößel Schmerlen 7 Gr., für 2 Kapaunen 6 Gr., für Mandel Eier 1 Gr., für 1 Pfd. Butter 10 Pfg., für Schock Äpfel 4 Gr. Ein Bote, der nach Eisenach geschickt wurde, bekam 3 Gr., 2 fl. aber mußte er bezahlen "dem Juden zu Gotha, der den von Wildenfels curirt, zu vertringken". Diese Preise muß man im Auge behalten, wenn man verstehen will, wie behauptet werden konnte, daß die Pfarrer, die 40 fl., nach jetzigem Geldwert also 630 M. einzunehmen hatten, auskömmlich besoldet seien.

Von den in der Tabelle aufgeführten 120 Pfarrstellen

<sup>8)</sup> Seckendorf, a. a. O.

<sup>9)</sup> Burkhardt, Geschichte der Visitationen, S. XXIV f.

<sup>10)</sup> H. Heß, Eine Reiserechnung aus dem Jahre 1527. Zeitschrift f. Thür. Geschichte u. Altertumskde., N. F. Bd. 10, S. 511 ff.

erreichten nur 40 ein Einkommen von 40 fl., während 80 geringer dotiert waren. Am meisten hatten zu steuern: die Klöster zu Ichtershausen und Reinhardtsbrunnen, sowie das Marienstift in Gotha. Von Pfarrern erfreuten sich der höchsten Besoldungen die Geistlichen in Herbsleben, Gräfentonna, Ichtershausen, Döllstädt, Wechmar, Sülzenbrücken, Burgtonna, Ballstädt, Bufleben, Wangenheim und Großenberingen, während am geringsten die Pfarrer in Neuroda, Petriroda, Ruhla, Grabsleben, Frankenhain, Hundsbrunn und Nazza besoldet waren.

Die 109 im Bereich des jetzigen Herzogtums Gotha vorhandenen Vikarien sind mit einer Steuerquote von 3 Schock bis herab zu 8 Groschen eingestellt; durchschnittlich werden diese Vikare nicht einmal 1 Schock zu steuern gehabt haben. Nur ein Vikar ist vorhanden, der 3 Schock zu zahlen hat, dessen Einkommen belief sich also auf 60 Schock = 6 Mark = 42 fl. nur 3 Vikare zahlten über 2 Schock, hatten demnach 28 fl. einzunehmen. Wer noch so glücklich war, 1 Schock abgeben zu müssen, erfreute sich einer Besoldung im Werte von 14 fl. Doch verschlechterte sich die Lage der Vikare noch durch folgenden Umstand: wo es irgendwie gute Vikareibesoldungen gab, da verstanden es die einflußreichen Geistlichen, besonders aber die Erfurter Juristen, die zum großen Teil als Stiftsherren auch die Priesterweihe empfangen hatten, sich diese Einkünfte anzueignen. Pfründenjagd, der Pfründenhandel stand damals in üppigster Blüte. "Ut nunc sunt saecula, preces sunt irritae, nisi altaria nummis emas" schreibt einmal Mutian11), das bedeutet doch: "Bewerbungen um Pfründen ohne Geldaufwendungen waren damals überhaupt erfolglos." Wer sich in Besitz einer Vikarei gesetzt hatte, der zog die Erträge der Pfründe ein, ließ aber die damit verbundenen Pflichten, das Messelesen an bestimmten Altären und zu

<sup>11)</sup> Gillert, No. 381; Krause, No. 364.

den vorgeschriebenen Zeiten, durch Andere erfüllen. Pfründeninhaber verauktionierten sozusagen das Messelesen, und der Mindestfordernde erhielt die Vikarie. Da es eine Residenzpflicht für die Pfründeninhaber nicht gab, kam es sehr häufig vor, daß eine ganze Anzahl von Vikarien an verschiedenen Orten in einer Hand sich befanden. hatte der vorletzte Dompropst am Marienstift zu Gotha, Gerhard Marschalk von Gosserstädt, nicht nur in Ballstädt, sondern auch in Gutenhausen, in Gosserstädt und Rudersdorf reichdotierte Vikarien; der Propst am Marienstift zu Erfurt, Licenciatus juris Johann Nithard, war sogar in Besitz von 14 Vikarien, und zwar 1 in Gotha, 8 in Erfurt, 1 in Möbisburg, 1 in Sömmerda, 1 in Witzleben, 1 in Eisenach und 1 in Jechaburg. Johann Satzmann in Gotha hatte 2 Vikarien, 1 am Stift in Gotha und 1 in Remstädt. Conrad Morch, ebenfalls Domherr in Gotha, ein Hauptfeind Mutians, hatte 1 Vikarie in Gotha und 3 in Erfurt.

Daß bei solchen Besoldungsverhältnissen, die man im großen und ganzen als ärmliche wird bezeichnen müssen, die Ausschreibung jenes Subsidiums die Betreffenden nicht angenehm berührte, ist wohl begreiflich, doch haben die Geistlichen in den gothaischen Orten trotzdem recht gut gezahlt, nur hinter wenigen Posten steht ein "nihil". In anderen Gegenden des Mainzer Sprengels in Thüringen muß die Armut unter den Geistlichen viel größer gewesen sein. So heißt es. z. B. von einem Vikar in Stolberg: "in summa paupertate obiit, nihil relinquens"; weiter von einem Vikar auf Schloß Schauenforst, zur Sedes Oberweimar gehörig: "valde exilis et nihil habet, dann die Kost uff dem Schloße der Herren Rewsszen von Plawe zu Grewtz ideo propter paupertatem aufugit", ähnlich von einem Vikar in Willerstädt, "in summa paupertate obiit": und von seinem Nachfolger: devastavit beneficium, tandem aufugit dicoecesin".

Was nun die Art der Dotation anbetrifft, so ist die-

selbe leider nur bei den Vikaren angegeben, und zwar nur bei 101 Vikaren. Bei der Besoldung dieser Vikare überwiegt nun die Gelddotation ganz bedeutend, in 69 Fällen giebt es reine Gelddotation, dagegen nur in 4 Fällen reine Fruchtdotation (2 mal in der Stadt Gotha, 1 mal in Herbsleben und 1 mal in Sonneborn) und nur 1 mal reine Landdotation (in Ingersleben), in 17 Fällen Geldund Fruchtdotation, in 3 Fällen Geld- und Landdotation, in 2 Fällen Geld- und Weinbergdotation, in 1 Fall Geld-, Getreide - und Weindotation (Gräfentonna), in Geld-, Getreide- und Holzdodation (Ohrdruf), in 1 Fall Geld-, Holz- und Hühnerdotation (Ohrdruf), in 1 Fall Geld-, Getreide-, Hühner- und Weinbergdotation (Groß-Fahner) und endlich in 1 Fall Getreide- und Weinbergdotation (Holzhausen). Also sämtliche Vikare, mit Ausnahme von 6, hatten bei ihrer Besoldung irgendwelche Geldbezüge. Weinberge aber besaßen 5 Vikare, und zwar in Gotha, in Herbsleben, in Groß-Fahner, in Holzhausen und in Gräfentonna. Der Weinbau muß früher doch auch im Gothaischen nicht so unbedeutend gewesen sein, denn noch in der Ausgabe des Schulmethodus von 1662 heißt es: "Die Schularbeit sol durchs gantze Jahr fleißig verrichtet, und nicht ehe als in der Schnitt-Ernde, wo man keinen Weinwachs hat, in den Dörfern auff 6 Wochen, in den Städten aber auff 4 Wochen, ingleichen bey Kirchmessen ein par Tage unterlassen werden. Wo aber Weinlese gehalten wird, darzu eine ziemliche Zeit gehöret, sol die Hälffte der gesetzten Zeit in der Schnitt-Ernde, und die übrige in der Weinlese die Schul-Arbeit nachbleiben."

25 Vikare bekommen Getreide, und zwar alle, mit Ausnahme eines Einzigen, Roggen, 3 haben neben Roggen auch noch Gerste, 2 haben neben Korn auch noch Gerste und Hafer. Bemerkenswert ist, daß im ganzen Bereich des jetzigen Herzogtums Gotha bei den Vikaren Weizendotation nicht vorkommt, das schließt nun aber freilich nicht aus, daß

Pfarrer Decimation an Weizen gehabt haben mögen. Da nur bei den 109 Vikaren, nicht aber bei den 120 Pfarrern die Art der Dotation angegeben ist, die Pfarrer aber sicherlich nicht nur mit barem Gelde, sondern auch mit Land und mit Getreide und mit Weinbergen etc. dotiert waren, so lassen sich aus den uns bekannten Dotationsgegenständen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse sichere Schlüsse wohl kaum ziehen.

Daß in den nach dem Walde zu gelegenen Ortschaften die Gelddotation überwiegt, und daß hier an einzelnen Orten Dotation an Holz vorkommt, während im flachen Lande, in der Gegend um Molschleben, Gräfentonna und Herbsleben herum, die Geistlichen vielfach auch mit Getreide besoldet wurden, ist ja eigentlich selbstverständlich.

Was es nun mit den Vikaren und deren Pflichten für eine Bewandtnis hatte, möge an einem einzelnen Beispiel, an dem Vikar zu Hörselgau 12), der zugleich Frühmeßner war, gezeigt werden; außer in Hörselgau gab es solche "Frühherren" "primissarii", noch in Gotha, in Waltershausen, in Friemar, in Tambach und in Hochheim bei Gotha. Im Jahre 1453 wurde mit Bewilligung Heinrichs von Buttelstedt, Dechanten am Liebfrauenstift zu Eisenach, - auf welches Stift im Jahre 1433 das Patronatsrecht über die Pfarrkirchen zu Sättelstädt und Hörselgau übergegangen war<sup>13</sup>) — zu Hörselgau eine ewige Vikarei und Frühmesse über dem Frühaltar, der da geweihet ist in die Ehre des heiligen Kreuzes, der reinen hochgelobten Jungfrau Maria und Sankt Katharinen instauriert und gestiftet mit der Bestimmung, daß der Besitzer der Frühmesse alle Woche fünf ewige Messen darüber lesen soll, allezeit frühe mit dem Morgen und Tage, nach Bequemlichkeit der Zeit und ungehindert der Pfarrmesse, also daß der Sonntag soll leer

<sup>12)</sup> Pfarrarchiv in Hörselgau.

<sup>13) [</sup>Brückner] Kirchen- u. Schulstaat, Bd. 2, Heft 12, S. 24; cf. Paullini Annales Isenac, S. 112.

ausgehen und statt dessen ein Tag in der Woche, welcher dem Frühherrn bequem sein will. Auch soll der Vikar einem jeglichen Besitzer der Pfarrei zu allen Festen, an denen es sich gebührt Prozession zu halten, gehorsam sein in Vespern, Messen, Reden, und an welchem Tage in der Woche ein Fest fiele, an welchem eine Frühmesse zu halten ist, die Messe soll er unter der Messe auf solch Fest halten, auf daß die Leute desto fleißiger in der "Homesse" bei der Predigt und Gottesdienst bleiben. Derselbige Vikar soll auch dem Pfarrer, so der von Not wegen nicht einheimisch oder krank wäre, ob sich das begäbe, die heiligen Sakramente seinen Pfarrleuten zu reichen oder zu taufen behilflich sein.

Die Besoldung des Vikars ist nun folgende: Zu solcher Frühmesse dem Herren, der die besitzet und beleset, folgen soll 1) Eine Hufe Landes, die gelegen ist im Felde und Flur zu Grabsleben, die vor langen Jahren, vor alters, zu demselben Altar bescheiden ist. 2) Zwei Schock Geldes jährlichen Zinses, der auf 7 Acker feldiglichs (das sind 21 Acker, nämlich 7 Acker im Winterfeld, 7 Acker im Sommerfeld und 7 Acker in der Brache) ruht, die dem Herrn von Varnroda zu Lehn gehen, ein gewisser Hartung Linnung hat die Vikarei damit beschenkt. 3) hat der Pfarrer zu Hörselgau, Johann Am Markte, dazu gestiftet von seinem väterlichen Erbe in Hörselgau 9 Schock Geldes jährlichen Zinses, ebenso haben noch andere Leute Zinsen an den Vikar zu zahlen, so daß er zusammen an Geld 32 Schock einzunehmen hat. Die Heimbürgen und die ganze Gemeinde Hörselgau wollen Vormünder sein, solchen Zins dem Vikar zu reichen.

Im Jahre 1457 wurde die Hufe Landes zu Grabsleben durch den ersten Frühmesner in Hörselgau, Ludwig
Brun, durch den Heimbürgen und seine vier "Metekumpen", sowie durch die ganze Gemeinde einem Grabsleber Manne mit Namen Curt Grauwe und Käthe,
seiner ehelichen Wirtin, gelassen und zu eigen gethan,

wofür der Curt Grauwe dem Vikar an jährlichen Erbzinsen und Korngülten zwei Heger Malter schönen, lauteren Roggen und zwei Heger Malter schönen Weizen, beides schönes, lauteres, gefegtes Getreide, nebst zwei Michelshühnern auf seine Kosten gen Hörselgau zu schicken hat. - Auch sollen die Altarleute verpflichtet sein, dem Vikar von des Gotteshauses wegen zu reichen: Meßgewand, Kelche, Bücher, Wein, Lichte, und was sonst nötig ist, der Kirchner aber soll dem Vikar, gerade so wie seinem Pfarrer, zu solcher Frühmesse Handreichung thun und dienen ohne Widerrede. Auch sollen die Altarleute dem Vikar zu jeglichem Weichfasten (Weihefasten, Quatemberfasten) ein Pfund Wachs zu Gelichten geben von des Gotteshauses wegen, dahei er seine Siebengezeiten (das sind die sogen. horae canonicae) und sein Gebet gethun mag. Dagegen hat der Vikar jährlich zu Michaeli 5 Schilling-Pfennige dem Pfarrer "vor eyne Wedirstattung, das man nennet Besteuer", zu zahlen. Sollte ihm ein Haus oder Hof gegeben oder gekauft werden, das soll er, ebenso wie das Vieh, das er hält, frei haben, nur darauf liegenden Erbzins und Hirtenlohn soll er selbst bezahlen. Der Vikar hat später wirklich ein Haus bekommen. Als am Mittwoch nach Andreä 1528 von der Planitz, Melanchthon, Menius und Myconius als Visitatoren in Hörselgau<sup>14</sup>) anwesend waren, wurde bestimmt, daß alles Einkommen, der Vikarei gehörig, ausgenommen der Vikarei Behausung, nach Absterben des Vikars, dem Gotteshause und nicht dem Pfarrer beimfallen soll. Daher stammt ein gut Teil des jetzigen Hörselgauer Kirchenvermögens.

Eine Fülle von geistlichen Personen war also im Gothaischen in der Zeit unmittelbar vor der Reformation vorhanden, die Qualität derselben ließ aber leider, mit wenigen rühmlichen Ausnahmen, viel zu wünschen tibrig.

Da, wo jetzt in der Stadt Gotha das Landratsamts-

<sup>14)</sup> Pfarrarchiv in Hörselgau.

gebäude steht, lagen am Marienberg, so genannt nach der dort sich erhebenden Marienkirche, "etlich viel wunderlustig erbauten Canonikenhäuser", in einem derselben, das von ihm erkauft und nach seinem Behagen eingerichtet war, wohnte seit 1502 Conrad Mutianus Rufus, Domherr am Marienstift. Über der Eingangspforte standen die Worte geschrieben: "Beata Tranquillitas." Zur ebenen Erde waren die Wohnräume, oben die Bibliothek. Auf der zu den unteren Gemächern führenden Thür stand die Inschrift: "Bonis cuncta pateant." Wie es in diesem Hause aussah und wie es dort zuging, wird uns 1515 von dem dort oft verkehrenden Poeten Euricius Cordus folgendermaßen geschildert 15):

"Abwärts neigt der Olymp und entführt den Tag, da betret ich Rufus' Haus; an das Mahl hat er sich ebengesetzt.

Gleich thut jegliche Thür sich auf, und es holen die Diener her den edelsten Wein aus dem gefülleten Faß.

Reich zwar glänzte im Schmucke die hergerichtete Tafel, selbst mit Lybischem Mahl waget die Küche den Kampf.

Größere Wonne jedoch als der Gaumen schaffet das Ohr mir, denn zu vernehmen fürwahr wähn' ich Orpheischen Klang.

Also beredt war der Sänger, er kürzte zu kleinen Sekunden durch sein süßes Gespräch schleichende Stunden mir ab,

So, wenn duftet die Lese des Weins auf Hybläischen Fluren, träufelt aus flüssiger Zell' goldener Honig hervor.

Wer nur immer verlangt, einen Mann zu sehen, der freundlich, bieder, gelehrt und mit echt christlichem Sinne geziert,

Den nicht leitet der Wahn des thörichten, eitelen Haufens, der seine Tage in Ruh' schließen zu können begehrt:

Suche dies Obdach auf, wo gleich wie aus Delphischer Grotte er als zweiter Apoll kündet prophetischen Spruch.

Und daß irre der Fuß nicht gehe in schwankendem Zweifel (nicht zu betreten zu oft pflegen Besucher den Weg):

Heimlich hinter dem Dom steht still verborgen das Häuschen schier von Dädalischer Kunst und labyrinthischem Bau,

<sup>15)</sup> Krause, Briefwechsel, S. 18 f.

Schon ein einziger Blick verräth dir das "Ruhige Leben" mit zwei Worten sogleich zeiget's ein Schildchen dir an.

Ziehe die Schnur, die hier von des Hauses Giebel herabhängt. gleich schallt klingender Ton drinnen vom Glöckehen aus Erz-

Nicht kommt wangengeschminkt eine Thais, die Thüre zu öffnen, denn vor solchem Gezücht schaudert der heilige Ort:

Nicht hat in ewigem Feuer also die züchtige Keuschheit Vestas Tempel gehegt, wie dieses Haus sie bewahrt:

Kommen wird ein geschäftiger Knab'; aus dem Fenster sich biegend,

fragt er dich, wer und woher, was deines Kommens Begehr. Hebest du dann die Augen empor, so wirst du die Aufschrift lesen: "Dem würdigen Gast öffnet sich jegliche Thür".

Doch dein Kommen entweihe ja nicht den Musischen Tempel; siehe zuvor, ob dich Phöbus zu lieben vermag.

Keine erwünschtere Kunde vermagst du zu bringen, als wenn du meldest: den scheußlichen Feind bändigte Capnions Arm.

Diesen preise du hoch und heiße den Fürsten der Dichter noch jahrhundertelang leben als siegender Held.

Dann wird Rufus sich gern als lieber Freund dir erweisen und dich grüßen als Glied seines geselligen Bunds.

Farbig erglänzet die Wand von den Wappen vieler Poeten welchen er also geeint dauernde Liebe gelobt.

Sieh', hier tödtet der Storch mit klapperndem Schnabel die Schlange,

deinen liebenden Sinn zeigt, Spalatinus, er an.

Weiter dorten das Horn Rubians mit Riemen umwunden und manch anderes Bild zeiget den Blicken sich hier.

Aber vor allem der Schwan, das Haupt in den Wolken verbergend dir ist solcher mit Recht, hessischer Dichter, geweiht.

Neben ihm kriecht ein winziges Stück, der stachlige Igel, dreifacher Lorber umgiebt rings ihn mit biegsamem Zweig.

Lächerlich Thier, wie kommst du hierher? wie will doch, o Rufus, häßliches Eulengekreisch passen zum Schwanengesang?

Irret denn so dein Wahn zu Gunsten unserer Poßen, daß du den Jüngling werth achtest so ehrenden Ruhms? Nicht nach meinem Verdienst, nein, wie es gewogener Sinn dir eingiebt, schätzest du mich, stellst mich um vieles zu hoch. Doch wo gerathe ich hin? was schweif'ich in solcherlei Abweg? Jetzt zum begonnenen Spiel lenk' ich die Leier zurück."

Hier in der "Tranquillitas", wie das Haus Mutians allgemein genannt wurde, lebte Mutian unter seinen Büchern, "seinen kostbarsten Schätzen", "der einzigen Erholung des Lebens", der Wissenschaft. Als ihn sein vertrautester Freund Urban, der Hausverwalter im Kloster Georgenthal, bald nach Beginn ihrer Freundschaft 1505 fragte, warum er nicht dem Beispiel seiner Brüder, von denen der eine als Kanzler in Kassel, der andere als mainzischer Küchenmeister in Erfurt es zu ansehnlichen Stellungen gebracht hatten, gefolgt sei, antwortete er ihm 16): "Lieber Urban, diese Meinung von mir gieb nur auf. Mein Ziel ist ein anderes als das meiner Brüder. haben den Fürsten und der Kurie, dem Ruhme und dem Reichtum gedient und bei den Ungelehrten einen großen Namen erlangt. Auch sind sie deshalb nicht zu tadeln, vielmehr zu loben, weil der eine seinen Kindern ein anständiges Erbe, der andere sich und mir nützen, und beide die Familie Mut verherrlichen wollten. Mein Ziel ist aber ein anderes. Alle Mute sind dahingesunken, nur Mutian ist noch übrig. Daher suche ich nicht den gewöhnlichen Ruhm und Reichtum, sondern bin mit wenigem zufrieden. Wenn ich dir und den Deinigen durch die Ehre der Wissenschaft von Nutzen sein kann, so wirst du um nichts vergeblich bitten. Wenn du aber forderst, was die Menge an den ruhmsüchtigen Doktoren bewundert, dann irrst du dich in meinem Charakter. Mein Leben ruht in der Stille der Frömmigkeit und Wissenschaft. Gott und den heiligen Männern und der Erkenntnis des ganzen Altertums ist mein Streben gewidmet."

Hier in der Tranquillitas sammelten sich, eine ganze Reihe von Jahren hindurch, um Mutian viele junge

<sup>16)</sup> Gillert, No. 3; Krause, No. 11.

Gelehrte, die von Erfurt nach Gotha pilgerten, um von dem wegen seiner Gelehrsamkeit allgemein angestaunten Domherrn Belehrung und Anregung zu empfangen. Mutian aber fand seine höchste Freude darin, unter diesen für die schönen Wissenschaften begeisterten Jünglingen für die Pflege und Ausbreitung der klassischen Studien zu wirken. Eine ganze Anzahl unter diesen jungen, zu der lateinischen, durch Mutian aus der scholastischen Barbarei herausgeretteten Kohorte, gehörigen Jünglingen haben nachher zu den berühmten Männern gehört, so die beiden Erfurter Peter Eberbach und Herbord von der Marthen, der Dichterkönig Eoban Hessus in Erfurt, Crotus Rubianus, Ulrich von Hutten, Euricius Cordus, Justus Menius, Justus Jonas, Joachim Camerarius, Johannes Draco, Johannes Lang, lauter Leute, die teils in der humanistischen, teils in der reformatorischen Bewegung eine bedeutsame Rolle gespielt haben.

Hier in der Tranquillitas, hinter der Marienkirche, dem Dome zu Gotha, entstanden nicht nur unter den Augen, sondern auch auf Antrieb und unter der Leitung Mutians die berühmten Dunkelmännerbriefe<sup>17</sup>). Hat sich Mutian selbst auch nicht schöpferisch an der Abfassung derselben beteiligt, so "hat er doch die Atmosphäre geschaffen, in der diese Satire aufkommen und gedeihen konnte, er hat den Verfassern den Geist eingehaucht, der sie zu dem Werk befähigte". Hier in der Tranquillitas kehrten nicht nur persönlich oft berühmte Gelehrte auf der Durchreise bei dem gastfreien Kanoniker ein, sondern in dieses Haus liefen auch zahlreiche Briefe ein von all den Männern, die zu den damals führenden Geistern gehörten, es seien nur Luther und Melanchthon, Reuchlin Erasmus, Willibald Pirckheimer und Ulrich Zasius genannt. Solche Briefe wurden ja meistens durch

XXI.

<sup>17)</sup> Gillert, S. LXI.

junge Gelehrte, die von einem Humanistenführer zum anderen wanderten, überbracht; auf die gewöhnlichen Boten, die Briefe bestellten, ist Mutian schlecht zu sprechen, so beschwert er sich einmal<sup>18</sup>), daß ein lucri cupidus Gothensium cursor ihm die Briefe nicht gäbe, sondern verkaufe, er liefere sie ihm nicht eher aus, als bis er das Geld in der Hand habe.

Auch bei seinem Kurfürsten Friedrich dem Weisen stand Mutian in hoher Gunst und kraft des Ansehens, das er bei diesem Fürsten genoß, gelang es ihm einmal, eine Anzahl eingekerkerter Eisenacher Bürger, die von dem Hauptmann von Thun peinlich angeklagt waren, vom Tode zu erretten, es geschah dies im Jahre 151319): Mutian stand während des "tollen Jahres" entschieden auf Seiten der Gemeinde und gegen die Geschlechter, verteidigte warm die Interessen des Volkes 'gegen die Ansprüche Sachsens, er sympathisierte in dieser Angelegenheit ganz mit Mainz, obwohl er sonst von der Geistlichkeit seiner Zeit nichts wissen will. Bei dieser Parteistellung Mutians ist es nicht zu verwundern, daß er dem sächsischen Rat und Hauptmann Friedrich von Thun nicht freundlich gesinnt ist. Im Anfang des Jahres 1513 teilte er nun seinem Freunde Urban mit, er sei in großer Besorgnis wegen eines peinlichen Handels, in welchen Eisenacher Bürger verstrickt seien, vor allem sei er in Sorge um einen gewissen Conrad Weiß, der sich mit unter den Gefangenen befinde. (Was die Eisenacher verbrochen hatten, ist leider aus den betreffenden Briefen nicht zu ersehen.) Dieser Weiß sei ein fleißiger, betriebsamer Mann, durchaus brav und unschuldig, er gehöre zu den angesehensten Senatoren Eisenachs, besitze Eisenbergwerke, sei sehr freigebig in seinem Hause und ein Gönner aller Gelehrten. Dieser Weiß gehöre nun zu den Gefangengehaltenen,

<sup>18)</sup> Gillert, No. 155; Krause, No. 133.

<sup>19)</sup> Gillert, No. 248 u. 249; Krause, No. 229 u. 233.

neun von diesen säßen tief im Turm eingesperrt. Der summus consul und ein alter Mann, wie auch Weiß befänden sich in hospitio gleichsam in freier Haft, wenn aber jenes Wort in glossemate juris: "Discat in auctorem poena redire suum" wahr sei, dann zweifle er nicht, daß die Gefangenen freigelassen und der hinterlistige Ankläger in Strafe verfallen werde. Über die Gerichtsverhandlung und die schließliche Freilassung der Gefangenen erzählt nun Mutian folgendes: "Die Fürsten zürnten, v. Thun war dem Quastor Oswald günstig gesinnt, es schien, als ob es um die armen Gefangenen geschehen wäre. Die Senatoren sollten aus dem Senate herausgedrängt und 5 von den Gefangenen mit dem Beile hingerichtet werden. Da hat man sich an mich gewendet, hat mich um Hilfe gebeten. Man erzählt von der Hinterlist des Oswald und von seiner Schlechtigkeit, die Unschuld der Bürger wird Ich untersuche die Sache genauer. Als der besprochen. Tag der Gerichtsverhandlung herbeikommt, da haben die Unglücklichen zu ihrem Verteidiger sich den Valentinus (einen Erfurter Juristen Valentin Jungermann aus Zerbst) genommen und ahnten nicht, daß dieser Mann insgeheim übereinstimmt mit den Anhängern v. Thuns und den Hofadvokatchen (doctorelli, qui sunt in aula), denn die Verbannten freuen sich hier und dort an dem Unglück anderer, nämlich daß sie, wenn sie nun ihres Bürgerrechts beraubt und gebrandmarkt sind, nicht allein Schaden zu erleiden scheinen. Man sagt nämlich allgemein, was auch wahr ist, für die Unglücklichen sei es eine Freude, ein Trost, Genossen ihrer Strafe zu haben. Als nun die Eisenacher in solcher Gefahr schwebten, da schrieb ich an den Churfürsten einen sehr freundlichen Brief. Nun höre aber, bitte, was geschieht. Verrammelt haben sozusagen die Anhanger Oswalds den Weg, damit niemand zu dem gnädigen und milden Fürsten Zugang habe. Weiß, der gewesene Ratsherr, bittet den Pförtner des Fürsten umsonst, man gestattet ihm keinen Zutritt. Darum geht er zu 3\*

irgend einem anderen seiner Bekannten, der paßt auf, als der Fürst aus der Kirche kommt, und gibt ihm sofort meinen Der Fürst ruft alsbald aus: "Das ist ja unseres Magisters Informator" (er erkennt an der Handschrift, daß der Brief von Mutian sei, Mutian aber war der Lehrer Spalatins gewesen, und dieser wieder war der Erzieher des Kurprinzen). Er ist ganz außer sich vor Freude, öffnet den Brief und liest im Gehen. Unterdessen wird die Gerichtsverhandlung gehalten. Den Vorsitz führt v. Thun und der berühmte Soldat Wisbach (Wolf von Weißenbach) und drei Doctorchen. Zuerst erhebt v. Thun die Anklage, obwohl er als Richter fungiert, dann kommt der geschwätzige Kitzinger, zuletzt Oswald. Sie schreien alle: Kreuzige, kreuzige! Solchem leidenschaftlichen Vorgehen war Valentinus nicht gewachsen, oder vielmehr er wollte es nicht sein. Er handelte demnach in der Art, daß er, wie gedungene Verteidiger zu thun pflegen, wenn er den Prozeß nicht gewönne, doch so viel wie möglich Profit daraus zöge. Jene Rabulisten wußten aber nicht. was der Fürst vorhatte, der, durch mein Bittschreiben bewogen, die Absicht hatte, seinen Neffen, den Knaben mit der junonischen Gestalt, protestieren zu lassen. protestierte, der Wut wurde entgegengetreten, und meine Klienten wurden, ihrer Fesseln entledigt, nach Hause entlassen, jedoch nicht ohne Drohung. Wunderbar schwirrte die Fama über diese so unerwartete Sache durch die Luft. Aus dem Rachen des Orkus habe ich die Unschuldigen Nichts wurde mir dafür gegeben, ich hatte nämlich auch nichts gefordert. Valentinus erhielt Dies habe ich deshalb erzählt, damit Her-10 Gulden. bord (Herbord von der Marthen, Jurist aus Erfurt, humanistisch gebildet, 1508-11 als Nachfolger Spalatins Lehrer im Kloster Georgenthal, 1514 Stadtsyndikus in Erfurt) wisse serviendum esse foro et curiae, wenn nämlich auf der einen Seite reicher Geldgewinn und auf der anderen Seite Dank und Ansehen zu erlangen ist."

Von ganz besonderem Interesse ist es nun aber, zu beobachten, wie Mutian, dieser hervorragende Humanist, im Laufe der Jahre sich zu Luther und seinem Reformationswerk gestellt hat, wir werden aus dem Briefwechsel Mutians erkennen, wie dieser Domherr in Gotha und seine nächsten Freunde zuerst voll Begeisterung Luther als "den frommen Doctor", als "den tapferen Herold Christi", als "den großen Meister der Wissenschaften" begrüßten; nachher aber, als Luther immer entschiedener auftrat, als in Erfurt und in Gotha das Pfaffenstürmen losbrach, als das Prädikantenunwesen von unheilvollster Wirkung für die Erfurter Universität wurde und als nun gar die Greuel des Bauernkrieges das Land verwüsteten, da tritt an die Stelle der Verehrung für Luther bittere Klage wider ihn; als "Feinde des Tumults" schilt man die "wütenden Lutheraner", man nennt sie "fanatische Steinwerfer", und zuletzt giebt man Luther und sein Evangelium so gut wie auf, um zu Erasmus und seiner Wissenschaft zurückzukehren.

Die erste Berührung zwischen Luther und Mutian fällt in das Jahr 1515. Mutian hat von einer im Augustinerkloster zu Gotha gehaltenen Predigt gehört, die um ihrer Schärfe willen großes Aufsehen in der Stadt gemacht hat. Er fragt brieflich 20) bei Johann Lange aus Erfurt an, der mit Luther zugleich zur Abhaltung des alle 3 Jahre üblichen Kapitels der deutschen Augustinerkongregation in Gotha anwesend war, wer der acer orator sei. Es erhält die Antwort, der scharfe Redner, der am gestrigen Tage gegen die Sitten der kleinen Heiligen geredet habe, sei Dr. Martin, und Dr. Lange bietet nun alles auf, um Mutian für Luther günstig zu stimmen, es gelingt ihm das auch einigermaßen, denn in einem, wenige Tage darauf geschriebenen Briefe bittet Mutian 21)

<sup>20)</sup> Gillert, No. 490; Krause, No. 610.

<sup>21)</sup> Gillert, No. 491; Krause, No. 611.

Lange möchte doch Martin, den sehr frommen Doktor. herzlich von ihm grüßen. Im Jahre darauf ist Luther abermals in Gotha, um das Augustinerkloster zu inspizieren. Es ist bezeichnend für die Stellung Luthers zum Humanismus, daß er sich nicht die Zeit nahm, Mutian 22) zu besuchen, obwohl ihn seine Visitationsarbeit in Gotha nur sehr kurze Zeit in Anspruch nahm, sondern daß er nur ein freundliches, ehrerbietiges Schreiben für ihn zurückläßt. es ist beachtenswert, daß Luther in diesem Briefe ausdrücklich sich gegen die Meinung verwahrt, als ob er darauf Anspruch mache, an der feinen, humanistischen Bildung teil-Es kam Luther schon damals nicht sowohl zuhaben. auf litterarische Bildung, sondern vor allem auf fromme Herzensbildung an, wie das herausklingt aus einer Nachschrift zu jenem Briefe, in der Luther schreibt 23): "Noch Eines melde ich Dir, der Pater baccalaureus Johann Lange, den Du als guten Griechen und Lateiner, aber. was noch mehr werth ist, als einen Mann von aufrichtigem Herzen kennst, ist von mir zum Prior des Erfurter Convents ernannt worden."

Wiederum ist aber auch für Mutian charakteristisch, wenn er auf die soeben angeführte Benachrichtigung an Joh. Lange am 1. Juli 1516 schreibt 24): "Durch unsern Martin bist du zum Magister Deines Ordens erwählt worden, Gott gebe Gnade dazu", dann aber hinzufügt, er selbst würde allerdings die litterarische Muße den umfassenden Verwaltungsgeschäften vorziehen; den Humanisten ging eben nichts über das behagliche Sichdelektieren an den Wissenschaften.

Wie wenig doch das, was Herz und Sinn der Reformatoren vor allem bewegte, den Mutian interessierte, geht aus einem Brief desselben vom Herbst 1516 an Joh. Lange 25)

<sup>22)</sup> Köstlin, Martin Luther, Bd. 1, S. 131.

<sup>23)</sup> Gillert, No. 560; Krause, No. 622.

<sup>24)</sup> Gillert, No. 561; Krause, No. 540.

<sup>25)</sup> Gillert, No. 566; Krause, No. 543.

hervor. Um diese Zeit hatte Luther bei Gelegenheit der in Heidelberg stattfindenden Promotion eines gewissen Bartholomäus Bernhardi Thesen aufgestellt: de viribus et voluntate hominis sine gratia. Diese Thesen waren gedruckt und praecisis titulis von Amsdorf nach Erfurt geschickt worden, sie waren auch in die Hände Mutians gekommen, und der fragt nun bei Lange an, ob diese ohne Namen des Verfassers herausgekommene Schrift etwa von ihm, Lange, sei. Er, Mutian, steige nicht gern in die Ringbahn herab, weil er Neid fürchte, sollten die Thesen aber von Lange herrühren, so werde er, um der Freundschaft willen, doch wagen, mit ihm darüber zu disputieren. Mutian hatte eben für diese der Reformatoren Herz so sehr in Anspruch nehmenden Fragen keinen Sinn und kein Verständnis.

Schon um diese Zeit hegt Mutian einige Besorgnis, sein Freund Joh. Lange könne vielleicht über Autoritäten neueren Datums die älteren hintansetzen. Am 1. Dez. 1516 schreibt er an Lange 26): "Wenn Du in Gemeinschaft mit Martin, dem sehr gelehrten Mann, und mit dem großen und frommen Staupitz, die Wonne der Mönche, an göttlichen Dingen so lebhaften Antheil nimmst, dann möchte es doch, mein lieber Lange, nicht mehr wie billig sein, daß Du auch denjenigen Autoren, die die höchsten Autoritäten in unserer Religion sind (er hatte soeben von Hieronymus und anderen alten Vätern gesprochen), in Verehrung und Liebe zugethan bleibst. Diese, von Anderen verlassen, scheinen Deine Treue und Deine Hülfe zu erbitten."

Nichtsdestoweniger versäumt es Mutian nicht, in einem Briefe an Lange, Dezember 1516 27), "dem hochwürdigen Staupitz und dem verehrungswürdigen Martin" Grüße zu bestellen.

<sup>26)</sup> Gillert, No. 568; Krause, No. 624.

<sup>27)</sup> Gillert, No. 570; Krause, No. 547.

Aus dem Jahre 1517 und 1518 haben wir leider keine Briefe von Mutian, in denen er auf Luther und seinen Ablaßstreit zu sprechen käme. Wenn wir aber auf einen Brief Mutians aus dem Jahre 1509 zurückgehen. den er an seinen Freund Urban in Georgenthal schrieb, so werden wir mit Recht annehmen dürfen, das Mutian dem Reformator in dessen Kampfe gegen den Ablaßhandel vollkommen beigestimmt haben wird; Mutian erzählt 28): Im Jahre des Heils 1509 sei ein Bote aus dem Kloster Fulda vor dem Märzbußtag in das Stift nach Gotha gekommen, habe dort ein Schriftstück produziert und sofort seinen Auftrag kund gethan, dahin gehend: Verstorbene, deren Namen nur auf ein Pergamentblatt geschrieben zu werden brauchten, sollten gegen Zahlung einer Summe Geldes Ablaß auf 7 Jahre erhalten, resp. aus dem Fegfeuer errettet werden. Ueber diesen "schmutzigen Handel" macht sich Mutian nicht nur in einem Gedichte lustig, sondern er bekennt auch: beim Erscheinen dieses fuldaischen Mönches sei er höchst erstaunt gewesen und habe gedacht. entweder sei der Bote verrückt, oder er wolle die Stiftsherren zum Besten haben. Es sei ihm bei dieser Gelegenheit zum Bewußtsein gekommen, wie leider so viele sogar die Religion dazu mißbrauchen, um sich Geld zu verschaffen; und daß dies doch die schlimmste Art von Habsucht sei, die unter dem Scheine der Frömmigkeit ihr unheilvolles Wesen treibe.

In einem Briefe vom 6. April 151939) an Justus Menius kommt Mutian zum erstenmal auf Melanchthon zu sprechen, und was er von demselben sagt, zeigt, wie hoch er diesen Mann schon um diese Zeit stellte: Mutian hatte gehört, Menius wollte nach Wittenberg gehen, um dort Melanchthon zu hören, "wenn das wirklich der Fall ist, dann würdest Du ein glücklicher und gesegneter

<sup>28)</sup> Gillert, No. 151; Krause, No. 582.

<sup>29)</sup> Gillert, No. 583; Krause, No. 629.

Mann sein, Melanchthon hat mir neulich einen sehr beredten und, was mir ganz besondere Freude gemacht, hat, einen sehr freundschaftlichen Brief geschrieben. Ich habe gesehn, ja ich habe gesehn, daß das wirklich wahr ist, was Erasmus über diesen schwäbischen Jüngling einst verkündigte, Nichts sei in der Wissenschaft so versteckt, daß es diesem Manne entgehn könne. Darum viel Glück zu Deiner Reise nach Wittenberg."

Als Luther unmittelbar vor der Leipziger Disputation stand, und nachdem er im Dezember 1518 an Reuchlin und am 28. März 1519 an Erasmus geschrieben hatte, dadurch aber öffentlich mit den Humanisten in Verbindung getreten war, benutzt Spalatin diese günstige Gelegenheit, um Mutian, seinen Gothaer Lehrer und Freund, völlig für Luther zu gewinnen. Am 7. Mai 1519 schreibt er an Mutian 30): "Ich habe Dir ja schon über unseren Dr. Martin Luther, den Augustiner, geschrieben, ich weiß, daß Du demselben zu geneigt bist, als daß Du diesem Manne übelwollen kannst, zumal er ein so guter Christ ist, der keine menschliche Gefahr fürchtet, der lieber Alles erdulden will, um nur nicht Christus und seine Wahrheit und seine Lehre zu verleugnen. Gott sei Dank, mit der wahren und heiligen Gottesgelahrtheit leben all die schönen Wissenschaften wieder so auf, daß wir hoffen dürfen, es werde bald die Zeit kommen, wo wir alle die schönen Künste in reiner und geläuterter Gestalt haben werden."

Wie sehr man in den humanistischen Kreisen Deutschlands um diese Zeit begierig war zu erfahren, wie Mutian über Luther und sein Werk denke, geht hervor aus einem Briefe, den Mutian Ende 1519 31) von dem damals hochberühmten Juristen und Humanisten Ulrich Zasius in Freiburg erhielt. Zasius schreibt darin: "Wie Duüber Luther, den edelsten aller Männer, urtheilst — über

<sup>30)</sup> Gillert, No. 584; Krause, No. 630.

<sup>31)</sup> Gillert, No. 587; Krause, No. 631.

gute Männer kannst Du nicht schlecht urtheilen - möchte ich gern wissen. Bei uns in Deutschland gehn die Ansichten über diesen Mann - ich möchte ihn einen Heros nennen - weit auseinander. Alles was in unserem Vaterlande für die reine Lehre ist, das folgt Luther ohne Ausnahme, nur die Partei der Mönche und derjenigen Theologen, die man die Scholastiker nennt - natürlich viele brave Männer ausgenommen - wollen ihn verdammt Ich selbst erkenne Luther zwar an, habe wissen . . . . aber doch Einiges an ihm auszusetzen." Das Auftreten Luthers gegen die päpstlichen Dekretalen (wie es von Luther in seinen Thesen gegen Eck geschehen war) könne er nicht billigen. "Sonst kann ich über Luther nicht anders, als über den besten aller Männer urtheilen, insofern ich durch ihn und seine Lehren um ein gut Theil besser habe Christus folgen lernen . . . ich werde nicht gegen ihn schreiben, eine Sünde würde ich thun, wenn ich auch nur mit einem Wort ihn tadeln wollte."

Die Antwort Mutians an Zasius besitzen wir nicht mehr, doch erfahren wir aus einem Briefe Mutians an Lange vom 15. Mai 1520 32), daß Mutian gerade um diese Zeit das Auftreten Luthers recht günstig, in ganz ähnlicher Weise wie Zasius und Pirckheimer beurteilte. Mutian schreibt: "Zasius erhebt unsern Luther bis in den Himmel, Pirkheimer schreibt über denselben, wenn er auch seinen Namen nicht nennt: zu keiner Zeit wird man vergessen dürfen, daß die Wittenberger so weise gewesen sind, daß sie nach so vielen Jahrhunderten die Augen wieder geöffnet und angefangen haben das Wahre von dem Falschen zu scheiden und die verkehrte Art zu philosophiren von der christlichen Philosophie zu trennen." Dann giebt Mutian sein eigenes Urteil dahin ab, daß er sagt: "Wer aber ragt unter diesen Gelehrten so hoch empor, als der tapfere Herold Christi - Martin!"

<sup>32)</sup> Gillert, No. 589; Krause, No. 633.

Voll Anerkennung redet Mutian über die Reformatoren auch in einem Briefe an Lange vom 24. Mai 152088). Erasmus freilich stellt er darin noch höher: "Wir wissen Alle, die wir uns glückwünschen zu der von Erasmus bewirkten Herstellung der Theologie, wie unendlich viel Nutzen die göttlichen Verdienste des Erasmus der Sache des Christentums gebracht haben. Von diesen sind, wie aus ihrer Quelle hervorgegangen Männer wie Oecolampadius, Philipp, Martin, welch große Meister der Wissenschaft! Wie würde es überhaupt mit den rechten Studien stehn ohne Erasmus, der doch der vorzüglichste Kenner der beiden Sprachen ist." Am Schluß dieses Briefes rühmt Mutian den eleganten Stil in dem Schreiben des Beatus Rhenanus und des Zasius, den niemand erreiche mit Ausnahme von Philipp Melanchthon, der sei ihm nach Erasmus der erste.

In einem Briefe an Lange vom 1. Juli 1520 84) kommt Mutian noch einmal auf die Beurteilung Luthers durch Zasius zu sprechen: "Über Martin denkt Zasius nicht schlecht, er weiß, daß derselbe erfahren ist in unserer Theologie, sowohl der älteren, wie der neuereu. Er weiß, was für ein großes Licht des Augustinerordens derselbe ist, er weiß, wie unerschrocken derselbe die Angriffe Vieler aushālt. Klar und deutlich hat er erkannt, daß dieser Mann so unschuldiger Weise durch die priesterlichen Richtersprüche für schuldig erklärt wurde. Es weiß, wie sehr die üble Nachrede, er sei ein Anhänger des Huß, auf ihm lastet, wie viel Haß das glückliche Böhmen über ihn bringt. glaubt, es würde der Ruhe und Eintracht der Völker dienlicher sein, wenn dieser Vater sich innerhalb der friedlichen und schweigsamen Mauern seines Klosters zurückhielte und es den Weltgeistlichen und Landpriestern überließe das göttliche Gesetz zu predigen." Dann fügt Mutian noch

<sup>33)</sup> Gillert, No. 590; Krause, No. 634.

<sup>34)</sup> Gillert, No. 594; Krause, No. 636.

seine eigene Ansicht hinzu, und man hört aus seinen Worten heraus, wie ihm das immer entschiedener werdende Auftreten Luthers gar wenig gefällt. "Es gibt auch andere, weder gottlose, noch ungelehrte Leute, ihre Namen will ich verschweigen, die da meinen, es sei verbrecherisch und unfromm, wenn Leo, der Gipfelpunkt apostolischer Majestät, von einem Menschen, mag er noch so fromm sein, herunter-Ich für meine Person werde Keinem beigerissen wird. treten, der auf Zwietracht, Schmähung und Streit ausgeht. Für Jeden das gleiche Recht, ohne Unterschied der Person. Mögen jene Männer (Luther und seine Anhänger) an dem Heiligen rühren, rütteln an dem, was man nicht rütteln darf, mögen sie die eingeschläferten Nänien der Böhmen wieder wachrufen, mögen sie die Achtung vor dem römischen Stuhle verletzen, mit solcher Frechheit will der Mann in der Tranquillitas nichts zu thun haben, der nur in seinem Inneren, nicht nach außen sich vorsieht; und diese Bescheidenheit zeugt von einem friedlicheren und vielleicht klügerem Sinn."

Doch in einem Briefe vom 1. März 1521 35) an den Kurfürsten Friedrich den Weisen spricht Mutian wieder mit großer Verehrung von Luther, da er den für eine Professur in Wittenberg vorgeschlagenen Justus Jonas bei dem Kurfürsten nicht besser zu empfehlen weiß als dadurch, daß er über Jonas meldet, derselbe sei sehr bekannt mit Luther und überaus geliebt von dem göttlichen Martin, er sei überzeugt, daß viel Volks sich um Jonas, diesen Prediger Christi, scharen werde, um ihn, als einen zweiten Luther, zu hören.

Wenige Wochen nachdem Mutian diesen Brief an den Kurfürsten geschrieben hatte, kam der Tag, der den Höhe- und Glanzpunkt in dem Zusammengehen von Humanismus und Reformation bezeichnet. Am 6. April 1521 hielt Dr. Luther, auf seiner Reise nach Worms, seinen feier-

<sup>35)</sup> Gillert, No. 603; Krause, No. 643.

lichen Einzug in Erfurt, wobei ihm fast die gesamte Universität unter der Führung ihres Rektors Crotus Rubianus voller Begeisterung das Geleit gab. schon 3 Tage später, am 9. April, begann das Erfurter Pfaffenstürmen, das sich am 10. bis 12. Juni wiederholte, und das Prädikantenunwesen machte sich nun bald in einer so abschreckenden Weise breit, daß Crotus, der bisher in Erfurt allen voran für Luther eingetreten war, nicht nur für immer Erfurt verließ, sondern auch völlig von Luther abfiel. Die Universität ging ihrem traurigen Ruin entgegen, und die Glieder des Mutianischen Bundes zerstreuten sich über ganz Deutschland, nur wenige von ihnen blieben der Sache Luthers treu. Da ist es wohl begreiflich, daß bei Mutian die anfängliche hohe Verehrung für Luther und seine immerhin bedingte Zustimmung zu Luthers Auftreten nunmehr einer Gereiztheit, ja einem Unwillen gegen Luther Platz macht.

Über diesen Unwillen und die Gereiztheit Mutians hören wir in dieser Zeit die intimsten Freunde Mutians klagen. Eobanus Hessus, der berühmte Dichterkönig in Erfurt, neben Heinrich Urban wohl der treueste Anhänger Mutians, hatte den Ausspruch gethan 86): Luther und Erasmus haben beide der Welt den Weg zur reineren Frömmigkeit gezeigt, Luther aber hat diesen Weg nicht nur gezeigt, sondern auch betreten, er hat die Hacke zur Hand genommen, um den Weinberg Christi zu roden, darum ist er größer als Erasmus", nun klagt Eobanus Hessus in einem Briefe vom 1. Juni 1521 an Spalatin 37): "Unserem Mutian zürne ich beinahe, weil er in allen, an seine Freunde gerichteten Briefen Martin angreift. Ich glaube, unsere Freunde Urban und Crotus haben Dir früher schon darüber geschrieben. Wir verzeihen aber dem guten Vater, der ja in seinem einsamen

<sup>36)</sup> Krause, Eobanus Hessus, Bd. 1, S. 316.

<sup>37)</sup> Gillert, No. 605, Beilage 1.

Hause (insula) mehr an Ruhe, als an solchen Lärm gewöhnt ist. Wir werden abwarten, wohin solche Tragödie führt, ob sie nicht etwas als Comödie abschließen wird, und träumen einstweilen in unserer Weise fort."

In ähnlicher Weise spricht sich Urban am 30. Juli 1521 gegen Spalatin aus 38): "Du hast mich neulich gescholten, lieber Bruder, als ob ich dem Evangelium die Verehrung verkleinerte wegen der Tumulte, die doch stark genug waren (er meint das Pfaffenstürmen in Erfurt). Ich ertrage das, wie ich muß, geduldig und gestehe, daß ich so in einiger Gemüthsaufregung geschrieben habe, als ich sah, wie Windbeutel der schlechtesten Art, unter Mißbrauch des lutherischen Namens, ihr Wesen treiben, in Wirklichkeit aber auf Nichts weniger als auf das Evangelium Werth legen. Du, lieber Freund, wohnst an einem friedlichen Hofe, wohnst mit dem besten und friedlichsten Fürsten zusammen, würdest Du hier (in Erfurt) wohnen, Du würdest wahrscheinlich anders denken. Den Dr. Martin verehre ich als den gelehrtesten und treuesten Herold des Evangeliums, aber Streitigkeiten, Parteiungen und Aufruhr muß ich verabscheuen. Ich habe es gesehn, lieber Bruder, ja ich habe es gesehn jenes grausame Edict König Karls gegen Martin und alle Anhänger desselben. Ich begreife nicht, warum der gute Jüngling so grausam sich zeigen will gleich bei Beginn seiner Herrschaft. Der gute und große Gott helfe, daß dieser Handel ein gutes Ende nehme . . . . Unser Mutian wird fortwährend vorsichtiger, dennoch weiß ich nicht, ob er eine Sünde that, als er den Erasmus dem Luther vorzog."

Diese Bevorzugung des Erasmus vor Luther, der Mutian in einem Briefe Ausdruck gegeben hatte, war ihm von den feurigen Wittenbergern sehr übel genommen worden. Die Angriffe, die Mutian deswegen von den Lutheranern erfuhr, werden manches zu seiner Verstimmung

<sup>38)</sup> Gillert, No. 605, Beilage 2.

gegen Luther beigetragen haben. Er klagt darüber am 13. Juni 1521 seinem Freund Lange in Erfurt 89): "Ich habe mich ganz der Ruhe befleißigt, bin fern geblieben allem Streit, allem Lästern, allen Wuthausbrüchen, und dennoch haben sich Leute gefunden, die da böse und grimmig auf mich sind und heftig gegen mich in meiner Tranquillitas. Mit schiefen Urtheilen und falschen Verdächtigungen erfüllen sie Alles. Sie mißbrauchen meine Gelassenheit, als ob ich nicht wüßte, wodurch christliche Ruhe von heidnischer sich unterscheidet. Sie sollten doch billigerweise, wenn sie gelehrte Leute sein wollen, einen einigermaßen gebildeten Mann, und wenn sie ungelehrt sind, doch einen demselben Herrn dienenden Priester schonen, einen Mann, der ihnen doch wegen der Lauterkeit seines Charakters, vor Allem aber wegen seiner Selbstbeherrschung im Leben lieb und theuer sein sollte. Wir sind doch Bürger eines Oder leben die Leute in Wittenberg unter einem Reiches. anderen Gesetz, als die Leute in Gotha? Ich habe Luther und Staupitz verehrt, schon ehe Philipp angestellt war. Ich habe Gott gebeten, daß er der fürstlichen Universität (Wittenberg) einen griechischen Lehrer geben möge. Unsre Bitte wurde erhört. Der Fürst hat unsern Wunsch erfüllt, ist dem Schüler Reuchlins günstig gewesen. Ich lobe und danke fortwährend. Spalatin und Jonas können das bezeugen. Unter diesen Umständen setzt mich das Gerede in Erstaunen: es seien unter der Schaar seiner Schüler Etliche, die, indem sie von der Weisheit ihres Lehrers (Luther) abfielen, kein Bedenken tragen in unserer Tranquillitas, ich weiß nicht was für eine Verwirrung, anzurichten. Das macht die Meinigen traurig . . Meine Lebenszeit ist bald zu Ende, kämpfen mag ich nicht. Grave Haare rathen, wenn auch nicht zur Trägheit, so doch zur Muße, rathen eine den Kämpfen gegenüber sanfte Gemüthsart an. Nun wird mir vorgeworfen, daß ich in einem Briefe

<sup>39)</sup> Gillert, No. 605; Krause, No. 644.

den Erasmus und den Philipp dem Luther vorgegezogen hätte. Was soll ich thun? Habe ich kein Recht freimüthig meine Meinung zu äußern. Wenn es Jemand kränkt, daß ich nicht zu schmeicheln verstehe, so werde ich meinen Tadler zu ertragen wissen. Ich folge nicht der von Allen gefaßten Meinung. Ich folge der Auctorität Weniger. Wenn mich nun um dieser Sache willen der Haß der Lutheraner trifft, nun, das war doch vielleicht ein leichter und verzeihlicher Irrthum. Du wirst das doch nicht für einen mit Vorbedacht gethanen, sondern für einen Ausspruch halten, der mir durch die Nothwendigkeit zu antworten, nur aufgedrungen wurde. Denen aber, die auf mich Angriffe machen, magst du zu Gemüthe führen, daß sie aus Mißgunst mir so feindlich gesinnt sind und daß ich immer ein Mann sein werde, wie die Gebildeten ihn sich wünschen und wie sie selbst einer sein wollen. Hier hast du meine Klage und meine Vertheidigung."

Dasselbe Thema wird auch noch in einem anderen Briefe an Lange aus der Zeit bald nach dem 13. Juli 1521 von Mutian behandelt 40): "Sollten jene Neuerer wirklich so große Thoren sein, zu glauben, Mutian sei ein Feind der Lutheraner . . . Ich komme ganz gut mit den Lutheranern hin, nenne mir zwei, die ich lieber habe als Crotus und Jonas.... Es ärgert mich aber und ekelt mich an die Streitbegier jener Männer, die wegen eines einzigen, und noch dazu leichthin geschriebenen Briefes sogar aufgebracht sind, als ob ich gar keine Rücksicht zu nehmen hätte auf meine Mitcanoniker, auf ihre Sitten, auf ihr gegenwärtiges Leben. Thuren werden mit Wir leben Steinen eingeworfen, Fenster zertrümmert. mitten in der Barbarei. Ich würde ein Thor sein, wenn ich behaupten wollte, ich stimmte den wüthenden Lutheranern zu. Die heiligen Väter (Mutians Mitcanoniker) würden mich in nächtlicher Wuth todtschlagen,

<sup>40)</sup> Gillert, No. 606; Krause, No. 645.

deshalb mögen mir nun die guten Lutheraner verzeihen. Ich rufe euer Wohlwollen und eure Klugheit an. Wenn ihr an meiner Stelle wäret, ihr guten Leute, was würdet ihr anders thun? Lebe wohl und hemme den Angriff der philippischen Horde; Auf! gegen die Feinde, Ich bin euer!"—

Einen neuen Anlaß, auf die "Lutheraner" böse zu sein, fand Mutian, der ein heftiger Antisemit war, in dem Umstand, daß auf Luthers Veranlassung ein Gelehrter jüdischer Abstammung, daß Johann Böschenstein als Lehrer der hebräischen Sprache 1518 nach Wittenberg berufen worden war. Noch 1524, als Böschenstein schon längst wieder von Wittenberg fort war, schreibt Mutian in sehr erregter Weise und mit viel Übertreibung im Februar 1524 41) an Erasmus: "Es schaden die schlechten christlichen Hebräer, indem sie unter dem Schein der Frömmigkeit die einfache Gläubigkeit mit wunderbarer Hinterlist verderben . . . . Derjenige Staat begeht nach meiner Meinung einen großen Fehler, der, um Geld auf Zinsen zu legen, Juden aufnimmt, und nicht minder irren diejenigen, die einen getauften Juden an die Spitze öffentlicher Unterrichtsanstalten stellen. Dieses Geschlecht strömt bei Luther zusammen, es erteilt Ratschläge und wird hoch geschätzt. O über die Zeiten und Sitten! Das alte Testament sollten weniger Verdächtige auslegen. Uns möge erlaubt sein, nach unserer Väter Art Christum zu ehren und unschuldig zu leben." Nachdem Mutian dem Erasmus den Erfurter Lehrer Martin Hunus, als Überbringer dieses Briefes, empfohlen hat, fährt er fort: "Dieser Hunus haßt den Aufruhr und die bösen Männer, die auch Du für allzu verwildert hältst. Der weiß, das Luther nur durch Philipp berühmt geworden ist, der kennt die Frechheit (audaciam) des Hutten (früher war Mutian ganz anders auf Hutten zu sprechen gewesen). Er liebt

XXI.

<sup>41)</sup> Gillert, No. 620; Krause, No. 658.

Dich leidenschaftlich, hängt dem Eoban und Urban an, Beide empfehle ich Dir. Jonas, Schalbus, Draco (damals Pfarrer in Waltershausen), Crotus sind von unserem Bunde zu den Lutheranern abgefallen. (Der Gesinnungswechsel des Crotus war damals also dem Mutian noch nicht bekannt.) Eoban allein hat, auf mein Mahnen hin, wieder Vernunft angenommen (diesem Urteil würde Eoban aber durchaus nicht beigepflichtet haben, er wollte damals als guter Lutheraner gelten). Die anderen mögen hingehen und die Menschen verletzen, ich liebe die fanatischen Steinwerfer nicht . . . . Sie rufen die Nonnen auf und wüten wie Unsinnige; mir bringt unterdessen in meiner Tranquillitas die Lektüre des Erasmus Nutzen und Vergnügen."

Das zu Pfingsten 1524 in Gotha stattfindende Pfaffenstürmen wird in dem Briefwechsel nicht ausdrücklich erwähnt, aber schon vor diesem Tumult befindet sich Mutian in so dürftigen Verhältnissen, daß er den mit einigen Begleitern auf der Reise nach Bretten in Gotha einkehrenden Melanchthon nicht bei sich aufnehmen und bewirten Darüber klagt er betrübt in einem kann. Briefe an Camerar vom 16. April 1524 42): "Was soll ich klagen, das ist nicht meine Art, ich kann es nicht, es schickt sich nicht für mich. Schmerzen thut es mich aber doch, daß ich, meiner langjährigen Gewohnheit entgegen, zu dem (Melanchthon) kommen mußte, dessen Begleiter Du warst, denn viel lieber wäre es mir gewesen, Euch zu mir einzuladen und in der Gelehrtenherberge aufzunehmen, Euch mit Wein und mit einer, wenn auch nicht pontificalen, so doch mit einer bürgerlichen (proletario) Mahlzeit zu bewirten." Die Armut habe ihn aber daran verhindert. "Deinen Melanchthon, nein, unseren Melanchthon, der weißer ist wie Schnee, habe ich gesehen, gesprochen, umarmt mit großer Freude." Am Schluß des Briefes ermahnt er den

<sup>42)</sup> Gillert, No. 622; Krause, No. 660.

Camerar, treu bei seinen Studien zu verbleiben, eine frühere Zeit habe die Wissenschaft in Nebel gesehen, jetzt aber scheine die Sonne hell, "aber ein neuer Sturm mit seinen Schrecken ist jetzt im Anzug, daran ist aber nicht die Zeit schuld, sondern daran sind die Menschen schuld",

In einem Briefe vom 9. Mai 152443) hören wir Spalatin wiederum einmal den Mutian bitten, er möge doch der evangelischen Sache nicht abhold sein. "Lebe wohl", ruft er ihm zu, "lebe wohl mit Urban und sei dem Evangelium und in aller Weise auch uns günstig gesinnt."

Mittlerweile, etwa August 1524, war Myconius in Gotha eingezogen. Wie sich des näheren das Verhältnis zwischen Mutian und Myconius gestaltet hat, darüber fehlen uns die Nachrichten. In seiner Reformationgeschichte erwähnt Myconius später den Mutian nur mit folgendem kurzen Satze 44): Gott hat "ohne Zweifel viel gelerter Bürger und sonderlich Henricum de Frimaria 45), der in Sentensias geschrieben, auch Doctorem Chunradum Ruffum Mucianum einen gelehrten Philosophum gehabt." Daß aber beide Männer sich miteinander begrüßt haben und daß Myconius, ebensowenig wie der Kanzler Brück, die Hoffnung aufgegeben hatte, es werde bei Mutian doch noch ein Wechsel in der Gesinnung eintreten, geht aus einem Briefe des Myconius an Brück vom 10. Oktober 152446) hervor. "Es trat an an mich heran Mutian, der berühmte Tranquillarier, und brachte seine ganze Gesinnung (totam mentem) zum Ausdruck in einem einzigen Psalmspruch (Ps. 34, 4). Er gab mir die Hand und sagte: Magnificate Dominum mecum, Mecum, ut nosti, meum

<sup>43)</sup> Gillert, No. 621; Krause, No. 659.

<sup>44)</sup> Fr. Myconii hist. Reformationis, ed. E. Sal. Cyprian, Gotha 1715, S. 100.

<sup>45)</sup> Th. Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation etc., Gotha 1879, S. 42 ff., 48 ff. Beyer; Heinrich von Friemar, in Mitteilungen des Vereins für Geschichte u. Altertumskunde in Erfurt, Heft 5, 1871; Sagittar. hist. Goth., S.151, 159, Tenzel; Supplem. reliq. III, S. 49—57.

46) Gillert, No. 621, Beilage.

cognomen est, als ich ihm darauf antwortete: Das werde ich thun nach besten Kräften, die der darreichen wird, dessen Sache wir führen — Christus, — fiel jener wieder ein: laßt uns seinen Namen erheben; ich antwortete: Ihm allein gebühret Lob, Ehre und Preis, daß ihn alle seine Kreaturen erheben. So sind wir in Frieden voneinander geschieden. Dies wollte ich Dir erzählen, verehrter Mann, weil ich weiß, wie sehr Dein christlicher Geist wünscht, daß Mutian dem Evangelium wohlgesinnt sei. Er ist ihm wohlgesinnt. Der Herr gebe, daß einst dieses Licht auf den Leuchter gesetzt werde; es wird geschehen, wenn es dem Herrn gefällt."

Wenn Mutian, wie wir gehört haben, in einem Briefe vom 16. April 1524 "einen neuen Sturm mit seinen Schrecken" prophezeite, so sollte diese Vorausverkündigung nur zu bald sich erfüllen. Nach wenigen Wochen erfolgte das Pfaffenstürmen und nach kaum Jahresfrist der Bauernkrieg mit all' seinem Verderben.

Mitten unter den Schrecken dieses Bauernkrieges, am 27. April 152547) schrieb Mutian an den Kurfürsten, von dem er so viel Gunstbezeugungen erhalten hatte, und fleht ihn um Beistand und Unterstützung an. "Großmächtigster Fürst und Herr! Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. So gewaltsam, so schrecklich, so grausam verheert das rohe Landvolk, ohne Sitte, ohne Gesetz, ohne Religion die heiligen Tempel unseres Gottes . . . . Ein jammervolles Schauspiel gewähren die umherirrenden Nonnen und Priester, die nicht freiwillig, sondern aus Furcht, von den Tempelschändern gesteinigt zu werden, ihre heiligen Wohnsitze verließen. Ich Elender, Unglückseliger, schon alternd und mit grauem Haupte, sehe mich genötigt zu betteln. Unter dem großmütigsten und löblichsten Fürsten muß ich bei dem äußersten Mangel an allem Notwendigen vor Bekümmernis sterben." In seiner Arglosigkeit habe er sich nichts dergleichen ver-

<sup>47)</sup> Gillert, No. 625; Krause, No. 663.

sehen, obwohl er jetzt aus den Briefen glaubwürdiger Leute erkenne, daß die Reichsstädte es seien, die unter dem Schirm des Evangeliums und mit Hilfe der Juden die Bauern aufreizen, in der Absicht, nicht allein die bischöflichen, sondern auch die fürstlichen Stühle umzustürzen, um nach Ausrottung aller erlauchten Familien einen Volksstaat, eine Republik nach dem Vorbilde der Venezianer oder der alten Griechen zu errichten . . . "Diejenigen täuschen sich, die da meinen, die aufrührerischen Bauern tobten nur, um den Clerus zu vernichten, da die List der Reichsstädte vielmehr darauf aus ist, den Zusammensturz und den Untergang des ganzen Reiches herbeizuführen, d. h. gegen die Fürsten zu toben, die zu quälen, die in Verwirrung zu bringen, welche jene Krämer verächtlich reine Tyrannen nennen . . . . Die Gewalt der unerfahrenen Menge, einmal erregt, ist nicht so leicht im Zaum zu halten . . . . Wenn auch die Stifte zu Eisenach und zu Gotha niemals wiederhergestellt werden, möge es mir erlaubt sein, dem Einfältigsten und Geringsten, in diesem Ruhesitz (der Tranquillitas), den ich mir gekauft, den ich mit Büchern ausgeschmückt, den ich mir zum sicheren Zufluchtsort in meinen alten Tagen ausersehen habe. bis an das Ende meines Lebens zu bleiben. Auch wenn die Tempel geschlossen, die heiligen Bräuche abgeschafft, die Altäre umgestürzt sind, werde ich Dich, meinen besten Schutzherrn im Tempel meines Herzens, im Evangelium, in ewigem Andenken verehren. Alter und Leibesschwachheit gestatten mir nicht zu wandern. In Gotha, gütigster Vater, in Deinem Gotha, we ich harmles 22 Jahre gelebt, niemanden gekränkt, aber gedient habe, wem ich konnte, möchte ich meine alten Tage zubringen . . . . aber dieses Lebens Notdurft wird mir gebrechen, die geistlichen Einkünfte sind aufgehoben. Wovon soll ich Unglücklicher leben? Durchlanchtigster Fürst, ich werde mit wenigem zufrieden sein. Doch ehrenwerten und gelehrten Gästen möge mein Haus offen stehen. Laß mich Brod haben und etwas Weniges an Geld für Zukost. Ich bin, ich gestehe es, in nicht unbedeutende

Schulden geraten, denn ganze vier Jahre ist aus Gerstungen keine Zinsfrucht gekommen. Ich kaufe das Brod vom Bäcker, den Wein von der Stadt. Und freilich ein sorgfältiger Hauswirt bin ich nicht, wie ja solche Unbedachtsamkeit den Gelehrten eigen ist. Demütig falle ich Dir zu Füßen und umfasse deine Knie, meine Rettung liegt in Deinen Händen . . . . Deine fromme Weisheit wird, so hoffe ich, mir eine jährliche Unterstützung auswerfen, damit ich unter dem Schatten Deiner Flügel den Rest meiner Tage ohne Furcht und Sorge zubringen kann. Mögen andere mit dem Klang ihrer Stimme lehren, ich will durch Milde, Geduld, Liebe und gutes Beispiel, durch Wandel nach evangelischer Ordnung und christlicher Lebensregel, solange ich lebe, die Gläubigen zu unterweisen nicht aufhören."

Dieser Brief wurde dem Kurfürsten, der am 5. Mai 1525 starb, noch in seiner Sterbestunde von Spalatin vorgelesen.

Nach einem Briefe des Justus Menius an Myconius vom 24. Juni 1525 48) scheint Mutian in seiner verzweifelten Lage damit umgegangen zu sein, sich selbst das Leben zu nehmen. Menius schreibt: Myconius könne gar nicht glauben, wie schwer es ihm (Menius) geworden sei, seinen Onkel (den Mutian) von seinem Vorsatz abzubringen, und knüpft daran die Bitte, Myconius möge doch alles thun, was er könne, um die Bauern zu veranlassen, die dem Mutian schuldigen Zinsfrüchte (es scheint sich um Dezemfrucht aus Eschenbergen gehandelt zu haben) unverkürzt zu zahlen.

Am 28. Juni 1525 wendet sich Mutian 49) brieflich an den Kanzler Brück und schildert demselben die mancherlei Schädigungen an seinem Einkommen, das er von der Pfarrei zu Gerstungen, das er als Domherr am Stift,

<sup>48)</sup> Gillert, No. 625, Beilage 3.

<sup>49)</sup> Gillert, No. 626.

und das er als Vikar an einem Altar der St. Jakobskapelle in Gotha zu beanspruchen habe. "Ich hatte", scheibt er, "diesen Altar, aber ich habe ihn jetzt nicht mehr, weil die Hände der Tempelschänder zugleich mit den übrigen Altären auch diesen meinen Altar, den ich mit sehr wertvollen Bildnissen ausgeschmückt hatte, zerstört haben, in der Meinung, sie könnten sich auf diese Weise der auf diesen Altären ruhenden Abgaben und Dotationen entziehen. So blind ist die Habsucht der Menschen. Gott sei Dank, daß Du mir noch günstig bist. Götter und Göttinnen mögen die Gesellschaft der falschen Propheten verderben. Ich bin niemals vom Evangelium abgefallen, niemals den wütenden Theologen bei-Ich bin nicht abhängig vom Papst (papalis). Nichts hat mir der Papst gegeben, fast alles der erlauchte Fürst, deshalb müßt ihr Männer vom Hof mich nun auch schützen im Besitze dessen, was mir durch die Liebe des Fürsten von meinen Einkünften noch übrig geblieben ist."

Endlich sind die aufständischen Bauern gestillt, darüber spricht am 1. August Eobanus Hessus<sup>50</sup>) dem Mutian seine Freude aus "Wir freuen uns hier (in Erfurt), daß eure Plünderer mit der angedrohten Strafe belegt worden sind, das wird heilsam wirken auf alle Uebrigen, die dasselbe versuchen wollen. Wir wünschen euch und uns dazu Glück. Deine Standhaftigkeit mitten in der gefahrvollen Lage, mitten in der, durch ganz Deutschland hin, sich breit machenden Thorheit, bewundern alle guten Menschen. Wir erheben dich mit Lobsprüchen bis in den Himmel, so oft auf Dich die Rede kommt, und sie kommt oft auf Dich in Freundeskreisen, bei gemeinsamen Trinkgelagen und bei sonstigen Zusammenkünften."

Am 6. März 1526 macht Urban dem Spalatin <sup>51</sup>) Mitteilung über das Schicksal der durch den Bauernkrieg aus ihren Klöstern vertriebenen Georgenthaler und Rein-

<sup>50)</sup> Gillert, No. 627; Krause, No. 664.

<sup>51)</sup> Gillert, No. 625, Beilage 2.

hardsbrunner Mönche und erzählt von Mutian: "Die Georgenthaler Mönche (sie hatten sich bisher im Georgenthaler Hof zu Erfurt, den Urban verwaltete, aufgehalten) sind am Tage Maria Reinigung auf Befehl des ehrenwerten Johann Gräfendorf nach Gotha übergesiedelt, um zusammen mit den Mönchen von Reinhardsbrunnen und den Aurelianern (das sind die Gothaer Augustiner) in dem Augustinerkloster den Rest ihres Lebens zuzubringen. Das ist mir sehr nach Wunsch gewesen, denn äußerst lästig war es für mich, besonders bei meinem Kranksein, mitten unter so viel Lärm und Trubel und anderen Unannehmlichkeiten, von denen ich lieber nicht reden will, zu leben. Du fragst, wie unser Mutian Dir gesinnt ist. Sehr gut ist er Dir gesinnt. Warum sollten wir den als Ehemann (Spalatin hatte sich soeben, unter lebhaftem Widerspruch der Insassen des Georgenstiftes zu Altenburg, dessen Domherr er war, verheiratet) nicht lieben, den wir als Unverheirateten verehrt haben? Ich würde in der That auch eine Frau nehmen, wenn mich nicht meine schwache Gesundheit und das höhere Alter davon abhielte. Vieles an dem Cölibat, besonders dem der Mönche, misfällt mir, obwohl Mutian Unser Kurfürst hat dem Mutian anders darüber denkt. 40 Goldgulden geschenkt, das hat mich über die Maßen gefreut, möchte doch diese günstige Gesinnung gegen Mutian eine recht lange andauernde sein. Er ist ein armer, aber so unschuldiger Mann."

Nicht mehr lange hat Mutian die Gunst seines neuen Kurfürsten bedurft. Schon wenige Tage, nachdem Urban obiges schrieb, ist Mutian, 54 Jahre alt, gestorben. Er entschlief am Karfreitag, den 30. März 1526, nachdem er noch am Tage vor seinem Tode geschrieben hatte <sup>52</sup>): "Vieles weiß der Bauer, was der Philosoph nicht weiß. Christus ist für uns gestorben, er ist unser Leben, das glaube ich gewiß." Sein alter Freund Crotus, der sich damals in

<sup>52)</sup> Krause, Briefwechsel, S. LXV.

der Nähe von Königsberg i. P. aufhielt, berichtet über seinen Tod 53): "Bei zunehmender Schwäche sagte er Tag, ja fast Stunde seines Todes voraus, und als er den Tod nahen fühlte, ließ er sich von seinem Diener Marcellus Regins (dieser war später Lehrer in Wittenberg) einige Psalmen und Abschnitte aus den Paulinischen Briefen über Christi Verdienst und Auferstehung vorlesen, betete dazwischen um Standhaftigkeit und Verachtung des Todes. Keine Angstrufe hörte man, man bemerkte kein unruhiges Hin- und Herwerfen des Körpers. Mit göttlicher Hülfe überwand er die Bitterkeit des Todes. Er soll gesagt haben: "Erbarmer Christus, blicke auf Deinen Knecht" und nachher: "Dein Wille geschehe". Das war sein letztes Wort, dann entschlief er und lag ruhig, wie ein Schlafender, nicht wie ein Toter."

Danach werden wir wohl behaupten dürfen, Mutian ist zwar nicht als "Lutheraner", aber doch mit dem von ihm so lange vergeblich gesuchten Frieden im Herzen gestorben.

Eine ganz ähnliche Stellung wie Mutian nahm auch dessen treuester Freund Urban der reformatorischen Bewegung gegenüber ein. Briefe, die dieser Ökonomus im Kloster Georgenthal und dann Verwalter des Georgenthaler Hofes in Erfurt in den Jahren 1524 und 1526 an Spalatin schrieb, sind wohl wert, hier noch mitgeteilt zu werden, sie zeigen, wie es auch ihm recht schwer wurde, in die neue Zeit sich einzuleben. Am 14. Februar 1524 54) bittet Urban den Spalatin um Auskunft darüber, was auf dem "berühmten Konvent der Fürsten" (der Nürnberger Reichstag von 1524 ist gemeint) verhandelt werde. "Man sagt, der König von England sei nach Nürnberg gehommen und ebenso auch ein Gesandter Karls V. Wenn doch die Fürsten alle Kraft anspannen wollten, um Eintracht in der christlichen Religion wieder herzustellen. Überall unter

<sup>53)</sup> Krause, Briefwechsel, S. LXV.

<sup>54)</sup> Gillert, No. 620, Beilage 1.

den Volksstämmen wird schrecklich tumultuiert. Du schriebst mir neulich, die Schweiz neige bald hierhin, bald dorthin und doch stehe sie auf Seiten des Evangeliums. scheint mir aber, mit Deiner Erlaubnis, kämpfen zu heißen, wie stehen die denn zum Evangelium, die so wetterwendisch bald hierhin, bald dorthin sich neigen, und zwar dahin, wo gerade die meiste Aussicht auf schmutziges Geld ist. Wahr ist der Ausspruch des Dichters: "Bei denjenigen Menschen ist kein Treu und Glaube, die dem großen Haufen folgen" (qui castra sequuntur). Die halte ich nicht für Christen, die, von schmutziger Geldgier verleitet, das Schwert gegen die Brust des um mich verdienten Bruders zücken. Gott verleihe uns seine Gnade, daß wir nicht nur dem Namen nach, sondern mit der That Evangelische sind. Mutian empfing in diesen Tagen durch den Beistand des ehrenwerten Gräfendorf und des Herrn Kanzlers (Brück) 16 Gulden aus der Pfarrei zu Wira."

Am 7. März 1524 55) spricht Urban dem Spalatin den Wunsch aus, ihn zu sehen und zu sprechen, vor allem ihn darüber um Rat zu fragen, ob er (Urban) denn noch immer mitten unter den trinklustigen, liederlichen, unordentlich herumbummelnden Klosterbrüdern bleiben müsse. "Ich hatte schon gehofft, es werde ein Dekret der Fürsten in Nürnberg kommen, nach welchem es jedem erlaubt würde, das Kloster zu verlassen, ohne dadurch sich Schande zu-Aber ich höre, die guten Fürsten haben nichts darüber bestimmt, haben nur Privatsachen verhandelt, sind untereinander uneins gewesen, und der Kurfürst ist, unwillig darüber, abgereist. Ob das wahr ist, möchte ich gern wissen und ob es noch etwas anderes giebt, was ich dem Mutian mitteilen kann." Nachdem Urban noch gebeten hat, dem Kanzler Brück und dem Kämmerer Gräfendorf dafür zu danken, daß sie dem Mutian, "gewiß auf Spalatins Verwendung hin", die aus zwei Jahren rück-

<sup>55)</sup> Gillert, No. 620, Beilage 2.

ständige Pfarrbesoldung aus Wira verschafft haben, auch noch nach Erasmus und Hutten gefragt hat, schließt er mit der Bitte, ihn wissen zu lassen, was für den glücklichen Stand der Dinge, besonders für den lutherischen Handel, zu hoffen sei.

Ein Brief Urbans vom 20. November 1524 66) an Spalatin zeigt, wie man in der Umgebung Mutians über Thomas Münzer und über den Streit zwischen Luther und Erasmus, den freien Willen betreffend, dachte: "Ich schicke Dir den Brief des Thomas Münzer wieder zurück. Nichts Verworreneres, nichts Dunkleres habe ich je gelesen. Man sagt, der Mensch sei aus Mühlhausen vertrieben worden, und wo sich Karlstadt jetzt aufhält, weiß man hier durchaus nicht. Den Brief des Erasmus an Dich und sonstige Neuigkeiten, die Du mir geschickt hattest, habe ich dem Mutian und anderen guten Freunden mitgeteilt. Sehr begierig bin ich, zu sehen und zu lesen, was Dr. Luther oder Du gegen den freien Willen zu schreiben haben werdet. Einige meinen, Luther habe dem Erasmus nichts zu antworten und könne ihm auch nichts antworten. Auch Mutian sagt, Erasmus habe sehr gelehrt (eruditissime) zu Gunsten des freien Willens geschrieben. Ich kann über so hohe Dinge, weil sie über meine Fassungskraft hinausgehen, ein Urteil nicht abgeben, dennoch billige ich an Erasmus, daß er bescheiden schreibt und belehrt zu werden wünscht, auch die Entscheidung (judicium) dem Leser überläßt. Sobald er sich davon überzeugt haben wird, daß Luther richtig geurteilt hat, wird er der Ansicht desselben wohl beipflichten. Mir scheint es nämlich nicht wahrscheinlich, daß ein so großer und bedeutender Mann etwas gegen sein Gewissen Nachdem Urban noch über seinen mangelschreibt." haften Gesundheitszustand berichtet hat. bestellt zwei Erfurter Gelehrte: Engelmann und Grüße

<sup>56)</sup> Gillert, No. 620, Beilage 3.

Sommering, "die Dich von Herzen lieben, aber der Meinung sind, daß Du elendiglich von Luther verführt worden bist, und die Dir deshalb eine bessere Gesinnung erflehen. Sie meinen es gut, aber ob sie richtig urteilen, ist mir zweifelhaft."

Sehr charakteristisch für die Stellung des damaligen Humanismus zur Reformation ist folgender Ausspruch Urbans in einem Briefe an Spalatin vom 19. August 1526 57): "Wenn etwas Neues geschieht, was zu Gunsten des Evangeliums ist, laß mich's wissen. Ich bin gewiß dem evangelischen Handel von Herzen günstig gesinnt, aber ich vermag nicht, Erasmus zu hassen. Wenn ich irre, wisse, daß ich immer Dein bin und Dein sein werde."

"Leben denn die Leute in Wittenberg unter einem anderen Gesetz als die Leute in Gotha?" hatte, wie wir hörten, einst Mutian vorwurfsvoll an Johann Lange, den Hauptvertreter der "Lutheraner" in Erfurt, geschrieben und hinzugefügt: "Sind wir denn nicht Bürger eines Reiches?"

Aus den vorstehenden Briefen Mutians und Urbans, denke ich, geht hervor, daß in Gotha, um Mutian herum, allerdings ein anderer Wind wehte als in Wittenberg um Luther herum. Gewiß war Mutian eine zu religiöse Natur und Luther eine zu gewaltige Persönlichkeit, als daß nicht Mutian seines Geistes einen Hauch verspürt haben sollte, und sicherlich darf nicht geleugnet werden, daß der Humanismus überhaupt und Mutian insbesondere bestrebt gewesen ist, das Reich, in welchem er neben den Wittenbergern Bürgerrecht beansprucht, das Reich Gottes, zu fördern. Aber wenn wir den Humanisten Eobanus Hessus sagen hörten, Luther sei deshalb größer als Erasmus, weil er den Weg zu der reineren Frömmigkeit nicht nur gezeigt, sondern auch betreten und die Hacke in die Hand genommen habe, um den Weinberg Christi zu

<sup>57)</sup> Gillert, No. 620, Beilage 4.

roden, so werden wir, wenn wir das auf Mutian anwenden, demselben den Vorwurf nicht ersparen können, daß er gerade an dem, was Luther vor Erasmus auszeichnete, den größten Anstoß genommen, daß er dem Reformator gerade dieses Roden des Weinberges mit tapferem Mut und starker Hand ganz besonders verübelt hat.

Das ist das Tragische in dem Leben dieses Humanistenführers in Gotha, daß er, der sich gestehen mußte, selbst
durch seine ganze Lebensarbeit die gegenwärtigen Ereignisse mit vorbereitet zu haben, nun nicht den Mut fand, statt
der Feder die Hacke zur Hand zu nehmen; sollte es wirklich Reformation werden, so genügte dazu nicht die scharfe,
leicht über das Papier dahin fahrende Feder eines Mutian,
sondern es war nötig die grobe, den Boden tiefgründig umarbeitende Hacke eines Luther.

Während in der Tranquillitas zu Gotha so fleißige Studien getrieben und so ernste Kämpfe gekämpft wurden, sah es in den übrigen Kanonikerhäusern ganz anders aus; darin hausten Männer, die von Mutian das allerschlechteste Zeugnis erhalten, waren das doch Leute, die vollkommen unempfänglich waren für die jetzt gerade neu auftauchenden wissenschaftlichen Ideen, die wohl handwerksmäßig ihren priesterlichen Pflichten nachkamen, aber sonst ihre Stellung nur dazu benutzten, um ihre hierarchischen Gelüste, ihre Habsucht und Geldgier zu befriedigen, und dabei, was das Schlimmste war, ein grenzenlos liederliches, unsittliches Leben führten. Nur der Dompropst Gerhard Marschalk von Gosserstedt scheint unter dieser größtenteils verkommenen Gesellschaft eine rühmliche Ausnahme gemacht zu haben. Da ist es denn nicht zu verwundern, daß Mutian in Ausdrücken tiefer Entrüstung seinem Unwillen über seine Mitkanoniker Luft macht, daß er ausruft: "Die Götter mögen das räudige Vieh in die Hölle verstoßen!, daß er seinem Freunde Urban klagt: "Ich bin unter so vielen Ungetümen auch ganz erstarrt, wie ein träger, stupider Esel, und habe die lateinische Stimme, habe die rechtschaffene Rede des

Gelehrten ganz verloren und schreie in einem fort mit jenen Eseln"; da ist es nicht zu verwundern, daß er den Versuch macht, sich vollständig gegen jene schlechten Kollegen abzuschließen, daß es sagt: "Niemand war, noch ist, noch wird sein ein Freund Mutians, als wer gut, unbescholten und gelehrt ist." - Viel Schlimmes erzählt Mutian besonders von den beiden Domherren Ludwig Kötteling und Konrad Morch - er nennt sie Lotius und Morus - so z. B. berichtet er 58) über ein Trinkgelage wüstester Art, das diese beiden Männer in Schönau v. d. W. halten. Es war zu Michaelis 1509 oder 1510, da fuhren diese beiden Männer auf einem ihnen vom Abt zu Georgenthal gestellten Wagen, einer Einladung zur Kirmse folgend, angethan mit schrecklichem Rausch und maßloser Freßbegier, nach Schönau. Von diesen wohlgenährten, prächtig gepflegten, aber schlecht unterrichteten, scheltenden, schimpfenden, heimtückischen Menschen, wert, daß sie beständig an Husten, Schlafsucht, Herzklopfen, Wolf, Leistenbruch und böser Krätze zu leiden hätten, weiß man nicht, ob sie bei dem vom Abt ihnen gebotenen fetten, priesterlichen Schmause mehr in die Gurgel hinabgegossen oder herausgebrochen haben, schrecklicher als alle Säue und Waldesel. Nichts Religöses haben sie an sich als nur ihr priesterliches Kleid, nicht dem Erlöser dienen sie, nicht der Tugend, sondern in Geilheit dienen sie der Venus, dienen dem Bauch et quae sub ventre sunt, sind immer streitsüchtig, immer betrunken, wo aber Betrunkenheit ist, da ist auch Wut und Begierde, ita secure indulgent genio, ita impudenter post ingurgitationem lapsabundi implicantur mulierum amplexibus et nudis membris et spumante mutino saltant. "Daher", so fügt Mutian dieser Schilderung hinzu, "sagt das Volk. wenn unsere Priester in so schändlicher Weise sündigen, wird es auch uns erlaubt sein, ins Blaue hineinzuleben und darauf los zu sündigen." Voll Entrüstung meldet Mutian

<sup>58)</sup> Gillert, No. 147; Krause. No. 91.

von dem Domherrn Kötteling: "Alles opfert er seiner runzeligen, schlotterigen Delia, squalida scorta et foedae pelliculae meliorem partem ecclesiastici patrimonii devorant." Diese schamlose Dirnenwirtschaft führte zuletzt zu dem berüchtigten, des öfteren beschriebenen Pfaffenstürmen in Gotha zu Pfingsten 1524.

Besser als im Stift zu Gotha scheint es im Augustinerkloster daselbst gestanden zu haben. Zwar hielt Luther, wie wir schon hörten, im Frühjahr 1515 in der Kirche dieses Klosters eine sehr scharfe Predigt 59) gegen die Sucht, andere herabzusetzen und ihnen Übles nachzureden, aber als er im Mai 1516 das Kloster inspizierte, fand er dort alles so in Ordnung 60), daß ihm die Inspektion nur wenige Stunden kostete; Mutian hat aber trotzdem an den Augustinern Allerlei auszusetzen. Er beklagt sich darüber, daß diese Aurelianer den Canonikern die Ostereier 61) wegschnappen, er hält sich darüber auf 62), daß ein Augustiner zu ihm gekommen wäre und ihn gefragt habe, ob denn das richtig sei, wenn man behaupte: leibliche Schwestern sind Töchter, die dieselbe Mutter haben, Blutsverwandte aber sind Töchter, die ein und denselben Vater haben. Das sei doch eine Sache, die jeder arborum lector (?) wisse. Er spottet über sie 68), weil sie meinen, durch ihre Fürbitten vielen Kranken das Leben gerettet zu haben, "sie reden wohl viel davon, daß durch ihre Gebete viele leben, aber von den Gestorbenen, deren Zahl unendlich groß ist, schweigen sie". Er setzt hinzu: "Der Geiz besudelt die Theologen", das soll doch heißen: die Mönche drängen sich zu solchen Fürbitten nur, um Geld zu verdienen.

In dem Cisterziensernonnenkloster zum heiligen Kreuz vor dem Brühl stand auch nicht alles so, wie

<sup>59)</sup> Theod. Kolde Martin Luther, Gotha 1884, S. 89; Luthers Werke ed.: Knaake Bd. I, S. 19; Gillert, Bd. II S. 150 Anm. 2.

<sup>60)</sup> Kolde, S. 90.

<sup>61)</sup> Gillert, No. 475; Krause, N. 459.

<sup>62)</sup> Gillert, No. 464; Krause, No. 445.

<sup>63)</sup> Gillert, No. 94; Krause, No. 66.

Ein Teil der Aufsicht über dieses Kloster stand es sollte. dem Abte von Georgenthal zu, er hatte die Rechnungen zu prüfen 64) und die Novizen zu weihen. Fand solche Einsegnung junger Nonnen statt, so pflegte Mutian, als Domherr, ein Honorar dazu hinzuschicken, und wurde dafür zu der Feier eingeladen, ging aber nicht hin, weil er nicht mit seinen, von ihm so verachteten Kollegen zusammen an einem Tische sitzen wollte. "Ich kann darum", schreibt er spottend, "auch nicht sagen, ob die Nonnen dabei getanzt oder gesungen haben." Wunderbarerweise hatte noch am Ende des 15. Jahrhunderts dies Nonnenkloster die Verpflichtung 66), beim Abthun eines Verbrechers den Scharfrichter zu besolden, ihm Leiter, Stricke, Rad und alles, was dazu nötig war, zu bezahlen. Sonst war das eigentlich die Pflicht der sogenannten "unehrlichen" Leute 67), also derjenigen, die nicht zum "Volk in Waffen" gehörten, dazu gehörten, außer den Leibeigenen auch diejenigen, die durch ihren Beruf gehindert waren in den Krieg zu ziehen, weil man sie zu Hause nicht entbehren konnte, es waren dies vornehmlich die Hirten und die Müller, dazu kamen noch diejenigen, welche keine eigentliche Heimat hatten, die sogenannten "fahrenden Leute", die Schauspieler, die Musikanten u. s. w., wie auch die Hofnarren, endlich noch die öffentlichen Dirnen und ihre Wirte, man sagte auch sprichwörtlich, zu' den unehrlichen Leuten gehören alle vom Schäfer bis zum Schinder, diese beiden standen als Medizinmänner im Rufe der Zauberei. Warum nun bei uns in Gotha die unschuldigen Nonnen jene entehrende Verpflichtung hatten, weiß ich nicht zu melden.

<sup>64)</sup> Gillert, No. 407; Krause, No. 408.

<sup>65)</sup> Gillert, No. 316; Krause, No. 304.

<sup>66)</sup> Aug. Victor Richardt. Licht und Schatten, Beiträge zur Kulturgeschichte in Sachsen-Thüringen im 16. Jahrh. Leipzig 1861; cf. Zeitschr. f. Thür. Geschichte u. Altertumskunde, Bd. IV, S. 103.

<sup>67)</sup> Henne am Rhyn,: Kulturgeschichte des deutschen Volkes Bd, I, S. 404 f.

Im August 1512 68) stieg Mutian von seinem am Sperlingsberg gelegenen Hause hinab zum Brühl, stieg hinab in den Nußgarten, von dem das Kreuzkloster umgeben war, nicht, wie er sagt, um Nüsse zu suchen, sondern um den Abt von Georgenthal zu sprechen. Es war um die zweite Stunde, und da die Nonnen noch umherstanden, begab er sich in die Kreuzkirche. Da sah er die Stadt Köln mit den schönen Jungfrauen auf den Schiffen, aber schon einem nahen Tode verfallen. In der Kreuzkirche befand sich also damals ein Bild, das die Geschichte von den Elftausend Jungfrauen darstellte. Bei Betrachtung dieses Bildes dringen Tone an sein Ohr, bald sind es Psalmen, die man murmelt, bald andere Weisen, die man trillert. Voll Verwunderung horcht er auf die vortreffliche Harmonie der Weiberstimmen. Nachdem das Benedicamus beendet ist, tritt Mutian an den Abt heran, noch ist die Äbtissin - es war Margaretha Kohlstettin - zugegen, sie giebt ihm die Hand und ergeht sich in ebensolangen Reden über das Amt eines neu anzustellenden Klosterschreibers, wie der Abt, dann endlich kann auch Mutian zu Worte kommen und sagt zum Abt: Diese Sache wäre ja nun wohl abgemacht und steht gut, aber ich habe noch einen anderen Freund, der der Empfehlung wert ist, habt, ich beschwöre Euch, den Urban lieb, und der Abt antwortet: "ich hab ihn lieb." Warum Urban, dieser treue Freund Mutians, immer wieder der Fürsprache Mutians beim Abt von Georgenthal bedurfte, werden wir gleich hören.

Zu Johannis wurden vom Senat und Volk zu Gotha Spiele <sup>69</sup>) mit großem Pomp veranstaltet, in denen die Thaten und die Leiden Christi dargestellt wurden. Schon 1505 werden von Mutian solche Passionsspiele erwähnt <sup>70</sup>), zu denen damals viele Zuschauer aus Erfurt herbeiströmten.

<sup>68)</sup> Gillert, No. 202; Krause, No. 185.

<sup>69)</sup> Gillert, No. 142; Krause, No. 139.

<sup>70)</sup> Gillert, No. 28; Krause, No. 30.

Mutian sagt von diesen Spielen: "Durch dieses Schauspiel, oder vielmehr durch diese Tragödie werden die Unerfahrenen zur Frömmigkeit angeregt. Das Vorbild des Gekreuzigten weckt Sanftmut, Geduld und heilige Sitten, zieht auch den Einfältigen zum Himmel. d. h. zur Andacht und zur Freude an der Gottheit." Dann aber rügt er das schamlose Betragen der dabei lachenden und Unsinn treibenden Nonnen aus dem Kreuzkloster, die der Aufführung beiwohnen. Er schreibt: "Wir sahen jene Klosterjungfrauen in den Reihen stehen, sahen den Propst und die große Jungfrau - er meint die Abtissin - am Altar sitzen. Seht doch, sage ich bei mir selbst, was und wie vieles euer Erlöser und Bräutigam gelitten hat, indem er unsere Sünde zu seiner Schuld machte. Nichts giebt doch da Anlaß zu Mutwillen und Heiterkeit, was soll denn da nun eure Ausgelassenheit und Schamlosigkeit?"

Böse Erfahrung hatte Mutian in Beziehung auf dies Kloster gemacht. Der schon oft erwähnte Klosterverwalter von Georgenthal Urban war in ein intimes Verhältnis zu einer Nonne dieses Klosters getreten, das nicht ohne Folgen blieb. Gewaltiges Aufsehen erregte es, als eine "rapta Penelope" heimlich aus dem Kloster entwichen war. der Stadt bezeichnete man allgemein Urban als den Verführer. Demselben drohte daher die Entlassung aus seinem Amt. Mutian ist auch von der Schuld seines Freundes überzeugt, bietet aber alles auf, um ihn aus der Schlinge zu ziehen. Der Abt kommt nach Gotha, um mit Mutian über diese delikate Angelegenheit zu verhandeln. Mutian 71) sucht dem Abte seinen Verdacht auszureden und das Verbrechen auf einen Offizier der Schloßwache abzuwälzen und ermahnt den Abt, er möge doch dafür sorgen, daß die um das Kloster führende Mauer, die stellenweise sehr baufällig und halb eingefallen war, ausgebessert werde, damit in Zukunft sittenlosen jungen Leuten jeder Zutritt unmöglich

<sup>71)</sup> Gillert, No. 74; Krause No. 140.

gemacht werde. — Der gute Abt wurde in der That schwankend, gebot Stillschweigen über den Vorfall und ließ Urban in seinem Amte.

Das Verhalten Mutians in dieser Angelegenheit ist durchaus kein rühmliches. Er, der die Unsittlichkeit an seinen ihm so verhaßten Kollegen im Stifte mit Recht aufs schärfste tadelt, ergeht sich diesmal, wo es seinen Freund betrifft, in so zweideutigen Scherzen über diese Sache, daß seine Außerungen besser nicht mitgeteilt werden.

Eine stadtbekannte Persönlichkeit in Gotha war damals der Vorsteher des Reinhardsbrunner Klosterhofes daselbst.

Die mehr plebejischen Cistercienser und die aristokratischen, stolzen Benediktiner haben sich wohl nie gut miteinander gestanden, Georgenthal und Reinhardtsbrunnen waren von alters her nicht gut Freund miteinander. Mutian, den Cisterciensern sehr zugethan, gefällt sich darin, jenem stolzen Benediktiner Hausmeister manch Schlimmes nachzusagen. Friedrich Hünerjäger 72), so hieß dieser Mann, war von riesenhafter Gestalt, und hatte gewaltig große Augen, er muß eine imponierende Erscheinung gewesen sein. Er galt als Nachfolger 73) seines kränkelnden Abtes, wird aber von Mutian als ein nach äußerer Ehre, namentlich nach Gunst bei Hofe, nicht immer auf dem Wege des Rechtes und guter Sitte wandelnder, jedoch vielvermögender, überall sich vordrängender Mann geschildert, "roh in den Wissenschaften, groß in Barbarei, nur ein Kritikus, ein käuflicher Charakter, geübt in der Führung von Streitsachen, Wahlumtrieben nur zu ergeben".

In Beziehung auf die Aussicht dieses Benediktiners, in Reinhardtsbrunnen einmal Abt zu werden, sagt Mutian: die Bursfelder Kongregation verfahre zwar sehr streng und scharf bei Besetzung der Abtstellen, "aber das Geld dringt durch und überredet gar wirksam."

<sup>72)</sup> Gillert, No. 29; Krause, No. 27.

<sup>73</sup> Gillert, No. 324; Krause, No. 320.

Es war am Fronleichnamsfest 1509 74), da stand dieser stolze Benediktiner, dieser aufgeblasene Narr, der einst den Mutian tief gekränkt hatte, mit dem Ausspruch scholastischer Denkweise: "Poeten verderben die Universitäten", dieser Mann stand, als das Volk, in devoter Weise in der Marienkirche versammelt, von Bußthränen überfloß, mitten unter den patrizischen Flüchtlingen aus Erfurt, die bei Beginn der damaligen städtischen Wirren - es war das sog, tolle Jahr — nach Gotha ausgewandert waren, so daß alle ihn bemerken, er allen auffallen mußte. "Ich weiß nicht", schreibt Mutian, "was die Offiziere der Schloßwache, was die Bürger, was die übrigen Besucher der Kirche über die Unverschämtheit dieses Klosterbruders gedacht haben werden; ich hätte mich in seiner Stelle bei dem so feierlichen Pomp des Fronleichnamsfestes nicht so sehen lassen mögen, denn er handelte pflichtwidrig, als er ostentativ sich allen darstellte, er durfte doch eigentlich gar nicht aus seiner Zelle herausgehen, gar nicht um weltliche Dinge sich bekümmern, sondern hätte bei Tag und bei Nacht über die Gebete Gottes nachsinnen, hätte weinend und seufzend, mit dem Psalterium in der Hand, den Tag des Gerichtes erwarten müssen, statt dessen läuft dieser windige Klosterbruder von Kirche zu Kirche und von Dorf zu Dorf, nur um bei Hof und bei dem Volk sich beliebt zu machen", von ihm gilt in vollem Maße das Sprichwort 75): Quidquid agit mundus, monachus vult esse secundus.

Mit wahrer Wonne berichtet daher Mutian <sup>76</sup>) später, daß dieser stolze, unverschämte Benediktiner, der bei Hof einst so viel durchzusetzen vermochte, nun alles Ansehen verloren hat, denn weil er, fürstlichem Befehl zuwider, gewisse Gelder verausgabt hat, ist er von dem Quästor zu Gotha, einem harten und unerbittlichen Manne, mit 400 Gulden bestraft worden; "ob er die Strafe bezahlt hat, weiß ich nicht". Bald darauf

<sup>74)</sup> Gillert, No. 128; Krause, No. 154.

<sup>75)</sup> Gillert, No. 247; Krause, No. 228.

<sup>76)</sup> Gillert, No. 223; Krause, No. 201.

ist eine Dirne in das Kloster Reinhardtsbrunnen gekommen und hat den Oeconomus Friedrich verklagt. "Welch schreckliches Beispiel!" ruft Mutian mit Wohlbehagen aus.

In Zeiten, wo eine alte und eine neue Weltanschauung aufeinander stoßen und miteinander ringen, da pflegt sich jedesmal ein wahrer Heißhunger nach Übersinnlichem, Geheimnißvollem und Wunderbarem zu zeigen, so war das auch der Fall in der Zeit und in der Gegend, von der wir reden.

Im Juli 1515 wurden in der Stadt Gotha von den Kanzeln herab gewaltige Strafpredigten gehalten. Anlaß dazu gab das unheilvolle Treiben eines Wahrsagers 77), eines Chaldäers, eines Astrologen, Traumdeuters und Falschpropheten, man nannte ihn nur "den weisen Mann von Tambach." Dieser Windbeutel, in welchem Mutian einen entlaufenen und verkappten Mönch vermutet, war früher Schreiber des Grafen Balthasar von Schwarzburg in Leutenberg gewesen, dann finden wir ihn in Tambach. Schon 1506 wird Urban von Mutian aufgefordert, sich von jenem Chaldäer astrologische Instrumente geben und sich in der Handhabung derselben unterweisen zu lassen. Im Jahre 1512 aber nennt Mutian ihn einen heillosen Menschen und ist sehr böse, daß der Abt von Georgenthal die Äußerung gethan hat, er wolle, er hätte nur auch erst für Georgenthal einen solchen weisen Mann. 1515 finden wir diesen "verfluchten Chaldäer" in Schönau v. d. W., wo der nichtswürdige Magier schändlich betrügt. Als der Graf Balthasar von Schwarzburg einst krank gewesen, da hatte dessen Hausfrau gen Tambach geschickt und bei dem Wahrsager anfragen lassen, ob ihr Mann bezaubert sei oder nicht. Daraufhin hatte der weise Mann von Tambach einen Streifen Pergament gesendet "eitel coracteres daraufgeschrieben", mit der Bestimmung, dasselbe sollte der Graf um den Hals hängen. Man hatte es aber verbrannt

<sup>77)</sup> Ztschft. f. Thür Geschichte etc., N. F. Bd. V, S. 330-334.

und nicht umgehängt. Dieser Mann fand Nachahmung. 1515 schreibt Mutian: "Die ganze hiesige Gegend hat vier solcher Menschen, und, worüber ich mich besonders ärgere, zwei der Georgenthäler Mönche gehören zu dieser Zahl. Deine Schönauer handeln unsinnig, der neue Prophet ist dorthin gekommen, von allen Seiten strömt man zu ihm, er weiß, wo Schätze verborgen liegen, und er selbst hat doch nichts und ist bettelarm. Eines schmerzt mich, daß Deine überaus einfältigen Bauern in Schönau eine reine Jungfrau diesem verächtlichen Ungeheuer zur Frau gegeben haben, damit er an ihr seinen Spaß habe." Endlich erfolgte Bestrafung. Triumphierend meldet Mutian im Juli 1515: "Jener schatzgrabende Windbeutel, der nicht nur die Einfalt Deiner Bauern, sondern sogar die Leute in Gotha und unzählige Menschen täuschte und ihre thörichte Leichtgläubigkeit mißbrauchte, wird im Klostergewahrsam gehalten. Einige behaupten, er sei in Nürnberg öffentlich ausgepeitscht, mit Schanden fortgejagt und des Landes verwiesen worden, Andere berichten, er sei in der Stadt Meißen in derselben Weise bestraft worden, nachdem man ihn durch lange Haft und Banden mürbe gemacht. Die Prediger des hiesigen Clerus reden gewaltig gegen die Leichtgläubigen und schrecken mit furchtbaren Drohungen alle, die diesen Verderber um Rat gefragt haben."

Im Juli 1513 78) ließ Mutian sich von seinem Barbier friesieren, der Barbier erzählte ihm, ein Knabe von Mühlberg habe vor einigen Tagen angefangen auf dem Felde bei Mühlberg ein kleines Tempelchen zu bauen, sofort habe man ein Marienbild und ein Kruzifix hineingestellt, dann seien von allen Seiten Menschen herbeigeströmt, Opfergaben seien gespendet worden, und von Wundern habe man sich erzählt. "So macht", fügt Mutian hinzu, "ein Knabe viele Greise zu Knaben."

Zwei Monate später trieb sich ein Chiromant, Georg

<sup>78)</sup> Gillert, No. 281; Krause, No. 267.

Faustus mit Namen, in Ersurt herum <sup>79</sup>) der Heidelberger Halbgott — das ist der berühmte Faust — "der reine Großthuer und Narr, seine Kunst, wie die Kunst aller Wahrsager, ist nichts wert, und solche Physiognomie wiegt leichter als eine Wasserspinne". "Die Ungebildeten bewundern ihn", erzählt Mutian, "die Theologen erheben sich gegen ihn, ich habe ihn in der Herberge schwatzen hören, bin aber seinen Prahlereien nicht entgegengetreten, was geht mich fremder Blödsinn an?"

Es ist kein gutes Zeichen für den Bildungsgrad der damaligen "studierten" Leute in der Stadt Gotha, daß Mutian hier weder unter seinen geistlichen, noch seinen juristischen Kollegen jemand gehabt zu haben scheint, bei dem er wirkliches Interesse und Verständnis für sein wissenschaftliches Streben fand.

Myconius führt in seiner Reformationsgeschichte zwei Männer aus Gotha auf, die er als Patrone der Gelehrten bezeichnet. So erzählt er von Dieterich Tunckel 80), daß derselbe gewesen sei ein amicus eruditorum et pater pauperum, da aber dieser um die Stadt und ihre Bürger hochverdiente Mann "keinen Buchstaben schreiben noch lesen kundt", so macht es dieser Umstand wohl erklärlich, daß Mutian mit demselben in keinen Verkehr trat, ja ihn in keinem seiner Briefe auch nur erwähnt, während Myconius ihm nachrühmt: "er war doch aller Gelerten Vater und Freund, er that ihnen, als sie um des Pabstthums willen verfolget und angefochten wurden, viel Freundschaft . . . . Dieser Mann hat diese Gnad von Gott, daß alle böse Sachen, die weder Fürst, noch Rath, noch Amt-Leut vertragen konten, wenn es für ihm kam, so vertrug und vereinigt er die Leut. Denn er hat um seiner Erbarkeit, Fromkeit und Redlikeit willen grosse Gunst beyn Leuten, und folget ihm jederman gern. Als er aber Alters halben

<sup>79)</sup> Gillert, No. 320; Krause, No. 307.

<sup>80)</sup> Myconins, Hist. ref., S. 56, 107.

starb, do war ein gemein Trübnis alles Volks, daß fast alle Menschen der gantzen Stadt mit ihm zum Begräbnüß ging und war ein Klagen, als wär ihnen allen ihr Vater gestorben. Er wohnet in dem hohen Eck-Haus gegen dem Rathhaus über, an Pforten-Gäßlein."

Neben Dieterich Tünckel wird von Mykonius auch "Matthias Lachenbeck 81) der Fucker von Augsburg etwa Diener auf den Hütten zu Hohenkirchen als Literatorum Patronus et pauperum omnium Pater" aufgeführt. Dieser Mann war Geschäftsführer der Fugger auf der Schmelzhütte zu Hohenkirchen82), die Abt Ludwig von Georgen thal 1492 angelegt, die dann aber das Kloster 1495 an die Gebrüder Fugger verkauft, dabei aber wohlweislich das Recht sich vorbehalten hatte, in den angrenzenden Bächen Forellen und Aschen zu fangen. Obwohl Matthias Lachenbeck dem Mutian und dessen Freunden mancherlei gute Dienste leistete, da er ihnen durch die Fugger'schen Fuhrleute 83, den Brief- und Bücherverkehr zwischen Augsburg samt Venedig und Georgenthal resp. Gotha vermittelte, so daß Mutian auf leichte und sichere Art sowohl von den Buchhändlern in Augsburg 84), wie von dem berühmten Buchdrucker in Venedig Aldus Manutius 85) Bücher bekommen konnte, so ist Mutian, wenn er auch weiß, daß ihm die Gunst des Lachenbeck viele Vorteile verschaffen kann, doch nicht besonders gut auf diesen Mann zu sprechen, er bezeichnet ihn als einen Mann "reicher als Alkinous" 86), aber trotz seines Reichtums sei er doch wenig freigebig, borge kein Geld ohne Pfand, nicht ohne Wucherzinsen,

<sup>81)</sup> Myconius, Hist. ref., S. 108.

<sup>81)</sup> Beck, Geschichte des goth. Landes, Bd. III, S. 374 f.

<sup>83)</sup> Gillert, No. 12, 13, 16, 25<sup>1</sup>, 25<sup>2</sup>, 33, 506; Krause, No. 22, 23, 21, 39, 40, 41, 37, 491.

<sup>84)</sup> Gillert, No. 105; Krause, No. 106.

<sup>85)</sup> Gillert, No. 13, 14, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 31, 33, 34, 38, 124, 140, 171, 185, 363, 507, 634; Krause, No. 23, 24, 35, 39, 40, 41, 43 31, 37, 36, 111, 146, 137, 343, 589.

<sup>86)</sup> Gillert, No. 154, 381; Krause, No. 152, 364.

ganz nach Art der Priester. Er hat den Lachenbeck in Verdacht, daß derselbe es im Geheimen mit Kötteling und Morch, den erbittertsten Feinden Mutians unter den gothaischen Domherren, halte und ihn um eine ergiebige Pfründe gebracht habe. Auf der Pfründenjagd sehen wir auch Mutian des öfteren, aber "auf Pfründen", sagt er, "gehe ich nur der Bücher wegen aus" 87), während seine Kollegen nur aus Geldgier zu erlangen trachteten, was er der Wissenschaft und der Wohlthätigkeit zu opfern gedachte. — Was nun aber Mutian in Gotha nicht fand, das fand er in reichem Maße in Georgenthal: Männer, mit denen er wissenschaftlich verkehren konnte.

Zunächst fand er dort den schon oft erwähnten Urban, der schon als Erfurter Student ein Schüler Mutians gewesen war, als derselbe vor seiner Reise nach Italien an der Erfurter Universität Vorlesungen hielt. Jetzt nun, nachdem Urban Occonomus in Georgenthal geworden war, wurde die frühere Bekanntschaft erneuert. Oft kamen die beiden Männer in Gotha oder in Georgenthal oder auch in Schönau 88) vor dem Walde, wo das Kloster ein Gut besaß, zusammen, um wissenschaftlichen Studien obzuliegen. Die Klosterbibliothek muß ihre Schätze dazu hergeben, und Ur ban ist gern bereit, aus den Mitteln des Klosters neue Bücher anzuschaffen, die nach dem Gebrauch der Klosterbibliothek einverleibt wurden. Öfter hielt sich Mutian tagelang in der "villa Urbans" zu Schönau auf, sich an der "lieblichen Waldgegend" erfreuend: Er schreibt einmal: "Der Ort Belpratum, Dein Schönau, trägt den Namen mit Recht, er hat die schönsten Auen, Deine Villa dort gefällt mir wunderbar. Das Speisezimmer gewährt der aufgehenden Sonne Zutritt, daneben liegt das Schlafgemach. Jene Alte in der Villa macht vorzügliche Käse, sie sind herrlich von Geschmack, öfter versuche ich sie. Aus guten Gründen

<sup>87)</sup> Gillert, No. 25; Krause, No. 39.

<sup>88)</sup> Gillert, No. 14, 15, 65, 147, 252, 269, 323, 502, 502, 323; Krause, No. 24, 25, 75, 91, 239, 254, 319, 489, 500, 504.

liebe ich jenen Aufenthalt: einladend ist das milde Klima, die Nähe von Gotha und Deines Klosters, die einfachen Sitten der Menschen, die Wiesen und Obstbäume, die Felder und Wälder, die Windungen der Leina. Wenn ich von Ort zu Ort das Einzelne besucht habe, werde ich die Urban'sche Villa, Deine und meine Wonne, in Briefen beschreiben." Doch aber auch hier, wenn Mutian seine Sommerfrische in ländlicher Abgeschiedenheit hielt, wurden die Studien nicht vergessen, gelehrte Bücher wanderten mit nach Schönau.

Als dritter im Bunde gesellte sich vom Herbst 1505 an diesen beiden Männern zu Georg Spalatin 89). Es hatte Mutian viele Mühe gekostet, es dahin zu bringen, daß Spalatin die Stelle eines Klosterlehrers in Georgenthal erhielt. Er rühmt den Spalatin als einen geistvollen und doch dabei so bescheidenen Jüngling, der, weil in Nürnberg erzogen, das eleganteste Deutsch spreche, aber auch das Lateinische, für alle Arten von Studien ja so unentbehrlich, vollkommen beherrsche. Er hofft, Spalatin sollte gleichsam ein Mittler werden zwischen Gotha und Georgenthal, wie Christus zwischen Gott und Mensch, da, wie die Philosophen lehren, zwei Gegensätze ohne ein Mittleres nicht verbunden werden könnten, und als nun endlich Spalatin das Amt bekommen hat, da jubelt Mutian voller Freude; "o welch ein schönes Zusammenleben, o welch eine herrliche Kameradschaft, wenn ihr doch mit mir hier in Gotha zusammenleben könntet, da das aber nicht sein kann, so wollen wir uns ohne Murren in die Notwendigkeit schicken und uns das durch wissenschaftlichen Austausch leichter machen." - Von nun an wird Mutian nicht müde, diese seine beiden Freunde zu gemeinsamer wissenschaftlicher Thätigkeit anzuspornen, er giebt ihnen Themata auf, die sie schriftlich zusammen be-

<sup>89)</sup> Gillert, S. XXXIV; Krause, Briefwechsel, S. X; [Brückner] Kirchen- u. Schulstaat, Bd. II, St. 11, S. 35; Gelbke, Kirchen- u. Schulverfassung im Hzt. Gotha, II. T., Bd. I S. 566.

arbeiten sollen, sie sollen gemeinschaftlich ein Leben Jesu auf Grund der Predigten Leos des Großen 90) schreiben, oder auch ein Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux verfassen, Urban soll über das Lob der Armut 91), Spalatin über die Frage sich auslassen 92), wenn doch Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben sei, wie denn so viele Jahrhunderte vor seiner Geburt die Menschen daran gewesen. Auf Antrieb Mutians trat Spalatin in den geistlichen Stand, und den Bemühungen Mutians hatte er es zu verdanken, daß er 1507 Pfarrer in Hohenkirchen wurde. Diese Pfründe besaß Spalatin noch im Jahre 152493), obwohler schon 1508 Prinzenerzieher am Hofe Friedrichs des Weisen geworden war; er ließ, wie das damals ja üblich war, die pfarramtlichen Geschäfte durch einen Vikar besorgen.

Nach dem Abgang Spalatins von Georgenthal wurde sein Nachfolger dort Herebord von der Marthen 94). Der stammte aus einer reichen Erfurter Patrizierfamilie war ein reich begabter Jurist und schon Magister, als er durch Mutian dazu bewogen, sich in die Stille des Klosters Georgenthal zurückzog, um dort nicht nur die jungen Mönche zu unterrichten, sondern auch sich gründlich auf seinen Sachwalterberuf vorzubereiten. War er schon von Erfurt aus oft mit vielen jungen Gelehrten nach Gotha zu Mutian gewandert, so trat er nun von Georgenthal aus erst recht in regen Verkehr mit dem von ihm so hochverehrten Domherrn. Mit seinem vom Vater ererbten Familienstolz und Juristenhochmut, auch mit seinen lockeren Sitten machte er seinem Freunde in Gotha manche Sorge, dieser aber ließ doch nicht ab, den jungen Mann, auf den er die schönsten Hoffnungen setzte, zu einem tüchtigen Juristen zu erziehen.

<sup>90)</sup> Gillert, No. 37; Krause, No. 38.

<sup>91)</sup> Gillert, No. 95; Krause, No. 26.

<sup>92)</sup> Gillert, No. 95; Krause, No. 26.

<sup>93)</sup> Gillert, No. 620 b.

<sup>94)</sup> Gillert, S. XVI; Krause, Helius Eobanus Hessus, Bd. I, S. 26 f.

Auch mit dem Nachfolger des Herebord von der Marthen in Georgenthal, dem Heinrich Mushart von Hersfeld 95), pflegte Mutian wissenschaftlichen Verkehr, er erkennt das Talent und das Streben des Jünglings an, doch zieht er sich bald mehr und mehr von ihm zurück, da er argwöhnt, daß "Musardus" ein "Lotianer" ein Anhänger der Feinde Mutians, geworden sei.

Wie mit diesen Klosterlehrern in Georgenthal, hätte Mutian auch mit dem dortigen Abte gern wissenschaftlich verkehrt, aber Johannes III. war für litterarischen Umgang leider nicht zu haben. Der Abt stammte aus der in Thüringen reich begüterten Familie derer von Spitznase 96), hatte von 1491 an in Leipzig studiert, und nachdem er 1502 an die Spitze des Klosters getreten war, schickte er im Lauf der Jahre auch eine Anzahl seiner jungen Mönche zum Studium nach Leipzig, wo die Cistercienser ein eigenes Studienkollegium hatten. Für die Klosterbibliothek ließ der Abt, wie wir schon früher hörten, auf Bitten Mutians, durch Urban öfter Bücher anschaffen, die dann Mutian eifrig benützte; so wanderten z. B. einmal von Georgenthal nach Gotha Leos Sermone, die Regeln Benedikts und des Basilius und eine gereimte Chronik. Daß der Abt einiges Interesse für wissenschaftliche Arbeiten hatte, zeigt der Umstand 97), daß er dem Degenhard Pfeffinger, einem der einflußreichsten Räte Friedrichs des Weisen, mit dem er in brieflichem Verkehr stand, "zweier angezaigter Ro. keyser geschicht vnd leben", die er für ihn hatte "vmbschreiben" lassen, zusendet. Mutian und der Abt beschenkten sich auch gegenseitig des öfteren mit Büchern. So hat Mutian dem Abte Erzählungen von dem schwäbischen und ungarischen Bauernaufstande ge-

<sup>95)</sup> Gillert, No. 184; Jahrbücher der Königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, N. F. Heft XIX, S. 76.

<sup>96)</sup> Jahrbücher der Königl. Akademie etc. zu Erfurt, N. F. Heft XIX, S. 67.

<sup>97)</sup> Gillert, No. 341; Krause, No. 276.

schenkt 98), der Abt aber dem Domherrn eine scholastische Abhandlung 99) verehrt, die zwar gar nichts, wie Mutian sagt, wert sei, aber er freue sich doch, aus diesem Geschenk das Wohlwollen des Abtes erkannt zu haben.

Ein andermal übersendet Mutian dem Abt ein altes Werk über Edelsteine 100), das werde ihm gewiß gefallen, denn daraus könne er die verschiedenen Arten von Edelsteinen kennen lernen, mit denen seine Mitra besetzt sei. Mutian erzählt einmal, den Abt bei einem Feste der Nonnen im Kreuzkloster gesehen zu haben, angethan mit Tiara und Pallium, fügt aber hinzu: O, wie viel Nichtigkeit liegt doch in diesen Dingen. Auch ein Prognostikon, einen astrologischen Kalender 101), macht er einmal dem Abte zum Geschenk, um dessen Gunst sich und dem Urban zu erhalten. Oft rühmt er den Abt als einen guten, humanen, gefälligen Mann und erkennt an, daß er durch das Kloster, nämlich durch Übersendung von Fleisch und Fisch, Butter und Käse, Bauholz und Brennholz, aber vor allem auch durch die ihm geliehenen Bücher und die dort angestellten Klosterlehrer vielen Nutzen habe. Das wird aber auch so ziemlich alles sein, was man aus den vorhandenen Quellen Lobenswertes für den Abt herausfinden kann. Zwar hören wir wohl, wie Mutian den Abt als sacratissimus et generosus, als reverendissimus, als humanus et facilis herus, als vir optimus, amatissimus abbas u. s. w. bezeichnet, aber solch ehrende Prädikate sind nicht immer ganz ernst gemeint. Wenn Mutian den Abt einmal lobt und rühmt, dann ist jedesmal irgend eine That vorausgegangen, durch welche der Abt dem Mutian eine Bitte erhört, einen Wunsch erfüllt, dem Urban eine Gefälligkeit erwiesen hat.

Sehr zahlreich sind nun aber die harten Urteile, die Mutian über diesen Kirchenfürsten in Georgenthal fällt.

<sup>98)</sup> Gillert, No. 419; Krause, No. 407.

<sup>99)</sup> Gillert, No. 429; Krause, No. 410.

<sup>100)</sup> Gillert, No. 16 u. 20; Krause No. 21 u. 32.

<sup>101)</sup> Gillert, No. 456; Krause, No. 334.

Schon das hat er an ihm auszusetzen, daß der Abt schlecht Latein versteht, er erzählt einmal, er habe ihm einen Brief 102) geschrieben aber hui! paulo latinius, hic utor idiomate vernaculo und spielt damit auf das geringe Maß humaner Bildung an, das der Abt besaß. Vom Jahre 1508 an, nachdem der Abt angefangen hat, dem Mutian nicht mehr jeden Wunsch zu erfülllen, wird er in den Briefen Ganz besonders aber hat immer "Duronius" genannt. Mutian zu klagen über den schlechten Umgang, den der Abt mit nichtsnutzigen Menschen pflegt, und über die wilden Trinkgelage, an denen er seine Freude hat. "Bibas" wird er daher oft von Mutian genannt. Unglücklicherweise hatte der Abt gerade mit den Männern am meisten Verkehr, die die erbittertsten Feinde Mutians waren. Die Domherren Kötteling, Morch und Lindener, der Töpfermeister "Figulus" in Gotha und der Beamte des Nonnenklosters Bartholus, "von der Mistgrube zum Herde der Vesta emporgehoben", das sind die intimsten Freunde des Abtes, und von diesen Männern weiß Mutian sehr viel Böses zu erzählen. Er ist traurig darüber 103), daß der Abt, trotz aller Warnung, solch unwürdigem Umgang nicht entsagt, er sei aber leider taub, möge sich aber hüten, daß er nicht über kurz oder lang zu Fall komme, welch lächerliche Rolle werde er dann spielen, wenn nun alle seine Zechbrüder herbeigelaufen kämen zur Hilfe und würden ihm doch nicht helfen können. sehr sind die Abte unserer 104) Zeit degeneriert."

Gleichen Tadel spricht auch Urban 105) über den Abt aus, wenn er demselben Schuld giebt, nur deshalb wolle der Abt ihn aus dem Kloster weg haben, damit er selbst dann um so dreister prassen und zechen könnte und

<sup>102)</sup> Gillert, No. 6; Krause, No. 12.

<sup>103)</sup> Gillert, No. 16; Krause, No. 21.

<sup>104)</sup> Gillert, No. 56; Krause, No. 82.

<sup>105)</sup> Gillert, No. 122 b; Krause, No. 116.

die schlauen Schmarotzer, wie Drohnen umherschwärmend. desto ungehinderter im Kloster sich breit machen könnten, um Mutwillen zu treiben, "doch über den entarteten und thörichten Duronius wird ein überaus scharfer Reformator kommen, dann wird der Abt zu spät wünschen, die schmachvollen Thaten ungeschehen zu machen". - Hart urteilt Mutian über die traurigen Zustände, die in dem Kloster unter einem solchen Abte herrschen. Dieser Hirte, sagt er, habe kein Salz, Herebord, der Klosterlehrer, biete der Herde wohl ein wenig Salz an, aber die krank daniederliegende Herde wolle daran nicht lecken, hat einen Ekel vor den rechten Studien." Die Schmeichler dringen bis an das Ohr des Abtes mit ihren bösen Schmeicheleien, niemand versteht den Weizen von dem Unkraut, das Wahre von dem Falschen, das Gute von dem Bösen zu scheiden, nicht eine Genossenschaft von Mönchen, sondern eine Genossenschaft von Drohnen, von Räubern ist das Kloster."

Bei den Zechgelagen, die gehalten werden, sucht man Urban und Mutian bei dem Abte anzuschwärzen, als einmal der Abt mit seinen Kumpanen eine große Zecherei abhielt, als es sich zeigte 107): "Gleich und Gleich gesellt sich gern" und: was der Gott Bacchus zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden", da haben sie gesagt: "Mutianus helt keyn messe, Urbanus ist auch ein poete." Darum hofft denn nun auch Mutian, daß auch dem Abte jenes scharfe Edikt der Fürsten "gegen die gotslästerung vnd das unfledig zutrinken" zugegangen sei, "denn das Trinken schändet die Deutschen und die anderen Nationen bezeichnen das Zutrinken als einen unserer Nation eigenthümlichen, häßlichen Mackel".

Mit Wein ist bei dem Abte viel zu erreichen. "Wenn der Abt zu mir kommt 109), dann will ich ihm eine Flasche,

<sup>106)</sup> Gillert, No. 124; Krause, No. 111.

<sup>107)</sup> Gillert, No. 213; Krause, No. 220.

<sup>108)</sup> Gillert, No. 266; Krause, No. 257.

<sup>109)</sup> Gillert, No. 338; Krause, No. 230.

nein drei Flaschen Wein vorsetzen und mit ihm trinken, imo vomam, damit er uns nur wieder lieb hat und uns nicht von sich stößt."

"Zwei Tage lang hat der Abt in Gotha gezecht. Wir haben unser, er hat sein Vergnügen 110). Mich hat er nicht dazu eingeladen, aber wohl den Figulus, seine Wonne, das ist einer aus der Hefe der Menschheit." - "Ich begrüße 111) den Abt nicht gern, wenn er in Gotha ist, denn Figulus, der Schmutzige, beschmutzt alles mit seinen unzüchtigen Witzen, mit solchen Zechbrüdern erfreut sich der, der über die heiligen Sitten wachen sollte." -"Glaube 112) mir, ich würde den Abt öfter besuchen, wenn mich, nicht etwa bäurische Scham, sondern eine Scheu, wie sie einem guten und gebildeten Mann geziemt, nicht gleichsam zu Hause begrübe. Aber ich werde doch wagen, frei unter den Schlemmern und Schmeichlern mich zu bewegen, oder wenn dem Philosophen der Zugang, durch den Haufen der Zecher versperrt, nicht offen steht, so werde ich durch fremde Hand so viel Bier und Wein auftragen lassen, ut Fauno Satyrisque venter et quae sub ventre sunt, tumeant." - "Ich weiß nicht 113), was der Abt für ein Mensch ist, ob er ein Verschwender oder ein Geizhalz ist. Fremden giebt er. Ich habe einst gehört 114), als er abends Gotha, vollgetrunken und schwankenden Schrittes, verließ, da hat Brengbier (ein gothaischer Ratsherr) hinter seinem Rücken gesagt: "Das schat mir ein Bodem", damit wollte er sagen, wenn der Abt geblieben wäre, dann hätte ich noch von ihm inter pocula tausend Bretter erhalten. "Neulich hat er hier tapfer pokuliert, mich hat er nicht eingeladen, für die Seinen sorgt er schlecht, aber der verfluchte Figulus und der dumme Prätor vermögen alles."

<sup>110)</sup> Gillert, No. 353; Krause, No. 333.

<sup>111)</sup> Gillert, No. 461; Krause, No. 443.

<sup>112)</sup> Gillert, No. 524; Krause, No. 506.

<sup>113)</sup> Gillert, No. 134; Krause, No. 119.

<sup>114)</sup> Gillert, No. 509; Krause, No. 512.

Mutian klagt oft darüber 115), daß der Abt ganz und gar unter der Gewalt dieser seiner unwürdigen Zechgenossen stehe, der Abt ist das, was die "Lotianer" (die Anhänger des Lotius, wie Kötteling immer genannt wird) aus ihm machen. — "Mit unserem Einfluß 116) auf den Abt ist es aus, nichts weiß jetzt Urbanus mehr, nichts kennt Mutian, wir sind nichts mehr, Morchus aber ist beredt der ist weise, der ist der vorzüglichste, der hervorragende Mann."

"Duronius 117) hat seine Freude an üppigen Mahlzeiten, er ladet Schauspieler und Possenreißer ein, die leichtsinnigsten Menschen, die sind seine Wonne. Was ist das anders als die reinste Sklaverei. Er hat nicht gelernt, was es heißt, mit gebildeten, braven, liebenswürdigen Menschen verkehren. Leute wie Figulus und die Zitherspieler mögen in die Unterwelt verstoßen werden. Was soll ich von Bartholus sagen? Zu dem Urteil dieses Narren nimmt er seine Zuflucht wie zu einem Heiligenbilde, den verehrt er wie die Agypter das Krokodil. Lotius überredet ihn zu allem, was er will. Morus (Morch) ist diesem Priester der liebste. Diese beiden räudigen Übel herrschen in Georgenthal. Der Abt gehorcht, nein er ist ein Sklave . . . . Damit aber diese Leute uns nicht ganz und gar auf die Seite schieben, werde ich mir die Gunst des Abtes zu erhalten suchen um jeden Preis."

Als einst der Abt den Urban daran gehindert hat, Bücher in Leipzig zu kaufen, da ist Mutian sehr aufgebracht und schreibt an Urban 118): "Ja, Duronius ist daran schuld, nicht Du, Duronius, denn groß ist nicht nur dessen Übermut (insolentia), das ist ja ein Familienfehler (familiare) der Äbte unseres Zeitalters, das Brod Christi macht ja mutwillig, groß ist auch seine Blindheit

<sup>115)</sup> Gillert, No. 282; Krause, No. 278.

<sup>116)</sup> Gillert, No. 338; Krause, No. 230.

<sup>117)</sup> Gillert, No. 385; Krause, No. 369.

<sup>118)</sup> Gillert, No. 387; Krause, No. 373.

und Thorheit, die sich darin zeigt, daß er denen glaubt, denen sonst niemand glaubt. Ich kann mich kaum des Schimpfens enthalten, nur eines stoße ich wie ein Betrunkener heraus (ich habe nämlich auch stark gezecht): Nichts ist es mit der klösterlichen Heiligkeit (sanctimonia), und wenn dieselbe etwas bedeutet, so bedeutet sie Unbesonnenheit und Heuchelei, Scheinheiligkeit und Verstellung. Von der Unsinnigkeit und Unflätigkeit und mannigfaltigen Prahlerei will ich gar nicht reden. Bald prahlen sie mit mönchischer Armut, bald mit irgend einer anderen Sache, für die sie Beifall verlangen, man kann nämlich auch mit häßlichen und schändlichen Dingen prahlen, nicht nur mit herrlichen und erhabenen."

Daß Mutian beim Briefschreiben bene ebrius gewesen, gesteht er öfter ein, er lebte vielleicht nach dem Grundsatz, den sein Schüler, der allezeit trinklustige Dichterkönig Eobanus Hessus, in seinem Buch "Von der Erhaltung der Gesundheit" aufstellt: "häufiger Rausch sei schädlich, ein seltener jedoch heilsam." Mutian besaß einen Weinberg in der Nähe von Erfurt, allzu schmackhaft muß die dortige Kreszenz aber wohl nicht gewesen sein, denn als er einmal Gäste zu Tisch geladen hat, läßt er sich für dieselben Malvasier kommen, den er aus Erfurt bezieht. Für den geringen Wert des Weines, der auf Thüringens Bergen wuchs, spricht auch der Umstand, daß, als in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts nach Waltershausen der Pfarrer Draco 119), von dem wir später noch hören werden, aus Franken übersiedelte, derselbe nicht nur einen schweren Wagen voll Bücher, sondern auch eine stattliche Anzahl von Fässern voll Frankenweines mitbrachte.

Ein Bruder des Abtes Johannes von Spitznase, Heinrich von Spitznase 120), war im Jahre 1520 Propst

<sup>119)</sup> Zeitschrift f. Thür. Gesch., Bd. VII, S. 223.

<sup>120)</sup> Rein: Thur. Sacra, Kloster Ichtershausen; Weimar 1863, S. 33.

in dem Cistercienser-Nonnenkloster zu Ichtershausen. Ob es demselben in Ichtershausen in wirksamerer Weise als seinem Bruder in Georgenthal gelungen ist, Ordnung unter den seiner Pflege Anbefohlenen herzustellen, kann ich nicht melden; daß aber dort viel zu bessern war, ist sicher. Als 121) 1486 infolge einer angeordneten Reformation die Disciplin verschärft werden sollte, da haben die adligen Nonnen in Ichtershausen förmlich rebelliert. Der Beichtvater Konrad Ottonis ist genötigt gewesen, einen geheimen Panzer anzulegen, und mehrere Nonnen sind zur Strafe und Besserung in fremde Klöster gebracht worden: 2 nach Eisenach, 2 nach Gotha und 2 nach Erfurt. Viel scheint das aber nicht gefruchtet zu haben, denn 1504 fühlte sich der Beichtvater dort gedrungen, eine außerordentliche Visitation durch den Abt von St. Peter in Erfurt zu beantragen."

Wie es nun mit den Pfarrern auf dem Lande stand, darüber giebt Aufschluß das Protokoll, das Myconius aufgestellt hat 122) über die von ihm in Verbindung mit dem Pfarrer Dr. Draco in Walterhausen und dem Amtmann zu Tenneberg Ditzmann Goldacker im Jahre 1526 von Mitfasten bis Ostern mit den Pfarrern in der Pflege Tenneberg vorgenommene Visitation. Zu dieser Pflege gehörten folgende Orte: Sundhausen mit 2 Pfarrern, Wahlwinkel, Hörselgau, Teutleben, Ülleben, Fröttstädt, Leina, Asbach, Trügleben, Laucha und Boilstädt. Die drei oben genannten Visitatoren ließen aus diesen 11 Ortschaften auf jeglichen Pfarrer 2 Mann fordern, denen bei ihren Eiden und Pflichten geboten wurde, "daß sie uns, das wir sie fragen, die Wahrheit und nit anders unterrichten sollten. Aus den nun mitzuteilenden Antworten der vorgeforderten Bauern und aus den Censuren, die Myconius den einzelnen

<sup>121)</sup> Rein: Thur. Sacra, Kloster Ichtershausen, S. 12 ff.

<sup>122)</sup> Allererste Visitationsacta der Prediger im Amt Tenneberg 1526. Im Konsistorialarchiv zu Gotha; s. C. A. H. Burkhardt: Geschichte der Sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen S. 12 ff.

Pfarrern giebt, sehen wir: Unter der Landgeistlichkeit hat evangelischer Sinn nur langsam sich eingebürgert. Die meisten Pfarrer aus der papistischen Zeit "hingen den Mantel nach dem Winde," "stellten sich fast alle, als wollten sie gut evangelisch sein", im Grunde aber "kunten sie sich in die neue Sach' nit gericht", einzelne bekundeten offen, "die Sach' gefiele ihnen nichts, wenn sie was redeten und thäten, geschehe es wider das Gewissen", wieder andere "wollten nicht Evangelium haben", weil sie sich vor ihren Junkern fürchteten, auch gab es Pfarrer, die wußten nicht mehr aus noch ein, "wurden gar kleinmutig und bestürzt, als wollt und sollt das heilige Evangelium gar umkahrt und verbotten sein."

Uber den "Oberpfarrer" in Sundhausen Johann Renner sagen die "Gesandten": "Hat alleweg Messe gehalten, Vigilien, Reginam, geweiht, gesprengt, lateinisch getauft bis auf nächst Weihnachten, da es der Amtmann von des Kurfürsten wegen verboten hat, sonst hätt' er vielleicht noch nit abgestanden. Sagt das Evangelium nach dem Text, legt's aus, so ihm's gefällt. Ist viel Klag' und Unwillens, auch Ärgernis über ihn von Anderen, die in andere Kirchen zum Evangelium gehen. Tauft deutsch und Lateinisch, danach der Mann haben will, das dienet dann zu Uneinigkeit. Hat vor Weihnachten noch die Kranken geölt, allweg Sacramentum unter Einer Gestalt geben. Der ist fast der ärgst und zornigst Papist in der ganzen Pflege, ärgert viel, habet scortum et liberos."

Myconius fügt hinzu: "Ist bisher der heftigst Feind und Verlästerer der Lehre des Evangeliums gewest, allein aus Zwang muß er Lästern ja öffentlich laßen. Weiß weder von Sünde noch Gesetz, Verheißung, noch Evangelium, bekundet selbst, er könnt' in die neue Sach' sich nit gericht, gefällt ihm nichts, wenn er was redet oder thut, geschieht's wider sein Gewissen."

Von dem Pfarrer Johann Timbich in der Unterpfarre zu Sundhausen sagen die Bauern: "Ist nit tief, sondern seicht gelehrt, doch nimmt er nichts wider das Evangelium für. Hat doch nun ein Jahr lang einen frommen Priester von Gotha, läßt das Evangelium seinen Völklein predigen selbst aber, in eigener Person, ist er nit geschickt solches zu thun. Das Leben könnte man dulden, aber Verstand und Lehre ist noch nit da." Myconius urteilt: "Ist ungelehrt, hat einen einfältigen Verstand von Hörensagen auf etliche Punkt der evangelischen Lehre, aber zu lehren ist er zu schwach, denn die Gab' hat ihm Gott nit geben. Ist aber dem Evangelium nit entgegen, wie er sich hat merken lassen, hat er nun ein Jahr durch einen Gemietheten predigen lassen, daß die Bauern nit klagen dürfen. Will uxorem haben, nit scortum."

Die Männer von Wahlwinkel gaben ihrem Pfarrer Matthes Treyse ein gut Gezeugnis von Lehre und Leben, seien wohl zufrieden, lassen sich genügen an dem, das Gott durch ihn giebet. Ist ehelich worden. Myconius hat ihn in seiner Beurteilung übergangen.

Von dem Pfarrer in Hörselgau Ciliax Zan sagen die Gesandten: "Ist gelehrt, thut Fleiß bei dem Evangelium, hat viel der neuen Büsher, hält alle Dinge nach dem Evangelium, hat keine Köchin, auch kein ehelich Weib, haben gar kein Gebrechen, allein trinkt zu Zeiten zu sehr." Mykonius sagt am Schluß seiner Beurteilung: "Der anderen Pfarrer seien Etlich besser: als Herr Ciliax zu Hörselgau, den hat der Doctor (Draco) examinirt."

Der Pfarrer Johann Westhausen in Teutleben empfängt von seinen Leuten folgendes Zeugnis: "Ist ehelich worden, das Leben ist zu leiden, aber die Lehre ist ja aus dem Evangelium, aber mit allzuköstlich." Myconius ist noch weniger von diesem Manne erbaut, denn er sagt: "Ist ungelehrt, hat keines Punktes gewissen Verstand, daß er ihn kräftig lehren, oder aus göttlichem Munde beweisen könnt. Ist neulich ehelich worden, hat doch den Namen gut evangelisch. Aber, Herr Gott, wo bleibt sana doctrina

vor die kranken, siechen, zerbrochenen Herzen. Ja, wer zeigt denen an, daß sie krank, siech, zerbrochen sind?"

Uber den Pfarrer Kuntz Salzmann in Ülleben geben die Bauern ein sehr wenig günstiges Urteil ab: "Hat seine Köchin vor ein Jahr, da die Bauern aufstunden. vorgeben sie zu ehelichen, ließ sich zu Gotha aufbieten, da aber die Bauern gestillet wurden, hat er sie bisher noch nit zur Kirche geführt, hält es das Volk noch für Hurenvolk, doch will er's bald nach Ostern ehelichen. Wenn es wohl steht, gibt er sich gut evangelisch für, so bald ein wenig ein Gerücht kommt, fällt er herum, ist dawider. Ist papistisch und evangelisch, wie ihm der Mann für kommt. Sein Volk läuft gen Gotha zur Predigt. Ist ganz ungelehrt." Myconius stimmt diesem Urteil zu und fügt noch bei, "Ungelehrt und weiß doch selbst nit, daß er ungelehrt ist, kunt fast auf die oben angezeigten Punkte Keines geantwort, gab darnach für, der Bischof hab ihn examinirt, das sollt man genugsam sein laßen, es wäre übereilt, hat keine Bücher, daraus er unterrichtet werden möchte, wankt hin und wieder: für Etlich evangelisch, für Andere dawider. Ist kein wahrer Grund da, sagt doch er woll' studiren."

Der Fröttstedter Pfarrer Jörg Hock hat mehr Gnade bei seinen Leuten gefunden: "Lehrt das Evangelium, gibt das Sacrament zu Zeiten in Einer, zu Zeiten in beiden Gestalten. "Lebet sonst gut genug. Myconius stimmt im ganzen zu: "Hat Verstandes genug von der Summa christlicher Lehre, aber er hat zu Zeiten merken laßen, daß er wollt den Mantel nach dem Winde hängen. Sed potens est Deus stabilire illum."

Der Pfarrer in Leina Er. Bastian stand in keinem guten Rufe in seinem Dorfe: "Ist nit gelehrt, geht lieber mit Vogel- und Waidwerk um, denn mit Studiren. Das Leben ist so hin. Gibt für, sein Köchin sei sein Weib, wir wissen's aber nit. Er ist nit allzutüchtig zu solchem Amt. Ist dazu ein Miethling, die Pfarr ist aber eines Papisten zu Erfurt, Johann Rudolfs, dem muß er Pension geben."

Myconius urteilt noch schärfer: "Hic omnino nihil valet, sehr ungelehrt, fast nichts gewußt von allen Punkten der summa fidei, geht mit Jägerei um, ist dazu ein Miethling, die Pfarr ist eines Thumbherren zu Erfurt. Ich weiß mit meinem Gewissen ihm nit Christi Schaf zu befehlen. Gott gebe dem mehr Verstandes von Glauben und Christo. Gott aber will nit immer Mirackel thun."

In Asbach saß der Erzpriester Lorenz Propel, mit dem ist es aber ganz traurig bestellt gewesen: "Ist ein alter Pfaff, lehrt so wohl er's vor Alters gelernt hat, ist der neuen Lehr allweg entgegen gewest. Gibt Tauf und Sacrament nach alter papistischen Weise. Wenn er schon viel kunt, kann er's nit gesag, noch gereden, lehrt uns nichts von Christo, Glauben oder was es sei . . . . . würde oft so irre im Evangelium, daß er selbst nit weiß, was er sagt, Summa: Er gefiele ihnen gar nit, seien übel versorgt, begehrt, wie sie sagen, eine ganze Gemeine, daß sie einen besseren hätten, wenn ihnen Gott durch die Obrigkeit so gnädig wäre und wollt ihnen einen anderen geben. "Myconius ergänzt das Urteil noch, in dem er sagt: "Ist ehelich worden, aber ehelich werden, ist nit genug zu einem Pastor und Lehrer der Gewissen, macht die Anderen nit heil von Sünden. Hat nie etwas Rechtes gelesen, sagt contritio et satisfactio wäre die Kunst Sünden zu trösten, daß sie ihrer Sünd' ledig würden. Ist ein alter Mann, übel beredt, begehrt die Gemeine einen anderen wo möglich."

Von dem Pfarrer Johann Schilling in Trügleben sagen die Gesandten: "Er lenkt sich ja nach dem Evangelium, wenn er's gewissen Verstand hätt. Ist nit wohlgelehrt, predigt ja Evangelium, so gut er vermag, ist ehelich; des Lebens halber haben sie keinen Mangel. "Myconius setzt hinzu: "Ist ehelich, aber ungelehrt, studirt nit, hat keinen gewissen Verstand noch Grund können anzeigen von obgenannten Punkten und Summa christlicher Lehre, giebt sich doch überall vor evangelisch aus."

Die Leute aus Lauch a sagen: "Es habe sie der Junker Andres von Teutleben zum ersten nit wollen kommen lassen, bis der Hauptmann kurfürstlichen Befehl anzeige. Sagen mit großer Furcht ihres Junkers, sie hätten nit großen Gefallen an ihm. Hält alle Sonntag lateinisch Messe. Halte Alles das wie vor, allein neulich hat er angehoben deutsch zu taufen, doch macht er's auch zu Zeiten lateinisch, wie man's haben wollt. Hängt den Mantel nach dem Wind. Waren die Leutlein recht traurig, sprechen, was sollen wir sagen, wenn nit unser Junker dazu rät. Der Pfaff hat noch seine Köchin und seine Kinder. Ist papistisch und evan-Myconius setzt ergänzend hinzu: "Hat etwas Verstand vom Evangelio, aber sein Junker Endres von Teutleben will nit Evangelium haben, so macht's damit Pfaff wie sein Junker und des Junkers seine Vettern, welche Thumbherren sein zu Hildesheim. Hat noch seine Köchin, mit der sei er in Unehe, hält noch die Ölung. Ist kein Grund da noch zur Zeit, daß er Andere lehren sollt den Grund der Seligkeit in Christo und sein Wort."

Über Pfarrer Johann Engel in Boilstädt sagen die Bauern: "An dem habe die arme Gemeine alleweg großen Mangel gehabt, hat alle Dinge gemacht und gehalten wie es sein Junker hat haben wollen, Cuntz von Lissa Ist gar ein Papist, eines bösen Lebens, von Grund ungelehrt, begehren, daß sie einen Anderen hätten. "Myconius urteilt: "Johann Engel zu Boilstädt taugt doch gar nichts weder im Verstande, noch Leben und Lehre. Ist Cuntz von Lissa's Pfarrer gewest. Soll noch das arme Volk weisen."

Es sind unfertige Zustände, die uns hier entgegentreten, an den Alten war mächtig gerüttelt, ja es war teilweise völlig über den Haufen geworfen, aber das Neue, das an die Stelle des Alten treten sollte, war noch so total unfertig, daß es den alten Pfarrern wirklich nicht allzusehr verübelt werden darf, wenn sie sozusagen Flur-irre wurden, wenn sie statt, alsbald mit Begeisterung für Luther und

sein Werk einzutreten, vielmehr zuerst noch in betrübten Klagen ihren bedrückten Herzen Luft machten. Zwei Beispiele mögen die Unfertigkeit der damaligen Zustände illustrieren:

Am Bartholomäustage 1525 123) schickte der Pfarrer zu Eischleben einen Boten an den Pfarrer Kisewetter in Erfurt, denn "er und etliche andere Priester waren gar kleinmutig und bestürzt worden, als wollt und sollt das heilige Evangelium gar umkahrt und verbotten werden. Sie wollen nun gern Auskunft haben über den Verlauf einer Versammlung, zu der der Kurfürst die ganze Priesterschaft des Weimarischen Amtes, dazu auch etliche Pfarrer aus Erfurt nach Weimar berufen hatte. Auf dieser Versammlung war, so lautet die Antwort des Pfarrers Kisewetter, den Pfarrern befohlen worden durch zwei Predigten, die man ihnen gehalten hatte, das Wort Gottes und Evangelium lauter und rein zu predigen, ohne allen Zusatz und Einmischung menschlicher Lehre, und zu einem ehrbaren christlichen Leben waren sie ermahnt worden. Dann mittags hat im Beisein des Kurfürsten und anderer hoher Herren der Ritter und fürstliche Rath Friedrich von Thun ihnen eine Rede gehalten, in der er sie ermahnte, in diesen geschwinden Läufften das Wort Gottes lauter und rein zu predigen. Es soll sich niemand entschuldigen, als wisse er's nit, oder hab's nit gelernt, wer es nit kann und will doch solch Amt verwesen, der soll es von denjenigen lernen, die es wissen. Verächter und Leichtfertige in den Dingen, so Gott und sein Wort betreffen, wöllen Ihrer Fürstlichen Gnaden in ihrem Fürstenthum und Herrschaft nit wissen. Auf diesen mündlichen Befehl werde baldigst, in kurzen Tagen unser gnädiger Herr ein Reformation oder Ordnung zurichten und durch den Druck an den Tag geben, wie man sich mit Singen, Lesen, Messhalten und in anderen Sachen oder Ceremonien allenthalben halten soll, und die

<sup>123)</sup> Rudolfi: Gotha Diplom, I. Theil Kap. XV, § 18, S. 149 f.

Statthalter und Amptleute werden dafür sorgen, daß diesem Befehl wohl Folgung geschehn soll und muß. Darauf werden die Pfarrer entlassen. Da haben aber etliche Grobe und Ungelehrte aus der Priesterschaft glorirt und sich gerühmt und zu den Andern gesagt: ja man hat uns dennoch nit verbotten Vigilien und Seelmeß zu halten, Salz und Wasser nit zu weihen und dergleichen. Um Klarheit in die Sache zu bringen, werden auf Antrieb des Pfarrers Kisewetter am Nachmittag sämmtliche Pfarrer noch einmal ins fürstliche Schloß zu Weimar gefordert, und den ungelehrten und unverständigen Tröpfen wird geboten, daß man auch in den Ceremonien es halten soll in aller Form, wie man hie zu Weimar und in anderen Orten es nach der Schrift hält." Ob dadurch nun sofort wirklich volle Klarheit in der Sache geschafft worden ist, möchte ich noch bezweifeln.

Am Sonntag nach Purificationis 1527 schrieb Dr. Luther an den Kurfürsten 124): "Es klagt Dr. Johann Draconitis in Waltershausen, wie er sich mit den Leuten treiben müße, so ihm sollen zinsen und bitt mich an Ew. kurfürstlichen Gnaden zu schreiben, daß Ew. kurfürstlichen Gnaden wolle verschaffen, daß ihm nicht noth sei so zu treiben, denn es ärgerlich ist, als sei es Geiz, so es doch Noth ist. Ich tröste sie aber alle mit der zukünftigen Visitation. Aber es wird mir lange, und sagen auch etliche große Hanßen, sie werde nachbleiben.

Wo dem so ist, so ist's mir mit Pfarrhen, Schulen und Evangelio in diesem Lande aus, sie müßen entlaufen, denn sie haben nichts, gehen und sehen wie die Geister, doch davon anders Mals weiter, Ew. Kurfürstliche Gnaden werden sich wohl wissen zu haben."

Als Dr. Luther 10 Jahre früher sein Reformationswerk begonnen hatte und seine 95 Thesen schier in 14 Tagen durch ganz Deutschland liefen, da werden sie auch im Gothaischen bekannt geworden sein, und ein Mann war

<sup>124)</sup> Zeitschrift f. Thür. Geschichte, Bd. VII, S. 225.

hier, der sicherlich auf diese Thesen und auf die von denselben ausgehende gewaltige Bewegung mit großem Interesse gehorcht haben wird. Das war Wiegang Güldenapf 125) Pfarrer zu Waltershausen, denn derselbe war vor Zeiten Luthers Lehrer - wohl in Eisenach - gewesen und aus dem freundlichen Tone, mit dem 1526 Luther über diesen Waltershäuser Pfarrer schreibt, darf man wohl schließen, daß der Lehrer von vornherein in dem reformatorischen Kampfe auf seiten seines großen Schülers gestanden haben wird. Gülden apf stand mit seinen Waltershäuser Pfarrkindern gerade nicht auf bestem Fuße, 1523 ließ er sich pensionieren, denn die Leute in Waltershausen hatten es ihm gewaltig übelgenommen, daß er von der Kanzel herab, über den Handel und Wandel der Bürger klagend, gesagt hatte, es müßten zwischen den Häusern der Krämer und der Fuhrleute Mauern aufgerichtet werden. Als man ihm nun aber seine Pension schuldig blieb, da machte sich der alte Mann 1526 auf die Reise und wanderte nach Wittenberg und bat Dr. Luther um Hilfe und Beistand. Darauf schrieb Luther an den Kurprinzen Johann Friedrich einen Brief, an dessen Schluß es heißt 126): "Weil er denn mein Schulmeister gewesen und ich wohl schuldig wäre ihm alle Ehre zu thun, bitte ich, Ew. fürstlichen Gnaden wollen meinem Schulmeister nicht laßen solch' pflichtig Geld verfallen, sondern gnädig verhelfen, daß er nicht müße in seinen alten Tagen betteln gehn. Hiermit Gott be-Amen!" fohlen.

Ob Dr. Luther auf seiner Reise nach Worms 1521, als er von Reinhardtsbrunnen aus, wo er sein Nachtlager gehalten haben soll <sup>127</sup>), über Waltershausen nach Eisenach zog, seinen alten Lehrer in Waltershausen begrüßt hat, kann ich nicht melden, möglich wäre es ja schon. Nach einer

<sup>125)</sup> Zeitschrift f. Thür. Geschichte, Bd. VII, S. 221.

<sup>126)</sup> ebendaselbst S. 225.

<sup>127)</sup> J. H. Merle d' Aubigné: Geschichte der Reformation im 16. Jahrh., Stuttgart 1861, Bd. II, S. 217.

Waltershäuser Chronik 128) soll Luther in einem Hause auf dem Waltershäuser Markte logiert haben, "als er zur Zeit der Reformation hier verweilte". Wenn dieselbe Chronik erzählt, "daß Luthers Bruder Georg (?) bei der Gefangennahme Luthers zwischen Altenstein und Ruhla, geängstigt um seine eigene Person und bemüht, die Schreckenskunde schnell um Hilfe zu verbreiten, nach Waltershausen geeilt sei, in einem Eckhause am Markt Zuflucht gefunden und alsbald berichtet habe, was seinem Bruder begegnet sei, aber von dem dortigen Pfarrer Wiegang Güldenapf damit getröstet und beruhigt sei, daß der Bruder in ganz guten Händen und geborgen wäre", so ist dagegen zu bemerken, daß derjenige, der bei der Gefangennahme floh, kein Bruder Luthers war, denn Luther ist auf seiner Reise nach Worms von keinem seiner Brüder, weder von Jacob, noch von Georg (?) begleitet gewesen. Der "Bruder", der mit ihm reiste, war vielmehr ein Augustinerbruder Luthers, Namens Pezensteiner 129). Ob dieser Pezensteiner vielleicht nach Waltershausen geflohen ist und Trost bei dem dortigen Pfarrer gefunden hat, darüber vermag ich Sicheres nicht zu berichten.

Von gothaischen Grafen, Herren und Rittern mußten mit den Herzögen von Sachsen 1521 mit nach Worms reiten 180): "Burckhardt Hund, Amtmann zu Gotha. Er Georg und Wilhelm von Hopffgarthen zu Heyneck, soll einer ihrer Söhne reiten, so es ihnen ihrer Person halben ungelegen. Friedrich von Wangenheim zum Winterstein. Hans von Wangenheim, oder seiner Söhne Einer. Einer von Seebach zu Fahnern. Gangolff von Witzleben, Amtmann zu Wachssenburg. Burkhart von Wangenheims gelassen Söhne Einer. Graf Philipps oder Graf Ernst von Gleichen, Graf

<sup>128)</sup> Dr. C. Polack: Waltershäuser Chronik, Waltershausen 1854, S. 147.

<sup>129)</sup> J. Köstlin, Martin Luther, Berlin 1889, S. 465, cf. S. 801, Anmerkung zu S. 465 und Anmerkung 2 zu S. 439.

<sup>130)</sup> Ztschft. f. Thür. Geschichte, Bd. IV, S. 141 f.

Siegmunds Sohn zu Tonna mit 5 Pferden. Als Amtleute bleiben daheim Hans Metzsch und Dietzmann Goldacker."

Der dritte Nachfolger Wiegand Güldennapfs in dem Pfarramte zu Waltershausen war Dr. Draco 131), ein entschiedener Anhänger Luthers. Als der Reformator 1521 auf der Reise nach Worms in Erfurt seinen Einzug hielt, da hatte Draco, obwohl er ein Kanonikat an der St. Severikirche in Erfurt besaß, aus seiner Begeisterung für Luther kein Hehl gemacht. Das sollte er aber schwer büßen. Schon am Tage nach Luthers Abreise, als Draco zur bestimmten Stunde in seine Kirche eintrat, wies ihn der Dechant in beschimpfender Weise aus dem Chore hinweg, soll ihm sein Chorgewand vom Leibe gerissen und ihn zur Kirche hinausgestoßen haben. Bald darauf verließ Draco Erfurt und ging nach Wittenberg, war eine Zeit lang Pfarrer zu Miltenberg in Franken, kehrte noch einmal nach Wittenberg zurück und kam auf Empfehlung Luthers 1524 als Pfarrer nach Waltershausen. Um diese Zeit klagt Mutian, der mit Draco von Erfurt aus viel verkehrt hatte, daß dieser sein langjähriger Freund von dem humanistischen Bunde nun auch zu den Lutheranern abgefallen sei 132). In Waltershausen, wohin Draco, wie wir schon hörten, mit vielen Büchern und gutem Frankenwein gekommen war, wo er, wie wir ebenfalls schon hörten, mit seiner Besoldung viel Not hatte, - er hat mit unaufhörlichen Klagen darüber Luther und Melanchthon viel Plage gemacht, - hatte Draco beständig Streit nicht nur mit den "Schulmeistern", sondern auch mit dem Magistrate. Nachdem er mit Myconius und Amtmann Goldacker die Examination und Verhörung der Pfarrer in der Tenneberger Pflege abgehalten hatte, ist dieser unruhige, auch wohl unverträgliche, von Luther vergeblich zur Geduld

<sup>131)</sup> Ztschft. f. Thür. Geschichte, Bd. VII, S. 213—234 cf. Krause. Eobanus Hessus, das Register unter "Draco".

<sup>132)</sup> Gillert, No. 620; Krause, No. 658.

ermahnte Mann nicht mehr lange im Gothaischen geblieben, die Waltershäuser haben ihn hinweg geärgert, 1528 zog er nach Eisenach, wurde später Professor in Marburg und Rostock, hier wurde er als Antinomist abgesetzt. 1561—1564 war er Präsident des pomesanischen Bistums und starb 1566 in Wittenberg. Sein Hauptwerk war die biblia pentapla, verdient hat er sich auch gemacht durch die Herausgabe des Eobanischen Briefwechsels.

Zu den Männern im Gothaischen, die das Werk der Reformation wesentlich förderten, gehört auch ein Mitglied der von Wangenheimischen Familie. Myconius erzählt 133): Anno 1524 um das Fest Assumtionis Mariae bin ich Friedrich Mecum hieher gen Gotha, aus des Rath's, der Gemeind, des Decani, des Stiffts und Amts Bitt von Herzog Johannsen zum Prediger verordnet und ge-Dekan des Stiftes war damals wahrschickt worden." scheinlich nicht mehr Gerhard Marschalk von Gosserstedt, sondern schon Georg von Wangenheim 184). Dieser Georg ist einer der Wenigen, die aus der von Wangenheimischen Familie dem geistlichen Stande angehört haben; während wir unter den Töchtern dieser Familie wohl zahlreiche Beispiele des Eintritts in die Klöster der Nachbarschaft finden, so namentlich auch Abtissinnen des Katherinen-Klosters zu Eisenach als dem Wangenheimschen Geschlechte angehörig, erscheint vor Georg nur noch Friedrich II. 1289-1330 als Geistlicher. Georg von Wangenheim hatte schon in jungen Jahren vom Abt zu Hersfeld, als dem Patron des St. Marienstifts in Gotha, die Propsteipräbende bei diesem Kollegiatstifte erhalten und war, obwohl er noch seinen Studien auf der

<sup>133)</sup> Myconius, Hist. Reform., S. 70.

<sup>134)</sup> Fr. Her. Alb. v. Wangenheim, Beiträge zur Familiengeschichte der Freiherrn v. Wangenheim, S. 64, 358, 368, 398, 400; ebenderselbe, Begesten u. Urkunden zu dieser Geschichte, Bd. I, No. 289, Bd. II, No. 386; Seckendorf, Comment. de Lutheranismo, Lib. II, XXXVI, S. 102; Lib. III, XXV, S. 70.

Universität Wittenberg oblag, von seiten des Kurfürsten in dieser Würde landesherrlich bestätigt worden. Wenn nun angegeben wird 135), daß Gerhardus Marschalcus de Goserstet Decan in Gotha gewesen sei vom Jahre 1498-1524, als Todesjahr dieses Mannes aber 1526 angeführt wird 136), so liegt die Vermutung nahe, daß dieser vorletzte Dekan des gothaischen Stiftes, der 1477 in Erfurt immatrikuliert worden war 137), danach etwa 10 Jahre älter als Mutian gewesen ist und im Jahre 1524 im Anfang der sechziger Jahre gestanden haben mag, als nun Ernst wurde mit der Einführung der Reformation in Gotha, von seinem Amte zurückgetreten ist und es seinem schon lange vorher bestimmten Nachfolger, eben dem Georg von Wangenheim, der Luther und Melanchthon in Wittenberg gehört hatte, überlassen hat, den Myconius nach Gotha zu rufen. Wie dem aber auch sein mag, nachdem Georg 1524 Propst geworden war, ist er bei der 1528 veranstalteten Visitation mit dem ganzen noch vorhandenen Personal des Stiftes öffentlich zur Reformation übergetreten, denn es heißt von den Mitgliedern des Stiftes "a missis abstinebant et conciones evangelicas admittebant", hat sich verheiratet und ist "1533 neben Justus Menius, Friedrich Myconius, Georg von Denstedt und Johannes Cotta zum Visitator in Thüringen erwählt worden". Noch 50 Jahre nach seinem Tode wird ihm in einer Leichenrede auf seinen Sohn Hartmann nachgerühmt, "daß er ein vornehmer, gelehrter Mann gewesen, welchen die Churfürsten zu Sachsen neben anderen Diensten auch sonderlich zu dem hohen Werk der Visitation gebraucht, welcher auch den Studirenden viel Gutes erzeigt und ein Freund der Gelehrten gewesen."

Allen anderen Förderern der Reformation voran steht nun freilich Friedrich Myconius. Wie er über das

<sup>135)</sup> Sagittar, Hist. goth., S. 46.

<sup>136) [</sup>Brückner] Kirchen- und Schulstaat, III, St. 2, S. 15.

<sup>137)</sup> Gillert, No. 86, Anmerk. 4.

Werk der Reformation dachte, und in welcher Weise er vorzugehen riet, damit das Evangelium im Gothaischen sich ausbreite, ist aus dem schon erwähnten Protokoll über die Examination der Pfarrer in der Pflege Tenneberg im Jahre 1526 zu ersehen.

Der Amtmann, an den kurfürstlicher Befehl gekommen war, mit Myconius und Draco die Pfarrer des Amtes Tenneberg zu verhören, war, wie wir schon hörten, der Ritter Dietzmann von Goldacker, der als hochfahrender, tyrannischer Mann geschildert wird; er schickte, so wird erzählt, die Bauern seiner Pflege zur Frone an den Rhein um sich, weil er ein Feinschmecker war, auf dem billigsten Wege von dorther Wein holen zu lassen.

Dieser Amtmann hatte die Pfarrer aufgefordert, daß sie zu Waltershausen sich vor Myconius und Draco, auch der ganzen Gemeine und wer zuhören wollt, nicht beschweren wollten zu predigen, denn das Evangelium soll keine heimliche Lehre sein, der man sich schämen dürfte, sondern mag jedermanns Urteil, ja auch siebenfältig Feuer wohl leiden.

Die meisten Predigten hörte Dr. Draco in Waltershausen, da Myconius dorthin zu kommen keine Zeit hatte, von Pfarrer Renners Predigt, die Myconius hörte, sagt derselbe: "daß er (Renner) keinen gewissen Verstand hat weder vom Gesetz, noch Sünde, noch Evangelium; Hat etliche Dinge auswendig gelernt aus der Vorrede Martini über den Evangelisten, was Evangelium für eine Lehre wäre." Sein Spruch war das Wort Pauli: 2. Cor. 4 Quod imago Dei. Davon sagt er: "Der Gott dieser Welt wäre der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Bracht etliche Sprüche vor, die anzeigen Gott sei der Welt Herr, dahin martert er das Andere fast gar. Aber was die Finsternis sei, die das Herz verblendet, was das Blenden wäre, was sei die Herrlichkeit Christi, was derselben Herrlichkeit Glanz, wie Christus wäre ein Bildniß Gottes, sagt er mit keinem Wort. Ja wie soll er's sagen, so er nichts hiervon weiß, die Lehre für ketzerisch hält, die er anzeigt und

lehrt. Doch soll er ein Pfarrer sein, Schäflein Christi unter sich haben, die er weiden soll. O weh des Weidens, daß sie kein Wörtlein davon erfahren, unter seinem Weiden immer geruhiglich dahinsterben und mit Vigilien, Glockenklang, Ölung, geweihtem Wasser derweil besprengt, ja ewig getränkt werden."

Nachdem die Predigten der Pfarrer abgehört waren sind die Geistlichen examiniert worden. Die Punkte aber. von denen Myconius fragte, waren folgende: "Weil sie das Volk lehren sollen, wie sie von Sünde ledig, mit Gott versöhnt werden sollten, ob sie einem Häuflein Sünder könnten anzeigen durch Gottes Wort, was Sünde wäre; Was nennt doch die Schrift Sünde? Was ist Sünde? Wie erfährt das Herz, daß eitel Stinde in ihm stecke? Wer weist und zeigt uns die Sünde? Wie wollt ihr's die Leute lehren? Was für Not thut das Gesetz einem Herzen an, das nun sieht, daß eitel Sünde in ihm ist? . . . . Womit doch Gott wiederum das Gewissen tröste? Wie sie doch und mit was für Lehre sie einen Sünder trösten wollen? Was Gott für promission thue? Durch wen uns Alle promission und Trost widerfahre und gegeben werde? Was Christus sei? Was Evangelium, Glaube, Sacrament? Was im Sakrament die Zusagung und das Wort? Was das Zeichen sei? Was rechte christliche Freiheit sei? Ob man auch muß Obrigkeit gehorchen, weil uns Christus gefreiet hat? Wovon er gefreiet habe? Ob auch Priestern geziemt ehelich zu werden? - Und ob sie zu Zeiten ungefähr auf eine Frage antworteten, versucht ich doch einen Gegenspruch, den die Papisten gebraucht, ob's auch ihr Verstand gewesen wäre, denn sie stellten sich fast alle, als wollten sie gut evangelisch sein."

Sein Urteil über diejenigen, die er verhört und examiniert hatte, faßt Myconius in die Worte zusammen, "daß so grausam Blindheit, Unverstand, Unwissenheit, Feindschaft des Lichtes vermerkt worden, daß schrecklich ist zu gedenken, daß solchen Leuten Kinder Gottes und Schäf-

7

lein Christi, die ja doch so theuer, als durch sein Blut und Sterben erkauft sind, sollen untergethan werden", er meint "in was Ort und Schooß sich das Gewissen legen soll, das wüßten etliche Schäflein viel besser, denn solche Hirten".

Das Protokoll schließt mit einem Abschnitt, der "consilium" überschrieben ist, und in welchem Myconius dem Kurfürsten "sein Bedenken zu solcher Sach" gehorsam anzeigen will.

Da verlangt und rät er denn, "daß die Obrigkeit ihres Amtes brauchen und fleißig sich dazu bemühen laßen soll, daß göttlich Wort gefördert werde und wo die Obrigkeit erforschen kann, da geschickte, gelehrte, gottesfürchtige, verständige Leute wären, die Anderen Christum lehren und zeigen könnten, die soll sie hervorziehn, ihnen Befehl thun sie senden von Gottes wegen und solch' arme Leutlein durch Solche lehren laßen, unangesehn, daß sie nicht vom Bischof geschickt wurden, die sollte man auch zuvor examiniren, ob sie auch tüchtig wären Christum zu predigen"

"Wo nun der Prediger zu wenig sind, daß man nur etlichen Dörfern einen eigenen geben könnte, soll man es doch so machen, daß man's an solche Orte schickt und stellt, daß die allernächsten Dörflein auch zur Predigt gehn könnten. Ist auch nicht noth, daß ein Dorf zwei Pfarrer habe, wie Sundhausen. Und wo die Dörfer gar nahe bei einander wären, könnte wohl Einer zwei Dörfer versorgen mit Lehren."

In Bezug auf die Anstellung von Ephoren rät er: "In eine jegliche Pflege sollte man an dem besten oder vornehmsten Ort, Flecken oder Stadt je einen geschickten, gelehrten Mann verordnen, welcher das Evangelium zu lehren tüchtig, Jedermann Unterricht geben könnte, auf den alle umliegenden Pfarrgemeinden Ministri acht hätten, daß sie bei ihm Unterricht holen, sich vergleichen mit Ceremonien und Lehren. Doch soll er kein Herr über sie sein, nicht über sie herrschen, sondern sollen Alle gleich sein, sich Einer des Anderen Diener und Mitknecht erkennen, und

wo Solcher was Unrechtes von Anderen merket, soll er ihn freundlich vermahnen, wo es aber von Nöthen und mit Worten sich nicht ändern und vermahnen laßen, Solches der Obrigkeit anzeigen, die soll Unfug strafen, denn sie ist eine Straferin des Bösen."

Auch an die Einrichtung von Pfarrkonferenzen oder Special visitationen hat Myconius wohl schon gedacht, wenn er sagt "er halte es für nützlich, daß Examen und Verhörung in den Pflegen oft gehalten werde. das muß etwan gewesen sein, sei aber danach ein Caland und Quesserei daraus worden. Hierzu sollte man recht gelehrte, gottesfürchtige, gegründete Männer brauchen. Denn also hat Paulus eine Versammlung der Bischöfe von Ephesus zu Milet vermahnt, gelehrt und verwarnt, Act. 20, und Thimotheo befohlen, er sollt Etlichen gebieten, daß sie 1 Tim. 1. nicht unrecht lehren. Das sollte bald alle Schwärmerei und Aufruhr stillen. Doch müßt man zusehn, daß nicht wieder ein Calandsfreßerei und Schlemmerei oder Schenkerei daraus werde".

In Beziehung auf die etwaige Entsetzung papistischer Priester erteilt Myconius den folgenden Rat: "Welche von den jetzigen Priestern etwas tauglich sind, die laße man bleiben, vermahne sie immer zum Fleiß im Studiren, Lesen, Predigen etc. wie Paulus den Thimotheus und Titus vermahnt. Welche aber nicht dazu taugen, wie sich denn Etliche hören laßen und wollen an der Sache nicht, mit denen sollte man freundlich handeln, daß sie der Sache nur bald abstünden, denn es ist nicht klein Ding um falsche Lehre. Hätten sie aber was an die Pfarrgüter gewandt, die merklich gebessert . . . mit denen soll man glimpflich verfahren . . . . Denn uns soll hier die Liebe meistern, daß wir ja Niemand zu unfreundlich verstoßen oder vertreiben. Das Lehren aber befehle man einem Anderen, der geschickter und tauglicher wäre und wo man an etlichen Orten allzuviel Ministros hätte, als in etlichen Städten, sollt man die wegnehmen, solche Ort damit besetzen".

Sektiererei und Zwietracht gegenüber will Myconius folgendes Verfahren angewandt wissen: "Weil aber unser Feind der Satan nicht ruht, ist ihm auch nicht zu verdenken, denn es kostet ihm sein Haupt und Reich mit dem Evangelium, daß er sich an irgend einem Ort vermerken läßt, daß er wollte Sekten, Zwietracht oder falsche Lehre wieder anrichten, der Bischof oder Pfarrer desselben Orts vermag nicht durch kräftige Lehre und Gewalt des allmächtigen Wortes Gottes solche Sache zu entscheiden und zu stillen, da sollte die Obrigkeit einen Anderen, der größere Gnade und Gabe von Gott hat, im Worte Gottes kräftiger ist, an solchen Ort senden, wider den Satan mit Gottes Wort handeln laßen, daß ja die Füchslein gefangen werden, weil sie noch jung sind, wie in Cantic. Cant. befohlen. Also hilft Paulus den Korinthern und Galatern. Wenn Solcher aber die Sache bericht hat, sie unterweiset, zieht er wieder an seinen Ort".

Über die Abhaltung von Generalvisitationen handelt Myconius mit folgenden Worten: "Ich sehe es für gut an, daß man über das ganze Land und Fürstenthum verordne einen gemeinen Visitatorem oder ihrer zwei mit einander, die mit einander durch alle Pflegen und Fürstentums Pfarren überall beforschen und besehen, wie man lehre, handle und wandle, das sollte wunder Nutz und Frommen stiften, müßten sich die Lästerer und Schwärmer mehr besorgen, ihre Bosheit würde recht offenbar. Also hat Paulus alle Städte wieder durchzogen und besehen, wie sie sich hielten, darin er zuvor gepredigt hat in etlichen Ländern. Act. 15."

Wer nun die Pfarrer ein- und absetzen soll, darüber ist Myconius folgender Meinung: "Weil der Glaube und das Evangelium nicht Jedermanns Ding ist, wie Paulus spricht, und jezt im Lande nicht alle Amtleute, Edelleute, Schößer, Bürgermeister und Räthe dem Evangelium geneigt sind, ja Etliche geben wohl vor, sie achten das Evangelium groß, ist aber ihr Ernst gar nicht, stecken voll Sünde und Feindschaft gegen das Evangelium, soll man nicht allenthalben gestatten, daß die Amtmänner oder Schößer Pastores, Episcopos, Prediger zu setzen oder entsetzen Macht haben sollen ohne Wissen und Bewilligung der Landesfürsten . . . . . Wo nun ihnen die Macht gegeben würde, sollte man bald ein wunderfein Setzen und Entsetzen sehen, müßte manch' frommer Mann Exul werden, manch' loser Lump das Volk lehren. Die Landesobrigkeit nehme die Schwippen selbst in die Hand, wie König Josaphat that in gleicher Sache, verordnete selbst Prediger und Richter. 2. Paralip. 14. Und wenn ein Pastor oder Prediger gleich von einem Amtmann oder Schößer oder Rath verlangt würde, bleibe man darum nicht so bald auf ihm, erforsche die Sache . . . . frage auch auch die Nachbarn darüber, . . . . . . . . . . .

Warm empfiehlt Myconius auch die Anstellung von tüchtigen Volksschullehrern: Man sollte auch verordnen, daß in Dörfern man geschickte Kirchner aufnehme, die der Jugend die zehn Gebote vorsprechen in der Versammlung, den Glauben, Vaterunser, ihnen die deutschen Lieder und Psalmen vorsingen, zu Zeiten auch ihnen dann ein Kapitel aus der Bibel nach dem Text vorlesen, daß also das Volk wiederum Gottes Wort gewohnet, ihnen mit Singen und Lesen ins Herz getrieben würde.

In Bezug auf das Predigen aber rät er: "Auf daß auch nicht Jedermann auf den Dörfern sein Gaukelwerk vorplaudert und das Volk nur irre macht, halte ich für gut, daß man verordnet, daß die Postille Dr. Martin i durch's ganze Land auf allen Predigtstühlen, sonderlich doch in Dörfern gelesen werde, denn man würde es ja nicht wohl können besser machen."

Auch für ausreichende Besoldung der Pfarrer ist Myconius treu besorgt: "Man sollte aber ja auch daran sein, daß die ministri mit ziemlicher Notdurft des Leibes versorgt, daß sie nicht selbst müßen ackern und pflügen, derweile aber Lesen und Studieren liegen laßen, Mangel leiden . . . und Schinderei zugerichtet werde. . "

Ganz besonders aber befürwortet Myconius die Einrichtung und Förderung der Lateinschulen: "Man sollte den größten und höchsten Fleiß thun, daß ihnen die Schulen in den Städten und Flecken flugs wieder angerichtet werden und auf's fleißigste gefördert, daß man allda eine neue Jugend aufziehe, ihnen Christum noch in der Blüth' einbilde, thut man das nicht, wird es gar bald an geschickten, gelehrten, tüchtigen Leuten mangeln, das Land voller wilder Thiere, Wölfe, Löwen und Bären . . . wachsen, werden für Menschen Stöcke und Klötze haben." Im Jahre 1533 waren im Bereich des jetzigen Herzogtums Gotha solche Lateinschulen vorhanden in: Gotha, Waltershausen, Ohrdruf, Sonneborn, Wangenheim, Herbsleben, Ichtershausen, Reinhardsbrunnen und Friemar. "Weil Gott seinen Geist der Weisheit hat ruhen lassen auf Dr. Martin Luther sammt dem Geist des Verstandes, Kunst (?) Freudigkeit und Freiheit Gottes, wie alle Schäflein Christi jetzt erkennen, . . . wollte ich, daß man den um solcher ministri Bestellung rathfrage, da wird uns Gott durch ihn wohl zu rathen wissen, der uns wohl größer Ding durch den Mann gegeben hat. Denn Gott, der den Fürsten das Herz gegeben hat . . . wird die frommen Fürsten auch finden lasen, was er ihnen eingegeben hat zu suchen, denn der den Herzen gesagt hat: petite, pulsate, querite, sagt auch: accipit, aperietur, invenit, so wir's glauben."

"Zum Letzten aber halt ich's dafür, daß der fromme, theure, christliche Churfürst nicht hat können besser Ding fürnehmen, denn mit solcher Verhörung und Examen der Priester und wird gewiß durch Gottes Geist dazu getrieben sein, denn was ist einem Lande nützer, denn gute, rechtschaffene, heilsame Lehre . . . und wer will anzeigen und erzählen den Nutzen, der hieraus erwachsen würde, so anders Gott uns weiter helfen will."

"Und weil fürstlicher Befehl hat eingehalten, es sollte mein Bedenken zu solchem Leben, Wissen, Lehre und Geschicklichkeit der Pfarrer auch anzeigen, und Gott heißt mich der Obrigkeit nicht widerstreben, sondern unterthan sein, habe ich wollen Gott und seinem Diener, den er mir vorgesetzt, gehorchen, so viel mir Gott gegeben hat, Gutes anzeigen. Man ist aber nicht schuldig mir zu gehorchen, nach meinem Bedenken zu handeln. Gott hat wohl geistliche Leute im Lande, wo die Besseres anzeigen, lasse man meines flugs fahren. Ist's aber dem Glauben, göttlichem Worte und der Lehre ähnlich, so gebe uns Gott seinen Rath zu wissen und zu folgen."

Was Myconius und Draco unter dem Beistand des Amtmanns Goldacker auf Befehl des Kurfürsten unternahmen, ist einer der ersten Versuche, die gemacht wurden, um in die heillose Verwirrung urd Verwilderung die damals in den kirchlichen Verhältnissen herrschte, einige Ordnung hineinzubringen, es ist einer der vorbereitenden Schritte zu den Visitationen, die vom Jahre 1527 an vorgenommen wurden.

Es ist ja bekannt, mit welch' heiligem Ernst und mit welch' treuem Fleiß Myconius bestrebt gewesen ist, das, was er hier als Ratschläge ausspricht, nun auch wirklich zur Ausführung zu bringen, es ist bekannt, daß er 22 Jahre lang in Gotha mutig und tapfer einer Arbeit oblag, die Justus Menius in der dem gothaischen Superintendenten gehaltenen Leichenpredigt rühmen konnte als "eine grobe, harte und verdrießliche, schwere und gefährliche Rodearbeit, die dem guten Herrn Friedrich, selig, über die Maßen hart und schwer angekommen, und er sich die scharfen, stachlichten Dornen und Diesteln über die Maßen übel hat müßen kratzen und stechen lassen".

Im Jahre 1593 gab M. Cyriax Schneegaß, Pfarrer in Friedrichroda, ein bekannter Liederdichter, vorher Geistlicher in Tambach, eine Sammlung 138) von Briefen an Myconius heraus und dedizierte dieses Buch den Pfarrern in

<sup>138)</sup> Diese Sammlung ist abgedruckt von Tenzel in Supplem. III, S. 85 ff.

Altenbergen, Tambach und Hohenkirchen. In einem der darin enthaltenen Briefe schreibt Luther 1544 an My-conius, der an der Schwindsucht schwer krank darniederlag: "Ich möchte ja gewiß gern, daß Du gesünder wärest, aber wenn Du siehst, daß Du nicht sprechen kannst, so bitte ich Dich, Du wollest mehr auf Deine Gesundheit Rücksicht nehmen und Dir nicht noch ein größeres Übel zuziehn, denn es ist besser Du lebst, wenn auch halb stumm, als daß Du mit heller Stimmer sterbest. Auch als ein Halbtodter kannst Du den Kirchen mit Deinem Rath und mit Deinem Ansehn nützen. Und Du siehst ja, wie nöthig die alten, gedienten Streiter Christi sind, damit durch sie die nachwachsende und noch zarte Jugend gestärkt werde, die einmal unseren Platz einnehmen soll."

Aus diesen Worten geht doch hervor, welch große Bedeutung Luther dem Myconius beilegte, wie hoch er ihn stellte.

Auch wir Heutigen werden noch immer dankbar anzuerkennen haben, was dieser Mann einst für Gotha gethan hat.

# Uber die Verwendung der Klostergüter im Schwarzburgischen zur Zeit der Reformation 1).

Von

Pfarrer G. Einicke in Immenrode b. Schernberg.

Es ist erklärlich, daß bei der Organisation der evangelischen Landeskirchen Deutschlands die Frage von grundlegender Bedeutung war, welche Verwendung das Klostergut finden sollte. Das stand ja den evangelischen Fürsten und Ständen fest, daß die Stiftsgüter der evangelisch gewordenen Landesteile nicht den Orden oder der römischen Kirche angehörten, wie nachdrücklich auch diese Kirche die Stiftsgüter für sich beauspruchte, auch darüber konnte kein Zweifel bestehen, daß nach dem Aufhören der bischöflichen geistlichen Gewalt die Landesherren als Notbischöfe ihres evangelisch gewordenen Gebietes allein in der Lage waren, sich der Verwaltung der geistlichen Güter sowohl im Interesse der Erhaltung des Klostergutes selbst, als ganz besonders im Interesse einer sicheren, materiellen Fundamentierung der jungen, in der Entwickelung begriffenen evangelischen Landeskirchen am thatkräftigsten anzunehmen.

Daraus erhellt, daß es unter allen Umständen eine Frage von prinzipieller Wichtigkeit war, welchen Weg die

<sup>1)</sup> Zur Geschichte der Einführung der Reformation in die schwarzburgischen Grafschaften, die demnächst in ihrem 1. Teil erscheinen soll, gehörig, das Nähere siehe ebenda. Abkürzungen: WA. = Ges. Archiv Weimar, RGA. = Geheim. Archiv Rudolstadt, SA. = Landesarchiv Sondershausen.

evangelischen Landesherren bei der Verwendung der geistlichen Güter ihrer Gebietsteile einschlugen, zumal es sich hierbei nicht zum wenigsten darum handelte, von den evangelischen Ständen selbst den Vorwurf unlauterer Motive bei Einführung der Reformation abzuweisen.

Immer und immer wieder spielte die Erörterung dieser Frage auf den Konventen der evangelischen Stände und in dem Kampf der streitenden Parteien eine wichtige Rolle, immer war und blieb sie brennend, wo auch immer Reformation und Säkularisation der geistlichen Stifte einsetzte. nicht zu leugnen, daß die evangelischen Stände anfänglich und grundsätzlich Bahnen einschlugen, welche sich sowohl mit dem Geist wie mit dem Renommee der evangelischen Kirche vertrugen, und Luther selbst hatte ja die weltlichen Gewalten frühzeitig schon darüber aufgeklärt, wie er sich die Verwendung der geistlichen Güter in echt evangelischer und der jungen Kirche zum Segen gereichender Weise dachte. Darin nämlich gipfelt sein Standpunkt und das betont er immer von neuem nachdrücklich, daß die geistlichen Güter, wie es ja auch billig war und heute noch der Standpunkt sein muß, von dem aus wir eine rechte oder unrechte Verwendung der Stiftsgüter staatlicherseits beurteilen müssen, in der Hauptsache zur Ehre Gottes, nach dem Sinn der Stifter angewandt, also der jungen protestantischen Kirche zu Gute kommen müßten, um so mehr, da sie der materiellen Man vergleiche nur seine Grundlage dringend bedurfte. Vorrede zu der Kastenordnung der Stadt Leisnig (1523) und seine zahlreichen späteren Außerungen zur Sache, besonders auch gelegentlich der Visitation in Kursachsen 1).

<sup>1)</sup> In einem Brief v. 31. Okt. 1525 an den Kurfürsten von Sachsen betonte er in seinem Vorschlag zur Wiederaufrichtung der Pfarreien, die Verwendung der Klöster, Stifter, Lehen und Spenden und in seinem Antrag auf Vornahme einer Kirchen- und Schulvisitation (22. Nov. 1526) sprach er das Gutachten aus, die Einnahmen der Klöster und Stifte insoweit zur Dotation der geistlichen Stellen zu verwenden, als die sonstigen von den Gemeinden aufzubringenden Mittel nicht ausreichten u. s. w.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch alle seine übrigen weitherzigen, wenn auch nicht immer praktischen Ratschläge in dieser Sache z. B. hinsichtlich der Frage, ob auch der Landesherr etwas von diesen Gütern für sich behalten dürfe, oder hinsichtlich der Rückgabe des durch Wucher erlangten Stiftsgutes zu verstehen.

Luther hat beides entschieden und ohne Bedenken bejaht, und er konnte es, weil es für ihn feststand, daß das Stiftsgut in erster Linie "christlicher" Verwendung dienen müsse. Ist nun einerseits die Wissenschaft an der Erörterung der Frage der Verwendung des Stiftsgutes interessiert, so hat ihre Beantwortung auch gerade für unsere Zeit eine eminent praktische Wichtigkeit. Burkhardt in seiner Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen S. 118 änßert sich hierüber folgendermaßen: "In unseren Tagen ist diese Frage (nämlich zu welchen Zwecken das Klostervermögen verwendet worden ist) sehr wichtig, namentlich da, wo die Teilung des Domanialvermögens sich noch nicht vollzogen hat. Der Entscheidung solcher Fragen müßte ein tieferes Studium über die Behandlung der geistlichen Stiftungen vorausgehen, so schwierig es auch ist, heute noch alle Verhältnisse der Vergangenheit sich klar zu vergegenwärtigen. Für die Geschichte der protestantischen Kirche ist die Frage jedenfalls von hoher Bedeutung und wird es auch bleiben." Und diese hohe Bedeutung hat die Erörterung der Frage unter allen Umständen auch für die protestantische Kirche des schwarzburgischen Landes. Wir wollen deshalb im folgenden versuchen, auf Grund des noch vorhandenen, wenn auch noch so lückenhaften Rechnungs- und Urkundenmateriales, welches dem Verfasser durch die Güte der schwarzburgischen Archivverwaltung zu Rudolstadt, Arnstadt und Sondershausen, ferner durch die verehrl. Archivvorstände zu Weimar und Magdeburg zur Verfügung gestellt wurde, eine Antwort auf die Frage nach der staatlichen Verwendung der Stiftsgüter der schwarzburgischen Grafschaften während der Reformation zu geben.

## L Säkularisation der oberherrschaftlichen Stifte und Verwendung des Stiftsgutes

unter dem Grafen Johann Heinrich von Schwarzburg-Leutenberg und Heinrich XXXVII. (dem Älteren) von Schwarzburg-Arnstadt (1533—1538).

Am 8. August des Jahres 1531 starb Graf Günther XXXIX, im Alter von 76 Jahren als letzter katholischer Graf der Herrschaft Schwarzburg-Arnstadt, zu welcher der oberherrschaftliche Gebietsteil außer der Herrschaft Leutenberg und von dem unterherrschaftlichen Gebiet das Amt Klingen-Greußen gehörte. Graf Günther XXXIX. hatte bis zu seinem Tode der evangelischen lutherischen Lehre in seinem Lande den Eingang versagt. Aber trotz seiner hartnäckigen Opposition hatte die neue Lehre dennoch im Lande geheime und offene Anhänger während seiner Regierung genug gefunden, cf. die reformatorischen Regungen zu Arnstadt, Rudolstadt, Blankenburg, Plaue, Greussen zwischen 1522-1531. Sein einziger, der Nachfolge berechtigte Sohn, Graf Heinrich XXXVII. 1), war ein überzeugter Anhänger der lutherischen Lehre, er residierte, gänzlich mit seinem Vater entzweit, seit 1527 auf dem Schloß zu Rudolstadt. Sein Regierungsantritt im Jahre 1531 bedeutete demnach zugleich die offizielle Anerkennung der Reformation in dem oberherrschaftlichen Gebiet der Herrschaft Schwarzburg-Arnstadt, d. h. die Einführung der Reformation durch den Grafen war auch hier "die obrigkeitliche Anerkennung einer unabänderlichen Thatsache". Im Jahre 1533 vom 24. Mai bis 16. Juni veranstaltete Graf Heinrich XXXVII. die erste Kirchenvisitation in seinem Gebiet, mit Ausnahme des unterherrschaftlichen Amtes Greußen-Klingen. Die Visitationskommission bildete Doktor

<sup>1)</sup> In gleichzeitigen Urkunden der "Ältere" genannt im Gegensatz zu Graf Heinrich dem "Jüngeren" von Schwarzburg (seit 1531 zu Frankenhausen residierend, † 1537), dem Bruder Graf Günthers XL. (nach Jovius: Graf H. XXXIX.)

IUU.

Johann Lang aus Erfurt, Pfarrer Bonifacius Rempe aus Liebringen, Christian Zwuster, Pfarrer aus Heberndorf und der Arnstädter Amtmann Lutze von Wüllersleben. dem Jahre 1533 setzte nun auch die Säkularisation der noch bestehenden oberherrschaftlichen Klöster ein. Sie erhielten ihre staatlichen Vorsteher und wurden als staatliche Stifte verwaltet. Es war höchste Zeit, daß bei ihnen, nachdem seit dem Bauernkrieg die Klosterverwaltung in mancherlei Verwirrung und Unordnung geraten war, wie man vor allem aus den noch vorhandenen Stiftsrechnungen des Jungfrauenklosters zu Arnstadt mit ihrem nicht unbeträchtlichen Zins-Retardaten vom Jahre 1525 ersieht, eine geordnete und feste staatliche Verwaltung begann. In die Visitation des Jahres 1533 war die unter dem Grafen Johann Heinrich stehende, unbedeutende Herrschaft Leutenberg nicht mit eingeschlossen. Doch darf wenigstens seit diesem Jahre auch sein Gebiet als reformiert angesehen werden. Graf Johann Heinrich, ein Freund Luthers, war schon frühzeitig ein Anhänger seiner Lehre Er hatte zwar im Jahre 1529 aus Furcht vor Kaiser und Reich, von dem seine Herrschaft zu Lehn ging, und als ein armer Geselle, der sich gern halten werde, wie er es vor Gott verantworten könne, seine Geistlichen vor den sächsischen Visitatoren nicht erscheinen lassen, aber anerkannt, daß das Kurfürstliche Fürnehmen aus einem christlichen Herzen stamme 1). Immerhin finden wir einzelne seiner Dorfschaften, die zum Stift Saalfeld gehörten, in der zweiten, besonders in der dritten thüringisch-sächsischen Visitation mit visitiert. Interessant ist es, daß dieser Graf sich schon frühzeitig an Luther wandte, um Auskunft zu erhalten, ob es Unrecht sei, nicht evangelischen Predigern Zinsen und Gut zu lassen, Luther hatte geantwortet: Es sei nicht Unrecht, ja das höchste Recht, daß man den Wolf aus dem Schafstalle jage, und nicht ansehe, ob seinem Bauch damit Abbruch geschehe. Es ist keinem Prediger darum Gut und Zinse zu geben, daß er

<sup>1)</sup> W.-A.

Schaden, sondern Frommen schaffen solle. Schaffet er nicht Frommen, so sind die Güter schon nimmer sein. (cf. de Wette 2, 258.) Es könnte möglich sein, daß es sich bei dieser Auskunft schon um die Einziehung des Klostergutes der Leutenberger Dominikaner handelte.

Wir kommen nunmehr zu den oberherrschaftlichen Klöstern selbst1). Die Oberherrschaft hatte vor der Reformation 6 Klöster aufzuweisen, einschließlich der Herrschaft Leutenberg, nämlich: Erstens das Dominikanerkloster zu Leutenberg<sup>2</sup>), gestiftet vermutlich im Jahre 1395, unter der Aufsicht des Paulinerklosters zu Leipzig stehend. Klosterbrüder werden bisweilen 3, 4 oder 6 angeführt. Das Kloster, dessen Angehörige vor der Reformation in schlimmem Rufe standen und welches durch den berüchtigten Linkischen Mönichsstreit gegen den Grafen Balthasar II von Leutenberg 1516-1519 3) seine innerliche Zerrüttung offenbarte und sein Ansehen verloren hatte, gehörte zu den ärmsten und unbedeutendsten Stiftungen des Gebietes. Über seinen Ausgang sowie über die Aufhebung desselben und die Verwendung des Klostergutes sind wir infolge Mangels jeglichen Urkundenmateriales nicht unterrichtet. natürlich anzunehmen, daß das unbedeutende Klostergut mit Einführung der Reformation seitens der Herrschaft eingezogen wurde. Wie weit es zur Dotierung der evangelischen Pfarrstellen verwandt wurde und ob es überhaupt eine solche Verwendung fand, läßt sich nicht nachweisen. Auch ist die Beantwortung der Frage hinsichtlich dieses Klosters infolge seiner notorischen Armut nicht von Bedeutung. Auch darüber, ob Klostergebäude nach der Reformation zu Schulzwecken verwandt wurden, läßt sich Bestimmtes nicht feststellen.

<sup>1)</sup> cf. zu diesem und dem Folg. die Klöster betr. die Hessischen Collectaneen im Rud. Geh. Arch.

<sup>2)</sup> Anemüller, Zur Geschichte des Leutenberger Dominikanerklosters in der Zs. d. V. f. thür. Gesch. u. A. XII, S. 505—528.2

<sup>3)</sup> cf. Schwarzburgica, Vol. IV, S. 41-77 (auch abgedruckt in dieser Zeitschrift). R. G. A.

Übrigens charakteristisch dafür, wie skrupellos man zu jener Zeit mit den den Kirchen gehörigen wertvollen silbernen Kirchengeräten aus der römisch- katholischen Zeit umging, ersehen wir aus einem Schriftenwechsel zwischen Graf Hans Heinrich und etlichen Dörfern der Herrschaft Wildenfels, betr. "etliche genommene silberne Geschirr aus ihren Kirchen de ao. 1537". (W. A. Reg. E. e. No. 546). Graf Hans Heinrich hatte darnach aus den Kirchen zu Ortmødorf, Weißbach und Hertmødorf 4 silberne Monstranzen. 2 Kelche und 1 silbernes Kreuz erhalten und Holz dafür zu geben versprochen. Das aber, behaupteten sie, sei nicht gehalten worden. Die Gemeinden, offenbar aufgehetzt von ihren jetzigen Herren, denen v. Wildenfels, beriefen sich auf die chursächsische Visitationsordnung, nach welcher der Graf die Gemeinden vor dem Verkauf ihrer Kirchenkleinode hätte warnen sollen, statt dessen hatte er sie ihnen selbst abgenommen. (Der Graf, zweimal bei dem Kurfürsten verklagt, verteidigt sich damit, daß er die Leute unterstützt habe.)

Daß Graf Hans Heinrich, dessen Herrschaft ja bei der Übernahme stark verschuldet war, auch bei der Säkularisation der Klöster Paulinzella und Stadtilm, soweit er es vermochte, Zinszahlungen von Orten, die ihm zuständig und den Klöstern zinspflichtig waren, schmälerte bez. zurückhielt, ersehen wir unter anderem aus Notizen in den Rechnungen des Stifts Ilm 1536-1537 und des Stifts Paulinzella. Auch scheint aus urkundlichen Mitteilungen hervor zugehen, daß der Graf nach seines Vetters, des Grafen Heinrich XXXVII. Tode, sich für seinen schwer zu verschmerzenden Anteil an dem Kloster Paulinzella durch Eingriffe in das Klostergut, so gut es ging, schadlos gehalten hat. (W. A. Reg. E. e. No. 550, Vol. III). (Er hatte bei dieser Gelegenheit u. a. 1538 das Stift Paulinzella mit gewappneter Hand eingenommen und dann den alten Abt wieder eingesetzt.) Ebenso rasch können wir uns nun, soweit es sich um unsere Frage handelt, mit dem Franziskanerkloster zu Mellenbach, seit 1383 zu Ehren der Jungfrau Maria und der heiligen Katharina gestiftet und vom Graf Johann II. zu Schwarzburg mit dem Ort Mellenbach samt allen seinen Rechten beschenkt, abfinden. Die Schutzherren des Klosters waren die Grafen von Schwarzburg, die ersten Vormünder Pezold von Griesheim, Dietrich von Bernstedt, Heinrich von Greußen und Otto von Hoff. Wir besitzen wenige urkundliche Mitteilungen diese Stiftung betreffend, aber soviel geht doch mit Gewißheit hervor, daß dieses Stift, sowohl früher wie besonders vor der Reformation nur vegetierte. So beklagte sich Graf Günther XXXIX. von Schwarzburg-Arnstadt im Jahre 1514 gegen den Kardinal Raymund, daß sich in dem Kloster nur 2 Mönche befänden, die aber ein sehr ruchloses und unzüchtiges Leben führten. Er beantragte die Verlegung des Klosters nach Der Kardinal ordnete wohl eine Untersuchung Königsee. der Sache an, aber die Verlegung unterblieb. Die Amtsrechnung von Schwarzburg 1518-1519 enthält unter Bußen folgende Notiz: 3 sch. 2 gr. herman Arnolt zev mußelbach dorvmb das Er hat denn gardiann zev melbach Ein vorretterischen bosewicht geheissen vor Eins etc.). Das Kloster scheint schon vor der Reformation eingegangen zu sein. wenigstens findet man in den Visitationsakten von 1533 die Existenz desselben nicht mehr vorausgesetzt. 1520 war Urban Arnoldi Gardian desselben, es ist nicht ausgeschlossen, daß sich auf ihn die Notiz des Visitationsprotokolles bezieht von 1533, "plebanus Guardianus habet concubinam annis 10 baptis, ger. miss. ger. sub utraque pleb. dicit se diligenter velle studere et operam dare literis sacris quis fuerit satis inexpertus doctrinae christianae".

Über das Klostergut und den Verbleib desselben könnte vielleicht folgende Bemerkung bei Hesse, Th. u. d H. 8, S. 225 ff. etwas Aufschluß geben: "Da die Barfüßer Eigentum nicht besitzen durften, so wurde Mellenbach dem Kloster Ilm zugeschrieben, doch unter der Bedingung, daß es sämtliche Einkünfte und Gefälle davon jenen überlassen, aber bei

willkürlicher Verwendung derselben zu eigenem Nutzen auf dieses Vorrecht sogleich wieder verzichten mußte, welches dann einer anderen geistlichen Stiftung des Landes verliehen werden sollte." Doch weisen die Stiftsrechnungen von Stadtilm keine Einkünfte und Ausgaben für das Kloster Mellenbach auf.

Es sei noch angeführt, daß dem Kloster außer der Mahlmühle zu Mellenbach auch noch die Fisch-, Jagd-, Malz-, Brau- und Schenkgerechtigkeit zustand. Das Klostergebäude wurde nach der Reformation als Pfarrwohnung benutzt. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daß auch dieses Kloster für die Beantwortung unserer Frage nicht weiter in Betracht kommt. Das Gleiche gilt endlich auch von dem Franziskanerkloster zu Arnstadt, Mainzer Dioec. Wahrscheinlich 12461) von Gotha aus gegründet. Dieses Kloster bestand selbst nach der Visitation ao. 1533 noch. doch hatten sich auch aus diesem Kloster Insassen der neuen Lehre angeschlossen, was wir unter anderem aus folgenden Notizen ersehen: Arnst. Stadt Rechg. 1524/1525: sub. Ausgabe Herrn und frembde Geschenke: "2 sch. 39 gr. 1 Pfg. an 22 halb stob heuerigs vnd vorns [?] 2) getruncken als der munch außgelauffen was" und Rent. Rechnung von Arnst. 1532/1533 (Ausgabe): 12 gr. einem munche, so aus dem Barfusserklyster gangen umb gotes willen (vf) bevelhe Heinrich von Witzleben freitags n. Scholastica Es finden sich in den staatlichen (14. Februar 1533). Rechnungen wiederholt Ausgaben an die Klosterinsassen. aber Genaues wissen wir eigentlich nur über die Aufhebung des Klosters. Wir wollen hier wenigstens die kurze Notiz aus dem "Roten Buch" im Arnst. Ratsarchiv S. 50b anführen: "Ao. 1538 d. 23. Oct. d. i. auf Mittwoche nach Severi ist den Barfüßermönchen ihren abschied aus dem

<sup>1)</sup> Nach dem liber cronicorum Erfordensis in Mon. Erphesf. 766 vielmehr 1250.

<sup>2)</sup> weins? XXI.

Kloster zu ziehen gegeben worden durch den gestrengen Georg von Dienstedt, amtmann zu Salfed auf kurfürstlichen befelh, auch durch den vesten Jorg von Witzleben und Lutz von Wüllersleben auf Befehl u. g. f. (Gräfin Katharina geb. von Henneberg) und in beisein des rats ist ihnen vorgehalten worden, ob sie das wort Gottes wollten annehmen oder nicht, und ihnen bedenkzeit geben bis auf Martini. Aber sie sein in ihrem orden und leben verharrt und verstockt blieben und auf donnerstag nach Martini um 8 uhr sein sie alle ausgezogen mit alle ihrer habe und räumten das nest nicht allzugern." (cf. bei Hesse, Arnst. Vorz.). Aus dem ausführlichen Bericht im W. A. Reg. Ee. No. 547 ersehen wir noch, daß den Mönchen gestattet war, "was sie an farender habe im closter bei inen hetten, außgeschlossen die bucher in der liberi zu verkeuffen oder mit inen zu nehmen unnd an iren nutz unnd besser zu wenden." Von dieser Erlaubnis haben die Mönche, wie wir aus der obigen Bemerkung im Roten Buche ersehen, Gebrauch gemacht. Was nun die Klostergebäude anbetrifft, so ist es feststehend, daß ein Teil derselben kurz nach Wegzug der Kosterinsassen zu Schulzwecken verwendet wurde Wir erfahren es unter anderem aus einer Stelle des Berichtes der sächischen Visitatoren (cf. W. A. Ee. No. 547) gelegentlich der Aufhebung des Klosters: So vhil auch das clostergebeude belangt, haben wir mit der greffin auch geredt unnd hat sich i. g. erpoten daßelb dermaßen einzunehmen unnd anrichten zu lasen, domit es hinfurder zu keinem klosterleben mehr zu gebrauchen, das aber irer g. dasselbe gebeude dem radt zu arnstat solt zu thun haben i. g. angezeigt, das sie desselben noch zur Zeit ein bedenken (cf. hierzu auch Arnstadiensia A. V 4ª S. 5461) und die Stelle in dem kurf. Erlasse vom Jan. 1539, welche die Vorschläge hinsichtlich der Klostergebäude und namentlich ihre Verwendung zu einer gräflichen Erziehungsanstalt

<sup>1)</sup> R. G. A.

genehmigt, lautet: "Da auch das Barfüsserkloster zu Arnstadt etlichen der kirchen und schulen diener bequem und wohlgelegen wäre, damit nicht wiederum eine möncherei daselbst mag aufgerichtet werden, so lassen wir dasselbe auch geschehen, so es die visitatoren auch für nutz und gut erachten werden. (cf. Kroschel, Arnst. Gymnas.-Prog. 1890.) Soviel über diese drei ersten Klöster, deren noch vorhandene Nachrichten uns leider keine Antwort auf die uns interessierende Frage geben.

Besser sind wir nun hinsichtlich der drei übrigen Klöster der Oberherrschaft unterrichtet, und dies ist um so erfreulicher, als gerade diese Stifte infolge des Umfanges ihres Klosterbesitzes für uns in Frage kommen.

### 1. Das Benediktiner-Mönchskloster Paulinzella Mainzer Dioec.

im Jahre 1106 gestiftet1) und zwar von Paulina, zu Ehren der Jungfrau Maria, Johannes des Täufers und Johannes des Evangelisten. Das Kloster wählte seine Schutzherren aus dem schwarzburgischen Grafenhaus, die Abte von Paulinzella nahmen eine angesehene Stellung noch bis in die Reformationszeit hinein ein. Darauf deutete auch der umfangreiche Klosterbesitz, zählt man doch 19 Dörfer, die zu Paulinzella gehörten, von welchen allerdings einige wiederverkäuflich überlassen waren, von diesen blieben zur Zeit der Reformation noch 7 übrig. Die Zahl der Orte, wo das Kloster Besitzungen hatte, belief sich bis auf 52, der Zinsorte waren es über 100; Klosterpatronate über inländische Kirchen während der Dauer des Klosters werden 22 aufgezählt, die von Beulwitz, von Holbach, von Greussen. von Angelroda, von Lengefeld, von Griesheim und von Elxleben standen im Lehnsverhältnis zu dem Kloster. Die Zahl der Konventualen belief sich außer Abt und Prior 1357

<sup>1)</sup> Vgl. Dobenecker, Reg. d. Thur. I, No. 1022, 1028 u. a.; Anemüller, UB. des Kl. Paulinzella No. 3 u. 4.

auf 11, 1483 auf 12, 1506 auf 16, 1533 auf 9. cf. die übrigen das Kloster betr. urkundl. Notizen bei Hesse, Geschichte dieses Klosters und bei Anemüller, Üb. das Kl. Paulinzella (Thür. Geschichtsquellen IV).

Im Bauernkrieg wurde das Kloster von den über Langewiesen nach Königsee und Paulinzella gezogenen Haufen geplündert, darnach aber wieder bezogen (cf. Schwarzb. Bauernkrieg-Akten 1), 1533 wurde es von der Visitation mit Aus den Visitationsakten ersehen wir, daß die Visitatoren mit den Pfarrern aus der Paulinzella (z. B. zu Solsdorf, Gösselborn und Thälendorf) durchaus nicht zufrieden sein konnten und auf energische Besserung dringen mußten. Die noch vorhandene Halbjahrsrechnung vom Jahre 1533 giebt uns über die Anfänge der Reformation dieses Klosters einige interessante Aufschlüsse, besonders hinsichtlich Ankauf von evangelischen Büchern. Der Graf Heinrich hatte offenbar die Absicht, die Klosterkonventualen, soweit sie sich tauglich und willig fanden, zur Predigt der reinen Lehre zu verwenden, doch hat er bei nur wenigen Glück gehabt (1534 nur bei zweien), vielmehr wurde der Graf durch einen Bericht seines Rates von Holbach über den in der Zella herrschenden oppositionellen Geist aufgeklärt; offenbar hatte man sich unter des Abtes Leitung verbunden und war entschlossen, der reformatorischen Absicht des Grafen entschiedenen Widerstand entgegenzustellen. Der Schlußsatz der Verfügung des Grafen Heinrich XXXVII. betr. Aufhebung des Klosters vom Dienstag nach Thomä 1534 lautete: dan wir nicht bedacht seint zu solche euer vermeßene freiheit, und offentlichen verruchten leben vil zuzugeben wue ir dan je uns nicht folgen noch gehorsam sein wolt, so wollen wir euch samptlich, wie vor alters bei den epten gescheen als closter leuthe verschlissen, euch eur nottorfft mit cleidung essen und tringken versehen lassen und also speisen das wolten wir euch zur antwur

<sup>1)</sup> S. A.

hinwidder nit pergen." . . . Damit war des Klosters Schicksal besiegelt, freilich auch des Grafen Hoffnung zum größten Teil vereitelt, die im Kloster noch vorhandenen Konventualen zur Besetzung evangelischer Pfarrstellen, wofür ein dringendes Bedürfnis vorhanden war, zu verwenden, auch der Teil der Selbstverwaltung, welche der Graf dem Abte nach einer Notiz der 33. Rechnung zweifellos noch zugestanden hatte, hörte damit auf.

Aus der noch vorhandenen Halbjahrsrechnung vom Jahre 1533 (Walp. — Michaelis), aufgestellt von Peter Watzdorf, Vogt zu Paulinzella, geht folgendes hervor: Die Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

```
1) Reste
                   134 sch. 5 gr.
2) Ins Gemeine
                                 1 A 1 n. u. 1 a. heller
                   132
3) Lehnrecht
4) Busen und Gerichtsfälle (4 Fälle)
                                     4 sch. 18 gr. 6 A
5) Für gezapften Trank
                                     69
   (Gewinn dieses Sommers):
                                     12
                                               27
6) Für Brennholz
                                    127
                                             9
```

7) Für Bauholz etc. 49 " 9 " 8) Retardata "sydher nechsten Rechnung Eymbracht": 57 sch. 1 gr. 6 %

S. S. aller Einnahme: 576 sch. 16 gr. 1 n. u. 1 a. heller. Die Ausgabe lautet:

```
1) auf Befehl m. g. Herrn zur Zella
                                      45 sch. 10 gr. 5 A
2) Zehrung
                                               9
                                       8
3) Insgemein
                                     130
                                              19
4) Für Wein u. Bier
                                      62
                                              19
5) Nägel, Eisen, Hufbeschlag
                                      10
6) Grashauen und Mäherlohn
                                      22
7) Küche
                                               7
                                     113
                                                   1 heller
8) Würze, Spezerei
                                        3
                                              19
                                      14
                                               9
9) Holz
                                        4
                                              11
10) Gesindelohn
                                      63
```

11) Das übrige für sonstige Arbeiten
S. S. A 574 sch. 6 A

Als Überschuß bleibt also 2 sch. 15 gr. 6  $\Lambda$  1 heller und 1 alter heller; außerdem steht noch vom Abt als Schuld aus: 41 sch. 17 gr. 10  $\Lambda$ . Besonders interessant sind die

Ausgaben für ev. theologische Bücher, z. B.: 11/2 sch. fur 10 enchiridien itzlichem hern unnd mir eins zeu Erffurt zcum ablas kaufft 9 gr. fur 1 N. T. herrn Mathes 31/2 gr. fur den gr. catechis. dem priori, 2 92 fur die grammatica Ph. Melanchton herr Niclaus 1 sch. habe fur bucher entricht, welche der prior her Curdt u. er Cranach bei Johanni dem buchfuhrer genommen; 20 A fur das Summarium Psalterii dem prior; 9 gr. fur ein Encheiridien und Jesus Sirach mein gnädigen herrn 1 sch. 3 gr. fur Brentium super Johannem confesscio sancta apologia und fur die propheten ern Conrado Rudiger. Auch der Ankauf von "9 schleple einfach unnd einn zwifach schlappenbareth" sowie von Brillen auf dem Erfurter Ablas deutet auf die Einführung der Reformation im Stifte hin. Die Rechnung macht den Eindruck keiner besonders günstigen materiellen Lage des Stiftes, doch läßt sich aus einer Halbjahrsrechnung selbst hierüber nichts Genaueres schließen.

Da weitere Rechnungen des Stifts aus den folgenden Jahren bis 1538 fehlen, so ist es wenigstens erfreulich, daß aus dem Jahre 1534 noch die Verfügung des Grafen Heinrich. des Reformators, vorhanden ist betr. den dem Abt Johann nach Aufhebung des Klosters zu gewährenden Unterhalt. Die Forderung des Abts und auch die Antwort des Grafen (siehe bei Hesse, Kl. P. C. Seite 6 Urk. IV und V). Wir teilen nur die II. Urkunde mit, nach welcher folgender Unterhalt dem Abt ausgesetzt war: Erstlich die frei behausung mit dem garthen auch zeimlich lenderei die sal man ine auch arbeiten lasse, die ordens person ern Johan Heingelbach mag er auch behalten, mag auch eine buben koch oder köchin halten dorauff 5 malder korn und 5 malder gersten 2 moß erbeiß. 12 eimer weins 3 swein auß dem forwerge dorauff ein malter affter gersten zur mastung vff Michaelis zu geben. 2 ochsen auch vi dem forwerge vff Martinj, 2 kue vff solche ochsen und kue 2 fuder heu von der wissen zu antwurthen. 5 hemel von der schefferei. 1 sch. michels huner, 1 sch. fasnacht huner ant zu weisen das

er sie selbst infordere, ein centner carpen so man do fischt oder drei gulden dorfur, 1 thonne pottern, 1 thonne kesse von der schefferei. item betthe hat er vormals hinwegk. item zeimlich hauß und koch gerethe wie gebethen. item nottorfft bren vnd brau holtz füren zu lassen zu allerlei Ein noch vorhandener Zettel, aus zubuße 80 gulden. welchem allerdings nicht ersichtlieh ist, aus welchem Jahre er stammt1), giebt die "Priors fordderung zur Zell" folgender maßen an: behausung zu Neusetz, in zweien leiben sein und seines weibess. E wenig lender, kraut ruben, flachs, hanff und was in ein haus gehort zeu reichen. holtz zur notturft. 1 par kue, 1 par schwein abzufertigen zu inusteur (?)2) 40 fl. Iherlich meins weibs und mein liben 20 fl. 5 malder korns, halb rocken, halb weissen. 1 bett, wie es stedtt, neben dem itzigen Bo er hat alle virtell jahrs 3 tonne byrs. getreide zum vihe, was er in der kammer hatt, kisten und anders volgen zu laßen. weßenwachs auff drei kue. Darunter steht als Bewilligung: zimlich: eine behausunge in einer stadt, odder dorff auff seinen leib lenderei abgesagt . . . . . . . [?] 1 kue, 1 par schwein, zur abfertigung 20 fl. 10 gulden ihrelich 1 molder korns. 1 molder roken, 2 molder maltzs. Was sein, in seiner verwahrung, und nicht des closters ist, bleibt im. Ein bette.

Daß einzelnen aus der Paulinzella evangel, gewordenen Pfarrern Besoldung gezahlt und sonstige staatliche Unterstützung gewährt wurde, ersehen wir u. a. aus folgenden urkdl. Notizen:

"an vot zeur palcella:

lieber getr. wir bedenken, dieweil Cranach und Enkarius das evangelion predigen das man ime auch diczmal ihr quattember gelt geben sal den andern aber nicht und du wollest er Johan Chranach ein peltz keuffen der uns folgen will und sich disen winther zu behelfen habe dorin thust unßer meinung (auf Vorschlag des Rats von Holbach 1534).

<sup>1)</sup> Vermutlich aus dem Jahre 1534. S. A.

<sup>2)</sup> Zcusteur?

Dieses sehr dürftige Material wird auf Grund noch vorhandener Amts- und Rentereirechnungen einigermaßen wenigstens ergänzt, insofern als wir erfahren, welche Einkommenteile dieses Klosters und welche Geldüberschüsse in die staatlichen Kassen geflossen sind:

1) Die Amtsrechnung von Blankenburg 1535/1536 weist als Einnahme des Klosters Paulinzella auf 102 sch-8 gr. 2 Å, wovon nach Ausgabe von 9 sch. 15 gr. 4 Å 1 a. Å noch 92 sch. 12 gr. 8 Å für den Grafen bleiben. Unter den Ausgaben stehen z. B. folgende:

5 sch. 6 gr. 1 a. h. abgangk an den vorbranten zu Blangkenberg, 5 gr. 4  $\mathcal{N}$  an eim weinberge hat izo m. g. h. v. leutenberg Innen, 2 sch. bei diezel veiler und tiezel leutlof zu soltzdorf. nimbt der pfarher zu talendorf.

1 sch. adam singer Dem schultißen u. s. w., also nur 2 sch. für einen Geistlichen.

Auch in der Getreiderechnung des Amtes Blankenburg 1535/1536, findet sich unter der gesamten Korneinnahme in Höhe von 207 Mas 2 Virt. 2 metzen: 16 Mas, 5 metzen Zeller Zins, darunter figuriert als einzige Ausgabe für einen Pfarrherrn: 8 Mos, Dem pffarhern zu Delendorff von den Decimation zu soltzdorff, unter Zinsgerste: Gesamteinnahme: 90 Mas 3 Virt. 3 metzen: 4 Mas 5 Metzen Zeller Zins und unter Hafereinnahme: Gesamteinnahme: 754 Mas 2 Viertel, 6 mas Zeller Zinsen. In der Amtsrechnung von Arnstadt 1533/1534 und 1534/1535 finden sich zum erstenmal unter Einnahme: Zeller Zinsen in Höhe von 39 sch. 9 gr. 2 A.

In der Rudolstädter Amtsrechnung von 1532—1533 aber steht zum erstenmal als Zinseinnahme von wegen des Stiftes Paulinzella: 45 sch. 17 gr. 8 Å, wovon 13 gr. 4 Å abgehen. (Die Einnahmen stammen aus den Ortschaften Zeigerheim, Geilsdorf, Niederschwarza, Tälendorf, Keilhau und Eschdorf.) Dazu kommen noch, wie oben in der Blankenburger Amtsrechnung, Einnahmen von Zeller Getreidezinsen, Zinshühner u. s. w.; z. B. 4 Mas 1 Viert. 1 Metze von

Schwarza, 71/2 Mas von Gebstet, 471/2 Zinshühner u. s. w. Wir ersehen hieraus, daß Einkommenteile des Klosters schon von 1533 an den Ämtern zugeteilt wurden, welches naturgemäß den dauernden Verlust dieses Einkommens für dieses Stift bedeutete. Endlich verzeichnet die Rentereirechnung von Arnstadt 1536/1537 als jährliche Einnahme aus dem Stift Paulinzella, durch den Vogt Gallo Barrethern entrichtet, bei einer Gesamteinnahme aus den sämtlichen 3 Stiften von 1020 fl.: Die Summe von 190 guld. 10 gr. = 200gute Schock. Noch bemerkenswert ist folgender Einnahmeposten Ins Gemein: 2201/2 fl. von Heinrichen Ziegelern dem buechsen gießer zu Erfford vor 44 Ct. 10 @ (?) 1) glocken speis so aus der Zcella und von Konnigessehe komen, vor den center 5 fl. entpfangen, vber die speise so m. g. h. hat zu irnnen gefeß vergießen lassen entpfangen, 200 fl. von Gallo Barrether von wegen seiner bestellung des stiffts paulina zeln nach inhalt der selbigen entpfangen Mich. ao. 37 fellig.

Nehmen wir die Abgabe an den Staat aus dieser Rechnung als Durchschnittsabgabe für die Zeit von 1534—1538 an, so würde sich als Barüberschüsse an den Staat die Summe von 1000 guten Schock ergeben, an die Amtskassen aber entfallen während dieser 5 Jahre, wenn wir die in den noch vorhandenen Rechnungen angegebenen Zinseinnahmen als feststehend annehmen:

- 1) für Amt Blankenburg: 510 sch.
- 2) " " Rudolstadt : 225 "
- 3) " " Arnstadt : 190 "

Also: 925 sch.

Dazu kommt nun noch der beträchtliche Nutzen an Getreide und Vieh, welcher der Herrschaft und den staatlichen Kassen zugute kam.

#### 2. Das Stift Ilmen.

Das Cisterzienser Jungfrauenkloster zu Stadtilm, Mainzer Diöcese, zur Präpositur Beate Mar. Virg. Erfurdensis ge-

<sup>1)</sup> M.

hörig, der Jungfrau Maria, dem h. Nikolaus und dem h. Benedikt geweiht, ursprünglich (1267) vom Grafen Günther VII. von Schwarzburg zu Saalfeld als Versorgungsanstalt für Töchter des gräflichen Hauses Schwarzburg und verwandter Familien vom hohen Adel gestiftet, wurde es 1275 nach Stadtilm verlegt, "weil dieser Ort wegen seiner Triften und Waldungen geeigneter wäre, den Jungfrauen den nötigen Unterhalt zu verschaffen, als ihr bisheriger Wohnsitz zu Saalfeld." Die Einweihung des Klosters zu Stadtilm fand 1287 statt, nachdem zur Herstellung der Gebäude von verschiedenen Bischöfen Indulgenzbriefe ausgestellt waren. (1279, 1300—1303).

Die Schutzvögte des Klosters waren die Grafen von Schwarzburg und zwar die der schwarzburgischen Haupt-Das Verzeichnis der Äbtissinnen und Pröpste siehe bei Hesse, Thür, und der Harz. Bd 8. Hesse zählt 18 Abtissinnen, die letzte Margaretha, Gräfin von Schwarzburg. geb. 1502, früher im Kloster zu Kelbra, seit 1523 Äbtissin zu Ilm, wo sie über die arg zerrüttete Klosterzucht bitter klagen mußte, 1533 wurde sie Pröpstin des Stiftes Quedlinburg. Das Kloster war vornehmlich ein Stift des hohen Adels, im Bauernkrieg blieb es vor wirklicher Plünderung und Verwüstung verschont, das wertvollste Klostergerät war durch Graf Günther XXXIX. vorher nach Arnstadt in Sicherheit gebracht worden. Der kluge Vorsteher Heinrich Spitznaß verhütete, indem er die Aufrührer reichlich bewirtete, eine förmliche Plünderung des Klosters. wieder hergestellter Ordnung bestand das Kloster noch bis zum Regierungsantritt des Grafen Heinrich, des Reformators Wie aus den später zu prüfenden Rentereirechnungen hervorgeht, flossen Barüberschüsse dieses Klosters schon seit 1531/1532 in die Arnstädter Rentereikasse und zwar in beträchtlicher Höhe. In den Visitationsakten von 1533 findet sich bei Kloster Ilm bemerkt (cf. R. G. A.): "Mit den iungfrauen im closter ist gehandelt, von ihrem mißbräuch abzustehen, und sich hinfüro zu dem wortt gottes und was

es mitbringt, zu begeben welchs sie alles zugesagt und gewilligt haben darauff ihnen zugesagt ist, sie sollen des orts, so sie sich ihrem zusagen gemeß halten ihr lebenlang vorsorgt werden."

Über den Umfang der Klostereinkünfte werden wir durch die noch vorhandenen Rechnungsausweise genügend unterichtet, jedenfalls war Ilm eines der reichsten Klöster des Landes, dies ersieht man nicht allein aus den reichen Barüberschüssen des Stiftes an die Staatskasse, sondern auch z. B. aus dem Gabenverzeichnis der schwarzburgischen Stifte im Registrum subsidii 1506 (Palliengelder)<sup>1</sup>): Es gaben: Kloster Arnstadt: 3 marcas 3 fertones <sup>1</sup>/<sub>2</sub> lot 21 flor. in

auro 8 Sexag. et 27 gr.

```
2^{1}/_{2} marc. 1 fert.
Kloster Paulinzella:
        Kelbra:
                        3
                              77
        Iechaburg:
                        3
                               " 5 lot
                        2
        Suscera:
                        3
        Gellingen:
                               " 14 flor.
                        2
        Capelle:
        Frankenhausen: 5
                                   5 lot: 26 flor.
                              99
                        4^{1}/_{2} , 31^{1}/_{2} flor.
        Ilm:
```

Die Gesamtgeldeinnahme des Klosters vom Jahre 1485/1486 betrug 797 tlt. 16 soll. 2)  $3^{1}/_{2}$   $\mathcal{R}$ 

die Ausgabe 833 " - 7 "

Besonders günstig stellten sich die Getreideeinnahmen des Stifts, cf. z. B. vom Jahre 1515/1516:

```
Korn E: 1863 Mas 1^{1}/_{2} Vtl. 4 Molmetz

" A: 959 " 1^{1}/_{2} " — "

Roggen E: 38^{1}/_{2} " — "

" A: ebenso

Gerste E: 784 Mas 1 Vtl.

" A: 637 " 1 "

Hafer E: 951^{1}/_{2} " 5^{1}/_{2} Molmetz

" A: 914 " — etc.
```

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Vereins für Thür. Geshichte und Altertumskunde, N. F. II. Band, Heft 1.

<sup>2)</sup> Talente und solidi.

Das Stift hatte den Zoll zu Dienstedt und Großhettstedt, eigene Gerichtsbarkeit, der geldzinspflichtigen Ortschaften waren es noch 1537/1538 rund 70.

Aus den aus der Zeit von 1533—1538 vorhandenen Stiftsrechnungen von Ilm teilen wir nun folgendes mit:

1) Rechnung 1536/1537 (Vorsteher Hans Bhoner).

1) Retardata: 3 sch. 16 gr. 2) Spondtgelth: 3 10 2 3) Zoll: 18 6 2 4) Gerichtsfälle (37 Fälle): 40 7 5) abgelöstes Kapital: 4 10 6) Holz: 15 5 7) Lehnrecht: , 41/2 A 25 11 8) Insgemein: 20 3

9) Einnahme Erb- und wiederverkäufliche Zinsen:

(Wüllersleben, wüsten Walschleben, Sebergen, Elxleben, Großhettstedt, Dienstedt, Kl. Hettstedt, Hammersfeld, Gehren, Alt- und Neu-Morenbach, Gyßelsdorf, Willmersdorf, Herschdorf, Jesuborn, Konigsee, Warteburg, Garschitz, Pennewitz, Oberilm, Angstedt, Wymbach, Stadt Ilm, Singen, Stadt Remda, Alt-, Kirch- und Sundremda, Heilsberg, Frankenhausen, Dörnfeld, Breitenherda, Wolffis, Krawinkel, Goßla, Milwitz, Haufeld, Moßdorf, Rechstedt, Teichmesdorf, Nawinden, Steten, Achelstedt, Witzleben, Bößleben, Wandeßleben, Kircheim, Erfurd, Gucheleben, Kleinliebringen, Osthausen, Apfelstedt, Griesheim, Grefenau, Hengelbach, Hocheim, Kottendorf, Wernigesleben, Liebenstein, Teichröda, Großliebringen, Recheim, Büchelo, Follenhein).

S. S. 843 sch. 16 gr. 1 a. heller 1 lowen heller.

Ferner findet sich noch der Posten:

Folgende zinße sein dißes iars widerumb außen ampt Schwarczburgk gen Ilmen geweißt:

(Königsee, Dörnfeld a. d. H., Niederschöblingen, Niederhein, Garschitz, Drebeschau, Herschdorf, Wolf Obstfelder und Peter Bornkessel).

S. S. 56 sch. 8 gr.

S. S. aller Zinsen: 904 sch. 1 a. heller 1 lowen heller.

10) "Vorspruch" Geld (Seebergen, Angstedt, Wimbach, Mornbach, Wüllersleben, Dienstedt, Großhettstedt Elxleben, Warteburg)

26 sch. 8 gr. 3 1 A

S. S. aller Einnahmen: 1033 sch. 4 gr. 1 a. heller.

"Darober 105 sch. so ich m. g. h. In beschid schuldig. Unter der Ausgabe sind folgende Posten bemerkenswert: 21 sch. an 20 fl.; In den gemeinen Kasten; 10 sch. 8 gr. "2 armen Priestern, er Andresen und ern Thylen" (wöchentlich jedem 2 gr.). Auch findet sich die Bemerkung: An disen beyden orthen hat graffe hans heinrich die Zinse zu folge laßen gewegert vormoge seiner schrifft.

Sonst sind die Ausgaben folgende:

1) Gesindelohn: 27 sch. 14 gr.

1 , 7 % 1 heller 2) Gem. Ausgabe: 89

n 4 n (v. Watzdorf, v. Ober-283) Für die Nonnen: 12

6 , 2 , Weymar, v. Peulwitz,
4 , 6 , die Zeengen werden 4) Tagelohn: 12

1 5) Zerung: 14

6) In die Renterei! 745 10 ,

7) Nicht ganghaftig und nicht eingebracht: 31 sch. 14 gr.

S. S. aller Ausgabe: 950 sch. 12 gr. 7 A 1 heller. Die Getreiderechnung ergiebt:

(E: 1489 Maas (rund) 1425 M. 1 V. 2 Molm Korn restat: A:

(E: 136 M. Roggen A: 12

 $\nabla \cdot \begin{cases} \mathbf{E} : \\ \mathbf{A} : \end{cases}$ 418 M. 233

E: 1018 920 "

- 3 Molm etc. Erbsen

Die Rechnung von 1537/1538 (H. Bhoner, Vorsteher) weist als Einnahme die Summe von 1401 fl. 13 gr. 1 A auf, und zwar

Ein. Retardata: 189 sch. 12 gr. 11 A Gerichtsfälle (20 Fälle): 15 15 3 10 Spondgeld:

 $\mathbf{2}$ Zoll: 18 Abgelöstes Kapital: 21 sch.

Holzgeld: 7 , 17 gr.

Aus Korn: vacat. (Der renthmeister wirdt ditz gelt vorsehens eingenomen habe.) Rocken, Gerste, Hafer, Erbsen vac.

Malz: 126 sch.

lehnware: 47 sch. 6 gr. 9 A

Gemeine E: 125 sch. 25 gr. (darunter: 6 sch. 6 gr. Johannes der buchfurer von Erffurd vor 258 & bucher an 80 althen sanct. meße und andern boßen buchern Ides h. (?) vor 6 A, Die breth abgeschlagen, So haben hirvber die Nonnen derselben hiuor zu zweie oder dreie malen dießem und einem andern buchfurer auch vorkaufft, desgleichen hab ich zwei ader drei tuchtige gesangkbucher In die pfarre geben. Dinstags nach Bartholomei).

E. Erb- und wiederkäufliche Zinsen: 902 sch. 16 gr. (70 Orte).

Vorspruchgeld: 29 sch. 3 # 9 A (9 Orte).

Die Ausgabe weist als Gesamtsumme: 1323 fl. 8 gr. 3  $\lambda$  1 h. auf. Darunter: Gesindelohn: 26 sch. 6  $\lambda$ ; Zinsausgabe: 17 sch., Gemeine Ausgabe: 71 sch. 7 gr. 11  $\lambda$  1 heller; für Nonnen Notturft: 49 sch. 16 gr. 3  $\lambda$  u. s. w., als Hauptausgabe: 1130 sch. In die Renterei!

Ähnlich, wie bei Stift Paulinzella verhält es sich nun auch hier mit der Abtrennung von Stiftszinsen zum besten der Amtskassen:

So finden wir in der Blankenburger Amtsrechnung 1533/1534 als Einnahme Ilmische Zinsen: 6 sch. 8 gr. 10 Å und in der 1534/1535er: 9 sch. 6 gr. 2 Å (Blankenburg, Tälendorf, Leutnitz, Kleingöliz und Dittersdorf) verzeichnet (Abgang auf 2 Jahre: 10 gr. 8 Å und 2 sch. 8 Å), ja selbst in der Amtsrechnung von 1532/1533 findet sich zum erstenmal sub Einnahme insgemein: 20 sch. 17 gr. 2 Å Ilmische Zins von wegen der Probstey. In der Rechnung von 1535/1536 betr. Ilmische Zinsen im Amt Blankenburg findet sich als Geldzinseinnahme (von Blankenburg, Täleu-

dorf, Leutnitz, Kleingöliz, Dittersdorf, Keilhau, Geilsdorf, Volkstedt, Schala, Zeigerheim, Eichfeld, Schwarza und Lichstedt) und Einnahme insgemein: 32 sch. 3 gr.

nach Abgang: 4 , 14 , 8 % bleibt: 27 , 8 , 4 ,

Vorher ist schon als Abgang für die Hofhaltung in Rudolstadt unter anderm angesetzt: 21 huner,  $2^{1}/_{2}$  unschlitz,  $1^{1}/_{2}$  virtel erbes, 2 Metzen mhon!

Interessant ist, daß hiernach die Stiftseinnahmen noch mehr geschmälert worden sind, in dem eine größere Zahl von Zinsortschaften für die Amtskasse abgezweigt wurde.

Zuletzt steht noch:

S. beider (Zeller und Ilmer) Zins: restat: 120 sch. 1 gr.

Dauon gehn mir schoeßer 46 sch. 4 gr. 1 heller, so man mir im rest der ambtsrechnung blibe und bleibe uber abrechnung m. g. h. also allenthalben

73 sch. 16 gr.

Das Verfahren bei der Verwendung dieser Stiftseinnahmen von Paulinzella und Stadtilm, sowohl der Geld- wie der Getreidezinsen, möchte man als typisch für die Verwendung des Klostergutes nach der Säkularisation überhaupt ansehen. Ein kleiner Teil derselben wird für mildthätige Zwecke und für die Schultheißen, ein kleiner Teil muß, weil nicht eingegangen, in Abzug gebracht werden, ein winzig kleiner Teil für irgend einen Pfarrherrn, ein größeren Teil, besonders der Getreideeinkünfte, fällt der Hofhaltung und der Löwenanteil an Geld- und Getreideeinnahmen den Staatskassen d. h. dem gemeinen Nutzen des Landes zu! Ferner verzeichnet die Arnstädter Amtsrechnung von 1533/1534

38 sch. 12 gr.  $7^1/_2$   $\Lambda$  Ilmische Zinsen, und in den noch vorhandenen Amtsrechnungen von Rudolstadt 1532/1533 und 1533/1534 findet sich als Einnahme zins von wegen des Klosters zu Stadtilm angegeben: 4  $\Lambda$  Schala

- c) Die Rentereirechnungen geben nun noch folgenden Aufschlaß über die dem Staate zugefallenen Barüberschüsse des Stifts:
  - 1) Rent. Rechnung Arnstadt 1531/1532.

Die Einnahme aus dem Kloster Ilmen von dem Vorsteher Heinrich von Zossen beträgt: 889 sch. 20 gr., ebenda finden sich diese Notizen: 63 sch. 22 gr. an 47 guten sch.  $11^{1}/_{2}$  schneeb. von philipp Drlrt Recht (?) zu blankenburg. Enpfangen an den Zinßen so Er von wegen des Iungfrau closters zu Ilmen hat ingenomen auß befelich m. g. h. Item diße Zinse habe ich in berechent und nicht außgeben sein nicht gefordert wurden. so habe ich derhalben di Ausgabe der Zinße im beschloß nicht wollen endern.

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sch. von d. Brudschafft bt vgr zu Sanct bonifacii, 1 sch. 24 gr. von d. Bruderschafft Swartzburg, habe nach geloßen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sch. her Johan . . . [?] nichtgefurdert Sma . . . [?] Die (allerdings durchstrichene) Rent. Rechnung von Arnstadt 1532/1533 weist als Einnahme von Heinrich von Zossen, Vorsteher zu Ilm, auf

- 1) 1000 gute sch. u.
- 2) 210 sch.

Die Rent. Rechnung Arnstadt 1536/1537 verzeichnet als Einnahme von diesem Stift: 710 fl. an 745 sch. 10 gr.

Nehmen wir für die Einnahmen, welche aus diesem Stift von 1532—1538 den Amts- und Rentereikassen zuflossen, runde Summen an, so ergiebt sich als Barüberschüsse an die Rentereikasse bei rund jährlich 1000 sch. die Summe

von 7000 sch. und als Zinseinnahmen für die Amtskassen innerhalb 7 Jahren:

1) Blankenburg: 189 sch.

2) Arnstadt: 266 ,, 3) Rudolstadt: 182 ,,

Summa: 637 sch.

Bei diesem Stift fällt auf, daß dasselbe schon seit 1532 ganz erhebliche Barüberschüsse an die Staatskasse, d. h. zum gemeinen Nutzen des Landes ablieferte.

3. Das Benediktiner Nonnenkloster zu Arnstadt, ursprünglich der H. Walpurgis geweiht, Mainzer Dioec. zur Praeposit. B. Mariae Virginis, sedes Kirchheim, gehörig. wurde von dem Walpurgisberge, wo es sich zuerst befand, 1309 nach der Stadt verlegt; seine ursprünglichen Stifter sind die Grafen von Kevernburg. Nach dem Jahre 1317 geht aus seinen Bezeichnungen hervor, daß das Koster lediglich der heiligen Maria geweiht war. ("Monasterium B. M. Virginis inter muros oppidi Arnstete" etc.) Über die Namen und Zahl der Pröbste und Priorinnen vergleiche Burkhardt, Urkundenbuch der St. Arnstadt (Thür. Geschichtsquellen N. F. I) und Hellbach, Geschichte dieses Klosters. Die Konventualinnen wurden in die Amts- und in die übrigen Jungfrauen eingeteilt. Der ersteren waren vier: (Kellnerin, Küsterin, Kämmerin und Siechmeisterin). Im Jahre 1457 kommen 32, 1528 etwa 20 schleiertragende Jungfrauen vor. Das Stift hatte lt. dem städtischen Statut das Recht, bei drei städtischen Pfarren zu präsentieren. Hellbach meint, daß das Kloster kein sehr bedeutendes und auch kein sehr reiches gewesen sei, weil keine Gräfin aus dem Hause Kevernburg und Schwarzburg und auch nur wenige vom Adel diesem Konvent angehört hätten und auch darum, weil die Domina nicht Äbtissin, sondern Priorin genannt wurde, doch weisen noch vorhandene Kloster-Rechnungen auf ansehnlichen Besitz und nicht unbedeutende Einkünfte hin.

XXI.

z. B. 1495 Geld-Einnahme: 1366 sch. — ?

" Ausgabe: 1127 " 1 heller.

Die Reformation und Säkularisation des Stiftes fällt ins Jahr 1533. Diesem Jahre entstammt auch die erste Stiftsrechnung, welche von dem gräflichen Amtmann und Verwalter Lutz von Wüllersleben aufgestellt ist. Doch wir wollen die 3 aus der Zeit 1533/38 noch vorhandenen Stiftsrechnungen des Verwalters und Amtmannes Lutze von Wüllersleben selbst prüfen!

### 1) Rechnung von 1533/34:

S. S. Einnahme: 1011 sch. 13 gr. 11  $\mathcal{N}$  1 heller.

Darunter Retardateinnahmen der letzten 3 Pröbste:

142 sch. 5 gr.  $1^{1}/_{2}$   $\mathcal{N}$ .

Außerdem wird noch auf etliche 100 Schock an "unbekentlichen und wüsten Retardaten" hingewiesen, "daran sich zu vormuthen das gar wenigk ader gar nichts daran zu bekommen ist".

Die folgenden Einnahmeposten sind:

- 1) Erbzinsen in der Stadt: 78 sch. 5 gr. 1 & 1 h.
- 2) Erbzinsen auf dem Lande (53 Ortschaften): 162 sch. 9 gr. 2

3) Wiederkäufl. Zinsen:
desgl. in der Stadt:
auf dem Lande (34 Orte):

 $149 \, , \, 4 \, , \, 1^{1}/_{2} \, \mathcal{N}$ 

Leibzinsen der Jungfrauen: 92 " 5 " Laßzinsen: 6 " 15 " 8 &

Zinshühner:
4 , 16 , Zinsgänse:
1 , 15 ,

Hauptgeld der Zinsablösung: 65 " 14 "

Lehnrecht:

aus der Schäferei:

3 , 13 ,
112 , 7 ,

für Pferde: 45 , 17 , für Korn: 110 , 7 ,

für Korn: 110 " 7 Gerste: 4 ...

Hafer: 7 , 8 ,

Die Ausgabe beläuft sich auf: 856 sch. 6 gr. 1 A.

Die einzelnen Posten lauten:

1) Erbzinsen: 2 sch. 10 gr. 10 A. 2) Dem Rentmeister: 23 , 13 , 1 ,

3) Alte Schuld bei Krucker: 43 , 10 ,

4) Für die Küche der Jungf. 128 " 2 " 10 " u. das Gesinde im Pfarrh.

5) Kostgeld für die beiden Pfarrer Niclaus Tantz u. Er Caspar zu U. L. F. und St. Bonifacij:

23 , 13 ,

6) Vorrat ins Haus: 62 , 17 , 5 , 1 h

7) Jungfrauen Notturft: 47 , 5 , 6 ,

Die übrigen Ausgaben beziehen sich auf die Verwaltung des Stiftes.

An Retardaten sind hinterstellig: 36 sch.

Im Vorrat bleibt: 119 , 7 gr. 10 % 1 h.

Trotzdem nach dieser Rechnung der Überschuß des Stifts und die an den Rentenmeister abgelieferte Summe unbedeutend ist, warf dennoch die Bewirtschaftung des Stiftsgutes der Hofhaltung einen erheblichen Vorteil an Naturalien ab. Man vergleiche die Getreiderechnung desselben Jahres:

1) Korn E: 1012 Maß 3 Viert 4 Molmetz (17 Zinsorte) A: 653<sup>1</sup>/<sub>2</sub> — " 1 ",

Davon 112 Maß verkauft; 232 Maß 1 Viert. 1 Molmetze aufs Schloß und 106 Maß 3 Viert. Ausgabe insgemein und Dienstlohn, worunter sich auch kleinere Abgaben an Pfarrer, Kirchner und Schulmeister finden (dem Kirchner zu Bytstedt, dem pfarhern zu Rudißleben, dem pfarhern zu Holtzhaußen, dem pfarhern Bonifacii, er Nicl. Tantz, dem kirchner Bonifacii, dem priester zu St. Catharin (10 Maß), dem schulmeister Nicl. Straffen.

Die Ausgaben laufen zwischen 1/2 und 6 Maß.)

2) Gerste E: 399 Maß (16 Zinsorte)

A: 382 , 2 Viert.  $1^{1}/_{2}$  Molmetze.

Davon allein 129 Maß 11/2 Molmetze aufs Schloß.

3) Hafer E: 521 Maß 1 Viert. 1/2 Molmetze (19 Zinsorte)
A: 431

Aufs Schloß: 259 Maß 2 Viert.

-medic

4) Malz: Einnahme und Ausgabe 66 Maß, 30 Maß gen Rudolstadt.

Die Viehrechnung weist auf einen Vorrat:

34 Nosser und 2 Schock Schweine.

2. Rechnung von 1534/35.

Die Einnahme setzt sich zusammen aus:

Retardaten: 52 sch. 11 gr.

13 Posten Reste wurden auf Befehl der Obrigkeit erlassen,

im ganzen mit noch ] 33 sch. 18 gr. 5 anderen Posten Erbzinsen in der Stadt: 77 auf dem Land: 159 Wiederkäufl. Zinzen zu sich erkauft: Wiederkäufl. Zinsen in 207 18 1 & 1 h. Stadt und Land: Leibzinsen: 85 10 von Lalgütern: 8 A etc. 15

S. S. Einnahme: 1026 sch. 3 gr. 1 X

Die Ausgabe setzt sich zusammen aus:

Erbzins: 2 sch. 5 gr. 6 A

Für die Küche der Jungfr. 150 " 17 " — 1 h.

Für Kostgeld beider Pfarrherrn: 26 " 151/2 gr.

Vorratsausgabe: 6 , 4 gr. 4 A

Für die Notturft der Jungfrauen: 36 " 4 " 11 Mu. s. w

S. S. Ausgabe: 608 sch. 7 gr. 8 A 1 heller.

Von dem Überschuß: 417 sch. 15 gr., 4  $\lambda$  1 h. wurden an den Rentmeister Sigmund v. Witz-leben 280 sch. 12 gr. gegeben.

3. Rechnung von 1537/38.

S. S. Einnahmen: 766 sch. 12 gr. 4 A.

Die Reste, welche hiernach von den Jahren 1525-34 nachgelassen werden, belaufen sich auf 16 sch. 12 gr. 6 A

Dabei betragen

die Erbzinsen der Stadt noch: 76 sch. 8 gr. 7 Å 1 h.

auf dem Land: 159 " 12 " 41/. Å.

Dagegen die Einnahme der wiederkäuflichen Zinsen (Stadt und Land) nur noch: 159 sch. 15 gr. 5 & 1 h.

2 sch. 5 gr. vorm iare widderkeuflicher zinse abgelost, nemlich 31 schneb. 6 A und 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> schneb.

und die von Leibzinsen nur: 48 sch.

(hierbei findet sich die Bemerkung: So seindt auch noch 21 sch. diez jhar bei den iungkf. von der Sachssen abgang, seint auß dem closter gezogen).

> Der Lasgutzins: 15 gr. 8  $\mathcal{X}$ Lehnrecht: 8 sch.  $4^{1}/_{2}$  gr. u. s. w.

Die Summe der Ausgaben: 497 sch. 19 gr. 1 h. Dabei Erbzins von des Klosters wegen: 3 sch. 5 gr. 2 Å, zum erstenmal: 1 sch. er Peter Itiges in gemein kasten zu den geistl. lehen Crucis in S. Jacoffs kirchenn und auch: 4 gr. er Cristoff pharher zu Oberndorff, von einer wiesen unthier dem hayn.

Für die Pfarhern Kostgeld: 25 sch. 4 gr. Für Jungfrauen, Küchel " 1 A 1 h. 131 8 und Gesinde: Vorrat ins Haus: 15 19 3 A 1 h. " 9 A 1 h. Notturft der Jungfrauen: 36 12 Rest: 26819

Doch ist nichts bemerkt, daß diese Summe der Rentereikasse zugeflossen wäre. Die Rentereirechnung Arnstadt
von 1536/37 weist als Einnahme aus diesem Stift die
Summe von 120 fl. auf. Nehmen wir also diese Summe
als jährlichen Barüberschuß an, welcher der Rentereikasse
während der Zeit von 1533—38, also während 6 Jahren
zufloß, so ergiebt es die Gesamtsumme: 720 fl. Bezüglich
dieses Stiftes fällt ganz besonders die nicht unbedeutende
Abnahme der Stiftseinnahmen bereits in der Zeit von
1533—38 auf. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die ansehnlichen Getreideeinnahmen zum
großen Teil direkt den Hofhaltungen zu gute kamen und

auch die Zinsabgaben an das Stift staatlicherseits geschmälert wurden, während die Abnahme der Leibzinsen nicht sonderlich ins Gewicht fällt und ja auch durch die Abnahme der Ausgabe für die Jungfrauen einigermaßen ausgeglichen wurde. Bei diesem Stift zeigt sich schon in dieser Periode am deutlichsten, in welcher Weise das Klostergut allmählich staatlicherseits aufgesogen wurde.

Überblicken wir dieses, wenn auch sehr lückenhafte, aber dennoch für die Beantwortung unserer Frage überaus wichtige urkundliche Rechnungsmaterial, so ergiebt sich folgendes: Soweit die Einkünfte der von staatlichen Verwaltern geleiteten Stifte nicht zur Bewirtschaftung der Stifte selbst und zur Unterhaltung der Klosterinsassen gebraucht wurden, fielen sie in der Hauptsache den Staatskassen, beziehentlich den Hofhaltungen zu. Der Vorteil, welcher dadurch dem Staat bez. dem gemeinen Nutzen des Landes trotz der anfänglich nicht so bedeutenden Barüberschüsse der Stiftsverwaltungen in der Zeit von 1533—38 erwuchs, war immerhin ein ganz beträchtlicher; und zwar sowohl an barem Geld, ganz besonders aber auch an Naturalertrage der Stifte:

- 1) Die Überschüsse an barem Geld, welche der Rentereikasse von 1533—38 zuflossen, ergeben, wenn man die Rentereirechnungsangabe von 1536/37 als die jährliche Durchschnittssumme annehmen darf, die erhebliche Summe von 6120 fl, und zwar besonders durch den Überschuß des Stiftes Ilm.
- 2) Dazu kommen diejenigen Stiftszinseneinnahmen, welche seit Einführung der Reformation und Säkularisation der Klöster von deren Einnahmen abgetrennt wurden und den Amtskassen zuflossen (cf. oben, bei Ilm und Paulinzella ergiebt die Zusammenstellung: 1562 sch.)
- 3) entzog sich der Staat der Verpflichtung fast ganz, die den Stiften bis zur Reformation staatlicherseits fällig gewesenen Abgaben, nach der Säkularisation weiterhin zu entrichten. Daß dieser Vorteil nicht unerheblich war, er-

sieht man unter anderem aus einem Vergleich der Arnstädter Rentereirechnungen von 1531/32 und 1536/37. Dort belaufen sich die staatlichen Ausgaben für wiederkäufliche Zinsen in "m. g. herrn städten" auf 830 sch. 41 gr. 1 % hier nur auf: 637 fl. 3 gr. 7 %. Diese Zinsen wurden zumeist an geistliche Stiftungen des Landes gezahlt (cf. hierzu die Stiftsrechnung von Arnstadt 1538/39).

Doch abgesehen von diesem für damalige Verhältnisse nicht unbedeutenden Kapitalgewinn, zog die Herrschaft auch aus dem Getreide und Vieh, sowie aus dem erbauten Wein der säkularisierten Stifte ganz erheblichen Nutzen. So sei beispielsweise zu dem schon Gesagten noch angeführt, daß allein nach den drei noch vorhandenen Getreiderechnungen des Arnstädter Stiftes aus dieser Zeit rund gerechnet 2601 Maß Getreide aller Sorten auf die herrschaftlichen Schlösser geliefert wurden. Nach der Rechnung von 1534/35 desselben Stiftes wurden aus dem Stift für das Schloß 1 Kuh, 1 Stier, 27 Schweine, 2 Eber geschlachtet. Die 131/2 Schock Zinseier wurden zum Teil im Kloster, zum Teil im Schloß verspeist, der Abgang von 84 Hammeln nach der Schafrechnung fand seine Verwendung teils auf dem Schloß, teils wurden sie verkauft, und die Weinrechnung des Stiftes vom gleichen Jahre ergiebt, daß der erwachsene Wein sofort vollständig auf das Schloß kam, während von den noch im Vorrat befindlichen 172 Eimern Wein 145 Eimer aufs Schloß, 10 Eimer ins Kloster abgegeben wurden und 17 Eimer "verfult" waren.

Vergleiche auch die Getreiderechnung des Stiftes Arnstadt von 1537/38:

a) Korn Einnahme: 1188 Maß 1 Viertl 3 Molmecz Ausgabe: 629 Maß,

darunter für d. g. h. bez. in die grüne Au zu Erfurt:
131 Maß 1 Virtl und 55 Maß und 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Virt.
Ausgabe Korn insgemein: 170 Maß 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Virt.

Über die Verwendung der Klostergüter 136 Darunter: 20 Maß dem castenhern von wegen der obirkeit pfarrer Bonifacii zu seiner costunge 10 pfarrer zu vnßer lieben Frauen 5 " schulmeister zu seynem lohn 5 kirchner zu unßer lieben frauen 11 " kirchner zu S. Bonifaci " pfarrer zu Bitstet zu deczman 1 kirchner zu Bitstet pfarher zu Rudißleben 73 kirchner zu Dornheym. 77 Das Übrige verblieb im Vorrat. b) Gersten E: 682 M. 3 Viert. A: 673 , 21/2 Viert. Davon unter anderem: a) aufs Schloß 278 M. b) nach Rudolstadt auf obrigkeitlichen Befehl 48 M. c) auf die Keffernburg 57 M. d) in die grüne Au<sup>1</sup>)  $51^{1}/_{2}$  M. (also circa 2/3 aller Ausgaben tür die Höfe). c) Hafer E: 488 M. 2 Viert. 11/2 Molmetze A: 438 M.  $3^{1}/_{2}$  Virt. Darunter aufs Schloß 346 Maß. 2) Vieh, Rindvieh E: 66 Alt- und Jungvieh A: 18 Darunter 5 Kälber aufs Schloß, 3 Kälber und 5 Stiere

ins Kloster geschlachtet.

Arweys E: 23 M.

A: 23 M. (9 M. aufs Schloß).

Die Weinrechnung fehlt ganz.

Schweine E: 136 Stück

126 ins Kloster und aufs Schloß geschlachtet.

Hühner E: 6 sch. 1 Stck.

A:  $5^{1}/_{2}$  sch.  $(4^{1}/_{2}$  sch. 1 Stck. ins Kloster).

Rest: 31 Hühner.

Gänse E: 27 Stück

A:  $21^{1}/_{2}$  " {Ins Kloster 16 Stck., Rest  $5^{1}/_{2}$ 

Schafe E: 957 Nesser

A: 172 , (zu Hof und ins Kloster 123 Stck.).

<sup>1)</sup> Gräflich-Schwarzburgischer Hof zu Erfurt.

Auch war die staatliche Einnahme aus Wollenverkauf, wozu auch die Stiftsschäfereien beitrugen, nicht gering. Die Rentereirechnung Arnstadt 1536/37 verzeichnet unter Wolleneinnahme, wobei sich die Wolle der Schäferei des Stiftes Arnstadt befindet, die Summe von 489 fl.

Dem gegenüber überrascht es in der That, daß die Ausgaben für den Unterhalt der Klosterpersonen sowie diejenigen für "christliche Zwecke" (Kostgeld für die beiden evangelischen arnstädtischen Pfarrer, angekaufte evangelische Bücher, geringfügige Getreideabgaben an einige wenige Kirchendiener und einige geringe Abgaben an den gemeinen Kasten) entgegen dem Vorteil des Staates bezl. des Landes im allgemeinen aus den säkularisierten Stiften Stadtilm und Arnstadt kaum nennenswert sind. Hinsichtlich des Stiftes Paulincella können wir leider bei dem Mangel an Quellen ein Urteil nicht abgeben! (cf. aber die spätere Rechnung 1538-39, darnach ist zu vermuten, daß einzelne Dorfpfarrer schon früher vom Stiftseinkommen unterhalten wurden.) Da nun der Staat, wenn er die Barüberschüsse der Klöster - sehen wir einmal ganz von dem beträchtlichen Nutzen der Herrschaft aus Getreide und Vieh ab - für sich in Anspruch nahm, die Verpflichtung hatte, diese Überschüsse in erster Linie wiederum der jungen evangelischen Kirche zum besten zu verwenden, so müßte dies demnach aus den noch vorhandenen Staatsrechnungen (Amtsund Rentereirechnungen) ersichtlich sein. Leider sind wir allerdings nicht in der Lage, sämtliche staatliche Rechnungen aus dieser Zeit daraufhin zu prüfen, da nur einige wenige noch vorhanden sind; trotzdem überrascht es auch hier, wie verhältnismäßig unbedeutend die Ausgaben sind, welche wir allenfalls auf das Konto derjenigen Stiftsüberschüsse setzen könnten, welche den Staatskassen zuflossen. So finde ich in der Arnstädter Rentereirechnung von 1532-1533 z. B. angegeben, daß dem Dr. Joh. Lang von Erfurt, weil er in der Visitation 1533 thätig war, 11 fl. 9 gr. zur Verehrung gegeben wurde; ferner ein Mönch, der aus dem

Barfüßer Kloster gegangen ist, erhält 12 gr. "umb gotes willen", ein junger Mönch aus Paulincella, der sich nach Erfurt zum Studium begeben will, erhält 5 fl. In der Rentereirechnung von 1536-37 z. B. 1000 gulden an grober muntze von wegen des verstentnis etzlicher chur vnd fursten, grafen, hern und stetten der protestirende stende, und religion sachenhalb so m. g. h. zu derselbigen gebuerend antheil dasmals zu entrichten aufferlegt gewest ferner: 19 fl. 4 gr. hat Johann Zwuester cantzler off zweimal 1i [18?] tag zu Schmalkalden verzert, als die protestirende stende bei einander gewest, die wochenn oculi; 40 fl. er Niclas Mende dem ordens person auß der Paulina Zelnn walpurgis-michaelis ao 37 fellig zu zweienmalen durch doctor Lang entricht zu erhaltung des studiums zu Wittenberg, wie ime dan m. g. h. zugesagt etc. Ferner: 2 fl. vor ein lateinisches buch als die commentarius in quatuor ewangelistas er Casparn dem prediger Bonifacii uß bevelich m. g. h. bezalt; auch: 13 fl. 2 gr. an 11 thalern doctori Jheronimo Schuerffen bei brenninge uffs cantzlers bevelhe gen Wittenberg geschickt etc. Dagegen können wir die in derselben Rentereirechnung sub "wiederkäufliche Zinsen" verzeichneten unerheblichen Ausgaben an den (Pfarrer) Niclaus Tantz, an den gemeinen Kasten etc. hier nicht wohl als solche ansehen, die auf das Konto der Stiftseinkünfte zu setzen wären, denn die Staatskasse hatte ohnedies durch Wegfall einer Anzahl wiederhäuflicher Zinsen an geistliche Personen und Stiftungen des Landes erheblichen Vorteil.

Und wie diese eine Rentereirechnung, so ergeben die durchgesehenen Amtsrechnungen dasselbe Resultat: Ich finde z. B. in der Rudolstädter Amtsrechnung von 1532—33 nur folgende bemerkenswerte Ausgaben verzeichnet: 3 gr. 4 % vor 2 dinst fischs als der predier von Salvelt und der pfarher von Liberingen den pfarre zeu Teuchel unnd Hasla examenirten dinstags nach Egidii

2 gr. für die Küche bei gleicher Veranlassung gelegentlich der Visitation 1533. 14 gr. 9 A vor ein kalb montags nach exaudi als die visitatores inkamen, 1 sch. 4 gr. der vißitator schreiber gein Ihen geschick, mittewochns nach cantate. In der Amtsrechnung von Arnstadt 1533—34 z. B. 10 gr. vor ein buch dem pfarrer zeu Willingen, darinnen die ordnung der visitatoren beschrieben.

Amtsrechnung von Blankenburg 1532/33: 3 sch., die visitatores verthan donnerstags und freitags Es soll nun keineswegs unberücksichtigt post exaudi. bleiben, daß die Regelung der kirchlichen Angelegenheiten des reformierten Gebietes, die darauffolgenden Rechtshändel und Beschwerdesachen (z. B. der langwierige Prozeß Graf Heinrichs des Alteren contra Burdian zu Erfurt 1), desgleichen die damit verbundenen häufigen Reisen des Grafen und seiner Räte, kurz alles, was die Organisation der evangelischen Kirche erfordete, erhöhte Ausgaben für die Staatsund Amtskassen verursachte, aber alles dies zugegeben, das leuchtet doch ein, alle diese Ausgaben fallen schon gegenüber den in dieser Anfangsperiode noch nicht einmal so beträchtlichen Barüberschüssen, welche die Stifte an die Staatskassen ablieferten, kaum in die Wagschale. Besten des Landes ist die allerdings sehr nötige und verdienstvolle Aufsicht über das Stiftsvermögen teuer bezahlt worden und zwar schon in dieser ersten Periode nach Säkularisation der kirchlichen Stifte. Doch dies hätte immer noch geschehen mögen, wäre nicht auch zugleich der Anfang gemacht worden, die Vermögenssubstanz der kirchlichen Stifte systematisch zu schmälern und Klostereinkünfte den Amtskassen zuzuweisen. Die löbliche Absicht, die zweifellos in dieser Zeit bei einzelnen Stiften noch erkennbar ist, nämlich das Klostergut gesondert zu verwalten und damit der neuen Kirche ihre überkommenen, weltlichen Güter nach Möglichkeit zu erhalten, wurde dadurch schon durchbrochen, ebenso dadurch, daß die Barüberschüsse den

<sup>1)</sup> S. A. und Kopie in den Hessischen Collectaneen. R. G. A.

Staatskassen zuflossen, deren noch vorhandene Rechnungen, die noch nicht einmal die kirchlichen Einnahmen und Ausgaben gesondert zusammenstellen, den Ausweis liefern, daß nur dürftige Bruchteile der Stiftsüberschüsse kirchlichen Zwecken zu gute kamen. Es ist und bleibt also vom kirchlichen Standpunkt aus zu bedauern, daß das Stiftgut nicht der neuen Kirche gesondert erhalten blieb, denn thatsächlich sah man eigentlich jetzt schon die Stiftsgüter als staatliches Eigentum an und füllte mit den Stiftsüberschüssen die bedürftige Staatskasse.

Denn war auch die Herrschaft Schwarzburg-Arnstadt im Verhältnis zu den Herrschaften Leutenberg und Sondershausen - Frankenhausen finanziell um diese Zeit noch am besten gestellt, so zeigt doch ein Blick in die Arnstädter Rentereirechnung von 1536/37, daß auch hier die Schuldenlast des Staates drückender zu werden anfing. Eine Verwendung der Stiftsgüter zu gemeinem Nutz, d. h. zum Besten der Staatskasse, konnte deshalb nur erwünscht sein. Trotzdem also für die Erhaltung der Stiftsgüter zu kirchlichen Zwecken so nachteilige Wege eingeschlagen wurden, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß Graf Heinrich, der Reformator, dieser edeldenkende, überzeugte evangelische Christ, so gut es ging, für die materielle Fundamentierung seiner evangelischen Landeskirche Sorgetrug. Freilich war diese Sorge leider eben nur darauf berechnet, den evangelischen Pfarrern einen anfänglich leidlichen Unterhalt zu gewähren, während doch auch in der Zukunft erneute Anforderungen an Aufbesserungen zu erwarten standen, ja gar bald eintraten. (Gemäß Andeutungen in den Visitationsakten 1539 hatten sich schon um diese Zeit einzelne Pfarrer beim Kurfürsten von Sachsen deshalbbeschwert.)

Wie vorteilhaft wäre es da gewesen, wenn das Siftsvermögen noch ungeschmälert oder wenigstens in der Hauptmasse noch vorhanden gewesen wäre!

Während es urkundlich feststeht, daß der Graf in seinem

Testament von Dienstag nach Quasimodog. 1534 1) nur das Vorwerk zu Rottleben und den Weinberg, der "Schleicher," zu Rudolstadt, "wilchs vor dieser zceit in die Paulzcella gehort hatt", seiner Gemahlin verschrieben hatte und auch bei dieser Testamentsverfügung ausdrücklich die Möglichkeit offen gelassen hatte, daß die Güter als der Kirche gehörig wieder zurückerstattet werden müßten, wie sie ja auch die gräfliche Witwe bereits 1539 an Graf Günther XL. wieder herausgab, bemühte er sich in der Visitation 1533 durch seine Visitatoren die Einkommensverhältnisse der Pfarrer seines Landes zu ordnen. Vornehmlich legte er Gewicht auf die Errichtung von "gemeinen Kasten" in den Städten des Landes, aus welchen die Unterhaltung der Prediger, Schul- und Kirchendiener sowie die Erhaltung kirchlicher Gebäude und die Unterstützung armer Bedürstiger bestritten werden sollte (cf. die Notiz im Roten Buch zu Arnstadt S. 15): "Wer praedikanten und schuldiener zu unterhalten schuldigk? kasten hern. Nachdem sich zu Arnstat das evangelium got hab lob angefangen, ist von unßerm g. h. grave Heinrich des 33. jars ein ordnung gemacht, also, das prediger schulmeister und kirchner sollen von einem gemeinen kasten besoldet und erhalten werden; auch arme leute nach notturfft etc. "2)

So anerkennenswert nun auch diese Einrichtung war und so gewiß durch sie manchem dringenden Bedürfnis der materiellen Sicherung der evangelischen Pfarrer Abhilfe gewährt werden konnte, so waren es doch nur dürftige Unterstützungskassen, die lediglich für die wenigen Städte Bedeutueg hatten, deren Ausgabeverpflichtung außerdem zu umfangreich war und denen ja eine Haupteinnahme, nämlich die von dem Stiftsvermögen, fehlte. Von den frühsten Kastenrechnungen, die noch vorhanden sind, nämlich aus dem Jahre 1549/50 verzeichnet die Stadtilmer Kastenrechnung als

<sup>1)</sup> W. A. Reg. Ee, No. 550, Vol. II.

<sup>2)</sup> Arnst. Rats-Archiv.

Einnahme: 278 fl. 18 gr. 2 A 1 heller

als Ausgabe: 174 fl. 5 gr. 11 & 1 heller

und die Arnstädter

als Einnahme: 971 sch. 59 gr.

Die Einnahmen setzen sich unter anderem zusammen aus:

- 1) Verkauftes Getreide: 32 sch.
- 2) vor Wein und verkaufte Häuser: 80 sch. 40 gr.
- 3) von dem Gras auf der Kastenwiese: 16 sch. 48 gr.
- 4) Einnahme aus dem Kasten Bonifacii: 28 , 32 , Einahme insgemein:
- 5) Einnohme testirt und beschiedenn gelt
  - 1) 8 sch. 24 gr. 2) 56 sch. an 40 fl. u. s. w.

Die Ausgaben, welche 916 sch. 8 gr. betragen, setzen sich zusammen aus:

1) Ausgeliehenes Gelt: 212 sch. 46 gr.

- 2) desgl. kirchen unnd schueldienern an ihrer besoldung daran einem jdern ein jdes quartal der viertte teill gegeben wirtt.
  - 95 sch. magister Niclao Mandio pfarhern zu v. l. frauben.

98 , er Heinrichen dem kappelan

98 " dem schulmeister, Jacobi Frobenio

56 , Paulo Daciano cantorn

56 " Simon hern back largen

etc.

- 28 " dem orgenisten und kirchner Bonifacii
- 12 " Petter Rebeling kirchner zu v. l. F.

3 ,, denn orgeltretter.

- 1 , 36 gr. Johan Babsten das er die communicanten informirtt. S. S.: 464 sch. 24 gr.
- 3) Ausgeliehen Geld, das nicht verzinst wird: 14 sch.
- 4) Ausgabe Erbzinß und Geschoß: 15 sch. 24 gr. 2 . A
- 5) " kostunge der wein garttenn: 12 sch. 7 gr. 11/, A
- 6) " haußzins v. mietheuser (für Magister Mandio u. für das Cantorhaus): 12 sch. 36 gr.
- 7) armen leuthenn und studiosii (bez. schülern): 90 sch. 42 gr. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  $\mathcal{N}$  (wiederholt kranken Pfarrherrn: einmal einem von Auspurg, dann einem aus dem Wirtzburger lant).
- 8) Ausgabe ins gemein und kostung der gebeude (Kirchen, Pfarren, Schulen): (Hostien, Besen, Lichte etc.): 94 sch. 7 gr. 1 A.

Übrigens darf man annehmen, daß noch nicht einmal hinsichtlich der erledigten geistlichen Lehen, welche doch dem gem. Kasten zufallen sollten, immer dies auch wirklich geschehen ist, denn es findet sich in der Amtsrechnung von Rudolstadt 1532/33 sub Einnahme insgemein der Posten verzeichnet:

31 sch. 10 A vom rat zu Rudelstat von wegen des lehen Elizabet.

Dergleichen in der Amtsrechnung von Arnstadt 1533/34 sub Zinsen, welche m. g. H. zu sich gebracht, nachgelassen und nicht ganghaftig gewesen unter anderem:

4 gr. an einer wießen unser lieben frauen bruderschafft zu Arnstadt, so m. g. h. zu sich pracht. 12 gr. gibt m. g. h. von solcher wiesen ierlichen itzundt den kasten herrn zu Arnstadtt.

2 gr. 4 A von einer wisen zu Plau zinset der vicarei doselbst, so m. g. h. zu sich genomen.

Diese Fälle dürften nicht allein stehen.

Endlich bringt der Graf die Sorge für das materielle Wohl seiner evangelischen Landeskirche auch noch in seinem Testament vom Jahre 1538 in folgenden Bestimmungen zum Ausdruck:

"wir befehlen und hoffen auch, das unsere lehnserben hinfuro daß einkommen der closter unnd geistlichen güther, so zu milden wergken verordnet, gewidmet unnd gemacht den gemeinen kasten in der herschaft sollen geben und folgen laßen, dormit die ehre des allmächtigen und wolffart des nechsten, also armen leuthe möge anhalten auch die diener des worts schulen, gelarthe leut ehrlich underhalten und mit solchem einkommen mogen aufgezogen werden zu wolfarth allen dießer unßer verlaßender herschaft kirchen underthanen und einwhonnern, sonderlich waß geistliche lehn sich verledigen und nicht verlihen oder verschrieben solche den gemeinen kasten zu verordnen, dovon studenten zu halten und alwege die ehre gottis und der underthanen wolfahrt dormit auß zu richten. Darzu wollen orden schaffen und

setzen wir, das alle unsere verlaßene underthane bei den ewigen gottis wortt und uffgerichten ceremonien dem wort gemeß sollen rüglich gelaßen und in keinem weg zû beschwerde einer [?] gewissen sollen vermüget werden etc."

Der Inhalt dieser Testamentsbestimmung mindestens soviel, daß Graf Heinrich, der Reformator, die beste Absicht hatte, soviel wie möglich von den geistlichen Gütern der alten Kirche seiner jungen protestantischen Landeskirche zu erhalten und zu sichern; allerdings durch die bisherigen Ausführungen ist, soweit die Stiftsgüter in Frage kommen, erwiesen, daß sogar schon während der Regierung des Grafen das Stiftsgut in weit umfangreicherem Maße zum gemeinen Nutzen des Landes zum Nachteile der kirchlichen Interessen herangezogen werden mußte, als es vielleicht im Willen des Grafen lag. sieht, daß bereits in diesen ersten Jahren nach der Säkularisation der oberherrschaftlichen Stifte dasjenige Verfahren bei der Verwendung des Stiftsgutes prinzipiell angebahnt wurde, wie es unter Graf Heinrichs Nachfolger dem Grafen Günther XL. zur Durchführung gelangte und auch auf den größeren Teil der unterherrschaftlichen Stifte ausgedehnt wurde.

(Fortsetzung folgt.)

#### III.

# Dr. Johann von Otthera, Syndikus und Schultheiss der Stadt Mühlhausen in Thür.

Von

Professor Dr. Jordan in Mühlhausen in Thür.

Die mehrfach von mir betonte Forderung, bei Untersuchung der Bewegungen, die sich in den Jahren 1523—25 in Mühlhausen in Thür. abspielten, zunächst einmal ganz von Thomas Münzer und dem Bauernkriege abzusehen und die Thätigkeit der Männer, die vor und neben ihm, zum Teil auch gegen ihn, im engeren Kreise der Stadt thätig gewesen sind, genauer zu untersuchen, hat sich für keinen derselben bisher so erfolgreich erwiesen als bei dem Syndikus der Stadt Dr. Johann von Otthera. Seine geheimnisvolle Thätigkeit war bisher so gut wie unbeachtet geblieben, und nun stellt sich heraus, daß schwerer Vorwurf und Anklage sich gegen ihn richten.

Auch hier verdanken wir den ersten Hinweis Friedrich Stephan, der bereits 1842 in seiner "Anzeige" S. 124 ihn als weltklugen, aber treulosen Mann bezeichnete, ein Urteil, das er dann in der weiteren Ausführung jener "Anzeige" genauer begründete. Leider blieb diese erweiterte Arbeit Stephans ungedruckt und unbekannt, bis ich sie in meiner Programmbeilage") veröffentlichte, wo sich die betreffenden Ausführungen S. 20 finden. Sie gipfeln in dem Urteil:

1011

<sup>1)</sup> Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen (Thür.). Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums in Mühlhausen (Thür.) 1901. XXI.

"Die Geschichte ruft seinen Schatten aus der Vergessenheit hervor, um ohne alles Bedenken über ihn den Stab zu brechen." Nachdem ich nun in jenem Programm S. 38—42 die Akten, auf denen Stephans Urteil wohl wesentlich beruhte — vielleicht nur zum Teil — veröffentlicht habe, soll hier versucht werden, auf Grund des bisher vorliegenden Materials die gegen J. von Otthera erhobenen Anklagen zu ordnen und genauer zu erörtern, um sein geheimes Treiben noch stärker der Vergessenheit zu entziehen und die Frage nach seiner Schuld auch für weitere Kreise möglichst klar zu legen. Es regt sich dabei auch die Hoffnung, daß es gelingen mag, noch weiteres Material aufzufinden; sollte sich z. B. in Dresden nicht eine willkommene Ergänzung bieten lassen?

Es ist zunächst der Rat der Stadt, der gegen von Otthera 1), den die Fürsten zum Schultheißen ernannt hatten. Klage erhebt, die sich also gegen einen wichtigen Beamten, in diesem Falle wohl gegen einen Vertrauensmann der Fürsten richtete. Nach den mir aus Dresdener Akten vorliegenden Listen unseres Rates 2) aus den letzten Jahren vor 1525 wechselte dieses Amt jährlich unter Mitgliedern des Rates. Otthera wurde von den Fürsten doch wohl als ständiger Schultheiß eingesetzt, wenn er auch unter den hier zu besprechenden Verhältnissen das Amt nicht lange bekleidete. Es will nun jene Klage des Rates um so mehr bedeuten, als nach der Katastrophe von 1525 für längere Jahre die katholische Partei unter der geschickten Führung des Bürgermeisters Sebastian Rodemann im Rate die Leitung der Angelegenheiten in den Händen hatte. Es ist begreiflich, daß sie sich alle Mühe gab, die Fürsten, besonders Herzog Georg, in guter Stimmung zu erhalten, also ohne Grund nicht gegen einen von ihnen eingesetzen Beamten

<sup>1)</sup> Seine eigenhändige Unterschrift lautet: Johan von Otthera Schultheisse zu molhausen doctor.

<sup>2)</sup> Von mir veröffentlicht in meinem Heft 2, Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen, 1902, S. 37.

vorgehen mochte. Dennoch wurde der neue Rat, den die Fürsten nach Beseitigung des ewigen Rates eingesetzt hatten — es waren meistens Mitglieder des Rates aus den Jahren vor 1525 — bald auf Ottheras frühere Thätigkeit aufmerksam, denn noch im Jahre 1525, Mittwoch nach Michaelis [4. Oktober] schrieb er an Herzog Georg 1), [Dr. von Otthera habe im Beisein beider Bürgermeister — es waren das Heinrich Baumgarten der Jüngere und Sebastian Kühnemund, die Bürgermeister des ewigen Rates — ausgerufen und verkündigt, alle, die in der aufrührerischen Beschädigung mit gewesen, möchten Mühlhausen verlassen, dazu sollten ihnen die Thore geöffnet werden, der Rat wolle niemanden unnütz opfern.

Eine ganz ähnliche Aufforderung erließ Otthera nach der Chronik (S. 194 meiner Ausgabe) bei der Versammlung der Bürgerschaft auf dem Barfüßer Kirchhofe [Kornmarkte], doch scheint das erst später geschehen zu sein, denn schon in der Nacht zuvor war ein Thor geöffnet worden, aus dem Pfeifer und viele andere entwichen waren. [Chronik S. 194.] Bestätigt wird jene Äußerung Ottheras durch einen Brief des ausgewichenen Mühlhäuser Bürgers Peter Borngraf an Herzog Georg vom 18. Juli 1525 [Akten des Dresdener Archivs 9135, Bl. 79, worin es heißt: Nochdem ich mich jungst mit anderen burgern auß Molhausen gewandt habe auf disse wort, welche vns der Doctor Ottera dve Zeit In Molhausen Sunderlich auffm Barfusser Kirchhoff Sünder Zweyffel auß trewlicher wolmeinunge gethan vngeferlichen also lautende, Lyeben heren vnd freunde wir komen von vnseren gnedigsten vnd gnedigen hern Sachsen vnd nichts anderes erlangende, dan das wir vns in gnade vnd vngnade begeben sollen, welcher sich hierauf bey vns wagen wil, der mag es thun, wir wollen niemants vf das creutz opfern, darumb wer ehs nit wagen wil, dem sal das pforte thor aufgethan werden, mag

<sup>1)</sup> Zur Gesch. d. Stadt Mühlh., Heft 1, S. 42.

ein Jeder sein bestes dencken, vnd Als nuhn solchs gescheen vnd etzliche viel burger zu demselbigen thore sich begeben, hab ich auch also aus großer eynfalt vnd furcht mit Inen hinaus vnd mich also hinwegk gewandt."

Otthera war also einer der Gesandten der Stadt gewesen, die am 23. Mai in der Herrgottsmühle bei Schlotheim vergeblich mit den Fürsten verhandelten. (Spangenberg, Mansfelder Chronik, S. 427. Nebelsieck, N. M. 21, 197. Falckenheiner, Philipp der Großmütige im Bauernkriege, S. 58). Unter dem hier erwähnten Pfortenthore verstehe ich das neue Pfortenthor, aus welchem der Weg nach Eisenach führt; die Flüchtigen wollten ja zu den fränkischen Bauern, die bei Melrichstadt standen, wie sich aus Pfeifers in den Dresdener Akten endlich gefundenen Urgicht 1) ergiebt.

Den Weg nach Eisenach legt man von unserer Stadt aus in 7 Stunden zurück, dennoch fing der vom Heere bei Schlotheim mit Reisigen ausgesandte Wolf von Ende sie in den Pässen bei Eisenach (Chronik 194, Falckenheiner 59), was doch wohl nur möglich war, wenn die Reisigen vorher da waren und geschickt versteckt die Pässe versperrten, aus denen sie dann überraschend hervorbrachen und die Flüchtigen übermannten. Die letzteren waren wohl alle zu Fuß und hätten unter anderen Umständen in Berg und Wald leicht genug flüchten können.

Sollte sich nicht auch dieser geschickte Fang in unserem Zusammenhange leichter begreifen lassen? Allerdings lag der Gedanke nahe, den Zusammenhang mit den süddeutschen Bauern abzuschneiden; das hätte aber Landgraf Philipp, der doch der militärische Führer war, leichter gehabt, als er auf dem Marsche nach Frankenhausen bereits in Eisenach war.

Auch sonst lautete die in jenen sorgenvollen Tagen ausgegebene Parole auf Flucht. In einem Briefe von Jost Hommerich in den erwähnten Dresdener Akten (Bl. 72) liest

100

<sup>1)</sup> Veröffentlicht von Nebelsieck, Neue Mitteilungen XXI, 205.

man: "auch habe ich sie (die Bürgermeister) vmb radt gefraget mit sampt der stadt sinnicus und doctor wie ich mich nun hin forder halten sollte die wil die stadt auf allen orthen biligerth wurde — da haben sie mir den radt gegeben, ich solte IV Tage [soll wohl heißen "vor tage"] entweichen.

Wie kam nun Otthera zu solchen Aufforderungen zur Flucht, und was berechtigte ihn dazu? Daß er etwa nur im Auftrage der Bürgermeister gesprochen, ist kaum anzunehmen, da er ihnen doch wohl geistig überlegen war, wenigstens dem Fleischhauer Kühnemund. Bloße Fürsorge um das Leben der Bürger und anderer Teilnehmer an den letzten Ereignissen wird es schwerlich gewesen sein; sollte er nicht einen anderen Zweck gehabt haben? Scheint er doch zu den Männern gehört zu haben, die nichts ohne eine bestimmte Absicht thun. Hat er etwa den Plan gehabt, die entschlosseneren Führer der Bewegung, wie es Heinrich Pfeifer und der Kriegsmeister Lamhart (Chronik, S. 224) gewesen zu sein scheinen, aus der Stadt zu entfernen, damit niemand an Widerstand dachte?

Auch Stephan schrieb in der "Anzeige" S. 129: "Der treulose Syndicus schreckt alle, die einigermaßen Schuld haben, zur Stadt hinaus, um desto sicherer zurückbleiben und den Fürsten sich schmeichelnd anschmiegen zu können." War es etwa eine Belohnung für solches Thun, daß er dann Schultheiß der Stadt wurde, wie schon Stephan vermutete ("Anzeige" S. 130): "— während der Syndicus von Otthera zum Lohn für seine Thaten zum fürstlichen Schultheißen über die Stadt und die Dörfer erhöht wird." sind das Fragen, die sich bei näherer Überlegung aufdrängen, ohne daß bisher eine sichere Antwort zu geben ware; daß sie aber nicht unnütze Erzeugnisse eines unbegründeten Argwohnes gegen einen schuldlosen Mann sind, wird sich alsbald weiter ergeben. Hier mag noch folgen, was die Chronik (S. 197) über seine Ernennung berichtet: "Auch setzten die Kur- und Fürsten sobald einen neuen Schultheißen Dr. Johann von Otthera, der mußte ihnen sobald

schwören von wegen Ihrer Kur- und fürstlichen Gnaden, männiglich Recht widerfahren zu lassen." Bestellt wurde er dazu am 29. Mai 1525. (Seidemann, N. M. 14, 396.)

Es mag sein, daß der Rat, nachdem er einmal darauf aufmerksam geworden war, nun Ottheras Thätigkeit weiter erforschte; ist es doch begreiflich, daß er gegen die vorging, die an der Vertreibung vieler seiner Mitglieder der von den Fürsten eingesetzte Rat bestand zum Teil aus Männern, die aus der Stadt hatten weichen müssen, wie die Bürgermeister Rodemann und Wettich - und der weiteren Bewegung in der Stadt beteiligt gewesen waren. Daß man dabei auf den Mann achtete, der unter dem alten Rat Syndikus geworden und es unter dem ewigen Rat geblieben war, liegt nahe. Zahlreiche Vernehmungen liegen in den Akten vor ["Cantica canticorum nebst etlichen Urgichten," woraus Friedrich Stephan durch einen Schreiber die mir vorliegenden Auszüge und Abschriften machen ließ], dort findet sich auch das gegen Otthera zeugende Material, das ich in meinem Heft 1 "Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen" (S. 38-42) abdrucken ließ. Leider ergiebt sich daraus nicht, ob er persönlich vernommen wurde. Sollte das Material etwa nur den Fürsten unterbreitet werden, um ihn aus seiner Stellung als Schultheiß zu verdrängen?

Es ist nun der Mühe wert, sich über die Anklagepunkte klar zu werden, die der Rat zusammengestellt hatte;
Ich zähle deren 9. 1) Als Syndikus und Stadtschreiber,
wozu er ausdrücklich berufen und besoldet war, hätte er
als rechtsverständiger, gelehrter Mann die Prediger und das
gemeine Volk vor künftigem Schaden und Unheil warnen
müssen, wenn er in den Stadtvierteln bei ihnen war. Dennoch hat er ihnen "das Wort gehalten" und nichts von
seiner Pflicht gethan. 2) Er hat ruhig mit angesehen, wie
Mitglieder des Rates und andere Bürger haben aus der
Stadt weichen müssen, auch der alte Rat entsetzt wurde,
ohne nach seiner Pflicht zu warnen, da er doch die von

Kaisern und Königen bestätigten Rechte der Stadt kannte.

3) Er hat an der Einsetzung des ewigen Rates Gefallen gehabt, da er bei der Entsetzung des alten Rates durch Heinrich Pfeifer keinen Widerspruch erhoben hat, vielmehr durch das Citat der Bibelstelle "Er hat die Gewaltigen vom Stuhle gestoßen und die Niedrigen erhöhet; welch' ein wunderbarer Gott ist das!" seine Billigung aussprach!).

- 4) Bei Niederschrift der Namen derer, die Absetzung des alten Rates verlangten, ist er einer der 4 Schreiber gewesen. (Chronik 185.) 5) Dabei hat er gefälscht und Namen eingetragen von solchen, die eidlich versicherten, für den alten Rat gestimmt zu haben, während sie als Wähler des ewigen Rates verzeichnet wurden. Selbst seine "Schwegerfrau" Dorothea Zieglerin hat er unter die Wähler des ewigen Rates gesetzt, was doch ganz ungehörig war. 6) Er ist in den Dienst des ewigen Rates getreten mit Rat, Beistand und Schreiben, wie seine Handschrift beweist<sup>2</sup>) und das Zeugnis solcher Leute, die dabei gewesen<sup>3</sup>).
- 7) Als er im Jahre 1524 auf den Reichstag nach Nürnberg gesandt wurde, hat er von den Achtmännern geheime Aufträge gehabt zu ihrem Vorteil, wider den Rat, und als er auf dem Reichstage aufgefordert wurde, über die Verhältnisse unter den streitenden Parteien in Mühl-

<sup>1)</sup> Lucas I, 52. Chronik 186. In meinem Neudruck von Münzers "Außgetrückte emplössung des falschen Glaubens der vngetreuen Welt" (Mühlhausen 1901) habe ich S. 29 die Vermutung aufgestellt, daß Otthera dies Citat nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern aus jener Schrift Münzers nahm.

<sup>2)</sup> In den Akten des Dresdener Archivs (6135) liegen mehrere eigenhändige Schreiben Ottheras aus 1525 vor.

<sup>3)</sup> Der alte Rat wurde, wie der Rat hier angiebt (Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 1, S. 39), "auff dinstagk nach Reminiscere Anno 25 entsaitzt", das wäre der 14. März, während die Chronik (S. 186) Freitag den 17. März hat. Dieser auffallende Unterschied läßt sich vielleicht daraus erklären, daß "der Rat fast drei ganze Tage mit ihnen in der Allerheiligenkirche gehandelt" hat (Chronik 185), also vom 14.—16. März, worauf am 17. März die Wahl des ewigen Rates erfolgte.

hausen zu berichten, hat er geantwortet, sie seien vertragen. Zu einem Eingreifen des Reichstages war dann allerdings kein Grund mehr vorhanden. 8) Seine Vorschläge, die er dem ewigen Rate gemacht hat, liegen in seiner eigenen Handschrift vor: a) an die ausgewichenen "frommen" Bürger zu schreiben uud sie "einzufordern", das heißt, zur Heimkehr aufzufordern. b) Wie man es mit den Stadtboten. Dienern, Thorschließern, die Stadt zu verwahren, halten sollte, wobei er vorschlug, anderes Gesinde anzunehmen und aus gezwungener Notdurft die Stadt zu bestellen. c) Wie sich die, so im Feldlager aus den Fürstentümern Sachsen, Hessen und Mainz sich versammelt hätten, sie wären edel oder unedel, wes Standes sie wären, sich mit Angelobung und anderem Inhalt seiner Handschrift nachkommen sollten. d) Wie aus dem Lager an etliche Städte geschrieben werden sollte.

Mit diesen Städten sind (Zur Gesch. der Stadt Mühlhausen, Heft I, 41) Heiligenstadt und Duderstadt gemeint, die aufgefordert werden sollten, Verstärkungen dem Haufen nach Frankenhausen zuzusenden. Es wäre wichtig, festzustellen, ob diese Schreiben wirklich ergangen sind. Schwierig wird es bleiben, die Vorschläge unter b und c zu erklären; soll es etwa heißen, die dem alten Rate verpflichteten Stadtdiener etc. sollten entlassen und durch neue ersetzt werden, deren man sicherer wäre? und sind mit denen im Feldlager die bei Frankenhausen versammelten gemeint? Edelleute waren darunter doch sehr wenige. Leider wird es schwer sein, die nötige Aufklärung zu bieten.

9) Er verfaßte 2 heftige "Artikel" an den ewigen Rat, die Achtmänner und die Viertel der Stadt des Inhaltes: a) einen jeden gesondert zu fragen, was er thun solle in dieser großen Not bei dem Evangelio, dieweil die Fürsten den Haufen zu Frankenhausen überziehen wollten, sie 1) zu

<sup>1)</sup> Natürlich die bei Frankenhausen versammelten Bauern, nicht die Fürsten.

stärken und zu Hilfe zu kommen; was ein jeder dabei an Leib und Mut einsetzen wolle, solle jeder erklären. b) An die umwohnenden "christlichen Brüder" zu schreiben, daß sie aus jedem Flecken und Dorfe etliche verordnen sollten, den Haufen zu verstärken und die Ihrigen mit Lebensmitteln zu versehen; wenn der Haufe "niedergelegt, wären wir alle verloren". c) Er hat an die Schwarzwälder geschrieben d. h. an die dort aufständigen Bauern, mit denen man schon früher Verbindung angeknüpft hatte. (Merx, Thomas Münzer und H. Pfeiffer, S. 106.) Oder sollte eine Verwechslung vorliegen mit den Schreiben an die Bauern zu Melrichstadt 1) (Bensen, Gesch. d. Bauernkr. in Ostfranken 334 und 336)? Philips Fensterer sagte später hier in Mühlhausen aus, er habe "dem Pfeiffer und Alstedter etliche Briefe ins Land zu Franken an die schwarzen Bauern getragen." (Mühlhäuser Akten.) Auch Bullinger, Der Wiedertäuffer ursprung, fürgang, secten etc. (Zürich 1561) berichtet von Münzer<sup>2</sup>): "Als er widerumm herab in Thüringen gethon und zu Mülhusen wonet, schreib er doch briff sinen vertruwten häruf." d) Er ist Angeber gewesen, ein neues Sekret zu machen. Das alte Sekret hatten die Bürgermeister Rodemann und Wettich mitgenommen (Chronik, S. 180); den Gebrauch eines neuen forderten die 11 Artikel<sup>3</sup>) in No. 7 und Münzer<sup>4</sup>) im Schreiben vom 22. September 1524. War also Otthera an der Aufstellung jener 11 Artikel beteiligt?

"Zudem, sagt der Rat, sind noch etliche Urgichten vorhanden, die auf ihn nichts gutes sagen." Es ist zu hoffen, daß auch die sich noch in den Akten finden werden. Es würde das, nächst den vom Rate erhobenen Anklagen, einen zweiten Kreis geben, der noch ein wenig erweitert wird durch die Angaben der flüchtigen Bürger Glimpenau und

<sup>1)</sup> Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen, Heft 1, S. 47.

<sup>2)</sup> Stern, die 12 Artikel der Bauern, S. 37.

<sup>3)</sup> Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 1, S. 27.

<sup>4)</sup> Förstemann, Neues Urk.-B., S. 254

Heynemann 1), die ihn geradezu beschuldigen, er sei eine Ursache des Aufruhrs, und ferner berichten, als die Leute ihn gefragt hätten, was man thun solle, es nahe sich Empörung in allem Umkreis der Welt, habe er geantwortet, der Aufruhr sei nicht von den Menschen, sondern allein von Gott; Zeit und Stunde sei gekommen, daß man die Gottlosen solle vom Stuhle stoßen. Die letzten Worte mögen eine Erinnerung an Ottheras Äußerung enthalten, die er bei Absetzung des alten Rates gethan hatte, oder es war das bei ihm, wie bei Münzer, eine Lieblingswendung resp. Schlagwort. (Vgl. oben S. 151.) Endlich beschuldigen ihn die beiden Bürger, er sei ein "semner und innemer" der geraubten Güter gewesen, wobei sie den echt Mühlhäusischen Ausdruck Semner auf ihn anwenden 2). Daß er persönlich sich dabei bereichert habe, ist damit noch nicht gesagt.

Schließlich treten in den Kreis der Ankläger noch die Bauern, denn mit dem "Doktor" im Bauernliede (Chronik, S. 224) kann nur Dr. von Otthera gemeint sein, ich wenigstens kenne aus der Zeit keinen anderen Doktor in Mühlhausen, auch wird sich weiterer Beweis bald ergeben; akademische Bildung und Würden gab es damals noch wenig in Mühlhausen, Otthera war von außen berufen. Ferner wird im Liede seine Ernennung zum Schultheißen erwähnt, so daß kein Zweifel darüber sein kann, daß er hier gemeint ist.

<sup>1)</sup> Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 1, S. 42.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck wird also schon damals in der Bedeutung gebraucht, die auch Grasshof (Commentatio de originibus etc. Mulhusae, S. 105) giebt: "Dictus Semner est ex eo, quod mulctas colligeret", denn "semenen dictum fuisse pro samlen, colligere, et Semener idem denotasse ac Samler." Seine Erklärung beruht auf folgender Stelle der jüngeren Statuten (Lambert, S. 41): wer czu der hockzijd geladin wirt — sal vor sich vff den Tysch legin einen schilling mulhuschir pfennynge —, die sal der samene, die von dem brutegume dar czu gesatzt wirt, vnd des schillinges sol nymand los sij nach der semener sol des nymand dirlaze. — In unserem Wochenblatt 1797, 245 wird der Versuch gemacht, vom Sentgericht den "Sentner", Semner abzuleiten.

Die betreffenden Strophen mögen hier nach dem Mühlhäuser Text nochmals folgen (vgl. Chronik, S. 223).

- 4) Molhausen war ein festes stettelin, noch komen hern vnd fursten darin, der doctor hat sie vor Rotten mit seinem Judesbartte.
- 5) Das ist Er wol geheissen von den andern ein schultheis, das wort on wol gerewen, sein leit wirt sich vor Newen.
- 6) Dye Doctorschen ist von bosem geticht, es wart or saur, das sie dye frawen ausgericht, es bracht sie in das leger, das or der teuffel pflege 1).

Natürlich sind solche Anklagen mit der größten Vorsicht aufzunehmen, ist es doch allezeit die Weise der Besiegten gewesen, die Schuld am eigenen Unglück Verrätern zuzuschieben; wenn also sonst gegen Otthera nichts vorläge, würde es recht bedenklich sein, darauf einzugehen. Da aber nach allem, was bisher über ihn bekannt ist, nicht gezweifelt werden kann, daß er ein Mann war, der mit Geschicklichkeit nach verschiedenen Seiten hin zu wirken wußte, so ist doch wohl möglich, daß die Anklage der Bauern den Kreis der Beschuldigungen mit Recht abschließt. Klarer ausgedrückt wird sie dahin lauten: Obgleich Mühlhausen eine feste Stadt war, kamen doch durch den Verrat Ottheras die Fürsten hinein, und zwar ohne Widerstand zu finden, zu dem vergebens der Kriegsmeister Lambart mahnte. Auch Ottheras Frau ist dabei thätig gewesen, indem sie, doch wohl im Auftrage ihres Mannes, mit Mühe die Absendung der Frauen und Jungfrauen zustande brachte, die im Lager bei Görmar um Gnade

<sup>1)</sup> Vgl. meine Bemerkungen zu dem Gedicht Chronik, S. 225 und Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 1, S. 23, dazu die abweichende Meinung Nebelsiecks N. M. 21, 198.

baten 1). Sie war, wie sich alsbald ergeben wird, vielleicht eine Schwester des jüngeren Heinrich Baumgarten, des einen Bürgermeisters im ewigen Rate.

So drängt sich der Eindruck auf, daß es wesentlich der Thätigkeit Ottheras zu verdanken war, wenn die Stadt keine Verteidigung wagte, wobei freilich bei der Übermacht des fürstlichen Heeres wohl nur auf bessere Bedingungen zu hoffen gewesen wäre. Schon Seidemann spottete, daß die Stadt kein Saragossa gewesen wäre. Die Fürsten selbst erwarteten wohl Widerstand, denn Philipp von Hessen, der auch hier der militärische Führer war, entwarf einen Kriegsplan zum Angriff auf die Stadt, von dem man freilich keinen Gebrauch zu machen nötig hatte. Welchen Eindruck der letzte Brief Münzers, in welchem er dringend von jedem Widerstande abriet, gemacht hat, wissen wir nicht, bleibt es doch fraglich, ob er überhaupt noch an die Mühlhäuser gelangt ist.

Eine weitere Klage richtete das Bauernlied gegen Otthera wegen seines Eintretens für den jüngeren Heinrich Baumgarten:

7) Heinrich baumgart ist ein alber man, mit schalckheit Er sich wol decken kan, Er wußte wol zu guder mosse, Wu yn sein schwoger, der doctor, im lager wulde lossen.

Daß das Lied bier ganz richtig Otthera als Schwager Baumgartens bezeichnet, ergiebt sich aus folgendem Schreiben <sup>2</sup>), aus dem sich freilich der Sinn der Worte in jener Strophe auch nicht erklären läßt.

"Durchlauchtiger etc. g. f. vnd Herr nach dem vnd als E. f. g. wegen philipsen baumgartten leiblichen vnd

100

<sup>1)</sup> Vermuten läßt sich danach auch, daß das Bittschreiben der "frauwen gemeiniglichen zu Molhausen", das von Nebelsieck in den Mühlhäuser Geschichtsblättern I, 40 veröffentlicht wurde, nicht ohne seinen Einfluß entstanden ist.

<sup>2)</sup> Aus den Akten des Staats-Archivs in Dresden.

fruntlichen lieben Sohn vnd vnser ander aller Schwager vnd frunt Heinrichen baumgartten In E. f. g. vorstreckunge haben vnd welicher E. f. g. czu vngenaden vnd anderst dan er gehandelt nachher angegeben worden sey des vorhoffens der vnschult befinden, Szo dan g. f. vnd h. - vornommen das myn Szon auch vnserer Schwager vnd frunt In vill Jaren In den Rethen czu Mulhausen gewest 1) vnd in seynen amptern nye anders dan erlich vnd redelich gehandelt g. f. vnd h. das er aber nuhe myt bedräunge 2) aus dem aldenn vorigen Rathe wider In den newen rath gesatzet aus farre seynes leibes vnd lebens seyn Burgermeyster amecht mit beschwerunge habet nuhe nemen mussen wy woll er solches czu vill malen vmb godes wyllen gebetthen kein solges ampteß czu vorlassen havt er doch das selbige bey gehorsamen thun mussen vnd annemen. Die weyll dan E. f. g. - yn allewege allen elenden betrübethen zv gnaden geneyget Ist der halben an E. f. g. - vnser demuthigk anruffen vmb Godes wyllen bittende E. f. g. willen aus furstlichen tugenden gnaden vnd wyllen das arme enelende weyb de sich auche zum vorhoffens In allewege Erbarlich vnd auffrichtigk gehalten E. f. g. wulten die selbigen armen enelenden frauwen vnd ihrerr sechs cleyne vnerzogne kinder gnedeglichen behertzigen vnd czu gnaden bedengken vnd ihren armen Hauswirt mynen son vnd vnser ander Schweger vnd frunt seynes gefengknus vnd vorstrickunge zu gnediger abenderunge vnd entledigunge komen lassen -----

Datum Molhaußen Sonnabend nach Corporis Christi [17. Juni] anno 1525. E. f. g. vndertenigte gehorrsame Johan v. Otthera Schultheyß czu Mohlhausen Doctor Johan fleischhawer prister 3)

<sup>1)</sup> Vgl. die Ratslisten in Heft 2 "Zur Gesch. d. St. Mühlh.", S. 37.

<sup>2)</sup> Auf diesen damals mehrfach ausgeübten Zwang habe ich an gleicher Stelle hingewiesen S. 42.

<sup>3)</sup> Vgl. Chronik, S. 196. Jene Liste der heimkehrenden Bürger liegt in denselben Dresdener Akten Blatt 37, wenn auch die Namen etwas anders geordnet sind.

Curt vnd George gebrudere vnd philippus Baumgartte Burger zu Mulhaussen".

Heinrich Baumgarten war zuerst nach Rochlitz in Haft geführt, wurde aber wieder nach Mühlhausen geschickt, wo er bis zu seinem Tode in seinem Hause "ein Lager halten" mußte (Chronik, S. 198). Man darf in dieser Milderung der Strafe die Wirkung dieses Briefes erkennen, der wohl nicht zufällig an erster Stelle die Unterschrift Ottheras hat. Philipp Baumgarten begegnet uns regelmäßig in den Listen des Rates der vorhergehenden Jahre; sein Sohn Heinrich scheint erst wenige Jahre vorher in den Rat eingetreten zu sein. Über Ottheras "schwegerfrawe Dorothea zeigelerin" habe ich bisher nichts feststellen können; möglich wäre es ja, daß Otthera und Heinrich Baumgarten mit Schwestern, geb. Ziegeler, verheiratet waren.

Nur anzudeuten wage ich an dieser Stelle eine Vermutung, die ich in meiner Ausgabe der Chronik der Stadt Mühlhausen, S. 193 gemacht habe. Im Chr. M. A. S. 247 liest man: — "bei den Kur- und Fürsten [Lücke? "die über"?] alles wie es in der Stadt ergangen, Bericht bekommen." Wenn meine vorgeschlagene Ergänzung richtig ist, wird man fragen dürfen, durch wen die Fürsten solchen Bericht bekommen haben können, und es liegt im Zusammenhange dieser Untersuchung nahe, auch hier an Otthera zu denken. Allein das beruht auf so schwachem Grunde, daß ich diese Möglichkeit hier nur der Vollständigkeit wegen anzuführen wage.

Über das weitere Schicksal des Mannes ist, mir wenigstens, nicht viel bekannt geworden. In Akten des Marburger Archivs fand ich folgende Notiz: "Verhandlungen der Räte der 3 Fürsten vom 26 Juli 1529: Des alten Schultheissen Doctor Ottera Rechnung vnd hinderstellig Rest belangende — : — vnd ob er sich gleich In Stifft Fulda mit Dienst begeben, were doch sein mainunge gar nit, sich mit seiner Behawsunge weibe vnd kindern auß der Stadt Mulhawsen vnd also von Churf, vnd Furstl. gnaden zuwenden", worauf

er Zahlung verspricht Dieselbe Forderung begegnet uns 2 mal in den Akten unseres Archivs "Mühlhausen Sec. XVI": "Doctor Ottera rechnunge belangende." Das zweite Mal zahlt er an jeden der 3 Fürsten 30 Gulden, bleibt jedem noch 30 Gulden schuldig, bietet aber Sicherheit für die Zahlung: "So hette er bey einem Rathe zeu Molhausen vfm hause funff hundert gulden stehen, die wolt er vor das hinderstellige Rest zu einem vnderpfande einstellen." Kopialbuch von 1542 (Bl. 160) bezeichnet ihn der Rat als "fuldischen Ratht vnnd Cantzler", wonach man wohl annehmen darf, daß er katholischer Lehre sich wieder zugewandt hatte. Aus demselben Jahre berichtet die Mühlhäuser Chronik (Chr. M. A. 264): "In dissem Jahr Martini Ist Doctor Ottera mit eim Erbar Rath zu Hofbibra vortragen worden, giebt 300 Gulden, Ludwig vrbach vndt Aureus Hugolt vortragen es."

Die Familie blieb in Mühlhausen wohnen; die Chronik von Thomas berichtet: "Anno 1560 den 19. April wird Dr. Ötterers Sohn vorm Frauenthore heimlich umbracht und beraubet". Im Jahre 1622 war "Herr Georg von Otthera" Mitglied des Rates 1). Im liber hereditarius von 1551 finde ich Blasius und Wilhelm v. Ottera, dazu nachgetragen, wohl als Erben, Johann George und Ernst v. Ottera (Einen Gofridus Ottra Erfurdensis bietet die Erfurter Matrikel 1476, Henricus Ottera de Loshhusen 1453; Weissenborn I, 306 und 237).

Auch Friedrich Stephan kannte das Bauernlied, das er abschreiben ließ?), und wenn er schrieb?): "Seine (Ottheras) Untreue wird sich im Verlauf der Geschichte noch mehr bestätigen", so zweisie ich nicht, daß er auf einen ähnlichen Schluß kommen wollte, wie ich. Bei seiner genauen Kenntnis

<sup>1)</sup> Vgl. Mühlhäuser Anzeiger 1902, Nr. 110: Pappenheim in Mühlhausen, von Stephan und Wolff.

<sup>2)</sup> Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 1, S. 24.

<sup>3)</sup> Ebenda, S. 20.

der Personen und Verhältnisse halte ich es für ausgeschlossen, daß er nicht sofort sah, wer mit dem "Doctor" gemeint sei, und die Wichtigkeit des Gedichtes für seine Auffassung von Ottheras Thätigkeit erkannte. Als Grund seines Treibens nahm er Ehr- und Geldgeiz an und vermutete wohl, daß er von Sachsen bestochen war, wenn nicht etwa der "Geldgeiz" auf die eben erwähnte, unerledigte Rechnung gehen soll. Dafür läßt sich nun, bisher wenigstens, kein Beweis liefern, aber auch so wird nun manches in den Ereignissen der Zeit allmählich deutlicher, und es mag auch weiterhin die interessante Person Ottheras der eingehenden Detailforschung empfohlen bleiben.

## Miszellen.

I.

Bisher unbekannte gleichzeitige Aufzeichnungen über die kirchlichen und Schulverhältnisse in Gotha nach der Reformation bis zum Jahre 1584.

Aus einer Handschrift des Gothaer Gymnasiums zum ersten Male herausgegeben von Prof. Dr. Max Schneider.

In dem Codex chartaceus XVII der Gothaer Gymnasialbibliothek, der wortgetreue Abschriften von alten die Kirche und Schule betreffenden Urkunden, Schriftstücken und Briefen enthält, findet sich fol. 26a-30b die Abschrift eines höchst interessanten Originales des XVI. Jahrhunderts, Jahresaufzeichnungen nach der Reformation bis 1584, kirchliche und Schulverhält-nisse der Stadt Gotha behandelnd, die bisher, wie aus einer Menge noch nicht bekannter Namen und Vorgänge zu ersehen ist, unseren Quellen: Sagittarius, Tenzel, Rudolphi, Brückner, Gelbke, Schulze, Beck völlig unbekannt sind. Der Verfasser des größten Teiles des Originales ist einer der 1561 im Amte befindlichen Diaconi. Das ergiebt sich aus der Stelle fol. 29 f. sub anno 1561: "Wir Collegae eius (d. i. des Superintendenten Eggerdes) - Wir waren also ohne Superintendenten von der Zeit an bis āō 62 um Aegidii und haben drey Quartal für den Superintendenten verdienet, davon haben die Herren uns dreyen zwey Quartale, uns dareyn zu teilen, zugeeignet." In diesem Jahre waren aber M. Melchior Wedmann, Heinrich Thilo und M. Johann Messerschmidt zusammen Diaconi; von den beiden ersten spricht der Verfasser unserer Aufzeichnungen stets in dritter Person, während der letzte mit Namen nicht erwähnt wird. Somit kann nur Johann Messerschmidt († 1588) der Autor des Originales gewesen sein. Als weiterer Beweis, sofern es noch eines solchen überhaupt bedürfte, können die zwei letzten Notizen aus den Jahren 1582 und 1584 dienen, die von dem Schwiegersohne des 1582 zum Superintendenten gewählten Theologen d. i. eben Messerschmidt (vgl. socer meus u. s. w) hinzugefügt worden waren, nämlich vom späteren Conrector scholae Gothanae M. Johannes Wipertus (1582-92, dann bis 1597 Pfarrer in Sundhausen). Der Schwiegerschn hat eben die Notizen seines Schwiegervaters, die sich dieser etwa vom Jahre 1554, seinem Antritt in Gotha an, gemacht hatte

11

100

erhalten und fortgesetzt. Außer diesen von Messerschmidt und Wipertigemachten Aufzeichnungen finden sich noch als dritter Bestandteil Zusätze, die über das Todesjahr Wipertis 1597 hinausreichen, die ich in [] gesetzt habe; von wem diese hinzugefügt, weiß ich nicht anzugeben. Daß sie jedoch schon im Originale und nicht erst von dem im XVIII. Jahrh. lebenden Abschreiber gemacht worden sind, ist mir unzweifelhaft, da dieser dann die Namen in dem Pfarrerverzeichnis, wenigstens die der Superintendenten, sowie in der Liste der Rektoren und Konrektoren bis auf seine Zeit gleich fortgeführt hätte. Der Abschreiber des Originales war, wie sich durch Vergleichung der Handschriften in anderen Codices der Gothaer Gymnasialbibliothek erweisen läßt, der von 1701—1756 als Lehrer und Inspector Coenobii am Gothaer Gymnasium thätig gewesene Joh. Wilh. Hildebrand aus Herbsleben, dem wir die getreuen Kopien unzähliger das Gymnasium betreffender Urkunden und anderer Schriftstücke in unseren Codices verdanken (vgl. mein Progr. 1895 "Das Coenobium beim Gymn. Illustre 1543—1863", p. 5 Not. 9 u. p. 19; sowie mein Progr. "Die Lehrer am Gym. Illustre 1524—1859" I (1901) p. 20; II (1902) p. 23.

Ordinaria Successio Superint. et Pastorum in Ecclesia Gothana post repurgāonem doctrinae coelestis factam per Martinum Lutherum.

Dūs Fridericus Myconius wird Pfarrherr und Superintendens zu Gotha anno 1524. † ibidem 25. Martii an. 46. Sucessores eius fuerunt Dr. Justus Menius, qui Superintendentis officio functus est duodecim annos. Doct. Simon Musaeus anno integro. M. Johannes Cuno biennio 60 et 61¹). Dn. Petrus Eggerdes anno. M. Melchior Wedmann 12 annos. Cui successit M. Joannes Frei Eisfeldensis āō 1574²). Faxit Deus, ut cum fructu hoc officio fungatur: id quod factum est octoennium. Resignavit enim circa Michaelis. Ao 82 M. Joannes Messerschmidt successit ei circa diem Martini āō. 82, functus eodem usque in 27 Martii diem āō 88, ubi mortuus est. Huic successit Wolffram.

[S. Tabelle S. 163.]

Anno 1543 wurden geordent die Land Schulen in Hertzog Moritz Lande zur Pforten, da M. Cyriacus Lindeman der erste Praeceptor Meissen, darrin tüchtige Knaben aus den Stätten des Fürstenthums genommen und etliche ihrer mit Kleidung, Büchern Kost und aller Nothdurfft versehen worden.

2000

<sup>. 1)</sup> Diese Zahlen sind, wie sich unten aus dem Text s. a. 1558 und 1560 ergiebt, falsch. Vgl. Brückner, Kirchen- und Schulenstaat im Herzogtum Gotha I, 7, 78, auch Gelbke, Kirchen- und Schulenverfassung des Herzogtums Gotha I, 154.

<sup>2)</sup> Auch diese Zahl ist unrichtig, wie sich aus dem Texte s. a. 1573 ergiebt. Vgl. auch Gelbke a. a. O.

<sup>3)</sup> Lindemanns Verdienste um Schulpforta würdigt die treffliche Arbeit von P. Flemming "Briefe und Aktenstücke zur ältesten Geschichte von Schulpforta", Progr. 1901, S. 13 ff.

Anno 1547 moritur Dīs Joannes Moritz s. Gothardt 1) Minister Ecclesiae Gothanae ad St. Margaretham: vocatur huc Dīs Joannes Brembach Molhusio 2).

| Super-<br>intendentes *) | Diaconus 1 8)                                                                          | Diaconus 2                                              | Diaconus 3.                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | hain Joan. Gothart Joan. Brembach M. Melchior Wed- mann Joan. Wolffram M. Joan. Wagner | M. Joan. Dinckel<br>M. Joan. Erhard<br>M.Michael Julius | Dus Thomas, ex<br>Coenobio Augu<br>stini Salzenzi de<br>M. Georg Merula<br>Joan. Eisenberg |

1) Johann Gothart wurde auch Moritz genannt. Vgl. Sagittar, 197 (nescio quam ob causam vulgo dictus), Brückner I, 8, 88; Gelbke II, 1, 47.

2) Vgl. über ihn Brückner I, 9, 81; III, 14, 146. Er ist identisch mit dem im Album Academiae Vitebergersis I, 73b, ed. Förstemann, am 7. Okt. 1520 inscribierten Joannes Prambach de Waltershausen Magunt. dioc. Vgl. Ztschft. "Aus der Heimat" I, 171 (Gotha) und ebenda III, 87. Er wurde 1555 Pfarrer in Waltershausen † 1560.

3) Vgl. über diese Gelbke a. a. O. 153—155, und Brückner

a. a. O. I, am Ende der einzelnen Abteilungen.

4) Die von mir in [—] gesetzten Namen sind von einem späteren Chronisten als Wiperti, der 1597 gestorben, wohl schon im Originale hinzugefügt worden.

5) Die Scheidung der Diaconi nach ihren Stellen wird hier zuerst gemacht. Unsere Quellen haben dieselbe nicht; vgl. Brückner I, 8, 86 ff. u. I, 9, 81 ff.; Gelbke II, 1,

46, 47.

6) Dieser fehlt in der von Brückner I, 8, 86 ff. I, 9, 81 ff. und Gelbke II 1, 46 f. gemachten Aufstellung gänzlich! Herr Archivar Hermann Gutbier in Langensalza schreibt mir: "Über den Augustiner Thomas kann ich Ihnen keine Auskunft geben, da im Visitationsprotokoll des Jahres 1540 nur die Namen derjenigen Mönche genannt werden, welche damals noch im Amte waren."

## Ordinaria Successio Praeceptorum Scholae Gothanae1).

| Rector <sup>2</sup> )                                                                                                                                          | Conrector 4)                                                                                                                                                                  | Cantor 9)                                                                                                                                                                    | Quartus 18)                                                                                                                                         | Quintus 20                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| nerus Laurentius Schipperus M. Georg Merula Pancratius Süsenbach Silesius M. Cyriacus Lindeman M. Paul. Schmidt M. Joan. Meyer M. Joan. Helder M. Andreas Wil- | Pancratius Susenbach Joan. Cuno b) Georg Hofmann, Coburgensis 42 Joachimus Spiegel Nicolaus Sachsenstetter 44 M. Cyriacus Lindemann b) M. Martinus Willisius M. Christoph Wi- | Joan. Zahn Joan. Eisen- berg 10) Joan. Petz- old 11) Samuel Pfeiffer Andreas Hei- ner Daniel Ullnn Simon Pfeiffer Jodocus Rog- ler 12) Simon Schnei- dewein Joan. Linde- man | steck 18) Joan. Langen- hain 16) Valentinus Wip- recht Conradus Hildt Henricus Crolach Daniel Ullnn Fridricus Wald- ecker Simon Hein Melchior Back- | Born<br>Joan. Cal-<br>witz |

1) Das Gothaer evangelische Gymnasium wurde 1524 durch den I. evang. Superintendenten Friedrich Myconius gegründet.

Schultze, S. 16; mein Progr. 1901, S. 1.
2) Vgl. über diese 11 ersten Rektoren der Gothaer Schule mein Gymn.-Progr. 1895 "Das Coenobium beim Gymnasium Illustre (1543 -1863)" S. 38, 39 und die dort angeführte Litteratur über dieselben, sowie mein Gymn.-Progr. 1901 "Die Lehrer des Gymnasium Illustre zu Gotha (1524—1859)" I unter deren Namen.

3) Die von mir in [ ] gesetzten Namen sind von einem späteren

Chronisten im Originale nach 1597 hinzugesetzt worden.

4) Die Bezeichnung "Conrector" ist nicht ganz richtig, da seit 1529 einer der 2 Lehrer neben dem "Schulmeister", der bis dahin einziger Lehrer gewesen, den Namen Baccalaureus, der andere Cantor führte (vgl. Schulze, S. 22, und mein Gymnasialprogramm 1901, S. 3, Not. 2). 1544 bekam dieser erste Lehrer neben dem "Oberschulmeister" den Titel "Ober-Baccalaureus"; erst von 1549 an gilt der Name Con-rector (vgl. mein Progr. 1901, S. 4, Not. 2 und Not. 5).

5) Die kursiv und gesperrt gedruckten Namen sind unseren Quellen bisher gänzlich unbekannt, auch in meinem 1901 erschienen Lehrerverzeichnis nicht aufgeführt, da dieses Verzeichnis mir

011

bisher ebensowenig bekannt als Sagittar, Rudolphi, Brückner, Gelbke, Schulze, Beck war. Dieser Joh. Cuno (= Kühn) ist ohne Zweifel der in Förstemanns Album Academiae Vitebergensis p. 153a s. anno 1534 Genannte (vgl. Ztschft. Aus der Heimat I, 172), in dem H. Heß (ebenda III, 87) den späteren goth. Superintendenten M. Joh. Cuno vermutet. Beck, Joh. Friedr. d. M. II, 115 hält beide für dieselbe Person, dem ich mich mit meiner Ansicht anschließe. Er wurde, da Pancratius Süssenbach 1540 von seiner Stelle als Baccalaureus zum Rektor avancierte, in diesem Jahre Baccalaureus, blieb jedoch nur bis 1542 in diesem Amte, wie die bei seinem Nachfolger beigesetzte

Zahl 42 zeigt. Vergl. mein Progr. 1902., S. 22.

6) Diese Reihenfolge der "Konrektoren" zeigt, daß Weitz in seinem "Series Conrectorum" betitelten Gedichte in Encaenia Saecularia Gymn. Goth. 1624 gegenüber Sagittarius, Hist. Goth., p. 218 recht hat, und daß ich (Progr. 1901, S. 5, Not. 2) mit Unrecht dem Historiker vor dem Poeten den Vorzug gegeben habe.

7) Sonst wird er "Decerius" geschrieben (vgl. mein Progr. 1901 Er stammte aus Eisfeld, cf. unten 1902, S. 23.

8) Wie sich aus dem hier zuerst genannten Vornamen Cyriacus ergiebt, ist meine Vermutung (Progr. 1901 S. 6) hinfällig.

9) Ein Kantor wurde neben dem von 1524 an einzigen Schul-

meister 1529 angestellt. Vgl. oben Not. 4.

10) Da sein Vorgänger Joh. Zahn 1543 Pfarrer wurde (s. mein Progr. 1901 S. 5), so muß Joh. Eisenberg schon 1543 (nicht erst 1561, wie ich vermutet hatte, a. a. O.) in sein Amt eingetreten sein.

11) In unseren Quellen wird er Bezelius und Betzel genannt (vergl. Progr. 1901 S. 5), wo die vermutete Zahl 1564 zu korrigieren ist. Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre muß er Kantor gewesen sein.

12) Das muß ein Verschreiben sein, da er bei Kreyssig, Afraner Album (Meißen 1876) und in den Briefen des Fabricius an Lindemann (handschriftl. in Weimar) Riegel oder Rigler genannt wird. Vgl. mein Progr. 1901, S. 5; 1902, S. 22.

13) Eine vierte Lehrerstelle wurde 1544 am Goth. Gymn. ein-

gerichtet. Vgl. Schulze, S. 72, mein Progr. 1901, S. 4; Not. 2.

14) Er stammte aus Gotha und hatte seit 1533 in Wittenberg studiert. Vgl. Förstemann, Album Academiae Viteberg., p. 149b (Ztschft. "Aus der Heimat" I, 172).

15) Ebenfalls aus Gotha stammend, war er 1533 in Wittenberg im-

matrikuliert worden (cf. Förstemann a. a. O.) Progr. 1902, S. 22.

16) Er ist wohl identisch mit dem bei Förstemann a. a. O. p. 171a 1538 in Wittenberg immatrikulierten (vgl. "Aus der Heimat" I, 172).

17) M. Joannes Faner war 1584 Lehrer geworden, wurde 1585-99 Pfarrer in Gierstedt, 1599-1626 in Groß-Fahner, † 1626. Vgl. mein Progr. 1897: Die Gelehrtenbriefe der Goth. Gymn.-Bibliothek S. S. u. Progr. 1902, S. 23.

18) Anno 87 ist ein Versehen, insofern er in diesem Jahre allerdings seine Stelle am Gymnasium aufgab und Diakonus in Gotha

ward, aber erst 1597 in Erfurt bei St. Andreas als Diakonus angestellt wurde. Vgl. mein Progr. 1901, S. 7.

19) Meine im Progr. 1901, S. 7 unter No. 28 ausgesprochene Vermutung, daß Abraham nur der Vorname des Lehrers sei, bestätigt sich also durch unsere Stelle!

20) Die Stelle eines Quintus wurde circa 1583 eingerichtet.

Anno 1549 Pancratius Rector Scholae war gar hefftig wider das Interim, disputiret gewaltig, nahm sichs so sehr an, daß Er darüber in phrenesin fiel, woran er fast ein vierthel Jahr laboriret: Als er zu sich selbst kam, resigniret er sein Schul Regiment; aber Aula wollte es nicht haben, sondern confirmiret ihn aufs neue, und M. Lindemann, der sonst eligiret war zum Rectorem an seine statt, wird sein Conrector.

Anno 1554 Joannes Isenbergius Diaconus Ecclesiae Gothanae praeficitur Ecclesiae Ichtershusanae<sup>1</sup>), et M. Joannes Machaeropoeus<sup>9</sup>) ex Saltzingensi vocatione ei successit.

Anno 1555 Joannes Brembach praeficitur Ecclesiae Waltershusanae. Succedit huic M. Melchior Wedmann.

Anno 1556 abiit Menius Gotha circa Septembrem propter propositionem:
Bona opera sunt necessaria ad salutem; quam tamquam haereticam
damnare noluit, et secessit Saltzam ad Superint. quia sentiebat sibi
fieri insidias, ibi aliquot menses commorabatur. In Decembri
permissu Principis ) revocabatur Menius legatione honorifica, ideo
non rediit ad Gothanos, sed ad Electorem. Augusto vocatus est
Lipsiam, ubi moritur.

Anno 1557 in locum Menii mittitur a Principe Joanne Friderico Dñō Simon Musaeus D4). Quem populus cum summa frequentia et aviditate audiebat; sed vix unum annum hic mansit, vocatus Eisfeldiam finito anno abiit. Als er in der Wochen Joh. Baptistae hierher anzog, wurden ihm den andern Tag zwei Quartale nemlich 60 f., so die Diaconi nach Menii Abschied verdienet, durch Joh. Langenhain Ministr... (Lücke) Item Menius hatte 50 f. vom Hoffe Gnaden-Geld, welches ihm der gebohrene Churfürst, Hertzog Joh. Friederich verschrieben, dieselben bath Musaeus auch aus, und da man merkete, daß er sich wieder wegmelden wolte, gingen zu Ihm die vornehmsten im Rath in stattlicher Anzahl, fragende die Ursachen seines Abzuges; da die Besoldung so gering, erbothen sie sich einer stattlichen Contribution, dazu Er Bernhard von Myla4) jährliche 20 f. zu geben hatte zugesagt, war dieß die Antwort: Sein Weib könne alhier nicht gewohnen, es wäre ein stinkender Ort, [: aber zu Eisfeld hatte er wohl 600 Thlr. jährliches Einkommen:] zog ãō 58 weg, eben in der Wochen, wie er ankommen. Domin. Invocavit 1558 üm Fastnacht zeucht Musaeus gen Eisfeld, daselbst thut er eine Probpredigt, wird daselbst zu einem Pfarrer vociret cum consensu Principis. Nach Ostern wird er gefodert

<sup>1)</sup> Als solcher † 1563. Gelbke II, 2, 78; Beck III, 1, 409.

Machaeropeus (μάχαιρα—ποιείν) = "Messerschmidt".
 d. i. Johann Friedrich der Mittlere 1547—1567.

<sup>4)</sup> Vgl. über ihn A. Beck, Joh. Friedr. d. Mittl. II 143.

<sup>5)</sup> Bernhard von Mila war seit 1520 in Diensten des Königs Christian II. v. Dänemark, wurde 1527 sächs. Hauptmann in Schweidnitz, 1534 kursächs. Kriegsoberst und Landvogt in Wittenberg, 1552 Landhofmeister und oberster Befehlshaber der Feste Grimmenstein in Gotha, † 2. Sept. 1561 auf seinem Gute Herbsleben. Vgl. A. Beck, Joh. Friedr. d. Mittl. II, S. 140; H. Zeyß, Geschichte des Marktfleckens Herbsleben, S. 78—80.

gen Weimar ad Colloquium zwischen Illyrico 1) und Victorino 2), da war es bis nach Pfingsten, daß er nach seiner Wiederkunfft nun eine Valetpredigt that, und also bald davon zeucht, eben den

Tag, dem Er vorm Jahr herkommen ist.

Anno 1558 ist an Musaei statt einhelliglich M. Cuno ) ein Statt-Kind, so dazumahl Diaconus zu Freiburg in Meissen in Cathedrali Ecclesia war, eligiret und mit Rath Bischoff Amsdorfii 4) und mit Verwilligung des Fürsten, Hertzog Johann Friedrich 2. vociret worden zum Pfarrherr und Superintendenten circiter festum Jacobi, sed vix venit ad nos festo Michaelis. Interim in hoc interregno, Musaeo scil. profecto Eisfeldiam et Cunone nondum praesente, haben etliche des Raths fürnehmste den Kirchhof ad S. Margaretham eingezogen in einer Eyle, inter quos praecipuus erat Jacob Langenhein et Reichenbach 5).... (Lücke) Ecclesiae; quo facto wollte man den Töpffenmarkt hinter der Capellen vor der Schellen und Lawenburg wegnehmen und an dieselbe statt transferiren; aber Cuno, als er ankommen, se huic conatui nobiscum opposuit propter sanctos ibi requiescentes und haben den Töpffen-Markt erwerlt.

Anno 1560 wird M. Cuno Superintendens vom Fürsten mit Gnaden geurlaubt und mit 100 f. begabt, zu Jena auf fernere Forderung zu warten. Das geschah darüm. Illyricus wollte Petrum Eggerdes ) ins Land haben, welcher zu Kaiserslauter abgesetzet war, und erlangt so viel bey F. G., daß M. Cuno demselben mußte Raum geben, dieser that die erste Predigt auf Exaudi, wird darauf vociret. In dieser vocation richtet der Schösser Paul Schalreuter®) eine Trennung an, wollte nur 4 Stimmen oder Vota machen, die

1) Der bekannte strenge Lutheraner Flacius Illyricus, der seit

3) Vgl. oben S. 165 Not. 5.

4) Niclas von Amsdorf neben Flacius Illyricus eifrigster Verteidiger des strengen Lutheranismus (geb. 3. Dez. 1483, † 14. Mai 1565). Vgl. A. Beck a. a. O. II, 98; Allg. D. Biogr. I, 412 ff.

5) Jacob Langenhain war 1540-44 Bürgermeister, in Gotha, Johannes Reichenbach ebenfalls 1554—57 nach Sagittarius, Hist. Goth., S. 177; A. Beck, Joh. Friedr. d. Mittl. I, 46, 45, 552.

6) Die Namen zweier Häuser am unteren Markte. Vgl. Beck,

Geschichte des gothaischen Landes II, S. 551.

7) Vgl. über ihn und seine Streitigkeiten Brückner I, 8, 70-86. 8) Paul Schalreuter (auch Salreuter gen.) stammte aus Zwickau, wurde Amtsverweser und Schösser zu Gotha, als welcher er in 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jähriger Amtszeit sich ein Vermögen von 30000 Gulden sammelte. Er war wegen seiner Habsucht und Streitsucht wenig beliebt. "Horrendum monstrum Gothanum desiit saevire in Deum et homines" schrieb der gewesene Superintendent Wedemann bei seinem Tode (6. März 1580) in seinen Kalender. Vgl. Sagittar, 431; Tentzel Suppl. II 862, 865; Brückner I, 9, 81; Beck, Joh. Friedr. d. Mittl. II, 152.

<sup>1558</sup> Professor in Jena war (geb. 1520, † 1575). Vgl. A. Beck
a. a. O. II, 118; Allg. D. Biogr. VII, 88 ff.
2) Victorinus Strigel, der seit 1548 als Prof. der neugegründeten Schule in Jena (1558 Universität) thätig war. Im Gegensatz zu Flacius Illyricus war er ein Anhänger der freieren Richtung Melanchthons (geb. 26. Dez. 1524, † 26. Juni 1569). Vgl. A. Beck a. a. O. II, 163; Allg. Deutsche Biographie XXXVI 590, f.

eine wäre sein wegen des Landesfürsten, die andere der dreyen Ministrorum, die dritte der 24 Rathsherren, die vierte der 4 Personen von der Kammer, denn so viel solten Stimmen oder Vota seyn und seine Stimme wurde damit überhäuffet. Weil aber der fürstl. Befehl vermochte, den abgehörten Eggerden zu vociren, und dem Schösser zugesagt worden, daß man demselben Befehl pariren wolte, und hierüber die Vota belangend, sich eines Bescheids beym Landesfürsten zu erholen, ließ der Schösser damals die Stimmen von Personen zu Personen abhören, darauf ward gen Hoffe üm Bericht geschrieben, wie man sich ferner halten solte, ob man ferner den alten Gebrauch oder aber des Quaestoris Fürwenden noch mit der Vocation gebaren. Darauf ist eine Resolution von Hofe geschehen, daß hierinnen, ohngeachtet des Schössers Fürwenden, solte dem alten Gebrauch nachgelebet werden, dahin auch die Constitution solte verstanden werden, ist auch von dem an ferner also hier gehalten worden. Dieser Petrus Eggerdes ist aus fürstl. Befehl durch den Schösser auf dem Rathhause alhier an alle Pfarrer der Superintendenz angewiesen mit einer solenni con-firmatione und dabey neben Befehl geschehen, die Altare zu ver-ändern und dahinter zu treten; die Tafeln, so nicht biblisch, sind gar aus der Kirchen wegzuthun gebothen, die Biblischen aber an die Wand zu hängen nachgelassen.

Anno 1560 ist Dr. Musaeus von Eißfeld gen Jena ad professionem Theologicam vociret; der hat alsobald 100 rth. von der Pfarre mit sich genommen, die nun jährlich gen Jena zur Besoldung der Professoren gereichet werden müssen, und der Pfarre Eißfeld entzogen sind.

Anno 1561 Petrus Eggerdes führete eine sonderliche Art im Predigen, sonderlich auf die Feste brauchete Er den Methodum, wie in Schulen gebräuchlich ist, 1) an sit? 2) quid sit?, nemlich: Nemlich: Ob Christus Mensch worden sey? Ob Christus gelitten habe? Ob Christus auferstanden sey? pp. dadurch viele Leute geärgert worden, und dafür gehalten, als setze Er es in Zweiffel. Solches gelanget an Fürstl. Gn. Darauf wird an das Ministerium, Amt und Rath befohlen, hiervon wie es eine Gelegenheit war, hastig (?) und unterschiedlichen Bericht zu thun, welches also geschehen, doch mit angehängter unterthäniger Bitte, daß man Ihn drüm besprochen, und weil es nicht für den gemeinen Mann dienet, sondern ärgerlich wäre, davon abmahnen wolte, der Hoffnung, er würde ihm sagen lassen und es fort einstellen. Ob nun wohl der älteste Diaconus Herr Heinrich Thilo Ihn in geheim gebethen und vermahnet, hat er doch auf folgendem Ascensionis festo nichts geändert. Es trug sich zu, daß die Pfarre Eberstätt, davon Filial Soneborn ist, aufs neue zu bestellen war, da stellet er ihnen auf einen alten Prediger zu Arnstatt einseitig vom Diaconat, M. Nicolaum Mendium, der thät sein Probepredigt, aber die Eingepfarrten wegerten Ihn, wegen seines Alters, und er begehrte die Pfarre insowenig, als sie seiner begehreten wegen des beschwerlichen Ganges in die Hauptkirche Eberstädt, so wolte doch Petrus Eggerdes nicht anders, denn es solte Mendius Pfarrer seyn, und die Eingepfarrten Ihn haben, ob sie gleich beiderseits nicht wolten, und wolte Ihnen

<sup>1)</sup> Vgl. Brückner a. a. O. S. 81.

keinen andern darstellen, noch ihnen vergönnen, einen andern zu Endlich lassen es die Eingepfarrten gen Hoff an Fürstl. Gnaden gelangen, darauf schicken auf und mit Fürstl. Befehlich die Theologi zu Jena einen dem Superintendenten zu, M. Gundermann'), Ihn gen Soneborn zur Probepredigt zu praesentiren, aber der Superintendens wegert Ihn und schreibet zurücke, Er wisse von keinem andern Pfarrer zu Soneborn und Eberstätt, denn M. Nicolao Mendio, derowegen könne und wolle Er M. Gundermann nicht praesentiren zur Probe. Hierauf wird M. Gundermann von Fürstl. Gn. gen Soneborn und Eberstätt mit rothem Wachs abgefertiget, von den Eingepfarrten gehöret, und zu einem Pfarre vociret, nolente volente Superintendente. Abermals wird vom Hoffe befohlen, der Superintendens solte den vocirten Pfarrern introduciren, und im Falle der Wegerung solte es dem Schösser, Paul Schal-reuter, befohlen seyn, welches beydes sich also zugetragen. Eggerdes wegerte es, mit Fürwendung, Er wüßte ihnen nicht zween Pfarrer zuzuordnen. Paul Schalreuter, Schösser, auf der Reise nach Sone-born, den Pfarrer auf Fürstl. Befehl zu introduciren, begegnete Johanni Portuno, dem Vorsteher, und saget zu Ihm: Wolt ihr wissen, wer hier fähret? Der Vorsteher saget: Der Herr Schösser von Gotha fähret da. Nein, spricht Schalreuter superbe, nicht der Schösser allein, sondern der Superintendens ietzo und Schösser zugleich, und that die Introduction mit der Anweisung und Verlesung der Fürstl. Confirmation. Nicht lange hiernach wird die Pfarre zu Tüteleben erledigt durch den tödlichen Abgang Herrn Johann Lantzen, kömmt die Gemeinde bittend um einen erbaren Pfarrer, benennen Andream Heiner, dazumahl Cantor in der Schulen zu Gotha<sup>2</sup>). Er wegert die Person nicht, aber Er antwortet ihnen, er wäre seines Amtes entsetzet, dadurch daß dem Schösser die Einweisung des Pfarrers zu Eberstätt und Soneborn befohlen, wisse ihnen deßhalben weder zu rathen noch zu helffen; die Gemeine suchet zu Hoffe, der Superintendens schreibet auch gen Hoff, greiffet Fürstl. Gnaden hefftig im Schreiben an, begehret die Ursach der Einsetzung zu erklären, und da ihm das Amt nicht aufs neue befohlen, wisse er die verledigte Pfarre nicht zu bestellen, lässets hierbei nicht verbleiben, sondern bald darauf den 3 Sonntag des Advents āō 61 führet er in der Predigt ein Daniels Exempel, der dem Uriae sein Weib genommen, appliciret es auff sich, also, spricht er, hat der Schösser, Paul Schalreuter, mir mein Weib genommen, mein Amt<sup>3</sup>). Hierauf die näheste Woche kömt ein fürstl. Befehl, welcher er Bernhard von Myla4), er Georg von

<sup>1)</sup> M. Matthias Gundermann, geb. in Kahla, war Pfarrer in Eberstedt und Sonneborn 1561—1595, sodann in Wangenheim Superintendent; † 1605. Vgl. Brückner III, 2, 18; III, 10, 35 f.; Gelbke II, 1, 180; II, 2, 285. Beck III, 2, 230, 361.

<sup>2)</sup> Dieser wurde dann 1561 Pfarrer in Tüttleben, wo er 1589 starb. Vgl. Brückner III, 9, 85; Gelbke II, 1, 186; Beck III, 2, 306, und mein Progr. 1901, S. 5.

<sup>3)</sup> Bei Brückner I, 8, 83 heißt es, er habel Schalreuter mit Herodes verglichen, der seinem Bruder das Weib genommen.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 166 Not. 5.

Harstal<sup>1</sup>), Obrister auf Grimmenstein in Beiseyn 'des Ministerii und gantzen Raths ihm den Superintendenten verlesen hat, darinnen angezogen war, weil Ihre Fürstl. Gnaden aus allen Schreiben und Berichten des Petri Eggerdes vermerketen, daß Er zu Verrichtung des Superintendenten-Amts nicht qualificiret, darzu Ihrer Fürstl. Reputation und Hoheit in seinem Schreiben nicht verschonet, solte ihm hiermit sein Verlaub angekündiget seyn. Wir, Collegae eius, sind unanimiter zu ihm gangen, unser Mitleiden angezeiget, uns erbothen, ihm das Quartal Reminiscere vorzuverdienen, recusabat, Er wolte aber von einem erbahren Rath die ganze Jahr-Besoldung fodern, wie er auch that, sed frustra. Princeps williget dagegen Ihm, so wir ihm angebothen hatten. Kurtz zuvor wandte sich D. Musaeus von Jena nach Bremen; Illyricus ward auch enturlaubet, deßgleichen Wigandus<sup>2</sup>), und zur Ursach ihres Urlaubs: Sie hatten ein Mandatum außbracht, daß nichts sine censura Aulica solte im Druck ausgehen; Solchem außgebrachten Befehl hätten Sie ungehorsamlich übergangen, und Bücher zu Frankfurt ohne vorgegangene Censura Aulica drucken lassen. Wir waren also ohne Superintendenten von der Zeit an bis aō 62 üm Aegidii, und haben drey Quartal für den Superintendenten ver-dienet, davon haben die Herren uns dreyen zwey Quartale, uns dareyn zu theilen, zugeiignet, und eines der Ministratur zum Besten behalten 1).

Anno 1562 in nova Visitatione a Visitatoribus 4) M. Stisselio, D. Maximiliano, D. Husano M. Melchior 5) Principi proponitur pro Superintendente novo, et statim ad Principis nutum eligitur, vocatur,

1) Georg von Harstall war Amtmann zu Kreutzburg und Gerstungen gewesen; im Jahre 1561 nach des eben genannten Bernhards von Milas Tode (1561) oberster Befehlshaber auf dem Grimmenstein, † 1565. Vgl. A. Beck. Joh. Friedr. d. Mittl. II, 122.

<sup>2)</sup> D. Johannes Wigandus geb. 1523 in Mansfeld, 1541 Rektor in Nürnberg. 1544—46 hielt er sich in Wittenberg auf, wurde 1546 Pfarrer in Mansfeld, 1553 Superintendent in Magdeburg, 1560 Prof. in Jena, 1561 entlassen, 1562 Superintendent in Wismar, 1568 ward er wieder nach Jena berufen, wo er bis 1573 Superintendent und Professor Theol. war. 1573 wieder entlassen, wurde Prof. in Königsberg, 1675 Bischof von Pomesan in Preußen, † 21. Okt. 1587. Vgl. A. Beck, Joh. Friedr. d. Mittl. II, 172.

<sup>3)</sup> Vgl. Brückner I, 8, 85.

<sup>4)</sup> Die Visitatoren waren: Joh. Stissel oder Stössel (geb. 23. Juni 1524, wurde 1560 Superintendent in Heldburg, 1561 Konsistorialassessor in Weimar, 1562 Superintendent und Prof. in Jena, † 18. März 1576 im Gefängnis); Maximilianus Mörlin (geb. 14. Okt. 1516, war 1543 Pfarrer in Schalkau, 1544 Hofprediger in Coburg, 1561 Konsistorialassessor in Weimar, 1569 abgesetzt, 1574 wieder nach Coburg berufen, † 20. April 1584). Heinrich Husanus (geb. 6. Dez. 1536 in Eisenach, wurde 1561 Prof. in Jena, 1562 Rat bei Joh. Friedr. d. Mittl., 1567 Hofrat und Kanzler beim Herzog Joh. Albert von Mecklenburg, 1574 Syndicus in Lübeck, †. 9. Dez. 1587). Vgl. über sie Beck, Joh. Fried. d. Mittl. II, 126, 141, 163.

<sup>5)</sup> M. Melchior Wedmann, auch Wedemann und Weidemann genannt.

confirmatur .: Succedit ei Johann Wolffram, qui annos novem Eimbeccae Pastorem et Superintendentem egerat, sicut ipse retulit saepius, ac novissime ao 79 ad Franckenhusanos gloriatus est auf dem Neuen Kauffhause in nuptiis Volcmari Werneri:/. Hanc vocationem M. Melchior detrectare se simulans, multa gravamina Superintendenti usu venire a Principibus, tandem accepit, sed hac conditione ut, si praeter culpam dimitteretur a Principe, sibi universum stipendium, quod in Superintendentem annuatim erogatur, per sequentem annum daretur, quo se suosque eo facilius usque ad aliam vocationem consequendam sustentare posset. Haec conditio a principe et Senatu promittitur his verbis, se meliora sperare, at si ita forte accideret, et praeter culpam expelleretur, se vel ex aerario Ecclesiastico daturos, vel si Princeps hoc concedere vellet, ex sua crumena illud contributuros.

Anno 1562 Dis Pancratius Rector Scholae Gothanae et optime cum de ea tum de tota patria nostra meritus, postquam totius anni spatio ante resignaverat, festo Michaelis hinc in patriam abiit, otium in senectute honestum amplexus post multos exhaustos labores. Donatus est a Senatu poculo argenteo eoque magno in nundinis Lipsiensibus emto; Cui statim successit Conrector eius, M. Cyriacus Lindeman, vir Graece et Latine doctissimus, et omnibus artibus liberalibus instructissimus, nec non Theologus insignia, qua conditione Rectoris laudabiliter functus est non minori cum emolumento scholasticae iuventutis quam Pancratius usque

ad annum 68.

Anno 1568 obiit M. Cyriacus Lindeman, optime de Schola Gothana meritus, vir Latine et Graece in omnibus disciplinarum generibus doctissimus, successit ei M. Paulus Schmidt, Gothanus 1), vocatus huc ex Schola Salfeldiana, cui praeerat. Secundi locum consequitur Christophorus Winerus, cui functioni praefuit graviter annis 10, et factus est Pastor Sundhusanus succedens Joanni Fernelio

āō 1578 tempore autumnali.

Anno 1571 coepit ingens disceptatio ) inter Superintendentem, M. Melchiorem et Ludirectorem M. Paulum Schmidt, ita ut res deferretur ad Quaestorem, Senatum et totum Ministerium, qui tantum desudarunt, ut rem componerent: facta concordia M. Melchior iterum suscepit curam Scholae (29. Januar. aō 72) et examen instituit ac habuit Vernale, tandem Senatus Scholae rationem retulit ad Principem ), cuius mandato D. Johan. Wigandus et M. Rosinus ) huc venere, et Scholam visitarunt, constitutionem

1) Vgl. mein Progr. 1901, S. 5.

Gotha herrschte.

<sup>2)</sup> Vgl. über diesen Streit Schulze a. a. O. S. 54, 57; mein Progr. 1895 "Coenobium", S. 5. 3) d. i. der Herzog Johann Wilhelm, der von 1567—73 über

<sup>4)</sup> M. Bartholomaeus Rosinus, geb. 1520, Diaconus in Eisenach, 1559 Pastor und Superintendent in Weimar, 1573 verjagt, 1574 Superintendent in Regensburg, † 17. Sept. 1586 (cf. Jöcker III, 2131). Vgl. über diese Schulvisitation Wilke, Suada lat., p. 1044; Sagitar. Hist. Gotha. p. 430; Tentzel, Suppl. p. 855; Rudolphi, Gotha diplomatica I, 163 f.; Brückner III, 5, 2; Schulze, Gesch. des Gymn. zu Gotha, p. 55; mein Progr. 1895, Das Coenobium, p. 5, wo die neue Oekonomieordnung abgedruckt ist.

Oeconomiae confirmarunt, ac statum seu qualitatem Scholae Principi retulernut, qui M. Paulum deponi, et Meierum 1) in eius

locum restitui curavit.

Anno 1573 Dux Johannes Wilhelmus diem suum obiit 2 Martii, et circa Bartholomaei festum; iterum visitatur per Doctores ab Electore 1) ad hoc negotium ordinatos, Stisselium, Widebramum 1) Maximil. Morlinum, M. Mirum 1) et deponitur M. Melchior ab officio Superintendentis 8 Augusti, cui successit M. Joannes Frei; duo pagani Pastores deponuntur quoque, Schipperus Warzensis, et Nicolaus Helfeld Lauchensis 1). Examinarunt Stisselius et Widebramus (3, 4, 5, 6, 7, 8 diebus Augusti; 9 abierunt) ac praecipue nostram Confessionem de Coena audiverunt et approbarunt, dicentes: Sic et nos sentimus, ac vobiscum docemus. Widebramus publice pro concione suam et caeterorum Visitatorum Confessionem exponebat de Coena, qua omnes acquiescebant. At sequenti anno 74 res prodiit in lucem, quid senserint de Coena, parasceue huius erat Exegesis quaedam sine nomine edita. D. 23 Octob. ist der neue Superintendens ankommen, cum uxore, liberis et supellectile.

Anno 1578 Johanni Fernelio<sup>6</sup>), Pastori Sundhusanae Ecclesiae succedit M. Christophorus Winerus ex Schola Gothana, cui succedit in Schola Johannes Tecerius, Eisfeldensis, qui Secundae Classi praefuit uno anno, remotus enim fuit ab officio, eo quod

obiecit civibus vitium deditionis.

Anno 1581 Rector Scholae Gothanae Joannes Meier die Purificationis vocatur ad munus docendi in Ecclesia Goldbacensi et tanquam succenturiatus subsequitur in eius locum M. Joannes

1) Vgl. über M. Johann Meyer mein Progr. 1901, p. 6, 1902, p. 23.

2) Gemeint ist der Kurfürst August als Vormund seiner beiden

minderjährigen Vettern Johann Casimir und Johann Ernst.

3) Friedr. Widebram, geb. 4. Juli 1532, 1557 Rector in Zerbst, 1559 in Eisenach, 1563 Prof. Eloquentiae in Jena, 1569 in Witten-

berg, † 2. Mai 1585. Allg. D. Biogr. XLII, 338 f.

4) Martin Mirus geb. 1532, 1558 Mag., 1560 Adjunkt der phil. Fak. in Jena, 1561 Pfarrer in Sülzenbrück, 1569 Pfarrer in Jena, 1572 in Kahla, 1573 als Superintendent und Hofprediger nach Weimar berufen an Rosinus' Stelle, konnte aber das Amt nicht antreten und wurde Prof. und Superint. in Jena, 1580 Konsistorialrat in Dresden, 1588 lebte er in Jena, 1591 Domprediger in Halberstadt, dann wieder in Dresden, † 14. Aug. 1593. Allg. D. Biogr. XXII, 1.

dann wieder in Dresden, † 14. Aug. 1593. Allg. D. Biogr. XXII, 1.
5) Johann Schipperus war von 1567 Pfarrer in Warza. Vgl.
Brückner II, 1, 48 Not.; Gelbke II, 1, 281; Beck III, 2, 369, die alle die Zeit seiner Absetzung nicht kennen. 1575 wird er wider eingesetzt als Pfarrer in Eschenbergen, † 1578. Vgl. Brückner III, 8 12; Gelbke II, 1, 135; Beck III, 1, 167. Nicolaus Helfeld war 1565—1573 Pfarrer in Laucha; er wird 1576 wieder eingesetzt als Pfarrer von Siebleben bis 1585. Vgl. Brückner I, 3, 268, III, 4, 57; Gelbke II, 1, 416; II, 1, 170; Beck III, 1, 450. III, 2, 219.

6) Er war von 1564 an Pfarrer in Sundhausen gewesen, vorher in Trügleben. Vgl. Brükner II, 3, 81, II, 8, 78; Gelbke II, 1, 430, 441; Beck III, 2, 248, 294, die ihn aber alle Fehmel (oder

Irmel) nennen.

Dinckelius, Professor Ebraicae linguae et Dialecticae, Erfordiae<sup>1</sup>). Anno 1582 ist socer meus) Superintendens creiret, und d. 6. Novembr. dazu doctoriret worden. [Gener vocatur M. Joannes

Wipertus, Scholae Gothanae Prorector.

Anno 1584, d. 1. Julii M. Dinckel vocatus est Coburgum ad concionandum bis, deinde adhuc semel, postea Vocatio secuta est ad munus Generalis Superintendentis, quod cedat in gloriam Dei et Ecclesiae utilitatem. Die 8 Septembr. hinc Coburgum profectus est. In eius locum eligitur M. Jülich, et in hac electione neglectus est Rector M. Helder.

#### II.

### Ausgrabungen an den Hausbergburgen bei Jena.

#### Von

Großh. Sächs. Landesgeometer A. Müller in Weimar.

In seinem Aufsatze über mittelalterliche Burgbauten Thüringens — Bd 5, S. 303 der Zeitschrift vom Jahre 1863 — giebt H. Heß ein allgemeines Bild von der Anlage und Bauart der, wenn auch nur in Überresten vorhandenen Burgen vom 10. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Er behandelt das dem Auge Erkennbare; unterirdische Anlagen erwähnt er nicht. Daß aber solche bei vielen mittelalterlichen Bauwerken vorhanden gewesen, ist zweifellos.

Bei einer der ältesten Burgen, dem schon im Jahre 9374) urkundlich erwähnten Kirchberg auf dem Hausberge bei Jena, haben sich unterirdische Bauwerke nachweisen lassen; leider scheint die Kenntnis der früher vorgenommenen Ausgrabungen nur gering. Im Bd. 3, Heft 4 der Zeitschrift, Jahrgang 1859, hat K. Aue im geheimen Staatsarchiv zu Weimar befindliche Aufzeichnungen über die im Jahre 1757 ausgeführten Ausgrabungen am Hausberge bei Jena mitgeteilt. Wir rekapitulieren den Inhalt der Aufzeichnungen.

Am 1. Mai 1757 hatte Ernst Christian Supe in Ziegenhain — die Familie schreibt sich jetzt Saupe — veranlaßt durch Auslassungen und Gespräche älterer Leute in Jena und Ziegenhain, unter Zuziehung des Richters und des ältesten Ortsnachbars, des 80-jährigen Hans Michael Böhmen — die Familie schreibt sich jetzt Böhmel — am Hausberge Nachgrabungen anstellen lassen, deren Resultat er unterm 7. Mai 1757 dem Herrn Vicepräsident v. Kalb mitteilt: "pp. pp. letzo den 1. Mai d. J. resolvire ich mich mit

<sup>1)</sup> Vgl. mein Progr. 1901, S. 6.

<sup>2)</sup> Das ist eben M. Johannes Messerschmidt (Machaeropoeus).

<sup>3)</sup> Vgl. mein Progr. 1901, S. 7. 4) Vgl. Dobenecker, Regesta dipl. Thur. I, no. 354.

unserm Richter, und nehmen unsern ältesten Mann im Dorfe, der 80 Jahre ist, Hannß Michael Böhmen, der auch lange gesprochen von dem Gewölbe, der wies den Ort an, und da mußten junge Einwohner einschlagen, da funden wir 1. schöne gehauene Stufen in Kalk gegossen, 2. ein rund Loch; da wagte sich Michael Wendel und fuhr ein, der findet einen Gang 8 bis 9 Ellen hinter in Berg schön gehauen, daß man gerichts (aufrecht) gehen kann, darauf war Licht anbey gebracht, da fuhr August Kahle auch nun ein. Da sie wieder zurückkamen, melden sie hinten sei Erde verfallen, also ließen wir nicht weiter was vornehmen, bis wir weiteren Befehl erhalten." Die Hoffnung auf Auffindung eines Schatzes fehlte natürlich nicht.

Die Angelegenheit wurde sofort dem damaligen Herzog Ernst August Constantin vorgelegt, und auf Befehl desselben wurden die Ausgrabungen unter behördlicher Leitung und unter Zuziehung der bei der ersten Ausgrabung zugegen gewesenen Personen fortgesetzt. Es scheint aber, daß man auf Grund der Aussagen eines Jenaischen Schuhmachers Herrmann, der vor 60 Jahren "auf der Seite des Berges nach Jenaprießnitz zu" eine eiserne offen stehende Thür gesehen haben will, auch an anderer Stelle nachgegraben habe, denn die Beauftragten, Konsistorialrat und Amtmann Mehler, sowie Amts-Rentsekretär Thieme berichten: "pp. pp. Da nun hin und wieder sich rudera von Grundmauer zeigten, so haben wir durch den Maurer und einige Tagelöhner einschlagen lassen. Es hat sich auch bald ein "anderer" geraumlicherer in Felß gehauener, aber mit Schutt ausgefüllten Gang gefunden. Dieser ist ungefähr 4 Ellen tief unter der Erde, 4 Ellen hoch und an manchen Orten 3 Ellen breit" pp. pp. "Es ist auch dieser Gang bey 50 Ellen lang geräumet und unter dem Schutt beikommende Knochen und Eisenwerk pp. pp. gefunden worden. In diesem Gange hat sich auch ein Brunnen gefunden, aber kein Wasser darinnen, und nun scheinet der Gang in der Mitte des Berges weiter hinauf, in den sog. Fuchsthurm zu gehen; ein Fleck davon ist ein wohlausgemauerter Brunnen entdeckt worden pp. pp."

Nachdem seitens der Fürstl. Kammer an den Herzog über das Resultat der Ausgrabungen berichtet worden, erfolgte unterm 4. Aug. 1757 die Resolution, Brunnen und Gang wieder zuzuschütten, da "selbiger (der Gang) gegenwärtig ebensowenig, als der darinnen angetroffene Brunnen, jemanden zu einigen Nutzen, vielmehr bevde denen vorbey passirenden Menschen und Vieh bei Nachtzeit zum Nachtheil gereichen können". Hierauf erfolgte die Zuschüttung; die Hoffnung auf Auffindung von Schätzen hatte sich eben als trügerisch er-

wiesen.

Im Laufe der Zeit ist diese Ausgrabung so ziemlich der Vergessenheit anheimgefallen; auch Ortloff in seiner Vorlesung "Die Hausbergburgen bei Jena" erwähnt dieselbe nicht. Von welchem Interesse die Wiederauffindung und weitere Verfolgung der vorhandenen unterirdischen Anlagen wäre, bedarf weiterer Auseinandersetzungen nicht. Wenn man bei kleineren Burgen, wie die in Magdala oder die Osterburg bei Bischoffsheim a. Rh., Ausgrabungen vorgenommen hat, die des Interessanten und Lehrreichen viel zu Tage gefördert haben, weshalb kann bei so alten und berühmten Burgbauten, wie die Hausbergburgen bei Jena sind, nicht Gleiches geschehen, besonders da die früheren Ausgrabungen bedeutende Resultate erwarten lassen?

Die Stellen der früheren Ausgrabungen wiederzufinden, erschien allerdings schwierig, wenn auch die damaligen Aufzeichnungen einigen Anhalt gewähren. Es war ein glücklicher Umstand, daß durch den mit den Personalverhältnissen bekannten Jenaer Bürger, Rentner G. Rodigast, in Ziegenhain ein Nachkomme jenes alten 80-jährigen Mannes Hans Michael Böhmen, ermittelt wurde, der bei der Ausgrabung im Jahre 1757 zugezogen worden war, Heinrich Böhmel, in dessen Familie sich die Tradition an jene Ausgrabungen erhalten hat. Derselbe hat an Ort und Stelle die nötigen Angaben gemacht, die mit denen der damaligen Niederschrift recht gut übereinstimmen. Danach bestätigt es sich, daß an zwei Orten, sowohl auf der Seite nach Ziegenhain, wie nach dem Gembdenthale oder Jenaprießnitz hin Einschlagungen stattgefunden haben.

Die zu der sehr wünschenswerten Wiederaufnahme und Fortführung der Ausgrabungsarbeiten erforderlichen Mittel würden allerdings nicht unbedeutend sein, besonders da sich unbedingt Nachgrabungen auch auf das mit Kirchberg verbundene Windberg, dessen Anlage und Umfassung noch deutlich zu erkennen sind, erstrecken müßten. Außer Beiträgen von Vereinen (Verein für Thür. Geschichte, Thür. Waldverein, Fuchsturm-Gesellschaft) würde die Privatopferwilligkeit, zunächst wohl in Jena, in Anspruch genommen werden

müssen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, noch auf eins hinzuweisen: Es wird allgemein angenommen, daß auf der vordersten Spitze des Hausbergs ein Burgbau nicht gestanden, sondern Greifberg die zweite, durch einen Einschnitt von jener getrennte Erhöhung eingenommen habe, dem sodann Kirchberg und Windberg in südlicher Richtung gefolgt seien. Betrachtet man aber die Lage des nördlichsten (vordersten), durch einen Einschnitt — früheren Graben — vom Bergrücken getrennten Vorsprungs 1), so muß es billig wunder nehmen, daß der festeste Punkt, der zugleich die weiteste Umschau gewährt, keine Befestigung getragen haben soll. Nachforschungen auch an dieser Stelle würden wohl Aufschluß darüber gewähren.

#### III.

#### Ueber das rote Buch von Weimar.

Von Großh. Sächs. Landesgeometer A. Müller in Weimar.

Das rote Buch von Weimar im Geh. Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar enthält gegenwärtig noch 22 Blätter, während es nach

<sup>1)</sup> Eine vor einiger Zeit am Hausberge vorgenommene Untersuchung hat dem Verfasser gezeigt, daß die vordere Kuppe, von welcher aus man das ganze Saalthal abwärts bis Dornburg übersieht, zu einem größeren Bauwerke zu beschränkt, jedenfalls einen Wartturm getragen hat. Außerdem hat sich noch unterhalb des Fuchsturms ein in den Fels gehauener etwa 1³/4 m hoher, 1 m breiter Eingang gezeigt, der aber in einer Tiefe von 2—3 m verschüttet ist.

den Mitteilungen des Herausgebers Otto Franke bei der im Jahre 1413 erfolgten Uebergabe von Hans Brandenhayn an Conrad Thune deren 30 enthalten hat; das letztere soll aber erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts eingeheftet sein, so daß im ganzen 9 Blätter fehlen. Der Inhalt von 5 dieser fehlenden Blätter, so weit sie die "renthe und gulde" die Abgaben der Ortschaften betreffen, läßt sich, wie der Herausgeber es gethan, nach dem sog. Dresdener Register ergänzen, während 4 Blätter unbeschrieben gewesen sein sollen. Letzteres erscheint zweifelhaft, da selbst die Deckelseiten des Buches zu Niederschreibungen benutzt worden sind. Mit Sicherheit aber läßt sich nachweisen, daß wenigstens eines dieser 4 Blätter beschrieben gewesen, ja sogar, was es enthalten hat.

Auf S. 62 der Franke'schen Ausgabe des roten Buches befindet sich ein Abschnitt, der eine Fortsetzung der Mitteilungen auf einem fehlenden Blatte ist. Der Abschnitt lautet: [Slogers ersten werten, des hat Wydenhayn's tochter und yr vater von yrentwegen unde yrme kynde gute und gnuge gehabt. . . . Och sint die ratmeystere, nemelich Hans Casper und Claus Frangke, und die gancze gemeyne eyn worden, die heymborgen nicht mehr sollen vorczeren, dan eyn alt schogk, darmyt sollen sie dem herten sin lon yn vordern. Ouch hat uns unßer her er Bernhart Viczthum begnadt und gefriget alles czols obgnant czu Magdala koufft adder verkoufft. Ouch hat uns unßer herre er Bernhart befryget mit unßerm statgraben, daz wir mogen dorynne haben fische der stat czu guthe.]

Dazu sagt der Herausgeber: "Es ist dies eine Ergänzung der Niederschrift, welche auf dem fehlenden Blatte . . . (jedenfalls nich t dem vorhergehenden)... gestanden hat. Die Hauptschrift wird ebenso wie die Ergänzung Verträge zwischen dem Rat von Magdala und Bernhard Vitzthum, der um 1438 dort saß, enthalten haben und dem Landesherrn zur Genehmigung vorgelegt worden sein. roten Buch hat sie dann in wörtlicher Abschrift Aufnahme gefunden, wodurch es sich erklärt, daß die Ratmeister von Vitzthum als von "unserem Herrn" sprechen. Der Eingang obiger, ziemlich undeutlich geschriebener, Ergänzung bleibt etwas unklar. Es handelt sich wohl um Besitztum von Sloger's ersten Ehefrau (werten) etc."

Offenbar steht aber der Anfang der Einschaltung von "Sloger's ersten werten" an, bis "gute und genuge gehabt" mit dem Folgenden: "Och sind die ratmeystere" etc. in gar keinem inneren Zusammenhange, sondern ist die Fortsetzung einer besonderen Einschaltung: das Folgende jedoch von: "Och sint die ratmeystere" bis dorynne haben Fische der stat czu gute" muß einen ganz anderen Eingang

gehabt haben, als der erste Satz.

Die Magdala betreffende Hauptschrift aber, deren Schluß die letzten Sätze von: Och sint die ratmeystere" etc. an bilden, läßt

sich glücklicherweise ergänzen.

In den Jahren 1800-1805 erschien in Jena bei Johann Christian Gottfried Göpferdt eine Sammlung: "Aeltere und neuere Gesetze, Ordnungen und Cirkularbefehle" etc. Herausgegeben von Johannes Schmidt, fürstl. Sächs. Legationsrath, Geh. Sekretario und Archivario zu Weimar, die auch im Band XI Statuten (Stadtordnungen) verschiedener Städte des Fürstentums Weimar, Allstedt, Apolda, Bürgel, Buttelstedt, Buttstädt, Ilmenau, Berka, Jena, Neumark, Lobeda, Dornburg, Weimar enthält, und welcher zur Ergänzung zwei Nachträge beigefügt sind, von denen der erste von Johannes Schmidt selbst, der zweite aber nach dessen Tode von seinem Sohne Karl Leopold Wilhelm Schmidt, Großherzogl. Amtsadjunkt zu Thalbürgel, vollendet und herausgegeben worden ist,

Jena 1819 bei Georg Schreiber.

In diesem zweiten Nachtrage (Bd. XI der Sammlung) befinden sich Statuten von Magdala, deren letzte 3 Sätze lauten: "Auch sint die Rathis Meistern, nemblich Hannß Carppat und Claus Franke und die ganze Gemeine eins worden, die Heimburgen nicht mehr sollen verzehren denn ein alt schogk, damit sollen sie dem Herten sein Lohn einforden."

"Auch hat vns vnser Herre Er Bernhard gefreyhett mit vnsern Stadt-Graben, das wir mogen darinne haben Fische der Stadt ze

Guette."

Trotz der wenig Verständnis der damaligen Sprech- und Schreibweise verratenden Orthographie und unsorgfältigen Abschrift ist es offenbar, daß diese 3 Sätze mit den im roten Buche enthaltenen, oben angegebenen identisch sind, und es läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß auf einem der herausgeschnittenen Blätter die Statuten, d. i. die alte Stadtordnung von Magdala verzeichnet gewesen ist. Diese Statuten, wie sie im zweiten Nachtrage der Schmidt'schen Sammlung enthalten sind, lauten in wörtlicher Abschrift:

Copia oder Extract der vhralten Statut vnd Gerechtigkeit der Stadt Magdala, welche Ihnen von dem Gnädigen Herrn von Orlamunda vnnd von Herrn Bernhardt Vitzthumb Rittern Gegeben vnd sich derselben zu gebrauchen gegonnet und nachgelaßen ist.

Ditz ist die Wirde, die wir Burgern vnd Nachbaren alle der Stadt Magdala haben gehabt vonn den Genedigen Herrn von Orlamunda, vnd nuhn auch haben von unserm genedigen Herrn. Ern Bernhardt Vitzthum, Ritter daselbst, dem wir gemeingklich rechter

Erbschuldigung gethan haben. Zu dem Ersten haben die Raths-Meistere alle lehenn ober die Höfe in der Stadt vnd vor der Stadt, ausgeschlossen Vier Höffe, gelegen in der Vorstadt; von denselben Höfen, die die Rathismeister leyhen, hatt vnser genediger Herr Ihn von dem Hof Vj pf. zu lehen und Vj pf. zu lassenn.

Zu dem andernmahle sol man keinen Burger, der dahn wol besessene ist, nicht fahen vmb busse, die ihme zugetheilet wurdet

vor unserer genedigen Herren Gerichte.

Zu dem drittenmahle wirdt Ihmand Burger mit vnns zu Magdala, daran hat unser genediger Herr Vj pf., lest er aber sein Burgerrecht vff, so wirdt vnsern Herrn aber Vj pf. Zu dem Viertenmahle seint wir gewirdiget, das wir in der

Stadt nicht fröhnen sollen, es treffe danne die Stadt ahn, sondern

in der Vorstadt hatt vnser genediger Herre Frohnen und Dienste. Zu dem Fünfftenmahle, wehr es Sache, ob vnser Burger einer vngehorsam wolte sein den Rathis-Meisteren das der Stadtgeboth andrette, die Busse, haben wir zu legen an vnser Stadt Nutz, vnbeschadiget vnnsern genedigen Herren Gerechtigkeit.

Zu dem Sechstenmahle haben wir die Freyheit, das die Burger seint frey Eydt- Geldes vnd Zohlß, es wehre den Sache, das ein Burger einen Tisch setzet vff den Margkt, vnnd hatte doruff feylen

12

Kouff, der ist Pflichtigk Vj pf. vf Sant Martins Abend vf das Schloße; wurdet er aber seumigk vff den Abendt, dohe ist er ver-

fallen vnserm genedigen Herren V Schillinge pf.

Zu dem Siebendenmahle haben wir, das die Miett Nachtbarn, die dahe dinck Pflichtigk sinnt, was die keuffen in Ihr Haus zu ihrer Liebes-Nahrunge, oder Sahmen vff ihrn Acker, darvon sollen sie nicht zollen; vorkaufen sie aber was, des sollen sie vorzollen.

Zu dem Achtenmahle, wehr es Sache, das ein Mahn keuffte vnter vnsern genedigen Herren Erbe oder Guett, das dahe Schosbar wehre, dahe soll er nicht von zollen; Verkaufet er es aber, da von

soll er zollen.

Item zu den zweien Hoch-Gerichten alle Mase zu besehenn, es seint, Korn Maße, Bier-Maße oder Wein-Maße; welches des zu kleine ist, daran hat vnser genediger Herr V Schillinge pf. Gnade, vnd das Maße mitthe.

Item auch welch Burger da schenket, der ist pflichtigk vnns je vff das hohe Gerichte ein Schillingk zu gebene, Thut er das nicht weil der Richter sitzet, so soll er den Schillingk gebenn vnd Fünff Schillinge zu Buße vff Gnade.

Auch merket, Schenket er zwischen zwei Hochgerichten nicht,

so darf er den Schillingk nicht geben.

Auch sollen die Moller ihre Metzen bringen vff dieselbige Zeit

bey der vorgeschriebenen Busse.

Auch haben wir Burger die Wirde und die Freyheit, das wir theilen noch kein vrtteyl ausprechen, das Hals vnd Hand antrifft.

Auch haben wir die Wirde, das niemandt in der Pflege zu Magdala vber die vnnser genedige Herr zu gebieten vnd Macht hat, nicht sollen schenken nah wechselln heimlich noch offenbahr, den

wir Burger in der Stadt vnd vor der Stadt zu Magdala.

Auch sollen wir Burger zu Magdala die Stadt bestellen vnd halten mit Getrenken also das man stettlichen schenken soll Bier oder Wein, ob man beydes nicht gehaben könnte, so soll man einerley schenken vnd feile haben stetlichen vnd vber Jhar, vnndt welche Zeit das Getrenke Gebruch wurde vnder vns Burgern vnd nicht einer schengken bey einem Tage vnd bey einer Nacht: So hette vnser genediger Herr V Schillinge zur Busse vff Gnade von Jedem Burger, der in dem Viertel Jahre geschenket hatte dohe der Gebruch Ihnnen wurde des Geschenkens.

Auch hatt ein Thorwarter der vnser Stadthor vnnd Nachtbarn beschleist von dem Brenne-Holze, das man vff das Schlos führet,

dohe soll er von jedem Fuder haben zwehn Wellen Holzes.

Auch ob jemand Burger wurde vnter vnsern genedigen Herrn, zu vnser Stadt, der soll sein Burger vnd vorrechten drey Jhar mit aller Gewohnheit vnd Renthen der Stadt als ein ander Burger. Ob es Sach wehre das Ihme nach der Zeit nicht forder fugete oder Luste zu bleiben, das sol er vnuordacht sein.

Auch haben wir die Wirde, in der Stadt vnd vor der Stadt zu fischen mit Hammen oder mit Henden in dem Wasser, das dahe heiset die Magdala eine Gemeine, da vns die genedigen Herrn von

Orlamunde mit begnadet haben.

Auch soll ein jeder Mann sein Mist ausschicken den er geschutt hat vf die Gasse, es sey in der Stadt oder vor der Stadt, vor Sanct Johannes Tag des Teuffers, vnsers Haupt Herrn; Thut es der nicht, so ist er vnserm genedigen Herrn V schillinge zu

Busse verfallen vff Gnade, Er ließe Ihn denn legen mit vnsers

Herrn vnd des Voigts Gunst Wissen vnd Willen.

Auch sind die Rathis Meistern, nemblich Hans Carppat und Claus Franke vnd die ganze Gemeine eins worden, die Heimburgen nicht mehr sollen verzehren, denn ein alt schogk, damit sollen sie dem Herten sein Lohn einfordern.

Auch hatt vns vnser Herre Er Bernhard Vitzthumb begnad vnd gefryget alles Zohls, obgnant zu Magdala Kaufft oder Vorkaufft.

Auch hatt vns vnser Herr Er Bernhard gefreyet mit vnserm Stadt Graben, das wir mogen darinne haben Fische der Stadt zu Guette. 1406."

Daß diese Statuten älter sind als die beigefügte Jahreszahl 1406, beweist der Eingang derselben: "Ditz ist die Wirde, die wir Burgern vnd Nachbarn alle der Stadt Magdala haben gehabt von dem genedigen Herrn von Orlamunde etc.", denn 1393 schon hatte Otto X. Magdala, Schauenforst und Buchfart dem Landgrafen Balthasar übergeben und von diesem wieder in Lehn empfangen. Nach dem Tode Balthasar's im Jahre 1406 mögen die Statuten erneuert worden sein, als die Söhne des 1403 verstorbenen Grafen Otto X. Magdala besaßen. 1437 erkauft Herzog Wilhelm von Sachsen vom Grafen Sigismund von Orlamünde Magdala - das zeitweilig im Besitze der Grafen von Schwarzburg gewesen - und belehnt 1438 damit seinen Rat Bernhard Vitzthum, den jüngsten der drei bekannten Brüder (Apel, Busso und Bernhard). Bei dieser Gelegenheit mag die im Jahre 1406 erneute Stadtordnung, in welcher der neue Besitzer wohl eingetragen, die Jahreszahl aber durch den Abschreiber unverändert gelassen worden ist, im roten Buche Aufnahme gefunden haben.

Daß im Jahre 1671 diese alten Satzungen noch im Fürstlich

Sächs. Gesamtarchiv vorhanden gewesen, beweist die neue Stadtordnung von diesem Jahre, in welcher es heißt:
"Von Gottes Gnaden, Wir Johann Ernst, Hertzog zu Sachsen etc.
Vor Uns und die Durchlauchtige Fürsten Unsere freundlich
geliebten Brüdern und Gevettern, Herrn Johann Georgen und Herrn Bernhardten, Herzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Bergk, hiermit thun kund und bekennen: Das Uns der Rath und Gesamte Bürgerschaft der Stadt Magdala in Unterthänigkeit wehmüthig zu erkennen gegeben, was gestalt in der ao. 1663 durch Gottes Verhängniß daselbst entstandenen großen Feuers-Brunst unter andern auch ihr statuta, leider! mit im Rauch autgegangen, welche sie aber aus einem bey Unseren Gesamten Amte allhier vorhandenen alten Exemplare abschriftlich wieder erlanget etc."

Eine nach diesem alten Exemplare der Magdalaer Stadtordnung angestellte Nachforschung im Geh. Haupt- und Staatsarchiv hat ein negatives Resultat gehabt, wodurch die Annahme an Sicherheit gewinnt, daß unter diesem alten Exemplare die Eintragung der Stadtordnung im roten Buche gemeint gewesen ist. Hieraus würde sich weiter ergeben, daß die im Bd. XI, S. 346 ff. der Sammlung der Ordnungen und Befehle abgedruckten Statuten der Stadt Magdala, zweifellos der Aufzeichnung im roten Buche entnommen ist, woraus die weitere Schlußfolgerung zu ziehen wäre, daß das fehlende Blatt im roten Buche, auf welchem sich der Eingang der Stadt-ordnung befand, noch im Anfang des 19. Jahrhunderts vorhanden gewesen ist.

Bei dieser Gelegenheit dürfte es wohl gestattet sein, in einem Punkte der sich in der Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Neue Folge, Bd. 7, S. 576 befindlichen Kritik über die Ausgabe des roten Buches von O. Franke entgegenzutreten.

Auf S. 21 der Franke'schen Ausgabe heißt es:

"Item vier bruswin, ye daz scoyn ffunfftzen schillinge phennige wert" und bemerkt dazu in einer Anmerkung: "Brühschwein, ein noch junges, zur Mast bestimmtes Schwein" (Mitteilung eines Land-wirts). Die Richtigkeit dieser Erklärung ist angezweifelt worden;

ich glaube aber, dieselbe nachstehend erweisen zu können.

Die etwaige, schon von anderer Seite ausgesprochene Erklärung von bruswin = Brauschwein und bachswin = Backschwein, als eine Abgabe für das Brauen und Backen, möchte wohl nicht berechtigt sein. Bachschwein, Bache, ist eine noch jetzt übliche Bezeichnung für eine Wildsau, Mutterschwein, also ein ausgewachenes Tier. Sollte bruswin wirklich "Brauschwein" bedeuten, so müßte es wohl heißen "brouweswin". Außerdem müßte aber diese Abgabe von Brau- und Backhäusern entrichtet werden, was nirgends der Fall ist, sie wird vielmehr ausschließlich von Mühlen gegeben, weil in diesen die Mästung am leichtesten und besten stattfinden konnte.

Daß aber unter bruswin ein noch junges — zur Mast bestimmtes — Schwein zu verstehen ist, ergiebt indirekt der im rothen Buche an der betr. Stelle angegebene Preis, der für ein bachswin — gemästetes Schwein - auf 30 schillinge, für ein bruswin auf die Hälfte - ye das swin ffunfftzen shillinge phennige wert - ange-

nommen wird.

Jedoch auch einen ganz direkten Beweis, daß unter bruswin ein zur Mast bestimmtes Schwein zu verstehen ist, liefert das rothe In dem "litera ober die Borgmoel" (S. 71) heißt es auf S. 72 f.: "vier gude bachswin unde drie gute bruwswin yre eygen, unde ein bruwswin zeu maste, das wir in von unserm vorwerke gebin sullen." Ebenso erwähnen die Aufzeichnungen des landgräflichen Oberschreibers (Kanzlers) Thomass von Bottilstete vom Jahre 1443 der bach- sowie der bruswin, und Dr. K. Menzel, der Herausgeber, bemerkt dazu: "Von dem Worte Brühschwein habe ich in keinem Wörterbuche eine Erklärung gefunden; aus verschiedenen ungedruckten, aber auch gedruckten Stellen ersieht man, daß ein junges Schwein darunter verstanden wird."

Der Unterschied in der Beneunung der Schweine bezog sich überhaupt wohl nur auf Größe und Schwere, wie auch aus den Aufzeichnungen des Ritters Hans v. Schweinichen hervorgeht, der als Theil seiner Besoldung erhält: 1 Speckschwein und 1 Eßschwein,

d. h. ein gemästetes und ein ungemästetes. Auf dem Lande, namentlich in der Gegend von Weimar, wird auch heute noch ein junges, ungemästetes Schwein als "Brühschwein" bezeichnet. Die p. Franke'sche Erklärung im roten Buche erscheint also wohl berechtigt.

## Litteratur.

I.

Geschichte der Stadt Pößneck. Pößneck 1902. X, 536 SS. 8°. Preis gebunden 4 Mk. für die Ausgabe auf Zeitungspapier, 5 Mk. für die auf besserem Papier.

Dies Buch erschien ursprünglich bogenweise seit 1894 als Beigabe der von Fr. Gerolds Buchdruckerei zu Pößneck herausgegebenen "Pößnecker Zeitung". In der ersten Ankündigung desselben wurden Lehrer Fr. Alb. Köhler in Gera und Diakonus (jetzt Archidiakonus) Harry Wünscher in Neustadt a. Orla als Verfasser genannt, jener als Bearbeiter des die "Sagen" betreffenden, dieser als Bearbeiter des geschichtlichen Teiles. Das Vorwort vom Februar 1902 führt die genannten beiden, sowie Kantor Ludwig Greiner in Pößneck als "vornehmlichste" Mitarbeiter an und ist unterschrieben: "Redaktion der Pößnecker Zeitung und der Geschichte der Stadt Pößneck. Fr.

Herm. Hausotter."

Was die hier veröffentlichten Sagen anlangt, so haben dieselben mit der Geschichte der Stadt Pößneck so gut wie gar nichts zu schaffen. Den "Volkssagen aus dem Orlagau" von W. Börner (1838) und dem "Sagenbuch des Voigtlandes" von R. Eisel (1871) entnommen, beziehen sich dieselben, außer No. 10 "Berchta in Jüdewein" (das ehemalige Dorf Jüdewein gehört jetzt zur Stadtgemeinde Pößneck), nur auf Ortlichkeiten, die jenseits der Pößnecker Flurmark liegen; sie besitzen daher wohl für die Geschichte des Orlagaues im allgemeinen, nicht aber für die besondere von Pößneck Wert. Dem geschichtlichen Teil des Buches, der mit S. 41 beginnt, hegen in erster Linie Aufzeichnungen zu Grunde, die der vor etlichen Jahren verstorbene Stadtkämmerer Gustav Wohlfarth zu Pößneck hinterließ. Aus Liebhaberei für die Geschichte seiner Vaterstadt hatte er sie geschrieben, teils als Auszüge aus einschlägigen Geschichtswerken, teils als Selbsterforschtes und Selbsterlebtes. Eine Veröffentlichung derselben lag ihm fern; denn er war sich, und mit Recht, bewußt, daß ihm die zu wissenschaftlichen Leistungen nötige Ausbildung fehlte. Anders dachten die oben genannte "Redaktion der Pößnecker Zeitung und der Geschichte der Stadt Pößneck", sowie ihre Mitarbeiter. Trotz wohlgemeinter Warnungen unternahmen sie es, auf Grund jenes Wohlfarthschen Nachlasses eine Geschichte der Stadt Pößneck herauszugeben. Bezeichnend für die Verfasser ist, daß es ihnen gar nicht einfiel, das städtische Archiv zu Pößneck auszubeuten. Zwar wird das in dem Vorwort (S. IX) mehrdeutig ausgedrückt: "auch ist uns

die Durchforschung des städtischen Archivs nicht möglich gewesen", aber in Wirklichkeit dachten Hausotter und Genossen von vornherein gar nicht daran, dies Archiv oder gar andere Archive zu durchforschen; dafür boten nach ihrer Ansicht die Aufzeichnungen Wohlfarths völligen Ersatz. Ihre Gleichgiltigkeit gegenüber neueren archivalischen Forschungen ging so weit, daß sie die vom Unterzeichneten veröffentlichten Beiträge zur Geschichte Pößnecks nur zum kleinsten Teil (S. 506 ff. "Der Rathaus-Umbau", ohne Quellenangabe), und selbst diesen nur mit Verwischung wichtiger Thatsachen verwerteten, daß sie ferner auf jene Arbeiten überhaupt gar nicht hinwiesen. Es kann dem Unterzeichneten nicht im mindesten Abbruch thun, daß derselben in diesem Buche nicht gedacht wurde; aber wenn im Vorwort S. IX gesagt ist: "Alles Erreichbare wurde herangezogen, die Wahrheit zu ergründen", so nimmt sich das angesichts jener Thatsache aus wie ein Faustschlag ins Antlitz der Wahrheit.

Von den Mängeln, die sich in dem Buche breit machen, seien folgende hervorgehoben: Die ganz unbegründete Vermutung, daß einst auch Katten in der Gegend von Pößneck und Saalfeld seßhaft gewesen seien, wird auf S. 47 durch Ortsbezeichnungen ("Kattenkoppen, Kattenloch bei Saalfeld, Kattenstein bei Pößneck, Kattenfels bei Öpitz") zu stützen gesucht, die dort gar nicht bestehen. -Die Ableitung des Namens Pößneck von "Piseck" (S. 51) ist abgeschmackt. Dasselbe gilt von der Erklärung des Namens Jüdewein (S. 52). — Die Vermutung, daß König Heinrich I. die Stadt Poßneck befestigt habe (S. 52), ist ganz unbegründet. — Die Namen "Saalfelder Thor", "Neustädter Thor" (S. 53-55) sind nicht geschichtlich. - Die Urkunde vom 27. September 1488 (S. 58) ist durchaus nicht im "buchstäblichen Wortlaut", vielmehr unvollständig und auch sonst feblerhaft mitgeteilt. — Die Angaben über das älteste und über die Erbauung des jetzigen Rathauses, sowie über die Inschrift und Uhr an letzterem (S. 66 ff.) sind falsch. — Die der Stadt Pößneck erteilte Erlaubnis, sich den Schultheiß selbst zu wählen (S. 76), war nicht gleichbedeutend mit der Erteilung der niederen Gerichtsbarkeit. — Der Mauritiusmarkt (S. 77) hat nicht seinen Namen von der Pfarrkirche. – Das Patronatsrecht über die Stadtkirche (S. 80) war dem Stadtrat nicht eigen. - Die Städte Pößneck und Saalfeld besaßen keine gemeinsame Stadtordnung (S. 93). — Die Angabe, daß jedes neue Mitglied des Stadtrates der Stadt eine neue Armbrust habe verehren oder zwei alte habe ausbessern lassen müssen (S. 69 und 277), ist ganz verkehrt. Dasselbe gilt von der Behauptung (S. 100), der Stadtrat habe die Bestrafung der Totschläge und die Einnahme von 200 Scheffel Zollhaber sich widerrechtlich angeeignet. — Die Urkunde vom 2. März 1479 ist sehr fehlerhaft mitgeteilt (S. 101). — Die Stadt besaß nicht "seit 1341 die Holzung am langen Berge nebst der Jagd von den Grafen von Orlamünde" (S. 119). - Daß Bonifatius bis in die Gegend von Pößneck gekommen sei (S. 135), müßten die Verfasser des Buches erst beweisen. — (Zu S. 136 ff.) Die Angaben über "St. Jüdewitz" sind größtenteils hinfällig. Wann die Veitskirche erbaut wurde, ist nicht bekannt; sie war übrigens niemals "Hauptstätte des christlichen Kultus für Pößneck". Der Name der Stadtkirche zu Pößneck ist nicht "St. Mauritiuskirche", auch besitzt der heil. Mauritius daselbst kein Standbild. - Die Erbauung der Hospitalkirche in das Jahr 1412 zu verlegen (S. 144), entbehrt jeglichen Grundes. — (Zu S. 148.) Die Stadt Pößneck war nie ein Filial des Dorfes Jüdewein, ebensowenig war die Kirche zu Jüdewein die Bartholomäuskirche der Stadt Pößneck; auch haben die Pfarrer von Pößneck nie in Jüdewein gewohnt. — (Zu S. 151.) Die Stadtkirche besaß keinen Altar des heil. Nicolaus. — (Zu S. 152 u. 155.) Der Vikar Heinrich Schmidt gehörte nicht den Karmelitern zu Pößneck an, war überhaupt kein Mönch. Das Kloster zu Pößneck bestand nicht erst seit ohngefähr 1380, sondern bereits 1348. — Es ist eine Fabel, daß die älteste Pößnecker Schule von den Mönchen geleitet worden sei (S. 154 und 177).

Besser unterrichtet zeigen sich die Verfasser bei der Behandlung neuerer Verhältnisse, sowie auch der Handwerke und der Industrie im allgemeinen. Aber der Mangel an gründlichen Quellenstudien und an sachgemäßem Urteil macht sich auch hier oft fühlbar. Man vergleiche nur den dürftigen Abschnitt über den Bergbau (S. 273 ff.), sowie die Behauptung auf S. 472, daß "jede Spur einer Aufzeichnung über Armenpflege in den ersten Jahrhunderten der Existenz unserer Stadt" fehle, ferner den Abschnitt "Lebensmittelpreise vor 50 Jahren und jetzt" (S. 464). Der letztere beweist, daß die Verfasser keine Ahnung davon haben, wie sehr der Geldwert in der Zeit von 1850 bis 1901 gesunken ist. Während minder wichtige Dinge, z. B. die Vereine, zum Teil recht weitschweifig besprochen werden, vermißt man andererseits vieles, was notwendig in eine Geschichte der Stadt Pößneck gehört. Allerdings heißt es im Vorwort: "Ein vollkommenes, nach jeder Seite vollständiges und unanfechtbares Werk zu liefern, lag niemals in unserer Absicht." Als ob ein derartiges Geschichtswerk überhaupt möglich wäre! Aber die "Redaktion der Pößnecker Zeitung und der Geschichte der Stadt Pößneck", sowie ihre Mitarbeiter Wünscher und Greiner haben sich unterfangen, das eben besprochene Buch mit ganz unzulänglichen Mitteln und zugleich mit absichtlicher Mißachtung ehrlicher Forschung in die Welt zu setzen, und für diesen Frevel gegen die heimische Geschichte giebt & keine Entschuldigung.

Meiningen.

E. Koch.

#### H.

Wünseher, Harry: Sagen, Geschichte und Bilder aus dem Orlagau. Erstes Bändchen. Pößneck 1902. VIII, 116 SS. klein 8°. Preis 125 Mk.

Dem Vorwort dieser Schrift zufolge will der Verfasser mit derselben für die "geschichtliche Kenntnis des Orlagaues" Neues erbringen. An den einleitenden Abschnitt "Der Orlagau im Frühlicht der Geschichte" reihen sich zunächst "Sagen". Die erste ist mitgeteilt von Pfarrer Bünger in Drognitz, die übrigen sind Wünschers eigenes Werk. Wenn man auch annehmen darf, daß denselben wirkliche Volkssagen zu Grunde liegen, so haben diese doch durch

die phantasievolle Ausschmückung, die Wünscher ihnen gab, den Charakter der echten Volkssage völlig verloren; sie sind zu erkünstelten Erzählungen geworden in der Manier, wie sie der Verfasser im letzten Teil des Buches, in den "Bildern", als feuilletonistische "Zugabe" bietet. Setzte er bei Auffassung der letzteren die Förderung der geschichtlichen Kenntnis des Orlagaues überhaupt ganz aus den Augen, so hat er auch in betreff der "Sagen" den im Vorwort ausgesprochenen Zweck des Buches nicht erreicht. Besser ist es um den zweiten Teil des letzteren, um die "Geschichten aus dem Orlagau" bestellt. Da zeigt sich doch wenigstens das Bestreben des Verfassers, den von ihm gewählten Stoff sachgemäß zu behandeln. Freilich bleibt auch hier viel zu wünschen übrig. Der Abschnitt "Eine fromme Mutter" hat seinem eigentlichen Inhalt nach gar nichts mit dem Orlagau zu thun, und der Abschnitt "Ein Kampf um Rom" würde nur dann in das Buch gehören, wenn der Verfasser die "Ritter und Bürger aus dem Orlagau", die er auf S. 96 für sich ins Gefecht führt, mit Namen genannt hätte. Für den Abschnitt "Der Hof und das Handwerk" ist die Überschrift viel zu vornehm, und ein sonderbares, unlogisches Durcheinander bildet der Abschnitt "Böse Münze". Von andern Ungenauigkeiten und Fehlern seien nur folgende angeführt. Über den erst neuerdings errichteten Altar und dessen Inschrift in der wüsten Kirche zu Würzbach spricht der Verfasser in einer Weise (S. 56 ff.), als wenn dieser Altar ein alter Überrest dieser Kirche sei. Die von Wünscher als "Teichmannsdorf" bezeichnete Wüstung (S. 58 ff.) hieß urkundlich Techmannsdorf und ist jetzt in der dortigen Umgebung nur unter dem Namen Tiemsdorf bekannt. Nicht im Winter 1553/54 (S. 76), sondern in dem von 1552/53 war Neustadt von der Pest heimgesucht. Denn die von Wünscher (S. 78) für "verschrieben" gehaltene Jahrzahl 1553 besteht zu Recht, aber mit dem auf S. 77 angegebenen Datum "am Tage Stephani 1553" ist nicht, wie jener meint, der 26. Dezember 1553, sondern bekanntlich der gleiche Tag des Jahres 1552 gemeint. Wie wenig der Genannte mit den ehemaligen Kalenderdaten vertraut ist, merkt man auch daran, daß er den Montag nach Erhardi 1553 bezw. 1554 fälschlich als 11. Januar bestimmt (S. 78); das Wunderbarste auf diesem Gebiete leistet er aber auf S. 102, wo er die für eine Reihe von Jahren giltige Zeitangabe "Sonntag nach corporis Christi", noch dazu in einem undatierten Schriftstück, als 29. Mai erklärt. Auch das ist sehr bedenklich, den heutigen Geldwert einer Summe von Geldes vom Jahre 1633 lediglich nach dem Preise eines Pfundes Rindfleisch von damals und jetzt zu berechnen (S. 89).

Trägt sich Wünscher mit der Absicht, diesem 1. Bändchen seiner "Sagen, Geschichten und Bilder aus dem Orlagau" noch weitere folgen zu lassen, so möge er doch den Anforderungen Rechnung tragen, die man billigerweise an derlei Schriften stellen muß.

Meiningen.

E. Koch.

#### IV.

# Über die Verwendung der Klostergüter im Schwarzburgischen zur Zeit der Reformation.

(Schluß.)

Von

Pfarrer G. Einicke in Immenrode b. Schernberg.

# II. Die Verwendung des schwarzburgischen Stiftsgutes unter Graf Günther XL., 1539 ff.

Der Tod des evangelischen Grafen Heinrich XXXVII. am 12. Juli 1538 war ein für die politischen und kirchlichen Verhältnisse der schwarzburgischen Herrschaften bedeutungsvolles und folgenschweres Ereignis. Graf Heinrich XXXVII. starb ohne männliche Nachkommen, so mußte denn seine Herrschaft an den Grafen Günther von Schwarzburg XL., Sondershausen-Frankenhausen, fallen. Dieser Graf cf. über ihn Jovius Chronic. Schwarzb., Zeitschr. f. Thür. Gesch. und Altertumsk., N. F. Bd. VIII, 1892, S. 646 ff.), zu dessen Herrschaft das unterherrschaftliche Gebiet mit Ausnahme des Amtes Clingen-Greußen gehörte, war bis zu dieser Zeit ein Anhänger der papistischen Kirche geblieben, man kann dies schon daraus schließen, daß er bei dem streng katholischen Herzog Georg von Sachsen in hoher Gunst stand, und dessen Rat und Vertrauter war, zudem hatte er ja dem Herzog, dessen Ungnade er sich durch sein Verhalten während des Bauernkrieges zugezogen hatte, geloben müssen, für die Förderung und Wiederherstellung der papistischen Kirche in seinem Gebiet Sorge zu tragen und der Herzog

selbst wachte peinlich, daß dies Versprechen erfüllt wurde So konnte es denn geschehen, daß, während in der Oberherrschaft die Reformation eingeführt war, im unterherrschaftlichen Gebiet des schwarzburgischen Landes die Papstkirche noch bestand. Gleichwohl hatte auch hier die Lehre Luthers geheime und offene Förderer und Anhänger gefunden. So verkündigte Cyriacus Taubenthal 1524 zu Ringleben. Johann Thal zu Großenehrich und Greußen vermutlich bis 1535 die reine Lehre, im Amte Heringen hatte die Witwe des Grafen Heinrich XXXVI, die lutherische Lehre in den 30 er Jahren offenbar begünstigt, und auch Graf Heinrich der Jüngere von Frankenhausen († 1537) ist in den letzten Jahren seines Lebens zweifellos Anhänger Luthers gewesen. Der intime Verkehr dieser Grafenfamilie mit der Heinrichs des Alteren, des Reformators, welcher urkundlich nachweisbar ist, deutet schon darauf hin. Dazu kam, daß auch die unterherrschaftlichen Stifte nach dem Bauernkrieg sich zu einer wirklichen Blüte nicht wieder emporheben konnten. Hier noch mehr als in der Oberherrschaft war die Klosterwirtschaft zerrüttet. Die Klöster weisen erstaunlich geringe Einkünfte auf und schließen vielfach mit Deficits ab. Was soll man dazu sagen, wenn das reiche Frankenhäuser Stift nach dem Bauernkrieg in einer Rechnung folgende Bilanz zieht:

> E: 224 sch. 17 gr. 8 A A: 247 , 5 , 9 ,

Die Kelbraer Stiftsrechnung von 1529/30 verzeichnet folgenden Vergleich:

E: 455 fl. 8 gr. 4 A A: 495 , 15 ,

und vollends die Stiftsrechnung von Capelle aus dem Jahre 1526/27!

S. S. E: 276 sch. 12 gr. 1  $\lambda$  1 obl. S. S. A: 582 , 36 ,

Die Reste der Klosterrechnungen stiegen unverhältnismäßig hoch, und es bestand Gefahr, sie gar nicht mehr einzubringen. Selbst das angesehene Chorherrenstift Jechaburg hatte unter der Ungunst dieser Verhältnisse furchtbar zu leiden. Man vergleiche nur folgende Rechnungen dieses Stiftes:

1525. E. der Erbzinsen: 15 sch. 3 gr. Retardata der Erbzinsen: 32 " – 5 A

S. omnium peremptionum: 29 sch. 10 gr.

Retardat: 113 , 52 ,, Ausgabe: 43 , 33 ,,

Ein. Getreide: 35 for. 61/4 mod.

Retard.: 62 ,  $10^{1/2}$  , 3 heimetzen

Distrib.:  $35^{1}/_{2}$  etc.

Die Rechnung von 1526 zeigt hinter zahlreichen Zinsorten ein "Nihil".

S. omn. per tot. heredit. 42 sch. 18 gr. 1 obl.

Retard.:  $147 \, , \, 4^{1}/_{s} \, ,$ 

Ausgabe: 42 , 17 , Rest  $3^{1}/_{2}$   $\mathcal{N}$ 

Ein. Getreide: 64 for. 3 mod — 1 vtl. Retardat: 49 ,  $4^{1/2}$  , 3 heim. 1 ,

Ein. Aun (?): 17 "

Retard.: 48 , 1/2 ,

1534: S. S. hered. 43 sch. 58 gr.

Davon recepta omn. heredit.: 28 sch. 52 gr. 1 obl.

Remanent an Retardaten: 141/2 , 29 minus 1 obl.

und S. perempt. 67 ,  $22^{1}/_{2}$  gr.

Davon recepta: 8 ,  $30^{1}/_{2}$  , Remanent an Retardaten: 58 ,  $56^{1}/_{2}$  ,

In diesem Jahre distributa exced. recepta 20 sch. 44 gr.

Retard. omn. heredit. et recempt: 73 , 55 , 2 A,

Index frument. distrib.: 82 for. 10 mod.,

Recept. excedunt distr.: 1 ,  $2^{1}/_{2}$  , 1 heimetze,

Retardat: 19 ,  $6^{1/2}$  ,

Erst 1539 bessert sich der Abschluss!

Geld E: 82 sch. 7 gr. 1 A , A: 75 , 55 g 1 ,

Aber in diesen Jahren spielte die das Ansehen des Stiftes sehr schädigende Fehde mit dem Ritter Rudolf, welche nicht nur dem Stifte großen materiellen Schaden verursachte, sondern auch die ganze Ohnmacht des Stiftes, wie die Geringschätzung seiner Stellung offenbarte (cf. Jov., Chron. Schwarzb., S. 655, desgl. die Jechaburger Stiftsrechnungen aus den Jahren 1540 ff. und Urfehdenbuch dieser Jahre, S. 136 ff., desgl. Irmisch im Sondershäuser Regierungsblatt, 1877, No. 134 ff.). So sehr war die Unsicherheit der Stiftspersonen gestiegen, daß Graf Günther um diese Zeit sich mit dem Gedanken trug, das Stift nach Sondershausen zu verlegen (cf. S. A.). Eine Frucht dieser so traurigen Umstände der Klösterverhältnisse ist das noch vorhandene Übereinkommen zwischen Graf Botho zu Stolberg und Graf Günther XL. v. freitag n. oculi 1527. Unter anderem wird darin gesagt: "Nachdem itzd so in der heiligen cristlichen kirchen und glauben mancherlei neuickheit und andrung gesucht, und sunderlich die geistlichen guther durch mancherlei form und weiße angegriffen, verandert und vereußert werden, dieweil aber in beiden unßern ampten zu Heringen und Kelbra auch vil geistlich guther gelegen etc. . . . . Das wir hinfurder niemand kein geistlich guther in berurten unßern ampten zu Heringen und Kelbra zu verandern, zuvereußern, zu versezcen, zuverpfenden zu keuffen ader zu verkeuffen gestatten salle nach wollen" etc. Auch darf man sich nicht wundern, wenn der Konvent des Klosters zu Kelbra 1533 zu dem Ausweg greift, die Verwaltung des Klostergutes auf 6 Jahre den beiden Grafen von Stolberg und Schwarzburg zu übertragen. oder wenn hier und da selbst seitens der Klosterinsassen Veräußerungen von Klostergut stattfanden (cf. Göllingen). Auf die sich auflösenden altkirchlichen Verhältnisse weisen auch die staatlicherseits vorgenommenen Inventarverzeichnisse hin, z. B. 1533 vom Kloster Frankenhausen.

Die Ohnmacht der altkirchlichen Institute war eben so groß, daß man hier, wo an eine Einführung der Reformation vorläufig noch gar nicht zu denken war, schon staatliche Hilfe für die Aufsicht über das Klostervermögen in Anspruch nahm, während in der Oberherrschaft dies aus der Reformation und Säkularisation der Stifte sich ergab. So lagen

Und nun brachte das Jahr die kirchlichen Verhältnisse. 1538 dem bisher katholischen Grafen einen großen evangelisch gewordenen Landesteil. Doch der mächtige Lehnsherr des oberherrschaftlichen Gebietes, der evangelische Kurfürst von Sachsen, welcher fürchtete, daß die evangelisch gewordene Herrschaft dadurch, daß sie an einen katholischen Herrn kam, in ihrem Bekenntnis gewiß nicht gefördert, möglicherweise aber gar gestört werden könnte, gab zunächst nicht seine Zustimmung, daß sein Lehnsgebiet an Graf Günther XL. fiel, - er klammerte sich an die letzte Hoffnung: die Witwe des Grafen Heinrich, Katharina, geb. Gräfin von Henneberg, sah ihner Entbindung entgegen. Würde das von ihr geborene Kind ein Knabe sein, so sollte diesem die Herrschaft bleiben, und alle Befürchtungen für die Entwickelung der jungen und noch des Ausbaues bedürftigen evangelischen Kirche waren damit geschwunden. Inzwischen regierte die Gräfin-Witwe unter kurfürstlichem Schutze und erwirkte zusammen mit den kursächsischen Räten die Entfernung der papistisch gebliebenen Franziskanermönche Arnstadts (23. Okt. 1538). Aber was man so gern nicht gesehen hätte, trat ein! Das am 7. Dez. 1538 geborene Kind war weiblichen Geschlechts. - Graf Günther XL. wurde damit der Herrscher der gesamten Grafschaften, außer der Herrschaft Leutenberg, nachdem ihm durch den Tod seines Bruders, des Grafen Heinrich XXXIX. (des "Jüngeren"), am 16. Januar 1537, auch schon die Herrschaft Frankenhausen zugefallen war. Aber nicht früher empfing er durch den sächsischen Kurfürsten die kursächsischen Lehn der Herrschaft seines verstorbenen Vetters, als bis er dem Kurfürsten versprochen hatte, er werde in den Landen, die von Sachsen zu Lehn gingen, die christliche (evangelische) Religion durchaus schützen und auch Visitationen im Lande des Grafen Heinrich des Älteren geschehen lassen. (Schreiben des Churfürsten v. Sachsen dat. Torgau v. Freitag nach Viti 1539, W. A. Reg. Ee 550 Vol. II.) Da trat ein Ereignis ein, welches die für Graf Günther XL. so überaus verwickelten und schwierigen Umstände mit einem Schlage günstiger gestaltete. Am 17. April 1539 starb Herzog Georg von Sachsen, und die Nachfolge des Herzogs Heinrich von Sachsen bedeutete auch für das sächsische georgianische Gebiet die Einführung der Reformation.

Durch diesen Todesfall wurde es auch Graf Günther leichter, sich zu der Reformation seines Gebietes freundlich zu stellen und den zwischen dem ober- und unterherrschaftlichen Gebiet seines Landes bestehenden Unterschied in dem religiösen Bekenntnis zu beseitigen. Es deutet nun auch manches darauf hin, daß Graf Günther XL, in der That schon in diesem Jahre allmählich mit der Reformierung seines unterherrschaftlichen Gebietes einsetzte. So bestellte der Graf Mich. 1539 (cf. Handels- und Urfden.-Buch 1518-41, Sond. Arch.) den Ritter Franz von Vippach mit dem Kloster Capelle, und zwar auf 3 Jahre. Der Übergabevertrag enthält unter anderem folgende Bestimmung: "Er sall auch die 3 jungfrauen, so noch im closter seint mit essen trincken, und was inen geburt reichlichen versehen und versorgen, domit keine clage desfalls an uns komme; er sall auch einer itlichen die zeit alle jar jerlich 3 fl. zuerhaltunge irer cleidunge unwejerlich geben und reichen. Item dem schreiber der uns eidhaftigk sein unsere zinße umb unsere besoldunge in nahmen und unsern schaden warnen sall, Vipich die kost geben, und sein gescherre eins neben den unsern wan der schreiber die zinsse mant mitgehen und solliche zinsse gegen Berka furen lassen." Ferner soll er 80 fl. Fürstenmunze für solche Einnahme Nutzung und Gebrauchung des Klosters geben. Man vergleiche ferner eine Vokationsurkunde, die Pfarre zu Wolkramshausen betreffend, aus dem Jahre 1540, Dienstag nach Invocavit 1), sie lautet: Wir Gunther bekunden etc. "das wir dem wirdigen unßer lieben . . . ern Johann Lehnen die pfarre zu Walkramshaußen, welch von uns zulehen

<sup>1)</sup> S. A.

gehet sein lebenlangk nicht anders wie sie hie bevorn sein besitzer innen gehapt nmb gots wille zugesagt . . . . . . der gestalt das er den leuthen daselbst das lauther ware wort Gots eintrechtiglichen zu ihren selen seligkeitten leren und furtragen sall, do aber an ihme einiger mangell derhalben befunden wurde, so behalten wir uns für solliche pfarre im ander wege nach unsern gefallen widderumb zu bestalen". Auch wandte sich der Graf in diesem Jahre an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen mit der Bitte um einen guten Theologen, "damit das Wort Gottes durch denselben um so besser ausgebreitet würde." (Dienstag nach Antoni 1540, cf. R. G. A. Hess. Collect. Arnstadiense A. V. 4 a)

Aus diesen und anderen urkundlichen Belegen scheint mit Gewißheit hervorzugehen, daß Graf Günther XL. bereits in den Jahren 1539/40 mit der Einführung der Reformation und der Aufhebung der kirchlichen Stifte in seinem Gebiet begann - für die folgenden Jahre liegen sichere urkundliche Nachrichten dafür vor, daß er sich der evangelische Lehre zugewandt hatte -, doch vermied er dabei ein rasches, energisches Vorgehen, dem entspricht auch seine Maßnahme hinsichtlich des Stiftes Capelle (cf. oben). Übrigens war gerade das Jahr 1539 reich an bedeutsamen und auch unsere Frage berührenden Ereignissen. So fand 1539 auf Anordnung des Kurfürsten von Sachsen in dem sächsischen Lehnsgebiet der schwarzburgischen Oberherrschaft eine Kirchenvisitation statt, und zwar zumeist aus Anlaß verschiedener Klagen, welche aus diesem Gebiet dem Kurfürsten zu Ohren gekommen waren. Dabei handelte es sich auch um Besoldungsfragen der Geistlichen. Der Graf erhielt die Akten zur Abstellung der Mißstände zugesandt, wie wir hören, wurde nur einem einzigen Geistlichen eine Gehaltszulage in Höhe von 10 fl. auf Zeit gewährt. In eben diesem Jahre visitierte auch Herzog Heinrich von Sachsen das der Unterherrschaft benachbarte sächsische Gebiet.

Allerdings schloß Graf Günther sein Gebiet von dieser Visitation streng aus, doch dürfte dies lediglich darauf zurückzuführen sein, daß derselbe ängstlich um seine kirchlichen Hoheitsrechte besorgt war und sich durch das rasche Vorgehen Sachsens in der Reformationssache abgestoßen fühlte, zudem hinsichtlich der reichen unterherrschaftlichen Stiftsgüter seine eigenen Wege zu gehen beabsichtigte 1). Ferner hielten um diese Zeit (November 1539) die Vertreter der protestierenden Stände eine Zusammenkunft zu Arnstadt, der reformierten Hauptstadt des Schwarzburger Landes. Graf Günther trat hierbei mit der protestantischen Opposition in engste Berührung, wie Arnstadts evangelische Bürgerschaft, so zeigte der Graf selbst den Gästen das größte Entgegenkommen und erwies ihnen die liebenswürdigste Aufnahme. Doch hören wir nicht. daß er dem Schmalkaldischen Bunde beigetreten wäre. Unter den mancherlei wichtigen Verhandlungspunkten des Arnstädter Tages interessiert uns besonders dieser: "Der bebstlichen gaistlichkait unnd dero gueter halbenn." Vorschlag Sachsens ging dahin: "Das es guet were, das man derselben gaistlichen mochte abekommen und loß werden", und hinsichlich einer "christlichen" Verwendung der geistlichen Güter: "Doch das sie in den landen plieben und alßo, das ezliche zu handthabung der religion, die anderen zu erhaltung pfarr prediger kirchen und schuler diener und was dorüber vberigk, in gemeinen nucz der lande und leute gewendet würde etc. doch solten die rethe der hessischen bedenken hir innen auch horen (cf. Reg. H. fol. 285 ao. 1539 W. A.) 2). Wieweit sich Graf Günther diesem Vorschlag Sachsens, der ja zunächst nur auf die oberherrschaftlichen Gebietsteile Anwendung finden konnte, angeschlossen hat,

<sup>1)</sup> Cf. Königl. Staatsarchiv Magdeburg A. L. IX. Litt. A. No. 1493.

<sup>2)</sup> Dieser Gegenstand steht im Arnst. Abschied selbst als 15. Punkt (cf. Schwarzburgica, Vol. VI, S. 133—159, R. G. A.).

werden wir im folgenden sehen. Endlich spielte in diesem Jahre der Streit Graf Günthers XL. mit der Witwe Graf Heinrichs des Älteren. Wir erfahren aus den noch vorhandenen Akten dieses langwierigen Streites (Reg. Ee. No. 550 Vol. III W. A.) für unsere Frage folgendes Wichtige: 1) Graf Günther hatte dem Kurfürsten von Sachsen mündlich und schriftlich versprochen, im sächsischen Lehnsgebiet die geistlichen Güter von Klöstern, Pfarren, Stiften und anderen Gotteshäusern wieder zu restituieren. und bittet, wo solche Güter noch ausstehen, um kurfürstliche Unterstützung. 2) Die Gräfin-Witwe hatte auch die früher erwähnten, dem Stift Paulincella gehörigen Güter (Vorwerk Rottleben und Weinberg "Schleicher"), die ihr 1534 ihr Gemahl testamentarisch vermacht hatte, restituiert. 3) Die Gräfin beanspruchte den Vorrat im Kloster Ilm und für die herausgegebenen geistlichen Güter eine Entschädigung 4) Die Irrung zwischen den Parteien wurde durch den sogen. Weimaraner Vertrag erledigt, nach welchem die Gräfin mit ihren Töchtern 2800 fl. Entschädigung erhielt (Schlotheim wird an Christoph von Lichtenberg verpfändet). 5) Eine Leipziger Rechtsentscheidung lautet: "bona ecclesiastica sunt deputata et dedicata servitio . . . dei quae ad profanos usus proferri non possunt." Darnach sollen die Klostervorräte nicht der Gräfin, sondern dem Kloster an. hängig sein. 6) Trotzdem scheint die Gräfin mit dem Abkommen nicht zufrieden gewesen zu sein. Graf Günther stützt sich darauf, daß der Weimarische Vertrag zu Recht bestehe, die Gräfin aber darauf, daß ihr verstorbener Gemahl protestierender Stand gewesen sei und daß sie, als seine Erbin, Anspruch habe auf den Klostervorrat.

Aus diesen wenigen Notizen sehen wir, daß um des Stiftsgutes willen unter den gräflichen Verwandten Differenzen entstanden, die erraten lassen, daß es sich hierbei keinesfalls um einen unbedeutenden Vorteil handeln konnte. Graf Günther XL. machte sich dabei um die Restitution der geistlichen Stiftsgüter verdient und, zwar offenbar auf Anregung des Kur-

fürsten. Wir wollen nun sehen, welche Wege der Graf zunächst zur Verwendung der oberherrschaftlichen Stiftsgüter einschlug, und wir werden am besten die noch vorhandenen Rechnungen selbst sprechen lassen.

#### A. Die oberherrschaftlichen Stifte.

#### 1. Stift Paulincella.

Über die Geschichte des Stiftes nach seiner Aufhebung cf. bei Hesse a. a. O. Der Abt Johann benutzte in der Folge die zwischen Graf Heinrich dem Alteren, später seiner Witwe und dem Grafen Johann Heinrich von Leutenberg entstandenen Streitigkeiten und wurde von Graf Johann Heinrich wieder in sein Amt eingesetzt. 1541 erwirkte er bei Kaiser Karl V. einen Befehl an Graf Günther XL., wonach derselbe dem Grafen Johann Heinrich zu Leutenberg die Schutzvogtei über das Kloster übertragen sollte, auch solle er den vertriebenen Abt wieder einsetzen und alles dem Kloster entrissene Gut wieder erstatten (cf. Jov. S. 296, und Hesse, a. a. O. S. 13). Zu gleicher Zeit erhielt der Abt von dem Kaiser einen Schutzbrief, worin die Schirmvogtei des Klosters, als dem Grafen von Leutenberg zuständig, bestätigt wird. 1542 wurde der Zwist beider Grafen beigelegt, 1543 übertrug Graf Günther XL., dem die Schirmvogtei des Klosters geblieben war, die Lehn über das Stift dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Weiter faßt Hesse das hinsichtlich des Güterbesitzes des Klosters Wichtige in die Worte zusammen:

"Die Güter und Einkünfte des Klosters, deren sich der Graf bemächtigt hatte, wurden nun verpachtet oder durch eigens dazu bestellte Amtleute zuweilen in Verbindung mit andern Ämtern, verwaltet und die entfernteren Besitzungen, um dieses Geschäft zu erleichtern, mit näher liegenden vertauscht oder nach und nach an Fremde käuflich überlassen (cf. Hesse, Anmerkung 5).

Die noch vorhandene Rechnung von 1538/39 weist folgendes aus:

#### 1. Einnahme,

gemeine: 12 sch. 14 gr. 6  $\lambda$ , lehnrecht u. abschiedtgelth: 11 , 9 , 50 ... 6 ...

(Singen, Gosselborn, Hengelbach, Rottenbach, Milwitz, Horba)

Erbzins in den eigentümlichen Dörfern: 219 sch. 11 gr. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> A 1 a. A

Erbzins in den fremden Dörfern:

Wiederkäufl. Zinsen: 98 " 1 " 1 " 1 a. h. etc. Zusammen beträgt die Einnahme: 906 sch. 11 gr. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> a. A. Unter der Gesamtausgabe mit: 744 " 3 " 1 heller figurirt als Hauptposten die Ausgabe:

"meiner g. frauen unnd andern" mit 437 sch. 17 gr.

Davon allein 267 sch. 15 gr. der g. fr. zu Rudelstadt, ferner 15 sch. 15 gr. dem jungen Eicharinj (us?) zue Arnstat auß bevell m. g. fr. und 19 sch. 19 gr. meister Valtenn dem roren bohrer zue Ilmenaw auß bevell m. g. h. graff Günthers, das Übrige an 4 Pfarrherren, 2 Ordenspersonen und einen Studenten:

16 sch. 16 gr. einem studenten gen Margburgk

6 , 6 , dem pfar. zum Behlenn zur zulage auß befhell m. g. h.

16 , 16 , denn 2 ordenspersonen

21 er Niclas Stedenn

31 , 10 , ern Johann Hengelbach

42 ern Niclaus Mende.

Zu dem Überschuß von 162 sch. 7 gr.  $11^{1}/_{2}$   $\Delta$   $2^{1}/_{2}$  a.  $\Delta$  ist bemerkt: In diese summa ist nicht geczogen die 150 fl. so er hiebevor dem ampt verhafft und schuldig ist."

Aus der gleichzeitigen Getreiderechnung heben wir folgendes hervor:

#### 1. Weizen Ein.:

63 mas 3 viertel

sub Ausgabe: 10 maß: er Niclas Stedenn

5 " ern Johann Winter

15 " ern Johann Hengelbach

17 , ern Conrad Rudiger

1 maß Hanßenn Jhann ins gedinge, hat die schneide moel gemachtt 3 " dem cappelann zue Konigsehe, hatt über den andern sonntagk in der Zellen gepredigt.

Rest bleibt: 11 maß 21/2 viertel 1/2 metze.

2. Rocken Einn.:

13 maß 11/2 metze

3. Gerste:

E: 58 maß 1 viert.

A: 8 , er Niclaußenn Stedenn 8 , ern Johann Hengelbach

2 " ern Johann Winter
1 " 1 v. dem gemeß abgangen

m. g. fr. holen lasen freitags nach Andree.

S. 57 maß 1 virtell, Rest: 1 maß gersten.

4. Hafer:

E: 115 m. 3 v.  $1^{1}/_{2}$  metze A: 109 , — 1 ,

Die Viehrechnung weist auf: 30 melckuhe 1 reitachs 17 kalbenn

S. S. 48 nosser alles m. g. h. zustendig.

Aus der Stiftsrechnung von 1542/43:

Die Einnahme beläuft sich auf:

538 sch. 77 gr.  $16^{1}/_{2}$   $\Re$  1 a.  $\Re$  1 a. h. (Die einzelnen Posten sind nicht zusammengezählt.) Davon wurde auf Befehl des Grafen ausgegeben:

16 sch. 16 gr. den zweien ordenspersonn 4 " 4 gr. den zweien ordenspersonn , ehrn Charius zwei quartall.

15 , 15 , idem zur abfertigung

15 ", 15 " idem vermog seiner bestellung

5 , 5 , idem vor sein kleidtt 21 , ern Niclauß Stedenn

10 , 10 , ehr Conradtt Rudigern 10 , 10 , ehrn Johann Winthernn

6 , 6 , dem pfarrer zu Behlenn

2 " 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " dem pfarner zu Gösselbornn.

Ferner:  $157^{1}/_{2}$  sch. m. g. h. a. abent mart.

, 16 gr. an 19 tallern m. g. fraue.

Die übrigen Ausgaben verteilen sich auf Ausgaben "Ins Gemein", Gesindelohn, Schenkenausgabe und Retardata.

S. S. dieser Ausgabe auf Befehl des Grafen allein:

362 sch. 9 gr. 6  $\mathcal{N}$  (also ca.  $^{2}/_{3}$  aller Ausgabe).

Der Ergänzung halber fügen wir noch hinzu: Die Einnahme- und Ausgabeposten der folgenden Rechnungen des Stiftes stellen sich so:

z. B. 1544/45 (Mich. — Walpurgis)

E: 532 fl. 17 gr. 4 A 1 a. A

A: 505 , 2 , 4 , 1 heller.

Darunter beträgt die Ausgabe für Ordenspersonen: 221 fl.

1545/46 (Michael. — Michaelis).

E: 1014 fl. 14 gr. 1 a. A

A: 938 , 17 ,

A: 938 , 17 ,  $2^{1/2}$  , 1546/47 E: 1016 fl. 2 gr.  $7^{1/2}$   $\mathcal{N}$  1 a. h.

A: 913 , 1 ,  $4^{1/2}$  , 1 , 3

A: 950 , 11 , 1 , 1 ,

1550/51 E: 1282 fl. A: 1248 fl.

1551/52 E: 1090 fl.

A: 1055 "

1554 55 E: 1077 fl.

A: 1034 ...

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, daß die Barüberschüsse, welche dem Staate zufielen, bez. im Vorrat blieben, keine bedeutenden waren. Unter den Stiftsausgaben dieser Jahre kehrt die für die Ordenspersonen, bez. Predikanten, regelmäßig wieder, welche sich 45/46 auf 93 fl., 46/47 auf ebensoviel, 49/50 auf 95 fl., 50/51 auf 93 fl., 51/52 auf 88 fl., 54/55 auf 397 fl. (Nico. Herco erhält davon 300 fl.), 57/58 auf 347 fl., 58/59 auf 347 fl., 59/60 auf 347 fl., 60/61 auf 377 fl. beläuft.

Beispielsweise wird die Ausgabe von 93 fl. nach der Rechnung von 1545/46 in folgender Weise verteilt:

20 fl. ehr Niclas Stedenn zum Horba

25 , ehr Charius Wainern zum Gehrenn

10 " ehr Conradtt Rudigern zu Talndorff

10 " ehr Johann Winttern zu Dornsfeltt

8 " ehr Petter Kochenn

2, idem vor hoßenn und wameß

6 " ehr Sebastian Sommig

12 " dem pfarner zu Neußitz.

Aus den Getreiderechnungeen des Stiftes geht hervor, daß auch hier einzelne Pfarrer Gehaltsteile beziehen: z. B. 1545/46.

Weizen E: 285 maß 1 virt

A. 70 " m. g. fr. zu Rudolstadt 12 " dem pfarrer zu Neußitz

15 " zu Gehrnn

10 , ehr Niclas Stedenn

10 ", ehr Johann Winthern

10 , ehr Conradt Rudigern

Gesamt-Ausgabe: 2691/2 maß

Rest: 15 maß 3 viert.

Unter Gerstenausgabe findet sich:

8 maß Niclas Stedenn

8 " Conradt Rudigern

8 " Johan Winter u. s. w.

Wir machen aus dieser Rechnungsübersicht die für unsere Frage wichtige Beobachtung, daß ein Teil der Stiftseinnahmen (allerdings anfänglich durchschnittlich etwa nur der zehnte Teil der gesamten Stiftseinnahme bis zu der Zeit, da der Superintendent Nic. Herco zu Arnstadt 300. fl vom Stiftseinkommen empfing) für "frommen Zwecke", d. h. für Besoldung evangelischer Pfarrer, die dem Stifte zugehörten, direkt verwendet wurde. Wir werden bei der Betrachtung der Rechnungen der beiden anderen oberherrschaftlichen Stifte sehen, daß gerade hierin ein, wenn auch nur äußerlicher, Unterschied zwischen diesem und jenen beiden anderen Stiften bestand, denn bei Stift Ilm und Arnstadt bestritt die Staatskasse die Ausgaben "ad. pias causas", wofür sie aber auch die Stiftseinnahmen in vollem Umfange für sich beanspruchte. Sachlich angesehen,

war aber auch das Verfahren bei der staatlichen Verwendung des Paulinzeller Stiftsgutes das nämliche wie bei den beiden anderen Stiften. Die Überschüsse von der Stiftsgutsbewirtschaftung kamen vornehmlich dem Lande, aber auch dem gräflichen Hofe zu gute. Der Hauptvorteil lag dabei weniger in den Barüberschüssen, als vielmehr in den Naturalerträgen der Klosterwirtschaft.

#### 2. Das Stift Ilm.

1) Die Rechnung vom Jahre 1541 (Montag nach Valentini — Mich.) (Hermann Zienemann, vor ihm war H. Drechsel Verw.) weist auf:

> E: 1637 sch. 16 gr. A: 1558 , 5 , 6 X

Dabei ist hervorzuheben: Unter Zinseinnahme steht "Zinse des Leuttenbergisch teils ist zugeben verpotten, als 22 sch. 5 gr."

Unter Geilsdorf: "Bei regierung des wolgeborn hern herr Heinrichs weilandt grafe zu Schwarzburgk löblicher gedechtnis ist vieleicht uf ansuchung der fraun von Grießheim drei schogk vier huner zins, von Hannn Schelhorns wegen zu Geilsdorf zugeben nachgelaßen wurden, zu gedengken." Und unter Ausgabe findet sich z. B.:

105 sch. meinem g. h., 752 sch. 9 gr. dem Rentm. Sig. v. Witzleben 255 "dem Amtmann Lutze von Wüllersleben.

Darunter z. B.  $10^{1}/_{2}$  sch. Jacob Froben dem studenten zur abfertigung nach Wittenbergk.

1 sch. 13 gr. vor bier thonnen, den jungkfrauen ins closter

— 8 " idem ... den jungkfr. ins closter. Später ins closter: 66 sch. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr. etc.

2) Mich. 1541/42 (H. v. Witzleben).

E: 1251 fl. 7 gr.  $5^{1}/_{2}$   $\mathcal{N}$  1 a.  $\mathcal{N}$  A: 1025 , 17 , 10 ,

Darunter für Klosterjungfrauen: 76 fl. 20 gr. 2 Au. gegen Hof geantwortet bezh. auf Befehl 342 fl. 8 gr. 6 Au (100 fl. Sig. Witzleben, Rentmstr., 100 fl. dem Amtmann Lutz v. Wüllersleben.)

3) 1543/44 (Mich. - Walp. Galle Barrethernn)

E: 925 fl. 12 gr. — A 2 a. A

A: 947 , 4 , 9 , 1 , ,

Darunter den Jungfrauen: 49 fl. 13 gr 6 A
Dem g. Herrn: 500 "

Einzubringen bleibt: 234 fl. 20 gr. 5 A 1 a. A

Aus den folgenden Rechnungen möge noch folgendes mitgeteilt werden: Die Rechnung von 44/45 (Gall. Barrethern):

S. E: 1095 fl. 3 gr. 21/2 A 1 a A

Die Ausgabe fehlt.

Die folgenden Rechnungen ergeben nun diese interessante Tabelle:

1546/47 in die schwarzb. Renterei: 400 fl.

E: 955 fl. — gr. 6 \text{\$\mathcal{A}\$} 2 a. \text{\$\mathcal{A}\$}

A: 953 , 14 , 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , (Für die Jungfr. 81 fl. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr.)

1547/48 (Amt Ilm): in die schwarzb. Renterei: 300 fl.

E: 983 fl. 18 gr. 71/2 A 1 a. A

A: 985 " 4 " 1 h. (für Jgfr. 78 fl. 20 gr. 10 N)

1550/51: in die schwarzb. Renterei 300 fl.

1551/52: " " " " 300 "

1552/23: " " " " " 300

1554/55: " " " " " 300 "

1555/56: auf Befehl u. in E: 1787 fl. 17 gr. 8 % 1 h. 2 a. % die Renterei 900 fl. 12 gr. A: 1415 , 14 ,, 2 ,

+ 315 fl. Rest: 57 , 3 , 6 , 1 h. 2 a. A.

Um sich aber annähernd einen Begriff zu machen, welchen Nutzen die Rentereikasse allein aus dem Getreideverkauf dieses einen Stiftes hatte, sei bemerkt, daß in der Zeit von 1547—1553 (Mich.)

1) an Korngeld der Renterei zufloß: 3076 fl. 14 gr. (Rest: 404 , 2 , )

2) an Gerstengeld: 880 fl. — gr. Rest: 251 , 7 ,

Bei diesem Stift fällt es ganz besonders auf, welcher Vorteil der Rentereikasse und der Hofhaltung aus den Stiftseinnahmen erwuchs. Dabei ist noch hervorzuheben, daß ja auch die außerdem vorhandenen Rechnungsüberschüsse in bar der Herrschaft zufielen,

```
z. B. 1548/49: 38 fl. 6 gr. 1 h.
1550/51: 147 ,, 14 ,, 6 \text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\tikt{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\tex{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\texitt{$\tex{$\text{$\text{$\text{$\texit{$\texitilt{$\text{$\text{$\text{$\exitit{$\text{$\text{$\texit{$\texit{$\text{$\text{$\texit{$\tex{
```

Zu bemerken ist, daß eine allmähliche Abnahme des Klostereinkommens bei diesem Stift ersichtlich wird, die offenbar auf staatlicherseits in Anspruch genommene und abgetrennte Einkommensteile zurückzuführen ist. Denn bei der Abnahme der Ausgaben für die Stiftsjungfrauen hätten sich eher die Abschlüsse der Stiftsrechnungen günstiger gestalten müssen; man vergleiche: Ausgabe für die Jungfrauen

1546/47: 81 fl. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr. 1547/48: 78 , 20 , 10 A 1548/49: 77 , 18 , 8 , 1551/52: 78 , 9 , 2 , 1552/53: 8 , 1554/55: —

Erstaunlich ist es, wie gering die Beträge sind, welche für den gemeinen Kasten und für evangelische Pfarrstellen (ad pias causas) direkt vom Stiftseinkommen ausgegeben werden. Man findet z. B. in der Rechnung von 1547/48 nur für den Pfarrer v. Großhettstedt 5 fl., 1548/49 für den gemeinen Kasten zu Ilm 20 fl. und für denselben Pfarrer 5 fl., den gleichen Betrag 1552/53 in Ausgabe angesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Rentereikasse selbst die Besoldungszahlung für einzelne, diesem Stift zufallende Pfarreien übernommen hatte. Wir werden gerade mit Bezug auf dieses Stift selbst später bei der Prüfung der Staatsrechnungen zusehen müssen, in welcher Weise die der Renterei zugeflossenen Beträge verwandt wurden.

### 3. Das Stift zu Arnstadt.

Die Rechnung 1538/39 (Lutze von Wüllersleben) weist als Einnahme nur noch auf:

als Ausgabe: 494 ,, 4 ,, 1 ,, 1 heller.

XXI. 14

Unter Einnahme findet sich die Notiz, daß seitens de Herrschaft seit 7 Jahren Zinsen innebehalten wurden, welche dem Kloster zugehörten in Höhe von 102 sch. 4 gr. 6 A. Der weitere bedeutende Rückgang der Klostereinkünfte in bar ist darauf zurückzuführen, daß die Klostereinnahmen fortgesetzt durch Verkauf bezw. Verbrauch der Getreideeinnahmen seitens der Herrschaft stark geschmälert wurden.

Unter Ausgabe findet sich für Pfarrherrnkost: 25 sch 4 gr. und für die Jungfrauen:

- 1) 122 sch. 3 gr. 2 A 1 heller: Küche und Gesinde
- 2) 16 , 10 , 11 , für Wein
- 3) 30 , 11 , 71/8 A Notdurft.

Die Getreiderechnung dieses Jahres zeigt ganz besonders hohe Posten auf, welche an die Hofhaltungen gelangten. Es handelt sich hierbei offenbar um die Abfindung der Witwe Graf Heinrichs XXXVII. Wir sehen,
daß der Getreideertrag des Stiftes ohne weiteres als herrschaftliches Eigentum galt:

Korn E: 347 maß 2 virtel
A: 461 ,, 3 ,,

(Aufs Schloß: 126 ,, 3 ,,

Insgemein: 106 ,, 1 ,,

Ein noch vorhandener Gesamtbestand v. 319 m. stehet der g. frau zu Rudolstadt zu.

> Gerste E: 202 maß 1 v. 3 molm. A: 611 " — 3 "

S. S. aller Gerste, so in dieser Rechnung aufs Schloß geschickt und im Vorrat vorhanden ist: 417 maß 1 v. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> molm. (Die m. g. fr. von Schwarzburg zu Rudolstadt zusteht.) Vorher findet sich unter Ausgabe "aufs Schloß geschickt":

 $517 \text{ maß } 1^{1}/_{2} \text{ virtel 3 molm.}$ Hafer E: 237 maß 2 virtel  $2^{1}/_{2} \text{ molm.}$ A: 467 , 1 , 1 , aufs Schloß: 370 , 3 , 1

S. S. Vorrat, der dieses Jahr noch vorhanden:

261 maß 3 molm.

stehen alle m. gr. fr. zu Rudolstadt zu.

Die Viehrechnung weist im Vorrat auf:

40 Rindvieh 69 Schweine 744 Schafe

In den folgenden Jahren wurde das Stiftseinkommen staatlicherseits weiter geschmälert, so daß die Rechnung 1555/56 folgendes aufweist:

E: 335 fl. 7 gr. 4  $\mathcal{N}$  1 h.

A: Das Gleiche. (In die Schosserei: 171 fl. 8 gr. 2 & 1 h.)

Den 4 Dorfpfarrern: 41 fl.

Kostgeld dem Pfarrer b. M. Virg: 12 fl. Holzgeld den arnst. Kirchendienern: 21 fl.

Den Jungfrauen: 42 fl.

und 2en zur Bestallung, je einer: 4 fl. 19 gr. 2 A

Die Rechnung 1556/57:

E: 327 fl. 2 gr. 11 & 1 h.

A: Das Gleiche.

In die Schlosserei: 161 fl. 19 gr. 8 & 1 h.

In der Rechnung 1557/58 beträgt

die Summe aller E: 328 fl. 16 gr. 10 A 1 h.

" A: Das Gleiche.

Trotzdem konnten selbst bei solchem geringen Einkommen noch 165 fl. 3 gr. 6 Å 1 heller auch nach dieser Rechnung an die Schosserei abgegeben werden, während unter anderem an 4 Pfarrer (zu Espenfeld, Dornheim, Sigelbach und Wüllerßleben) zusammen 41 fl., an Holzgeld für Prediger, Schulmeister und Kirchendiener 25 fl., an Kostgeld dem Pfarrer Beat. M. Virg. 17 fl. und für der Jungfrauen Küche und Notdurft 56 fl. gezahlt werden; 2 Jungfrauen aber wegen ihrer Bestallung — es sind zusammen noch 4 Jungfrauen erwähnt: Magdalene und Anna von Hespergk, Else Kohlern und Frau Martha Rudolffin — erhalten je 4 fl. 19 gr. 2 Å. Zu diesen lehrreichen Rechnungsauszügen gewährt nun noch eine Urkunde des Jahres 1550 eine wichtige Ergänzung. Ihrer Bedeutung wegen, lassen wir sie hier wörtlich folgen 1):

4

<sup>1)</sup> Arnstädter Ratsarchiv.

"Verweisung der geistlichen, welche sonst aus der rentherei und schösserei bezahlet worden, an die beiden clöster zu Arnstadt und Ilmen a. 1550.

wie es m. gn. herr überschickt ist uff weinachten anfangs des 50. jars.

Auszug und verzeichnus, was von der wollöblichen obern herschaft zu Schwarzburgk jarrenthen und einkommen etzlichen pfarhern, predicanten, geistlichen, dem armen kirchenkasten, hospitalen, siechheusern und stipendiaten jerlich von wegen der renterei auch schösserei hiebevor alleine ausgegeben und abgerechnet worden, welche jerliche ausgabe dann nun hinfürder von beder stiffte und closter wegen, als Arnstadt und Ilmen, jarrenthen zu bezalen sollen verordennt, uff daß die renterei und schosserei ihrer rente hinfürder möchten damit verschonet werden. Und erstlich hat das closter zu Arnstadt an allen erb- und wiederkäuflichen erbzinsen jerlich, wie denn itzo vor einnahme berechnet in summa fallende, thut summa 333 fl. 19 gr. 10 A 1 heller davon sollen dan, wie volget, jerlich zu erhaltunge ausgegeben und bezalt werden:

100 fl. er Jorgen Spenlein, Pfarher Bonifacii uff vier quartal 25 "beden pharhern, capellan, schulmeistern u. kirchnern holzgeld

12 " dem magistro costgeld

- 21 " 9 gr. er Johann Ferbern, dem armen kranken prediger
- 48 , den dreien dorfpharhern, als Dornheim, Sigelbach und Espenfeld

5 " er Mattes Knobeloch

32 " den beden schwestern von Heßbergk

26 " vor die jungfrauen kuechen

12 " 4 gr. 2 A vor allerlei zugemüse

- 3 " 11 gr. 10 A back- und schlachtelohn und von ihrem getränke einzulegen
- 18 gr. 8 A zu erbzins, als ins amt Molbergk, den dumherrn zu Gotha und den pfarhern zu Oberndorf.
  - 5 fl. zu jerlicher einbringung des klosterzinses zehrung und trinkgeld

- 13 fl. 5 gr. dem closterschreiber sein jahrlohn vor stiefeln und schuhe
- 2 . 18 . der köchin im closter ihr lohn
- 3 , dem thorwardt im closter
- 1 " dem holzförster in Keutzsch.

Summa von des closters Arnstadts einkommen ausgabe thut: 326 fl. 3 gr. 8 A

Zum andern hat man von wegen des stifftes Ilmen rente hiebevor über sonst desselbigen stiffts gewonliche nottdürftige ausgaben ungeverlich an gelde in die renterei jerlich zum vberschuß gelifert:

Summa 300 fl.

darvon soll dann auch, wie volget, jerlich und erstlich gegen Arnstadt abgegeben und bezalt werden:

- 38 fl. dem armen kirchenkasten zu Arnstadt
- 18 " demselbigen in zwei item [Jahren?]
- 23 " item demselbigen Emleber zins
- 11 , 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr. der von Witzleben testament als in gemeinkasten, dem hospital u. leprosis leuten
- 10 , beden pfarhern zu Wüllersleben u. Hettstedt
- 20 " 10 gr. er Peter Ittiges zu Arnstadt
- 90 " den studirenden stipendiaten zu Wittenbergk und Leipzigk alle drei markt zu verordnen.

In der Stadt Ilmen abzugeben:

- 10 fl. er Johann Heiner und den castenmeistern zu Ilmen
- 10 , er Johan Heiner vicarius
- 3 , 12 gr. dem Kasten zu der vicarei Dorotheae
- 1 , 161/, gr. item dem kasten zu der vicarei crucis
- 15 gr. zu der vicarei michaelis dem kasten
- 15 " dem pharher zu Witzleben zu einer vicarei insonderheit.

In das amt Schwarzburgk abzugeben:

- 15 fl. dem pfarher zu Geillersdorff
- 51/2 fl. dem hospital zu Konigessehe
- 5 fl. zu sanct Annen bruderschaft Jorgen Oberlender

Summa des Stiffts Ilmen allenthalben

Ausgabe thut:

276 fl. 19 gr.

Dieweil dann solche Summe beder stiffte und klöster sonst ad pias causas geordnet und ohne das jerlich von wegen wolgedachter herschaft jarrenthe und derselbigen renterei auch schösserei bezalt, auch vor bhar geld abgegeben und zugerechnet wird, so mochte solliches ohne der renterei und schosserei weitere beschwerung von der zweier stiffte und klöster Ilmen und Arnstadt jerlichen einkommen, doch in alle wege nach der herschaft gnedigen wolgefallen jerlich abzugeben auch hievon bestimmte ausgaben zu unterhaltunge geordnet werden."

Wir erfahren aus dieser Urkunde die für unsere Frage wichtige Thatsache, daß vom Stift Arnstadt rund 326 fl., vom Stift Ilm rund 276 fl. ad pias causas seitens des Staates verordnet waren, für deren Zahlung die Staatskassen sich verpflichtet hatten aufzukommen, wofür diesen auch die Stiftseinnahmen, soweit dieselben nicht für Bewirtschaftung und Unterhalt des noch vorhandenen Klosterpersonals verwendet wurden, zuflossen. Nach der mitgeteilten Urkunde nun sollten diese staatlichen Aufwendungen ad pias causas von den Staatskassen abgewälzt und von dem noch vorhandenen, zum Teil spärlichen Überrest des Stiftseinkommens von Ilm und Arnstadt selbst getragen werden, und'zwar zu einer Zeit, als z. B. bei Arnstadt das Stiftseinkommen annähernd bis auf die angegebene Summe reduziert war. Jedenfalls ein, für die Rentereikasse zwar gewinnbringendes, für die Verwendung der Stiftsgüter im christlichen Sinne aber nachteiliges Verfahren. Paulinzella ist hierbei nicht mitgenannt, weil die ad pias causas verordnete Summe dieses Stiftes direkt von dem Stiftseinkommen bestritten wurde. Ein interessanter Beitrag zur Orientierung der Verwendung des Stiftsgutes zu Arnstadt gewährt auch eine noch vorhandene Nachricht des Cons. Assess. und Archiad. Christoph Eberhardt vom 10. Febr. 1794 betr. Nachricht über die Fruchtbesoldung in Arnstadt (Arnst. Kirchenarchiv). Er sagt, indem er mit einem Hinweis auf die Reformationszeit beginnt: "Als nach Einführung der Reformation die Klostergüter (davon die meisten dem Benedictiner-Nonnenkloster bei der Liebfrauenkirche gehöreten, wie denn das jetzige Gymnasium, früher Prinzessinenhof, Ackerhof und Wohnung des Präpositus war) säcularisirt werden sollten, that der damal. Churfürst von Sachsen, Johann Friedrich, als Landgraf in Thüringen den Ausspruch, daß sie in 5 theile sollten getheilt werden, drei sollten dem Grafen zufallen und zwei den hies. Geistlichen" etc. Wir wollen nun im Anschluß hieran an der Hand der Rentereirechnungen prüfen, welche von den in diesen Rechnungen verzeichneten Ausgaben allenfalls auf das Konto der Stiftsüberschüsse gesetzt werden dürfen.

1) Die Rechnungen der schwarzburgischen Rentereien von Sig. Witzleben, betreffend Einnahme und Ausgabe für Graf Günther den Reichen ao. 1539—41.

Unter Einnahme findet sich:

448 gute schock von Gallo barrethernn aus dem Stift Paulincella

aus der Schäferei im Kloster zu Arnstadt wurde 54 Stein 18 h. (?)

" " zu Paulincella 55 " 19 "

(Wolle verkauft à Stein zu 36 gr.)

Bei der Einnahme aus der Unterherrschaft findet sich unter Einnahme insgemein:

50 fl. von abt zu Ilveldt weliche ehr funff jar lang von den guetern, so er in der herschafft hatt zugeben versprochen.

Unter den nun folgenden Ausgaben können wir diese mit gutem Grund auf das Konto der Stiftseinnahmen setzen:

- 1) Die Ausgaben gelegentlich der Zusammenkunft der Protestanten in Arnstadt (November 1539). Darauf weist z. B. eine Ausgabe von 8 fl. (rund) und 15 gr. Fuhrlohn hin.
- 2) Die Ausgaben gelegentlich der Visitation der Pflege Kevernburg und des Stiftes Ilm im Jahre 1539, welche vom Churfürsten von Sachsen angestellt und wobei auch Dr. Johann Lang von Erfurt thätig war, und zwar offenbar im Auftrag des Grafen,

Es findet sich angegeben:

- 23 fl. 17 gr. an 20 talern doctor Johan Langen von Erffurd vor seine gehabte muhe, zuvorehrung geben, als er sich zu m. g. h. visitacion zu arnstat hat gebrauchen lassen, bevelhe des ambtmans freitags p. corporis christi.
- 1/2 taler doctor Langenn diener auch daßmals zuvorehrung geben.
  - 3) Die Ausgaben für Studierende:
- 20 fl. Nycla Mende dem ordenspersonn zu Wittennberg uff bevelhe doctor Reinharts entricht den 30. august.

Später: 20 fl. Niclao Mende dem ordens personenn itzo walpurg. uff bevelh der rethe entricht.

15 fl. Heinrichen Blossenn von Eichenfeld einem student zu Wittenberg zum studio auß beveliche des ambtmans durch Burgkkarthenn von Gera von Ettichleben seinem vetternn die Mathie.

- 4) Die Ausgaben für evangelische Geistliche. In dieser Rechnung:
- fl. doctor Joachim Morlein dem prediger bevelhe des hern doctor Reinhards über schickt die wochen Elizabet.
- 71/2 " er Johan Kernnernn pfarrer zu Dornheim 3 quartal geld cruc. Lucie in 40 und reminiscere 41.
- 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " er Valentino Flidenaro pfarrer zu Eßpenfelt uffs quartal cruci ao. 40 bevelhe doctor. Reinhards.
- 9 " Er Christopf vom Berg idem pfarrer zu Espenfelt uffs quartal lucie 40 und reminiscere 41.
- 2 " Melchor Metzell pfarrer zu Sigelbach uffs quartal reminiscere ao. 41.
- 3 ,, 3 ortt. Niclauß Drescher pfarrer zu Wullerßlebenn drei quartal als crucis lucie 40 und reminiscere 41 ydes quartal 5 ortt.
- Joachim Morlein doctor und prediger uffs quartal reminisc. ao. 41.
- 25 " desgl. trinitatis fellig 41.
  - 5) Die Ausgaben für die Arnstädter Schule:
- 29 fl. Peter Watzdorffenn hindershelligk costgeld von wegen der schulmeister unnd studenten im Barfussenn closter

als sie von ihme gezogen bevelhe des hern doctor Reinhards sambstags p. erhardj.

- 161 " Clausen Wuersten dem wirt vffn rieth auch costgelt 1/2 jar von den schulmeister und studenten des Barfüsser closters etc.
- 25 " Adamo Aemilio dem schulmeister im closter eine halbe iarbesoldung bezalt bevelhe dr. Reinhards den 15. Jenner.
- 6) Die Ausgabe unter Wiederkauf in m. g. h. Städten:
- 30 fl. idem in casten bonifacij zwene zinß etc.
- 6 , , , , etc.
  7 , 3 gr. dem casten zu Ilmen jerlich an 5 sch. , vor 1. marz zwen zins zu der vicari Dorothee als mich. 39 und 40.

Die Ausgaben für die Geistlichen, desgl. die für die Schule wiederholen sich:

- 25fl. Morlein quart. geld crucis fellig 41.
- 9 " Christoph v. Berg zu Espenfelt trinit. u. cruc. 41.
- " Joh. Kornner zu Dornheim trini. u. cruc. 41.
- 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , Nicl. Drescher zu Wollerslebenn trinit. u. cruc. 41.
- " Melchior Metzel Sigelbach trinit. u. cruc. 41.
- 25 " Adamo Aemilio halbe jarbesold.
- " kostgeld pro 1/2 Jahr bei Claus. Wursten. 161
- , dem baccalaureo Sigmund Krad im closter 11/2 jar-27 besoldung 1/2 taler s. discipulo.
- 50 " dem jungen Jorgen Bogken kostgeld etc.

Die Renterei-Rechnung von 1541/42 weist gleichfalls die Ausgaben für die vier Dorfprediger, Dr. Morlein und für die Schule auf.

Die Rechnung von 1542/43 (Sig. Witzleben) hat unter Stiftseinnahme nur 50 fl. aus dem Stift Arnstadt verzeichnet dazu die Einnahme aus den Klosterschäfereien zu Arnstadt Paulincella und Stadtilm, nämlich:

> Kloster Arnstadt: 44 Stein 12 h.

Paulincella: 41  $0_n$ 

60 Ilm: 19

Hier findet sich die interessante Notiz, daß den g. h. von den beiden ersten Schäfereien 2/3, der Ertrag der letzteren ihm aber ganz gehört. Diese Notiz mag erklären, wie es kommt, daß die Stiftsüberschüsse von Ilm zum Teil gar nicht in der Rentereirechung stehen. Auch der Barüberschuß des Stiftes scheint in diesen Jahren völlig dem Grafen zugeflossen zu sein.

Dazu kommt noch die Einnahme von 50 fl. vom Abt zu Ilfeld, und auch 2 geistliche Lehen fallen zu Königsee der Rentereikasse zu:

- 1) 17 fl. 18 gr. von einem geistlichen lehen an 25 sch. vom rathe zu Konigssehe er Wilh. v. Gebesse.
- 2) 17 fl. 18 gr. vom rath zu Konigssehe her Hermann Riedmann.

Die Ausgaben für den gemeinen Kasten zu Arnstadt und Ilm, sowie Zinsabgaben an einzelne Pfarrer (Joh. Fink, Niclaus Tantz) und an das Hospital zu Königsee (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl.) kommen hier vor. Die Ausgabe für Besoldung von 6 Prädikanten beläuft sich auf 196 fl., die Ausgaben für Erhaltung des Magisters und der Studenten im Barfüßerkloster auf 292 fl. 5 gr. "one das getreilich tuch zu kleidung und ander uncost".

Außerdem finde ich für den Schulmeister zu Sondershausen 10 fl. in Ausgabe gesetzt.

Auffällig ist folgende Ausgabe:

500 fl. m. g. h. graff Popenn von Hennenbergk, als vor die halb vergleichung, vor die zwei canonicat, Strasburgk unnd Bambergk, so m. g. jungen hern graffen Hansen Güntern auffgelassen ich innhalts der recognicion entrichtet die wochen crucis exalt.

Die Renterei-Rechnung 1543/44 weist unter Einnahme nur noch die Wolleneinnahme aus den Stiften auf. Unter Ausgabe finden sich 20 fl. der Domina des Klosters zu Frankenhausen und 14 fl. 6 gr. demselben Kloster purif. Mar. <sup>1</sup>).

Hinsichtlich der Ausgaben für arnstädtische Geistliche findet sich nichts Neues:

<sup>1)</sup> Cf. weiter unten bei Stift Frankenhausen.

Für die Klosterschule: 346 fl. 10 gr. 8 A., Geistlichen: 208<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl.

Außerdem 3 fl. 9 gr. dem doctor Morlein den rest der zerunge nach Wittenberg, und das er etzlich tage magistrum Schillingstad in seiner cost gehalten bevel der rethe 7. okt.

Endlich für einen Studenten:

60 fl. Mathie Möllern hat zu Wittenberg studirt als vor 3 jahr zinße, zu einer vicarei vultum tuum dni genant zu Erfurd als mich. 40 und walp. 41, mich. 41 und walp. 42, mich. 42 und walp. 43.

Der Ergänzung halben sei hinsichtlich der Renterei-Rechnungen dieses Jahrzehntes noch folgendes hinzugefügt:

1) Rent.-Rechnung von 1544/45:

Einnahme nur aus Stift Ilm: 300 fl.

Dazu die Wollennutzung von Ilm, Arnstadt und Paulin-Cella, ferner der Getreidegewinn vom Stift Ilm 810 fl.

S. S. Einnahme: 23820 fl. 15 gr.  $10^{1}/_{2}$   $\mathcal{N}$ .

Die Zinsenausgabe des Staates beträgt allein:

12297 fl. 12 gr. 6 A 1 h.

Unter eigentlich "christlichen" Ausgaben findet sich nur: 100 fl. für Georg Spenlein, Pfarrher St Bonifacii. Dazu gelegentlich 19 fl. (rund) und 17 fl. (rund) für den Licenciaten Joh. Schneidewein v. Wittenbergk, ferner 10 fl. Magist. Kauln, Schulmeister zu Frankenhausen. 3 fl. 5 gr. dem Schneider für Kleider ins Barfüßerkloster.

2) Rent.-Rechnung 1546/47:

Einnahme aus Stift Ilm: 400 fl.

Dagegen findet sich unter Ausgabe:

1. an den Pfarrherrn Bonifacii: 100 fl.

2. an 6 studierende Stipendiaten zu Leipzig: 60 fl. (à 10 fl.) Zusammen (incl. der Ausgabe für Leonh. Forster): 177 fl. 15 gr.

3) Die Rent.-Rechnung von 1547/48 weist allein aus Stift Ilm 300 fl. und dann noch 240 fl. in einzelnen Posten als Stiftseinnahme auf.

4) 1548/49 Rent.-Rechnung:

Einnahme vom Stift Ilm: 300 fl.

Dazu noch Getreide- und Wollen-Einnahme aus den Stiften.

Unter Ausgabe die gleiche Summe wie oben für den Pfarrer v. St. Bonifacii (100 fl.) und für 3 Studenten (Forster, Möller und Wacker zu Wittenberg und Leipzig) auf ein Jahr 90 fl. (à Person 30 fl.)

Von den Amtsrechnungen liegen uns solche des Amtes Arnstadt-Kevernburg vor:

sub Einnahme: 1543/44 38 sch. 19 gr. 3 A 1 h. Ilmer Zinsen 39 " 6 " 5 " 1 " Zeller "

Die Ausgaben für "christliche" Zwecke sind etwa folgende:

2 fl. 3 gr. Doctor Morlein vor 3 fuder holtz ime vffin margt kauft bevhelich, der hern rethe.

1 , 3 , von doctor Langen fhurlohn gegen Arnstadt. 18 gr. sein knecht ader furmann vorzert.

5 " dem kuchen jungen ime closter zu einem par schue etc.

Die Amtsrechnung Arnstadt-Kevernburg 1544/45:

36 fl. 9 gr. 2 a. A Ilmer Zins 37 , 1 , 2 n. , Zeller Zins.

Diese Stiftszinseinnahme hat ungefähr die gleiche Höhe wie früher. Aus diesen Rechnungsauszügen ersieht man, daß für Studierende staatlicherseits Geldbeihilfen ausgesetzt waren. Auch sonst finden sich urkundliche Belege, daß von anderer als staatlicher Seite Studierenden jährliche Unterstützungen gewährt wurden. (Cf. 1543, Arnst. Cantzlei Handelsbuch, S. 76: den studenten Johannes Frobenius u. Joh. Metzler, jeden 2 jahr lang, jedes jahr 25 fl. von den testamentarien Holtzeygen seligenzu Ilm testirt! Auch Anton Stange zu Dörnfeld hatte dem Knaben Heinrich 20 gr. zum Studium festgesetzt: Rechtshändel Buch 1538/46, S. A.)

<sup>1)</sup> S. A.

Prüfen wir also die Stiftsgutsverwendung der drei oberherrschaftlichen Stifte an der Hand der angezogenen Stifts- und Staatsrechnungen, so muß hervorgehoben werden, daß unter Graf Günther XL. das Bestreben unverkennbar ist, einen bestimmten, wenn auch gegenüber den Erträgen der Stifte geringfügigen Teil des oberherrschaftlichen Stiftseinkommens ad pias causas zu verwenden. Allerdings scheint es, als wenn die Stiftsverwaltungen schon gänzlich ihren kirchlichen Charakter gegenüber staatlichen Ämtern eingebüßt haben; es werden die Stiftsgüter als völlig staatliches Eigentum angesehen, der Gewinn aus ihnen kommt der Staatskasse und den Hofhaltungen zu gute, und die Staatskasse trägt selbst, was für christliche Zwecke zur Ausgabe bestimmt ist. Man darf deshalb, weil in den Staatsrechnungen größere Einnahmen aus den Stiften nicht verzeichnet sind, nicht meinen, daß der staatliche Vorteil ein geringer, oder überhaupt nicht vorhanden gewesen sei, denn thatsächlich war das Stiftseinkommen z. B. vom Stift Arnstadt bereits so geschmälert, daß seine Einnahmen gerade noch zur Deckung der ad pias causas festgesetzten Ausgaben ausreichten. Dabei muß anerkannt werden, daß staatlicherseits Aufwendungen für Schul- und Studienzwecke gemacht wurden, und zwar besonders für die ersteren.

## B. Die unterherrschaftlichen Stifte.

Es erübrigt noch, daß wir, soweit das Urkundenmaterial es gestattet, einiges über die Verwendung der Stiftsgüter einzelner unterherrschaftlicher Klöster hinzufügen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Stifte, welche in der weiter unten citierten Urkunde vom Jahre 1544 erwähnt sind, nämlich um Frankenhausen 1), Capelle 2) und Kelbra 3). Die

<sup>1)</sup> Gegründet im Jahre 1215 von Friedrich, Gr. v. Beichlingen, 5. Dobenecker, Reg. d. Thur. II, no. 1656.

<sup>2)</sup> Gegründet im Jahre 1193 von dem Edlen Godebold und seiner Gem. Bertradis, s. Dobenecker a. a. O. II, no. 939.

<sup>3)</sup> Gegründet im Jahre 1251, s. Winter, Die Cistercienser II, 39.

übrigen unterherrschaftlichen Klöster müssen mit Rücksicht auf den Umfang dieser Arbeit und aus sonstigen gewichtigen Gründen in diesem Zusammenhang unberücksichtigt bleiben. Am ehesten würde sich noch für Stift Jechaburg eine eingehende Darstellung mit Bezug auf unsere Frage lohnen. Leider ist es aber noch nicht einmal hinsichtlich der drei erstgenannten Stifte möglich, da die Stiftsrechnungen fast gänzlich fehlen, eine Prüfung der Einnahme- und Ausgabeposten vorzunehmen. Aus der noch vorhandenen Rechnung des Klosters Kelbra von 1544/45 (Georges Roßeler) mag wenigstens folgendes angeführt werden:

S. E: 553 fl. 11 gr. 4 A 1 heller

S. A: 368 " 10 " 6 "

Überschuß: 185 " 10 " 1 heller

Dabei findet sich für die Jungfrauen verausgabt:

162 fl. 2 gr.

und für den Propst, Pfarrer, Schulmeister und Kirchner 82 fl.

Unter den Getreideausgaben kehren die an die Schosser beider Herren (Schwarzburg und Stolberg) immer wieder. Die Rechnung von 1571/72, die wir, da überaus dürftiges Material nur vorhanden ist, kurz anführen, verzeichnet bei einer Einnahme von:

757 fl. 12 gr. 1 A 1 heller

und bei einer Ausgabe von 753 fl. 4 gr. 1  $\lambda$  1 heller als Ausg. für Kirchendiener: 92 fl. und an die Rentmeister beider Herren je: 311 fl. 4 gr. 1  $\lambda$ .

Überaus auffällig ist es nun, daß sich aus den unterherrschaftlichen Stiften gar keine Barüberschüsse in den gemeinsamen Rentereirechnungen angegeben finden. Es mag dies so erklärt werden, daß die Stiftseinnahmen sogleich den Amtskassen zuflossen, so zweifellos bei Stift Frankenhausen; denn die Amtsrechnungen von Frankenhausen weisen folgende Ausgaben auf:

1540: 1) Der Domina: 151 fl. 9 gr. 71/2 \$\text{\$\lambda}\$

2) Den Kirchendienern: 113 " 161/2 "

```
1541/42: 1) Der Domina: 142 fl. 3 gr. 3 $\frac{1}{2}$ Den Kirchendienern: 77 , 14 , 6 , 1545/46: 1) Ins Kloster 114 , 8 , 4 , 2) Den Kirchendienern: 141 , 16 , 6 , (cf die Steigerung der Ausgaben für Kirchendiener!)
```

Die Getreiderechnung des Amtes Frankenhausen von 1540/41 macht es unzweiselhaft, daß die Fruchtvorräte in der Klosterscheune und die Getreidezinsen dem Amt zuflossen. Ins Kloster wurde davon nach Bedarf abgegeben. Was an Frucht aus dem Klostervorrat und Zinsen dem Gut zufloß, erhellt z. B. aus folgenden Notizen der Rechnung von 1540/41:

1) Einnahme aus der Klosterscheune:

```
13 fort. 6 scheff. Weizen
113 malter 4 , Rocken
44 , 1 , "
```

2) Klosterzins (Rocken): 88 , 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , (13 Orte)

Ausgabe der Domina

etc: 18 , 8 , (für 14 Pers.)

etc. (für 14 Pers.)

3) Einnahme: Gerste aus der Klosterscheune: 43 malter 1 scheff.

Ausgabe: 1 , der Domina

4 ,, dem doctori (Pfarrer) zu Frankenhausen

4) Hafer aus der Klosterscheune:

62 malter 11 scheff.

Außerdem erhält die Domina:

2 malter Rübesamen, 2 thun keße
1 steyn 7 W Unschlitt 14 sweine
(vnhlett) 3 Stek. Rindvieh
2 thun puttern 10 Schafe etc.

Ähnlich wird nun auch hinsichtlich des Stiftes Capelle verfahren worden sein, einigermaßen orientiert uns die oben angeführte Urkunde über die Bestallung des Ritters Fr. von Vippach vom Jahre 1539. 1542 wurde die Bestallung erneuert. Unbedeutende Ausgaben für meines g. H. Kaplan finden sich in der Arnsburger Rechnung 1545. Hinsichtlich

des Stiftes Kelbra war eine gesonderte Stiftskassenverwaltung, da zwei Herren Ansprüche an das Stift machten (Stolberg und Schwarzburg), vorhanden (siehe die Rechnung vom Jahre 1544/45).

Es unterliegt nach dem Gesagten keinem Zweifel, daß die Herrschaft nach Einziehung dieser drei unterherrschaftlichen Stifte sich lediglich zum Unterhalt der noch vorhandenen Klosterpersonen, sowie zur Dotierung einzelner zu den Klöstern gehöriger Pfarreien für verpflichtet hielt. Es mag auch hier zutreffen, daß anfangs die Überschüsse in bar unbeträchtliche waren und daß die staatliche Aufsicht erst Ordnung und rationellere Bewirtschaftung bringen mußte, aber mit den Jahren gestalteten sich die Einnahmeverhältnisse und Barüberschüsse im Interesse der Staatskassen immer günstiger (vergl. oben die Stiftsrechnung von Kelbra 1571/72). Aber auch schon in den Jahren unmittelbar nach Säkularisation der Stifte (1540 ff.) dürfte es als ausgemacht gelten, daß die staatlichen Aufwendungen für die Klosterpersonen und die evangelischen Kirchendiener kaum in einem Verhältnis zu denjenigen Einnahmen gestanden haben, welche die Amtskassen den Siften verdankten [vergl. z. B. die staatlichen Aufwendungen für die Klosterpersonen und die evangelischen Kirchendiener nach den Frankenhäuser Amtsrechnungen:

```
1540 : 264 fl. (rund)
1541/42: 219 , ( ,, )
1545/46: 255 , ( ,, )] 1)
```

Die Ursache für diese, dem gemeinen Nutzen des Landes so überaus vorteilhafte Verwendung, besonders des Stiftsgutes dieser drei unterherrschaftlichen Klöster, ist wohl vornehmlich in der schwierigen Finanzlage des Landes

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Verwendung der Stiftsgebäude des Frankenhäuser Klosters sei wenigstens so viel erwähnt, daß seit 1552 die ursprüngliche Nonnenwohnung durch den städt. Rat unter Zustimmung des Grafen als Knabenschule mit 5 Klassen eingerichtet wurde (cf. Müldener, die Gesch. d. Klosters, S. 193).

Anfang der 40 er Jahre zu suchen. Nur einiges möge zum Beleg hierfür angeführt werden. Die drückendsten staatlichen Verpflichtungen waren die der wiederkäuflichen Zinsen an Edelleute und besonders die in den Städten Erfurt und Nordhausen an geistliche Stifte fälligen. Die Summe aller Zinsausgaben in der Unterherrschaft machte allein, z. B. nach der Renterei-Rechnung von 1539/41 5560 fl. 1 gr. 5 A, nach der Renterei-Rechnung von 1542/43:

die Zinsen an die Edelleute: 4244 fl. 17 gr. die Nordhäuser Zinsen: 889 " 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " die Erfurter Zinsen: 2266 " 6 " 2 »

die übrigen Zinsen: 2719 " 6 " 8 "

Eine Folge dieser drückenden finanziellen Lage des Landes war nun auch die Verordnung des Grafen Günther vom 1. Mai 1544, das Kreditwesen betreffend 1), welche die Verwendung eines bedeutenden Teiles des Stiftsgutes der in Frage stehenden säkularisierten Klöster im Interesse besonders der Schuldentilgung des Landes auf längere Zeit festlegte. Die staatliche Finanzkommission, bestehend aus Benedictus Reinhart, der Rechten Doctor, Günther von Heringen und Oßwalt von Tottleben, hatten über die Schulden der Herrschaft dem Grafen Bericht erstattet, und der Graf verordnete darauf auf Grund ihrer Vorschläge ("das sie darinnen unßern nutz und gedeien gesucht, und das dieß alles unßer graff und herschafften zu sunderlichen besten gemeint und gereichen thut" . . .) folgendes: "Nachvolgender empter und stiefft etc. einkommen als nemlichen, der zweier empter als Arnstadt und Keffernbergek, des ampts Klingen, des ampts Sondershaussen biß auff dreihundert gulden verweissung davir die heileitten zugebrauchen, des ampts Franckenhaußen aus dem halben ampt Schwartzburgek funfzeigk gulden, des ampts Keuhle biß auff vierhundertt gulden sechs groschenn, des Straußbergs des nohnnen klosters zu Franckenhaußen des nohnnen klosters zu Kelbra die helffte

<sup>1)</sup> S. A. Reg. 3560.

des klosters Capella, nutzung alles getreidichs in allen ampten der undern herschafft, nutzunge des weinwachs biß auff funffhundert gulden, nutzung aller scheffereien außerhalb wollen und hamelgelt der obern herschaefft, nutzunge aller ferwerge, nutzung aller teichen, nutzung aller muhlen, nutzung des bierbrauens und der backoffen zeu unßer underhaltung haben wellen und hierüber unser graeff und herschaefft, mit keinnen neuen schulden weitter und ferner nicht belahden und beschweren wellen, und dieweill wir aus gedachter unser rehte verwendung vermarckt, auch ahne das gewust, das wir unserm gleubigern jherlichen zuverpensioniren 12519 gulden schuldigek, als haben wir unserm rentmaister und lieben getreuen Sigmundt Witzleben nachvolgende einnahme, als 1500 gulden bei dem rath zu Franckenhaussen, 1374 gulden bei dem rath zu Arnstadt, 428 gulden bei dem rath zu Greussenn, 357 gulden bei dem rath zu Sondershaussen, 225 gulden bei dem rathe zu Ilmen, 57 gulden bei dem rath zu Plaue, 6 gulden bei dem rath zu Konnigsehe, 357 gulden im ampt Kelbra, 400 gulden im ampt Keuhla, 300 g. im ampt Sondershaussen, 3500 gulden an allen zohllen, 800 an nutzunge aller scheffereien der obern herschafft, 800 im stiefft Ilmen, 550 gulden im ampt schwartzburgek, 500 gulden aus Notleben und Erffurt den herffen [?], 600 gulden aus dem getreidich zu Ilmen, 500 g. aus getreide zu Arnstadt, 400 g. aus geholtz zu Arnnstadt, 500 gulden von weinkauf, 100 gulden aus getreidich zur Zcella, 60 g. verspruch gelt zu Northaußen, 300 gulden an dem Zceller walde gerehn und partzell S. 13 604 gulden zeu bezealung der zeinß verordent, mit dieser zeusage, das wir ader unßer gemahll noch niemandt von unsertwegen darein kein eingrieff thun soll etc. etc."

Über den Verbleib der zum Teil sehr wertvollen Klosterkleinode sei kurz gesagt, daß dieselben, soweit sie nicht im Bauernkrieg verloren gingen, mit Beginn der Säkularisation oder wohl auch schon früher durch staatliche Beamte an die zuständigen Ämter oder auch direkt an die Herrschaft laut Inventarverzeichnissen abgeliefert wurden (cf. Kloster Schlotheim, Frankenhausen, Kelbra u. s. w.).

Damit sind wir am Schluß dieser Abhandlung angelangt, und wir dürfen das Resultat derselben in folgende Punkte kurz zusammenfassen:

- 1) Das Stiftsgut der 6 schwarzburgischen Stifte: Paulinzella, Stadtilm, Arnstadt, Frankenhausen, Capelle und Kelbra mußte zur Zeit der Reformation des schwarzburgischen Gebietes in weit umfangreicherem Maße, als es dem materiellen Interesse der jungen evangelischen Landeskirche entsprach, zum gemeinen Nutzen des Landes wobei die Verwendung für die gräflichen Hofhaltungen mit eingeschlossen ist gebraucht werden.
- 2) Gleichwohl soll nicht geleugnet werden, daß seitens der staatlichen Obrigkeit wenigstens ein Teil, wenn auch ein kleiner, ad pias causas (d. h. für direkt kirchliche Zwecke) verordnet wurde, wodurch wenigstens in einzelnen Fällen und anfänglich der materiellen Not der Kirche gesteuert wurde.
- 3) Ist es darum auch vom kirchlichen Standpunkte aus zweifellos zu bedauern, daß nicht von vornherein sogleich die Verwendung der Stiftsgüter der genannten Stifte eine den kirchlichen Interessen entsprechendere sein konnte, so hat doch auch die staatliche Obrigkeit, sobald sie die kirchlichen Stiftsgüter einzog, zugleich die Verpflichtung der materiellen Beihilfe an die Kirche thatsächlich anerkannt, indem sie, trotz der finanziellen Notlage des Landes, vom Anfang an, soweit möglich, diese Beihilfe auch wirklich gewährte.

## Die von Balenhusen.

Von

## L. Armbrust.

Ein gutes Menschenalter ist verflossen, seitdem der Landrat von Hagke Nachrichten über seinen Kreis Weißensee und dessen adlige Bewohner herausgegeben hat. In der Zwischenzeit ist eine Reihe von Urkundensammlungen und anderen Quellen erschienen, in denen der Geschlechtsname Balenhusen erwähnt wird. Es schien daher angebracht, die neuen Erwähnungen mit den alten zu verbinden, auch in einigen Archiven nachzuforschen. Daneben war der Zweck dieser Arbeit, auf den Zweig der Ballhausischen Familie im Hessenlande hinzuweisen und endlich eine scharfe Scheidung von den Namensvettern, zumal von denen im Leinegau herbeizuführen, die zuweilen in beirrender Nähe auftauchen 1).

## A. Die von Ballhausen im thüringischen Altgau.

1. Die freien Herren von Ballhausen (1110-1206).

Zum thüringischen Altgau gehörten ehemals die Dörfer Groß- und Klein-Ballhausen. Sie liegen dicht bei einander im westlichen Teile des jetzigen Kreises Weißensee. Dort

POIL.

<sup>1)</sup> An dieser Stelle möchten wir den Archiv- und Bibliotheksverwaltungen und den einzelnen Herren, die uns bei der Arbeit unterstützt haben, nochmals unsern Dank aussprechen.

— d. h. nach etwas späterer Nachricht (um 1258) nur in Klein-Ballhausen — saß ehemals ein ansehnliches freies Geschlecht, dem der Ort seinen Namen lieh.

Das erste Mitglied der Familie, von dem man Kunde empfängt, hieß Henselin. Hinter dem kindlichen und bescheidenen Vornamen barg sich ein hervorragender Mann. Als er in Erfurt, der nächsten größeren Stadt, eine Schenkung Ludwigs des Springers, Grafen von Thüringen, bezeugte (1110), ward Henselin unmittelbar hinter dem Grafen Erwin von Tonna aufgeführt; darauf kamen fünf andere Freie, und dann erst Vasallen des Grafen Ludwig 1).

Der nächste Vertreter des Geschlechtes, Adalbert, (R. No. 2 und 15, 16), brachte es bis zum gräflichen Titel. Bei seiner ersten Erwähnung freilich (1144) fehlte ihm diese Bezeichnung noch. Er stand sogar an der letzten Stelle unter den thüringischen Freien, die bei Erfurt eine Urkunde Heinrichs I., des Erzbischofs von Mainz, bezeugten. Ein Vierteljahrhundert später weilte er indessen mit seinem Sohne Konrad in Frankfurt an Kaiser Friedrichs Hofe, und da führte ihn der Kanzler unter den Grafen auf. Darauf ist aber nicht allzuviel Gewicht zu legen, denn andere Freie erfreuten sich zuweilen derselben Benennung.

Adalberts Sohn Konrad (R. No. 3—23) ward öfter und mit besserem Grunde in solcher Weise ausgezeichnet. Die Italiener, mit denen er teils als Krieger, teils als kaiserlicher Vertrauensmann viel zu thun hatte, ehrten ihn so; aber wohl nur deswegen, weil bei ihnen nach uraltem Herkommen die Bezeichnung Graf (comes) einer bestimmten Art höherer Beamten beigelegt wurde. Daß Konrad von Ballhausen den Stand der freien Herren mit dem der Reichsministerialen vertauscht hätte, ist nicht ausdrücklich überliefert. Den Weg dazu schlug er jedenfalls ein.

Konrad war zweifellos der glänzendste Vertreter des gesamten Ballhäuser Geschlechtes. Friedrich Rotbart, noch

<sup>1)</sup> Auszug aus Urkunden uud Chroniken im Anhange (R.), No. 1.

heutzutage für den Deutschen der Inbegriff kaiserlicher Würde und kaiserlichen Glanzes, fesselte eine Anzahl tüchtiger Persönlichkeiten an seinen Dienst, mehr durch die Bewunderung und Verehrung, die er einflößte, als durch große Versprechungen und reiche Geschenke. So widmete sich auch Konrad von Ballhausen dem Kaiser mit Herz Schon ehe Landgraf Ludwig von Thüringen zu Friedrichs Heere stieß 1), befand sich Konrad in Oberitalien und nahm am Feldzuge gegen die Lombarden ruhm-Die Mailänder belagerten im Sommer 1160 vollen Anteil. die Feste Carcano. Der Kaiser Friedrich eilte zum Entsatze herbei. Am 9. August kam es zum Kampfe. widerstehlich war der Ansturm Friedrichs und seiner wenigen Deutschen, unter denen Herzog Berthold von Zähringen, ein Herzog von Böhmen und Graf Konrad von Ballhausen besonders namhaft gemacht werden. Das vergoldete Kreuz und das Banner des feindlichen Fahnenwagens wurden erbeutet und viele Gefangene von dannen geführt.

Konrad nahm darauf an der Belagerung von Mailand teil und trat am 1. September des folgenden Jahres zum erstenmal in einer kaiserlichen Urkunde als Zeuge auf, zu Landriano im Gebiete von Mailand. Als Landgraf Ludwig im Spätsommer heimkehrte, blieb Konrad bei Friedrich Rotbart und gewann im Laufe der Zeit eine einflußreiche Stellung im kaiserlichen Rate. Nach der Einnahme der lombardischen Hauptstadt gehörte er zu den sechs Deutschen und sechs Lombarden, die den gedemütigten Mailändern den Unterwerfungseid abnahmen. Er besorgte dies zusammen mit dem Italiener Girardo de Cornazano, der auch während der Belagerung die oben erwähnte kaiserliche Urkunde mitbezeugt hatte.

An Mailands Römischem Thore erledigten sie zwischen dem 8. und 10. März 1162 ihre gewiß nicht angenehme

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, V, 1, 290, 295.

und gefahrlose Aufgabe. Der Podestå von Lodi, Acerbus Morena, der zu derselben Zeit den Schwur der Bürger am Neuen Thore entgegennahm, war der Geschichtsschreiber dieser Ereignisse. Er hielt neben dem Kaiser selbst und seinen bedeutendsten Mitarbeitern und Mitkämpfern den thüringischen Freien für hervorragend genug, um seine Persönlichkeit mit einigen Strichen zu zeichnen.

Konrad von Ballhausen war nicht so groß von Gestalt wie sein Landsmann Markward von Grumbach und andere Deutsche aus dem kaiserlichen Gefolge. Seine Abstammung verrieten jedoch die hellblonden Haare, deren Farbe dem Italiener geradezu weiß erschien, und die weiße Haut. Er hatte angenehme Gesichtszüge. Man betrachtete ihn als einen gebildeten und klugen Mann, weil er die italienische Sprache so gut verstand wie die deutsche. Er verband mit der nötigen Vorsicht rüstige Entschlossenheit im Felde. Bei aller Kriegstüchtigkeit rühmte man ihm ein freundliches und leutseliges Wesen nach.

So beteiligte er sich anscheinend auch nicht an den Erpressungen und Bedrückungen im lombardischen Lande die ein Markward von Grumbach für erlaubt hielt <sup>1</sup>).

Der Kaiser wußte Konrads Eigenschaften zu schätzen und ernannte ihn im Mai 1162 zum Statthalter (Podestà) von Ferrara. Das Amt war kein Ruhesitz für ausgediente Invaliden, sondern Hort und Stütze der kaiserlichen Macht in einem unruhigen Lande, unter einem heißblütigen Volke, das durch Ungerechtigkeiten erbittert und in den Waffen ebenbürtig war. Da galt es, neben der nötigen Thatkraft auch rechtzeitig Klugheit und Milde zu gebrauchen. So war es gewiß Konrads Verdienst, wenn die Stadt Ferrara sich nach einiger Zeit so beruhigt und gut kaiserlich er-

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, V, 1, 386. 387. 413; V, 2, 523; VI, 423.

wies, daß Friedrich Rotbart ihren Bürgermeistern ein Privileg verlieh 1).

Über besondere Fälle hatte der Podestà seinem kaiserlichen Herrn jedenfalls persönlich Bericht zu erstatten und dessen Befehle einzuholen. Wahrscheinlich brauchte man seine Teilnahme auch bei anderen Beratungen und Unternehmungen, denn nachher wie vorher hielt er sich häufig am kaiserlichen Hofe auf. Anfang April 1162 weilte er bei Friedrich Rotbart in Pavia, Mitte August in Turin Ob er dem Kaiser dann nach Deutschland folgte, ist zweifelhaft. Sein eigentliches Arbeitsfeld war und blieb Italien. Im Herbste 1163 traf er mit seinem kaiserlichen Herrn wieder in Lodi ein, um bei kirchlichen Feierlichkeiten und bei einer Reichsversammlung zugegen zu sein.

Beim Beginne des folgenden Jahres befand er sich in Friedrichs Gefolge zu Faenza und im Sommer zu Pavia, wo er die Krönung des sardinischen Schattenkönigs Bareso wohl mitgefeiert hat 2). Einen oder zwei Monate darauf begab sich der Kaiser beinahe mit allen Deutschen, die in der Lombardei zu seiner Begleitung gehört hatten, ins Vaterland zurück. Markward von Grumbach, Gewalthaber in Brescia und Bergamo, behielt die oberste Leitung der lombardischen Angelegenheiten. Leider fehlt jede Andeutung, ob Konrad von Ballhausen damals zu den Heimkehrenden oder zu den Zurückgebliebenen gehörte. Daß das Amt des Podestà in Ferrara anderweitig besetzt wäre, ist nicht überliefert. Andererseits begegnet uns Konrad in den nächsten Jahren nur in der Heimat. Seine eigenen Angelegenheiten mochten seine längere Anwesenheit fordern. Ein heftiger Streit tobte nämlich in Thüringen: Landgraf Ludwig be-

<sup>1)</sup> Konrad Varrentrapp, Erzb. Christian v. Mainz, Berlin 1867, S. 126, No. 25 (1164 Mai 24.): mediante et auctore.. principe nostro Christiano s. pal. cancellario, qui corum fidem et probitatem nobis adprobavit.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, V, 1, 410.

kriegte den Erzbischof Konrad von Mainz. Die Mauern der Stadt Erfurt, von der Ballhausen nicht sehr weit entfernt lag, wurden dabei zerstört (1165) 1).

Im August 1166 hielt er sich beim Kaiser auf dem Schlosse Boyneburg (südlich von Eschwege) auf, dann war er wieder an der entgegengesetzten Mark des Thüringer Landes, beim Magdeburger Erzbischof Wichmann. Und im Sommer 1170 läßt er sich, wie schon oben erwähnt, mit seinem Vater auf dem großen Frankfurter Hoftage nachweisen.

Aber seine Thätigkeit in Italien war noch nicht abgeschlossen. Während seiner Abwesenheit neigte sich die Stadt Ferrara wiederum dem neuen lombardischen Städtebunde zu und schloß sich endlich dem allgemeinen Widerstande gegen den Kaiser an (Dezember 1167)2). Wie Konrad von Ballhausen ehemals die Triumphe des gewaltigen Hohenstaufen mitgefeiert hatte, so war es ihm nun auch beschieden, die Niederlagen und Demütigungen aus nächster Nähe anzusehen und seinen bescheidenen Teil davon auf sich zu nehmen. Als Verfechter der Sache des Kaisers weilte Erzbischof Christian von Mainz auf italienischem Boden. Ihm schloß sich Konrad an. Christian in die Streitigkeiten zwischen Genua und Pisa eingriff 3), stand Konrad ihm zur Seite und gehörte zu den Unterzeichnern des Vertrages mit Genua (am 6. März 1172). Er folgte dem Erzbischof südwärts bis nach Toscana hinein und bezeugte zu Siena das Privileg, das sich die Stadt Viterbo ausgebeten hatte. An der Belagerung Anconas mag er sich ebenfalls beteiligt haben, obwohl sich kein Beweis dafür findet.

Als Kaiser Friedrich selbst über die Alpen kam und im Herbste 1174 die Bestürmung Alessandrias begann, reihte sich Konrad von Ballhausen wiederum in die Schar

<sup>1)</sup> Giesebrecht V, 2, 710.

<sup>2)</sup> Giesebrecht V, 2, 573. 574. 588. 590.

<sup>3)</sup> Giesebrecht V, 2, 708. 733 ff.

Kurz vor Weihnachten wurde sein Name seiner Streiter. unter einen kaiserlichen Lehnbrief gesetzt, als man "vor Rovoreto" lag; denn so liebten die Kaiserlichen die Stadt Alessandria noch immer zu nennen. Er mußte es erleben, daß Friedrich Rotbart vor der Lombardenfeste schwere Verluste erlitt und ruhmlos abzog und ein Jahr später bei Legnano von den Mailändern und ihren Verbündeten empfindlich aufs Haupt geschlagen wurde. Da kamen denn die Friedensverhandlungen, die schon so oft begonnen und wieder gescheitert waren, in ein festes Gleis. Hierbei fiel Konrad eine bedeutsame Rolle zu. Seine Charaktereigenschaften ebenso wie seine Kenntnis der italienischen Sprache befähigten ihn zum Vermitteln. Als noch kurz vor dem Abschlusse des Waffenstillstandes die Stadt Tortona erobert wurde, fand sie glimpfliche Behandlung. Ein Friedensvertrag kam mit ihr zu stande, und in des Kaisers Namen beschwor ihn Konrad von Ballhausen. Darauf leisteten sowohl die übrigen fürstlichen und adeligen Begleiter Friedrichs wie auch Konrad den Eid für ihre eigene Person. Um dieselbe Zeit (im Dezember 1176) hielt es die Stadt Cremona für geboten, ihren Sonderfrieden mit den Deutschen zu machen. Zwanzig deutsche Fürsten, die von den Konsuln Cremonas dazu ausgewählt waren, beschworen die kaiserliche Friedensurkunde. Es war eine hohe Ehre für Konrad von Ballhausen, daß ihn neben den angesehensten Großen und Bischöfen des Reiches die Wahl traf. Vorher hatte er schon den Eid an des Kaisers Stelle abgelegt 1). Höchst wahrscheinlich ist es Konrad auch gewesen, der den Waffenstillstand zu Venedig (am 1. August 1177) in des Kaisers Namen beschworen hat 2). Ob er einige Jahre später ebenso an dem endgiltigen Frieden beteiligt war, der den Lombardenkriegen ein Ziel setzte, läßt sich bei dem Stande der Quellen nicht mit Sicherheit behaupten.

<sup>1)</sup> Giesebrecht V, 2, 810. 811.

<sup>2)</sup> Giesebrecht V, 2, 841, nimmt dagegen den Grafen Heinrich von Diez als Eidesteister an. Vgl. auch VI, 542, 544.

Nun schweigen die Urkunden und Chroniken über Konrad von Ballhausen lange, Jahrzehnte lang. Der Kaiser Friedrich, dessen Bart längst nicht mehr im germanischen Rot schimmerte, fand seinen Tod im fernen Morgenlande. Heinrich VI. bestieg den deutschen Königsthron, aber bereits nach sieben kurzen Jahren riß ihn der Tod wieder herab. Und dann begann der unselige Streit um die Krone zwischen Staufern und Welfen, Philipp von Schwaben und Thüringen, dessen Landgraf Hermann der Otto IV. staufischen Fahne nicht treu blieb, ward als bevorzugter Kriegsschauplatz übel mitgenommen. Der Kampf war um so erbitterter, da zu gleicher Zeit die Grafen und freien Herren ihre Selbständigkeit gegenüber der Landgrafschaft zu verteidigen hatten. Jedesmal, wenn der Landgraf Hermann die Partei wechselte, mußten freie Städte und kleine Dynasten den Übertritt mit ihrer Reichsunmittelbarkeit Da die Stadt Weißensee im Sommer 1204 eine Belagerung durchzumachen hatte<sup>1</sup>), so ist anzunehmen, daß das benachbarte Ballhausen und seine Besitzer besonders stark litten. Damals wird auch die Zeit gekommen sein, in der die Herren von Ballhausen ihre Freiheit aufgaben und in die landgräfliche Ministerialität eintraten.

Konrad, der diese Ereignisse noch erlebte, wurde dadurch vermutlich in seinem Gemütsleben aufs stärkste beeinflußt. Er begab sich, dem Zuge der Zeit folgend, in den geistlichen Stand. Als Stiftsherr zu Jechaburg, westlich von Sondershausen, läßt er sich (um 1206) noch einmal nachweisen. Mit den Vertretern des Stiftes hatte er wohl in seiner Heimat Bekanntschaft gemacht; denn Jechaburg besaß schon 1128 Güter in Ballhausen. Schwerlich hat er lange die verdiente Ruhe genossen. Aus dem Leben schied mit ihm der einzige Vertreter des Geschlechtes,

<sup>1)</sup> Knochenhauer und Menzel, Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses (1039—1247), Gotha 1871, S. 242 ff. 257—261.

der dem deutschen Könige seine Dienste weihte, der auf der großen Bühne der Weltgeschichte eine Rolle spielte.

2. Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern und seine Geschwister (- 1265).

Jahre vergehen, fast ein halbes Jahrhundert verstreicht, und kein Mitglied der Familie tritt in das Licht der Geschichte. Beinahe gewinnt man den Eindruck, als ob das Geschlecht vom Erdboden verschwunden wäre.

Das nächstfolgende Familienhaupt setzte in zwei Urkunden (von 1256 und 1262) seinem Namen Eckhard von Ballhausen die Worte "genannt von Sömmern" (Sumeringen) hinzu und führte auf seinem Siegel schlechtweg die Umschrift: Eckhard von Sumeriggen. Mit Lützensömmern (Lutzeln-Sumeringen) hatte die Familie von Ballhausen noch im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts einen gewissen Zusammenhang, indem sie dort das Patronatsrecht über die Kirche in Anspruch nahm.

So ist es kein allzu gewagter Schluß, wenn man in der großen Lücke von 1206—1250 Hugo und Eckhard von Sömmern als Zwischenglieder betrachtet.

Jener Hugo von Sömmern, dessen Vorname bei einem Bruder und dem dritten Sohne Eckhards von Ballhausen-Sömmern wiederkehrt, wird zum erstenmal in einer Urkunde von 1206 erwähnt<sup>1</sup>). Ob er damals, wie sein Ahnherr Heinrich (1169), noch freier Herr war, bleibt zweifelhaft. In der Umgebung des Landgrafen befand er sich zu dieser Zeit nicht. Einige Jahre später indessen trifft man einen Hugo von Sömmern häufig bei Hermann und Ludwig IV., und allmählich gleitet er dabei hinter den Schenken von Vargula und andere Hofbeamte hinab. Er war landgräflicher Ministeriale geworden.

<sup>1)</sup> Dobenecker, Regesta Thuringiae II, No. 1313, 1488, 1637, 1638, 1720, 1866, 1908, 2184, 2233, 2261. — Nach J. H. Möller, Erwerb und Besitz des Klosters Volkenrode, in der Zeitschr. f. Thür. Gesch., Jena 1865, VI, 331 trat Hugo schon 1192 als Schiedsrichter zwischen dem Kloster Volkenrode und Rudolf von Körner auf.

Höchst wichtig ist eine Urkunde von 1237 1). Darin wird berichtet, daß ein Hugo von Sömmern Beisitzer des Gaugerichts in Aspe (sö. Sömmerda) war. Als das Gericht einst vom Landgrafen Heinrich von Thüringen, unter Beistand des Grafen Christian von Kirchberg, geleitet wurde, fand Hugo von Sumeringen das Urteil, und alle übrigen Beisitzer sprachen ihren Beifall aus. Daraus zu schließen, nahm er unter den Schöffen eine angesehene Stellung ein, seine Ausicht erfreute sich allgemeiner Beachtung. Noch ein anderer Umstand ist vielleicht erwähnenswert. An demselben Gaugerichte in Aspe nahm 13 Jahre später keiner von Sömmern teil, wohl aber Eckhard und Hugo von Ballhausen.

Eckhard von Sömmern tritt von Anfang an als landgräflicher Ministeriale auf. Er wird zum erstenmal in
einer Urkunde von 1225 genannt, und zwar unmittelbar vor
Hugo<sup>2</sup>). Urkunden der Landgrafen Heinrich und Konrad
bezeugt er öfter. Im fürstlichen Gefolge gelangt er auch
ins Hessenland, nach dem Kloster Ahneberg bei Cassel
im September 1231) und trifft dort mit Helfrich von
Rotenburg zusammen, auf den wir weiter unten noch zurückkommen werden.

In welchem Verwandtschaftsverhältnisse Eckhard und Hugo von Sömmern zu den folgenden Gliedern der Familie von Ballhausen standen, darüber mangelt jede Angabe. Sie können nach den Erwähnungen von 1225 bis 1237 mit Eckhard I. und Hugo I. von Ballhausen identisch sein. Solange die große Lücke in der ersten Hälfte des

<sup>1)</sup> P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen, XXXIII, 1, S. 156 No. 110 (1237 Nov. 23. Asp): .. quesitum est per sententiam et inventum per honestum virum Hugonem de Sumeriggen omnibus, qui tunc affuere, laudantibus, quod licitum est domino abbati in causis suis, sive criminalem contineant questionem, fratrum suorum uti testimoniis.

<sup>2)</sup> O. Posse, Codex diplomat. Saxoniae reg., Leipzig 1898, I. Hauptteil, Bd. 3, No. 411, 423, 444, 447. — A. Wyss, Hessische Urkunden (Publ. aus preuß. Staatsarchiven, Bd. 3), I, S. 12 No. 13; S. 21 No. 24.

13. Jahrhunderts nicht besser ausgefüllt wird, bleibt unsere persönliche Ansicht, daß mit Konrad von Ballhausen die gerade Linie ausgestorben, und ein Seitenzweig, vielleicht auch ein ganz neues Geschlecht in den Besitz eingerückt ist.

Im Jahre 1246 ist von Konrad dem Roten von Ballhausen die Rede (R. No. 113 [6]). Er führt seinen Beinamen im Gegensatze zu einem andern Konrad, dem Sohne des Vogtes zu Ballhausen. Er ist vornehmen Standes, denn in der Zeugenreihe steht er vor einem Geistlichen. Trotzdem kann er nur mit Bedenken in die Familie von Ballhausen eingereiht werden. Seine Umgebung könnte ebenso gut auf die Familie Struz hindeuten.

Das folgende Jahr brachte mit dem Aussterben des alten Landgrafenhauses große Umwälzungen in Thüringen hervor. Stürmische Wirren suchten das Land heim, bis der Markgraf Heinrich von Meißen die Herrschaft gewann. Gleich darauf treten wir auch in der Ballhäuser Familiengeschichte wieder auf festen Boden.

Die Mitte des Jahrhunderts beschert uns nämlich drei von Ballhausen auf einmal, alle erwachsen und mitten in einer Schar von adligen Genossen stehend: Eckhard, Hugo und Berthold. Dem letzteren, den wir für den jüngsten von ihnen halten, lassen wir den Vortritt.

Als der Deutschmeister Albert von Hallenberg einem Müller in der Reichsstadt Mühlhausen eine Mühle in Erbpacht gab, bezeugte Berthold I. von Ballhausen den Vertrag (R. No. 24). Den weißen Mantel des Ordensritters trug er aber nicht.

Hugo I. von Ballhausen und sein Bruder Eckhard treten wenige Monate später als Berthold auf (R. No. 25). Und zwar sind beide Beisitzer des Gaugerichts unter der Espe, an dem einige Jahre vorher Hugo von Sömmern teilnahm. Eckhard und Hugo stehen ziemlich am Ende der Grafen und Herren, die in der Sitzung anwesend waren. Aber ihre Teilnahme am Gaugerichte beweist, daß die Er-

innerung an die alte Freiheit und an die Schöffenrechte noch nicht erloschen war.

Ehe wir zu Eckhard übergehen, ist noch eine Bemerkung von nöten. Vielleicht war auch eine Schwester vorhanden, die den Ritter Konrad von Weidensee heiratete. Konrads Söhne, Hugo und Johann, bezeichneten einmal Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern als ihren Oheim von mütterlicher Seite (avunculus [R. No. 30]).

Und nun zu dem letzteren, dem Familienhaupte in dieser Zeit (R. No. 25-39). Er war ein Bruder Hugos I. und wohl auch Bertholds I., nach denen er zwei seiner Söhne benannte. Vermählt war Eckhard mit Luitgard, der Tochter des Ritters Helfrich von Rotenburg. —

Helfrich, an dessen hochgelegenes Heim noch jetzt Trümmer über der Stadt Rotenburg an der Fulda erinnern, wird seit 1216 erwähnt, mehrfach auch in landgräflichen Im Gefolge des Fürsten gelangte er nach Urkunden. Thüringen, nach Riethnordhausen nördlich von Erfurt (1223) und nach der Wartburg (1229), meistens blieb er aber im Hessenlande 1). Für seine Erben war es von Belang, daß er zwei Drittel seines Zehnten in Mönchehof bei Cassel, welche Ritter Rüdeger von Heinebach von ihm zu Lehen trug, dem westfälischen Kloster Hardehausen (bei Paderborn) verkaufte (1216). Zwei Jahrzehnte danach übertrug er den dortigen Mönchen geschenkweise die Hälfte seines Dorfes Metzebach (zwischen Spangenberg und Rotenburg a. d. F.). Seine Gattin hieß Elisabeth, seine Söhne Berthold, Heinrich und Hermann. Der letztere war das jüngste aller seiner Kinder. Luitgard, schon vor 1216 geboren, besaß noch zwei ältere Schwestern, Bertha und Elisabeth. Zu seinem Seelenheile, dem seiner drei Söhne, und seiner Gattin machte Helfrich von Rotenburg am 30. Juli 1252 dem Kloster Blankenheim (am linken

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sax. reg. I, 3, No. 316, 420, 444 (1231 Kloster Ahneberg), 490 (1233 Marburg). Kuchenbecker, Analecta Hassiaca IX, 154 (1235 Rotenburg a. d. Fulda).

Fuldaufer, in der Nähe von Rotenburg) reiche Schenkungen. Im September 1259 weilte er nicht mehr unter den Lebenden <sup>1</sup>). Wahrscheinlich fällt sein Todesjahr noch vor 1256.

Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern war bereits 1255 Ritter. In welchem Grade er seine kriegerische Tüchtigkeit bewiesen, und an welchen Kämpfen er teilgenommen hat, darüber wird nichts berichtet. Dagegen findet sich ein gutes Dutzend von Zeugnissen über friedliche Geschäfte und milde Schenkungen.

Seine Neffen, die Ritter Hugo und Johann von Weidensee, Reichsministerialen in der Stadt Mühlhausen, gewannen an Eckhard einen hilfreichen Freund. Die Bürger der Reichsstadt standen mit den Mannen der kaiserlichen Burg nicht im besten Einvernehmen. Es erhob sich blutiger Streit, und der Hof, den die von Weidensee auf der Reichsburg besaßen, ging mit den Wohnstätten anderer Adliger und mit der Burgkapelle in Flammen auf. Eckhard erschien nun in Mühlhausen, und in seiner Gegenwart wurde eine Sühne abgeschlossen (Juni 1256). Die Ritter von Weidensee blieben frei vom Bürgergeschosse, versprachen dafür aber, in Streitfällen vor dem städtischen Schultheißen zu erscheinen. Zugleich verzichteten sie auf Rache für die erlittene Unbill. Sie gingen also nicht als Sieger aus dem Kampfe mit dem Bürgertume hervor; bei den obwaltenden Umständen ließ sich wohl nicht mehr erreichen. Unter den zahlreichen Zeugen adligen und bürgerlichen Standes ward der Name Eckhards von Ballhausen an erster Stelle angeführt, gewiß ein Beweis des Ansehens, das er damals genoß. Diese Ehre widerfuhr ihm öfter.

Als Hugo und Johann von Weidensee (1258) einige Güter in Bollstedt (ö. Mühlhausen) dem Kloster Volkenrode, das nordöstlich von Mühlhausen zu suchen ist, verkaufen

<sup>1)</sup> Schmincke, Monimenta Hassiaca IV, 638; Westfälisches Urkundenbuch, Bd. 4: Urk. des Bistums Paderborn, Münster 1874, No. 256, 805; Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. zum Bd. 3 S. 123, No. CXXXVI.

wollten, begaben sie sich nach Ballhausen. Dort wurde die Urkunde abgefaßt, und ihr Oheim Eckhard untersiegelte sie. Die biederen Neffen ersetzten den Kaufbrief aber bald darauf durch einen anderen, worin sie eine Unmenge ihres Bollstedter Grundbesitzes verschleuderten. Eine wahre Verschleuderungswut überfiel sie in diesen Jahren 1). Eckhard von Ballhausen hielt sich von ihrem Treiben fern, sein Name und sein Siegel zierten keinen einzigen der späteren Verträge.

Vernünftigerweise ließ er selbst sich auf Güterverkäufe nur in sehr mäßigem Umfange ein. Dem Deutschordenshause zu Nägelstedt (ö. Langensalza) verkaufte er (1258) zwei Hufen daselbst, die er von der Kirche zu Raßdorf erworben hatte. Und dem eichsfeldischen Kloster Reifenstein trat er (1265) eine halbe Hufe, eine Baustelle (aream) und einen Garten zu Schwerstedt (sw. Weißensee) ab.

Auch auf die beliebten Tauschgeschäfte ging er nicht allzu oft ein. Nur mit einigen Klöstern tauschte er Güter. Was er von dem Peterskloster in Erfurt (1255) bekam, bleibt unbekannt, da die Urkunde des Klosters verloren ist. Er selbst gab Güter in Walschleben und Raßdorf nw. Erfurt) und in Herbsleben an der Unstrut (im Gothaer Amtsgericht Tonna) hin. Der Tausch fand in Erfurt statt, in Gegenwart des Erzbischofs Gerhard von Mainz. Anderen Grundbesitz wechselte er (1258) mit dem Kloster Volkenrode, an demselben Tage, als seine Neffen ihren ersten Verkauf vornahmen. Die Mönche erhielten von ihm eine Hufe in Kirchheilingen (nö. Langensalza) und einen jährlichen Fruchtzins von 21/2 Maltern; Eckhard empfing dafür 11/2 Hufen und 4 Morgen Landes in Klein-Ballhausen. In Hochstedt (ö. Erfurt) hatte sowohl das Kloster wie Eck-

<sup>1)</sup> Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 1035 (1259), No. 160 (1260), No. 1036 (1260); vgl. No. 152 vom Jahre 1258). Die Urk. vom 17. Oktober 1261 im Staatsarchiv Marburg (Kloster Lippoldsberg) ist wohl noch ein weiterer Beweis von Hugos Geldbedürfnisse.

hard Besitzungen, und zwar schlossen Eckhards Ländereien ein Stück vom Klosterfelde ein und umgekehrt die Volkeröder Äcker ein Stück Ballhäuser Landes. Durch Austausch wurde nun für beide Eigentümer eine zusammenhängende Flur hergestellt.

Nicht nach dem Umfange des gewechselten Besitzes, wohl aber nach verschiedenen Angaben in der betreffenden Urkunde ist ein Tausch mit dem niederhessischen Kloster Breitenau von weit größerer Bedeutung. Das Geschäft fällt in Eckhards letzte Lebensjahre, wenngleich der schriftliche Vertrag durch die Nachlässigkeit des Schreibers von 1200 Als Aussteller wird bezeichnet: Eckhard von datiert ist. Ballhausen, genannt Sack. Das war kein ehrenvoller Beiname; so schalt man armselige oder liederliche Menschen. Aus welchem Grunde Eckhard zu solchem Vergleiche herausforderte, entzieht sich unserer Kenntnis. Er besaß nach dem Schriftstücke ein Anrecht an den Zehnten zu Holtthusen. Da es ein gutes Dutzend westfälischer und ein halbes Dutzend hannoverscher Orte giebt, die früher Holthusen hießen und jetzt Holthausen oder Holtensen, so ist es schwierig, sich für einen bestimmten von diesen zu entscheiden. Nur ein Umstand könnte vielleicht als Hinweis benutzt werden. Das Kloster Breitenau gab ihm für das Anrecht an jenem Zehnten die Einnahmen zu Ober-Stüter 1), einem Dorfe, das im westfälischen Kreise Hattingen, nicht sehr weit von Dortmund, zu suchen ist. In demselben Kreise findet sich auch eine Ortschaft Holthausen. Die niedersächsische Besitzung mochte aus der Erbschaft seiner Gattin In der Urkunde ist der Ausstellort Luitgard stammen. nicht genannt, mehrere Zeugen weisen aber auf die Gegend des Fuldastädtchens Melsungen hin, nämlich Herwig von Bödiger, Werner von Salzberg, Giso Sprengel und Konrad von Wehren. Salzberg, dessen Heimat freilich zwischen

<sup>1)</sup> G. Landau, Beschreib. des Hessengaues, Halle 1866, S. 181 liest Stuercen und sucht den Ort in der Nähe von Homberg a. d. Efze (in Niederhessen).

Hersfeld und Schwarzenborn liegt, und Sprengel kommen in zwei Heidaer und Eppenberger Urkunden von 1269 vor, Bödiger ist an dem Emsflüßchen (w. Melsungen) gelegen. Eine Breitenauer Urkunde von 1253¹) berichtet ferner, daß Werner von Salzberg ein Lehen des Grafen von Felsberg in Dagobertshausen (sw. Melsungen) innehatte und Konrad von Wehren u. a. eins in Gleichen (w. Gudensberg). Auch die Anwesenheit Bertholds von Kreuzburg, auf den wir unten noch zurückkommen müssen, weist auf dieselbe Gegend. Es ist daraus der Schluß zu ziehen, daß die große Rotenburger Erbschaft Eckhard von Ballhausen-Sömmern zuweilen nach Niederhessen zog und dort mit Menschen und Verhältnissen vertraut machte. Der Mittelpunkt des Geschlechts für den Aufenthalt am Fuldastrande wurde die Burg Schwarzenberg.

Etwa 20 km oberhalb Cassels, eine halbe Wegstunde nördlich von der Kreisstadt Melsungen, schmiegt sich ein Dorf malerisch an den Fuß der tannendunkelen Haar: Schwarzenberg. Ehemals bespülte die Fulda den unbedeutenden Hügel, auf dem die Häuser liegen; jetzt ist sie der Eisenbahn wegen um einige Schritt weiter abge-Zwischen der Kirche und der Schule fließt der "Burggraben", eine schmale und wasserarme Rinne; das Schulhaus aber deckt die Stätte der ehemaligen Burg. Selbst ein Kenner wird nicht vermuten, daß dort sich vor Zeiten ein historischer Bau erhoben hat, so gründlich haben Jahrhunderte und Menschenhände mit den Trümmern auf-Schon Eckhards Söhnen ward Schwarzenberg geräumt. Stätte des schwarzen Verderbens. Auch die Schenkungen, die der Vater als echtes Kind seiner Zeit den geistlichen Stiftungen zuwandte, lenkten das Unglück nicht ab.

An der frommen Freigebigkeit Eckhards hatte seine Gemahlin, Luitgard von Rotenburg, mindestens denselben

100

<sup>1)</sup> Die drei Urkunden befinden sich im Staatsarchiv Marburg.

Anteil. Gleich die erste Schenkung (1256) betraf offenbar ein Stück ihres Erbgutes, nämlich Eigentum in Leimbach, einer Wüstung zwischen Altmorschen und Heinebach, nordwestlich von Rotenburg. Die glücklichen Empfängerinnen waren die Nonnen zu Heida, das man jetzt fälschlich Heidau schreibt. Eckhard sandte seinen Knecht ("servum meum") Friedrich von Burschla nach Rotenburg, und vor dem dortigen Schultheißengerichte fand die Übergabe an das benachbarte Kloster statt.

Auch das öfter erwähnte Kloster Volkenrode ging nicht leer aus: das Vogteirecht über eine Hufe in Groß-Ballhausen fiel ihm anheim.

Um so weniger brauchten die Mönche im westfälischen Hardehausen zu befürchten, daß Eckhard etwa, nach dem Beispiele anderer Zeitgenossen, die Zuwendungen seines verstorbenen Schwiegervaters für ungiltig erklärte. Er leistete ihnen (1259) sogar Gewähr für den Besitz des Zehnten in Mönchehof, den sie größtenteils Helfrich von Rotenburg verdankten, und veranlaßte (1262) auch den Ritter Rüdiger Mönch von Rotenburg und dessen Kinder, auf jenen Zehnten zu verzichten. Dieser Rüdiger Mönch mochte der Erbe des Ritters Rüdiger von Heinebach sein, der den Zehnten von Helfrich von Rotenburg zu Lehen hatte und durch einen Teil des Kaufpreises abgefunden wurde (1216).

Zur Kenntnis Eckhards und seiner Familie ist es nicht ohne Bedeutung, zu untersuchen, für welche Zeitgenossen er Urkunden bezeugte, und was für Zeugen er wiederum für seine eigenen Rechtsgeschäfte heranzuziehen pflegte.

Im Jahre 1262 bezeugte er in Mühlhausen einen Lehnbrief der Grafen Erf und Widekind von Bilstein, die zwei Mühlhäuser Bürger mit Gütern ausstatteten. Die Beziehungen zu den Grafen von Bilstein wurden von erheblicher Wichtigkeit für das Ballhäuser Geschlecht, das mehrere hessische Güter von ihnen zu Lehen erhielt.

200

Ohne weitere Folgen blieb Eckhards Zeugnis bei einer Schenkung des Grafen Heinrich von Hohnstein, der einem Hospitale die Kirche zu Mehler (nö. Mühlhausen) überließ (1264).

In Eckhards eigenen Urkunden kehrt der Ritter Eckhard von Wartburg am meisten wieder, nicht weniger als sechsmal (1255, 1256, 1258, 1259, 1265, s. a.). Es mangelt aber an jeder näheren Bezeichnung, ob er als Verwandter, Freund oder Dienstmann zugegen war. Ebensowenig läßt sich Genaueres bei den Mühlhäuser Rittern Heinrich und Konrad Topelstein und bei Hermann Stock, Burgmann zu Weißensee, angeben. Ein Dienstverhältnis steht fest bei Friedrich von Burschla.

Berthold von Kreuzburg scheint Eckhards oder genauer Luitgards Schwager gewesen zu sein. Seine Frau hieß Bertha, wie die älteste Tochter Helfrichs von Rotenburg. Mit ihr zusammen verkaufte er  $3^1/2$  Hufen in Leimbach (an der Fulda) 1), wo ja auch Eckhard und Luitgard Eigentum besaßen. Endlich kommt (1301) ein Helfrich von Kreuzburg vor 2), von dem es sich jedoch leider nicht sagen läßt, ob er Bertholds ältester Sohn war.

Als nahen, sehr nahen Verwandten haben wir noch den Ritter Eberhard von Kalenberg anzusprechen. Freilich wird er in keiner Ballhäuser Urkunde angeführt. Allein er selbst bekundete (1256 am 17. März)<sup>3</sup>) dem Stifte Heerse, daß er eine Meierei in Meckbach (nö. Hersfeld)<sup>4</sup>) in Zeitpacht besitze. Dabei fügte man seinem Namen den Zusatz "genannt von Sömmern" (dictus

<sup>1)</sup> Heidaer Urkunde vom 13. Dez. 1266 im Staatsarchiv Marburg.

<sup>2)</sup> Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. I, 782; Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. zum 2. Bde. S. 249 No. CCIL.

<sup>3)</sup> Westfal. U.-B. IV, S. 364 No. 643.

<sup>4)</sup> In Meckbach hatte auch Helfrich von Rotenburg Einkünfte: Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. zum 3. Bde., S. 124 No. CXXXVI (1252 Juli 30.).

de Sumeringen) hinzu, und der letzte Zeuge war Friedrich von Burschla, der Knecht Eckhards von Ballhausen-Sömmern. Auch der vorletzte Zeuge, Eberhards Blutsverwandter Hermann von Rengshausen, begegnet uns in demselben Sommer in dem Ballhäuser Schenkungsbrief für Heida. Endlich macht auch der Eingang der Urkunde den Eindruck, als ob ihn Eckhards Schreiber Dietrich verfaßt hätte. Heerse, Kalenberg und Menne, nach dem sich der erste Zeuge Ritter Rupert nennt, sind im westfälischen Kreise Warburg zu suchen.

Zum Schlusse noch ein Wort über den Wohnsitz Eckhards I. Thüringen blieb seine Heimat, Ballhausen sein ständiger Aufenthalt (1256, 1258, 1262). Die größeren Städte, wie Erfurt (1255) und Mühlhausen (1256, 1262), besuchte er nicht oft.

Bei seinem Tode hinterließ er seinen Söhnen ein doppeltes Feld der Thätigkeit: in Thüringen und in Hessen.

3. Eckhards I. Nachkommen bis zum Aussterben der thüringischen Hauptlinie (1255—1363).

Luitgard von Rotenburg gebar ihrem Gatten, Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern, mehrere Söhne, von denen einige oder alle bereits 1255 am Leben waren, aber anscheinend noch in jugendlichem Alter standen 1). Erst 7 Jahre danach wird der älteste mit Namen genannt: Helfrich, wie ja auch sein Großvater von mütterlicher Seite hieß. Und abermals 3 Jahre später treten neben ihm vier jüngere Brüder namentlich auf: Eckhard II., Hugo II., Berthold II. und Rudolf. Von ihnen hat sich keiner mehr nach Sömmern genannt; Ballhausen blieb ihr Familienname im Thüringischen.

Eckhards I. ältester Sohn Helfrich, der nur zweimal urkundlich erwähnt wird (1262 und 1265, [R. No. 36,

<sup>1) . . .</sup> puerorum meorum consensu. Urk. v. 1255 Nov. 1., R. No. 26.

38), war im Jahre 1262 herangewachsen; denn er bezeugte damals mit seinem Vater zusammen den schon erwähnten Lehenbrief der Grafen Erf und Widekind von Bilstein. Helfrich hat sich um diese Zeit herum vermählt. ältester Sohn, dessen Dasein 1273 zuerst bekundet wird, trug den in Thüringen so seltenen Namen Widekind (R. No. 40, 41, 49-51, 53, 59, 61). Ein zweiter Sohn hieß Berthold III. (R. No. 49-51, 59, 61). Mutter war ohne Zweifel Bertha von Naumburg, die ich für eine Tochter des Grafen Widekind von Naumburg (1219-1250) und der Gräfin Osanna halte. Demgemäß müßte sie eine jüngere Schwester des Grafen Volkwin und des Kanonikus Widekind zu Halberstadt gewesen sein 1). Auf ihr Stammgut Naumburg, das im Kreise Wolfhagen, westsüdwestlich von Cassel, zu suchen ist, scheint Bertha bei ihrer Heirat verzichtet zu haben. Nach dem frühen Tode ihres ersten Gemahls, Helfrichs von Ballhausen, verheiratete sie sich zum zweiten Male mit dem Edelherrn Giso von Ziegenberg. Dadurch wurde sie ihrer niederhessischen Heimat endgiltig zurückgegeben. Auch ihre Söhne erster Ehe, Widekind und Berthold, vergaßen auf diese Weise ihre thüringische Abstammung. Sie erfreuten sich (1286 und später) der Gesellschaft und Obhut ihres Stiefvaters Giso von Ziegenberg, Widekind freilich mehr als Berthold.

Ebensowenig wie Helfrich, dem ältesten Sohne Eckhards I. von Ballhausen, war seinem jüngsten, Rudolf, langes Leben beschieden. Nur ein einziges Mal (1265) geschieht seiner Erwähnung (R. No. 38).

Die übrigen Brüder, Eckhard II. (R. No. 38, 40—43, 45, 46, 56, 61, 62—64, 68—70), Hugo II. (R. No. 38. 40, 41 [42], [45], [46], 56, 61) und Berthold II. (R. No. 38, 40, 41, [42], 44, [45], [46], 56, 58, 66) können

<sup>1)</sup> Wyss, Hess. Urk. I, S. 5 No. 6, S. 46 No. 47; Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. zum 2. Bde., S. 153 No. CXVII, S. 159 Anmerk., S. 161 No. CXXVIII, S. 173 No. CXLIV, S. 197 No. CLXXVI.

nur neben einander angeführt werden. Jahrzehnte lang sind sie unzertrennlich, oft auch mit ihrem Neffen Widekind vereinigt, bis des Schicksals rauhe Faust sie für immer auseinanderreißt.

Von Anfang an waren ihnen keine Rosen auf den Pfad gestreut. Allerdings gehörten sie auch zu den Adligen, die ihre Bauern bedrückten und darum selbst kein besseres Los verdienten. Schon ihr erstes Auftreten zeugte von Kämpfen, wenn auch noch harmloser Art. berühmte Nonnenkloster Gandersheim, an den Ausläufern des Nordwestharzes gelegen, hatte Besitzungen in Ballhausen und in der Umgegend 1). Die Vogtei über die Güter zu Tennstädt (Kreis Langensalza) war von der Abtissin denen von Ballhausen zu Lehen gegeben. Diese mißbrauchten aber ihre Vogteirechte, legten den Pächtern und Bauern hohe Naturalabgaben auf und trieben sie vorher ein, ehe das Kloster seine Einkünfte aus Tennstädt bezogen hatte. Wenn dann der Gandersheimer Beamte kam, standen Felder und Scheunen, Ställe und Kasten leer, und aus ungefüllten Schläuchen wußte selbst die Klosterkunst nichts mehr herauszupressen. Das war ärgerlich. Die Minderung des eigenen Einkommens bildete daher für die Abtissin gewiß einen eben so starken Grund zum Einschreiten, wie die in den Vordergrund gestellte Bedrückung der Unterthanen. In Großen-Ehrich (Schwarzburg-Sondershausen) wurde der Zwist durch einen Vergleich beigelegt (1273). Den Brüdern Eckhard, Hugo und Berthold von Ballhausen standen dabei zwei Freunde ihres Vaters zur

<sup>1) 1480</sup> verkaufte Hermann von Hausen zu Groß-Ballhausen Güter an das Kloster Volkenrode, darunter eine Schaftrift, die ehemals gandersheimisches Lehen gewesen war. Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. I, 820. — Von der Mühle in Balhusen hatte das Kloster bedeutende Einkünfte, viel brachten auch Magnum und Parvum Dennestede ein, wo ein officialis und ein hovemannus erwähnt wird. Harenberg, Hist. eccl. Gandershem. dipl., Hann. 1734, S. 531.

Seite, der Weißenseeer Burgmann Hermann Stock und Edelher von Arnstadt, außerdem Heinrich von Döllstädt. Das Kloster setzte seinen Willen durch und erlangte das Versprechen, daß allen Beschwerden abgeholfen werden sollte.

Ebenso mußten die drei Brüder in einer anderen Angelegenheit den Rückzug antreten. Es handelte sich um das Patronatsrecht über die Kirche in Lützensömmern, das sie dem Nonnenkloster Kapelle (im heutigen Fürstentume Schwarzburg-Rudolstadt) streitig machten. Erst wurde die Sache fünf Schiedsrichtern zur Untersuchung übertragen, und dann entschied (1277) der geistliche Richter Ulrich in Jechaburg zu Gunsten des Klosters Kapelle. Der Erzbischof Werner von Mainz bestätigte den Spruch.

Aber die Gebrüder gingen nicht im Interesse für ihr Stammland ganz und gar auf, sie pflegten die hessischen Beziehungen ebenso gut. Dem Kloster Heida an der Fulda, dem schon die Eltern ihre Neigung thatkräftig bewiesen hatten, wandten nun (1275) auch Söhne und Enkel (Widekind) eine Hufe, also etwa 30 Morgen Landes zu, deren Ertrag bisher der Ritter Guntram von Morschen von ihnen zu Lehen gehabt hatte. Und Ritter Eckhard II., nunmehr das Haupt der Familie, verhieß den Nonnen, binnen Jahresfrist die Hufe aus dem Lehnsverbande zu befreien, wenn sie nicht zu den Alloden der Familie gehören sollte. Darüber waren die Inhaber also selbst nicht klar. Solche Unklarheit über Eigentums- oder Lehensverhältnis ihrer hessischen Güter sollte ihnen später verhängnisvoll werden.

<sup>1)</sup> Ritter Guntram von Morschen (Gundramus miles de Morsen, de Morsone) bezeugte am 27. November 1250 eine Urkunde des Grafen Gottfried von Reichenbach und am 12. Juli 1254 eine solche des Schultheißen von Homberg an der Efze. Wenck, Hess. Landesgeschichte, Urk. zum 3. Bde., S. 122 No. CXXXIV; Kuchenbecker, Analecta Hassiaca, Bd. 11, S. 141. Sonst ist mir sein Name nicht begegnet.

Die beiden für Heida ausgestellten Urkunden bieten Gelegenheit zu mancherlei Betrachtungen. Die eine nennt ausdrücklich Schwarzenberg als Ausstellort, die andere weist durch die Namen der Zeugen auf dieselbe Gegend. Da sind Hermann von Spangenberg und zwei Ludwige von Slutwinsdorf, die nach Spangenberg (ö. Melsungen an der Fulda) gehören; Siegfried von Haldorf und Helwig von Adelshausen kommen auch in anderen Melsunger Urkunden dieser Zeit vor; da sind endlich Pfarrer und Schultheiß des kleinen Fuldastädtchens. Die Anwesenheit des landgräflichen Schultheißen macht es zur Gewißheit, daß die von Ballhausen damals noch in ungetrübter Freundschaft zum Herrn des Hessenlandes, Heinrich dem Kinde, standen.

Allmählich fühlten sie sich auf dem herrlichen Sitze an der Fulda völlig heimisch, und der junge Widekind war, soweit man sehen kann, der erste, dem auch der Name von Schwarzenberg beigelegt wurde (1289). Dem Anscheine nach weilte er damals zum Besuche in der Nordostecke Hessens, bei seinem Stiefvater Giso von Ziegenberg, und ritt mit seinen Stief brüdern Hermann und Johann von Ziegenberg weiter nach dem Kloster Mariengarten bei Göttingen. Nicht ein einziger Thüringer befand sich in seiner Gesellschaft, nur hessische Ritter, wie Konrad von Berlepsch, Ritter aus dem Leinegau, wie Johann von Harste, und Göttinger Bürger.

Von Widekinds Oheimen ist in dieser Zeit wenig die Rede. Nur einmal (1276) bezeugen sie gemeinschaftlich einen Lehenbrief ihres Neffen Luitpold von Heimburg. Und Bertholds II. Gattin Mechthild, die aus dem Halberstädter Ministerialengeschlechte von Gatersleben stammte, gab in demselben Jahre ihre Einwilligung zu einer frommen Schenkung ihrer Brüder. Im übrigen mochten die thüringischen Wirren die von Ballhausen stark in Anspruch nehmen. Dort kämpfte in den achtziger Jahren Landgraf Albrecht der Unartige mit seinen Söhnen, und wieder galt Vergils Spruch: Wenn die Fürsten rasen, dann seufzen die

Unterthanen unter den Schlägen. Die Landgrafen reichten sich zur Versöhnung die Hände, aber die Ritterschaft verlernte sobald das Reiten und Rauben nicht. Wurde auf den Straßen des Altgaues ein Frachtwagen überfallen oder von der Weide eine Kuhherde weggetrieben, dann mochte man — wenn es erlaubt ist, aus späteren Umständen zu schließen — auf den Schilden der Schnapphähne zuweilen auch die Ballhausischen Widderhörner erblicken.

Allein der deutsche König, Rudolf von Habsburg, hatte den ernsten Willen, Bürger und Bauern zu schützen 1). So ernannte er den Erzbischof Heinrich II. von Mainz zum Hauptmann und Rektor der thüringischeu Lande, und Heinrich erschien persönlich in Erfurt und gebot Landfrieden. Albrecht von Thüringen gab dem Erzbischof die Erlaubnis, innerhalb seiner Landgrafschaft Burgen und Befestigungen anzukaufen und neu anzulegen (1287)<sup>2</sup>). Nach Heinrichs Tode übernahm erst König Rudolf, der seit dem Dezember 1289 fast ein ganzes Jahr lang in Erfurt weilte, die Hauptmannschaft in Thüringen und übertrug sie dann dem edlen Herrn Gerlach von Breuberg (1290-97) 3). Dieser brachte Schloß Ballhausen (R. No. 55, 60, 79) in seine Gewalt. Ob es dabei sonderlich friedfertig zugegangen ist? Die Quellen schweigen darüber. Man erinnere sich indessen, daß König Rudolf 66 Ritter- und Raubburgen der Erfurter Gegend unschädlich machen ließ. Ballhausen wurde nicht zerstört, denn Gerlach von Breuberg verpfändete das Schloß dem Erzbischof Gerhard II. von Mainz. In seinem ersten

<sup>1)</sup> Th. Lindner, Deutsche Gesch. unter den Habsburgern und Luxemburgern, Stuttg. 1890, I, 74. 75; O. Dobenecker, Rudolfs I. Friedenspolitik in Thüringen, in der Zeitschr. f. Thür. Gesch. XII (N. F. IV), Jena 1885, S. 529 ff.

<sup>2)</sup> Gudenus, Cod. dipl. I, 819.

<sup>3)</sup> Gerlach v. Bruberg, conservator pacis in Thuringia ex parte regis Romanorum 1290 sabbatho festo Paschae exspirante. Wolff, Chronik des Klosters Pforta, II, 223. 224; Regesten des Geschlechts Salza, Leipzig 1853, No. 90 S. 95 (1296), No. 92 S. 97 (1297 März 20.).

Regierungsjahre versprach König Adolf von Nassau, Ballhausen in den Händen Gerhards zu lassen, es sei denn, daß er dem Erzbischof 1000 Mark dafür bezahlte. Aber woher sollte Adolf eine so bedeutende Summe nehmen? So blieb die Burg einstweilen mainzisch. Nach der Tragödie von Göllheim setzte Gerhard zwei seiner Getreuen, Friedrich von Rosdorf und Dietrich von Hardenberg, als Amtleute hinein (1299). Eine derartige Verwaltung und die ganze mainzische Herrschaft über Ballhausen war aber nicht von langer Dauer. In den allerersten Jahren des 14. Jahrhunderts nahm sie ein Ende.

Es mangelt an einem vollgiltigen Beweise dafür, daß es sich hierbei um das Schloß Klein-Ballhausen, um den Sitz unseres Geschlechtes handelte. Jedenfalls ging aber die Familie von Ballhausen etwa um diese Zeit ihrer Stammburg verlustig und gelangte auch nicht wieder in den Besitz derselben. Ebenso büßte sie fast alle übrigen Güter in der Nähe ein. Nur selten noch ist von den letzteren die Rede. Ein Beispiel mag sofort folgen.

Johann, der Sohn Wilhelms von Weißensee, verkaufte eine halbe Hufe in Schwerstedt an das eichsfeldische Kloster Reifenstein. Die Ländereien waren ein Ballhausisches Lehen. Eckhard, Hugo und Berthold gaben ihre lehnsherrliche Einwilligung zum Verkaufe gegen das mäßige Entgelt von einer Mark Silbers. Der niedrige Preis sollte zugleich ihrem Seelenheile dienlich sein. Auf dem öffentlichen Gerichte in Weißensee sprachen sie ihren Verzicht aus (am 4. Dezember 1292). Sie hatten also keine Verfolgung mehr zu besorgen.

Man geht schwerlich fehl in der Annahme, daß sie fortan öfter auf Schwarzenberg an der Fulda ihre Zuflucht suchten und von dort aus in Gemeinschaft mit Widekind und Berthold, Helfrichs Söhnen, ihrem Thatendrange folgten. Aber nur von den letzteren beiden kann es als wirklich ausgemacht gelten, daß sie zu den hessischen Raubrittern gezählt wurden. Schwarzenberg gegenüber erklomm die

alte Kasseler Landstraße einen steilen Hügel, und auf dem Strome glitten die Frachtkähne langsam dahin; beides war geeignet, verwilderte Gemüter zu räuberischen Anschlägen zu verführen. Es kam hinzu, daß die von Ballhausen über die Natur mancher ihrer Besitzungen im Fuldathale unklar waren, nicht immer wußten, ob sie Allode oder Lehen darin sehen sollten. Ihrem Eigennutze ist es zuzutrauen, daß sie sich nicht gründlicher unterrichteten, sondern allemal das Vorteilhafteste annahmen. Anderseits versäumte der hessische Landgraf Heinrich das Kind keine Gelegenheit, seine Unterthanen gegen Gewaltthat zu schützen und nebenher auch seine landesfürstliche Macht zu erweitern und zu mehren. Zwei Ziele verfolgte er daher unablässig: die Ritterburgen sollten keine Raubnester werden, und der Adel seine Lehen vom Landgrafen empfangen, sonst drohte Feuer und Schwert. Im Jahre 1293 erstürmten oder zerstörten die Landgräflichen nicht weniger als 18 feste Häuser in Hessen, darunter auch Schwarzenberg (R. No. 57). Seitdem hörte der Zusammenhang zwischen den drei Gebrüdern von Ballhausen und ihren beiden Neffen bis auf geringfügige Spuren auf.

Der jüngste von den drei Ballhäusern, Berthold IL, war der Wechselfälle des weltlichen Lebens satt. Schon im Sommer des nächsten Jahres (1294) begegnet er uns als Laienbruder im Kloster Volkenrode, nordöstlich von Mühlhausen. Im Laufe der Zeit brachte er es dort bis zum Stallmeister (1306). Auf seinen Anteil an den Familienbesitzungen muß er beim Eintritte ins Kloster verzichtet haben.

Hugo II. ist nach der Zerstörung von Schwarzenberg so gut wie verschollen. 1301 wird er noch einmal genannt, aber ohne Angabe des Wohnsitzes und sonstiger Lebensumstände.

Eckhard II. besaß in Thüringen noch einige Güter. Wahrscheinlich fielen ihm auch bald neue Lehen zu. Ehe wir auf seine ferneren Schicksale und Verhältnisse näher eingehen, haben wir die seiner Neffen, Widekinds und

Bertholds III., zu betrachten. Mit diesen stand es recht übel, da sie durch längeren Aufenthalt, Besitz und Verwandtschaft vorwiegend an Hessen gefesselt waren. lag ihnen der Gedanke, sich mit dem Landgrafen Heinrich zu versöhnen, besonders nahe. Versöhnung bedeutete da aber so viel wie bedingungslose Unterwerfung. Über die Hälfte der Ballhausischen Besitzungen im Hessenlande konnten Widekind und Berthold III., nachdem Berthold II. ins Kloster getreten war, verfügen. Und das thaten sie dann auch. In Cassel wurden die Verhandlungen mit dem hessischen Landgrafen geführt (1295). Der Edelherr Giso von Ziegenberg, der Stiefvater Widekinds und Bertholds, stand beiden getreulich zur Seite. Allein er konnte ihr Los nicht ändern, zumal da er selbst ein ähnliches Schicksal erfahren hatte, seine Burg von den Scharen Heinrichs des Kindes erobert war 1). Widekind und Berthold mußten ihre Eigen- und Lehngüter, die größtenteils aus der Rotenburgischen Erbschaft stammten, zu einem geringeren Teile wohl auch Naumburgischer Herkunft waren, an Heinrich I. und dessen Erben abtreten: die Hälfte des Allods in Körle (nö. Melsungen) und in Rotenburg an der Fulda und das Allod neben der Burg Rotenburg. letzteren waren vom Landgrafen bereits mit Beschlag belegt und an zwei seiner Getreuen, den Ritter Tammo von Alnhusen (Ellnhausen w. Marburg) und einen gewissen Wollkopf, als Lehen ausgegeben. Ferner verzichteten Widekind und Berthold auf die Hälfte des Grundes und Bodens, der bisher die Burg Schwarzenberg getragen hatte, jetzt eine wüste Trümmerstätte, sowie auf die Hälfte vom Zehnten in Elgershausen (sw. Cassel) und einen Malter Weizen jährlicher Abgabe in Venne, einer Wüstung bei der Stadt Gudensberg. Endlich veräußerten sie auch ihre Bilsteinschen Lehen an das Kind von Hessen, nämlich einen Hof in Waldau mit ihrem Anteile am Zehnten, 8 Malter

<sup>1)</sup> Landau, Hess. Ritterburgen IV, 312. — R. No. 57.

jährlichen Kornzinses zu Krumbach (beide s. Cassel), Geldeinkünfte in Fuldhagen, einer Wüstung in derselben Gegend, ein Viertel vom Zehnten in Melsungen 1) und alle Geldeinkünfte daselbst.

Von einer Entschädigung, welche für die bedeutenden Abtretungen bewilligt wurde, verlautet nichts. Widekind und Berthold hofften jedenfalls auf eine Neubelehnung mit dem größeren Teile des ehemaligen Eigen- und Lehngutes. Der Landgraf wird durch eine verloren gegangene Gegenurkunde seine Gnade bewiesen haben.

Der Graf Otto von Bilstein, der letzte seines Geschlechtes, kümmerte sich zunächst nicht um die Ordnungsund Eroberungspolitik Heinrichs des Kindes, sondern betrachtete Eckhard II. und Hugo II. von Ballhausen und ihre Neffen noch geraume Zeit als rechtmäßige Inhaber seiner Aktivlehen. Erst im Jahre 1301 verkaufte er diese letzteren an den Landgrafen?). Heinrich gewann dadurch noch größere Gewalt oder vielmehr ein unbestreitbares Recht über die Bilsteinschen Lehen der Familie Ballhausen-Schwarzenberg.

Eckhard und vielleicht auch Hugo hausten in der thüringischen Heimat und trachteten nicht mehr nach Gütern im Hessenlande, ihre Neffen Widekind und Berthold III. blieben also die einzigen, die im stande waren, das Geschlecht am Fuldastrande fortzupflanzen. Irgend eine weitere Nachricht über beide hat sich aber bis jetzt nicht gefunden.

In der Gegend des alten Stammsitzes hatte die Ballhausische Familie jede Bedeutung verloren. Der Priester Siegfried von Groß-Ballhausen, der freilich den größten An-

<sup>1)</sup> Eine Urkunde von 1301 (vergl. weiter unten) verlegt den Zehnten nach dem benachbarten Dorfe Obermelsungen, wohl irrtümlich.

<sup>2)</sup> In dem Kaufbriefe werden Widekind und Berthold III. als Brüder Eckhards II. und Hugos II. bezeichnet. Der gemeinschaftliche Besitz hatte offenbar diesen Irrtum hervorgerufen.

teil an Wundermärchen nimmt, hat einen Abschnitt der Zeitgeschichte bis 1304 hinterlassen<sup>1</sup>). Er wirft zuweilen seine Blicke auch auf die Nachbarschaft seines Wohnortes; auf die Gebrüder von Ballhausen deutet er jedoch mit keinem Worte hin.

Und doch hielt sich Eckhard II., soweit sich erkennen läßt, häufig in geringer Entfernung auf. Allerdings
ist zu bemerken, daß nicht alle folgenden Urkunden mit
völliger Sicherheit auf Eckhard II. zu beziehen sind. Es
fehlt hier und da an hinlänglichen Kennzeichen, um seine
Persönlichkeit festzustellen. Unbedingt kann behauptet
werden, daß er gegen Ende des Jahres 1308 noch am
Leben war. Außerdem scheinen die folgenden Thatsachen
ihn zu betreffen.

In der Saalegegend, im heutigen Kreise Querfurt, bezeugte er - unverkennbar durch den Rittertitel - ein Kaufgeschäft zwischen den Klöstern Reinsdorf und Beutitz, und der Abt von Goseck, mit dessen Nachfolgern das Geschlecht später noch mehr zu schaffen hatte, war neben ihm Zeuge (1302). Wir schließen daraus, daß Eckhard II. damals schon vom Land- bezw. Markgrafen mit Gütern zu Markröhlitz (im Kreise Querfurt) und in der Nachbarschaft ausgestattet war. Aber erst Eckhards II. Nachkommen sind im Besitze dieser Lehen ganz sicher nachzuweisen. Im Sommer des nächsten Jahres treffen wir ihn in der Reichsstadt Mühlhausen, in der er öfter weilte. Er bezeugte hier - wiederum als Ritter ausgezeichnet - eine Schenkung für das eichsfeldische Kloster Anrode und lieferte wenige Wochen später den Beweis, daß er auch in der alten Heimat noch begütert war. Dem Deutschordenshause zu Nägelstedt überwies er nämlich ein tüchtiges Stück Land nebst 2 Höfen in Clettstedt (nö. Langensalza). Sein Sohn Eckhard III. beteiligte sich an der Schenkung. Als erster Zeuge wird Heinrich von dem Haine genannt, wohl ein

<sup>1)</sup> M. G. Scriptores XXV, 711.

Mitglied der Familie Hagen (bezw. Westernhagen), mit der der junge Eckhard III. von da ab regen Verkehr unterhielt.

Mit der Stadt Erfurt vermied Eckhard II. dem Anscheine nach jede Verbindung. Wenn man nach einem Grunde hierfür sucht, so braucht man nur auf einen Umstand hinzuweisen. Die Erfurter waren samt König Rudolfs Kriegern einstmals ausgezogen, um die thüringischen Ritterburgen zu bestürmen. Jetzt bot sich Gelegenheit zur Rache. Der Land- und Markgraf Friedrich wurde Erfurts Feind. Und bei diesem Fürsten, der gerade auf der Wachsenburg in der Nähe von Arnstadt Hof hielt, befand sich im Herbste 1308 ein Ritter Eckhard von Ballhausen, also wohl Eckhard II. Ehe es aber zum offenen Kampfe mit der Stadt Erfurt kam, dachte Eckhard II., der an der Schwelle des Greisenalters stand, an Tod und Seelenheil. Die Nonnen des Mühlhäuser Brückenklosters sollten sein und seiner Gemahlin Bertrade Jahrgedächtnis feiern, darum machte er ihnen eine bedeutende Zuwendung in Clettstedt (am 8. Dezember 1308). Seine drei Söhne Giselher, Eckhard III. und Eckhard IV. hatten natürlich nichts dagegen einzuwenden.

Wenige Wochen später erfüllte ein Eckhard von Ballhausen — da der Rittername fehlt, kann man zweiselhast sein, ob Eckhard II. oder III. — neben Hermann von Westernhagen und Johann von Esplingerode, die ehrenvolle Ausgabe, zwischen der Reichsstadt Mühlhausen und einem Vogte des Herzogs Heinrich von Braunschweig zu vermitteln. Es handelte sich um einen Totschlag. Die unter Mühlhäuser Gerichtsbarkeit stehenden Bauern von Eberolderode (Elberode, eine Zeit lang auch Mönchhof genannt?) und Eigenrode (ö. Dingelstedt) hatten den herzoglichen Kaplan, der zugleich Pfarrer des erstgenannten Dorses war, ermordet.

Der Krieg zwischen dem Markgrafen Friedrich und den Erfurtern brach aus. Den Bürgern halfen zwei starke Bundesgenossen: der Feldhauptmann des deutschen Königs, Heinrichs VII., und der Landgraf Johann von Hessen. Die Verbündeten zogen (im Sommer 1309) alle miteinander XXI.

gegen (Lützen-?) Sömmern und Ringleben und verbrannten die Orte 1).

Seitdem verschwindet Eckhards II. Name aus den Geschichtsquellen. Ob das mit diesem Kriege zusammenhängt, oder ob er schon vorher, vielleicht im Dezember 1308, gestorben ist, wissen wir nicht.

Eckhards II. Sohn Giselher (R. No. 69. 83) wird nur zweimal erwähnt. Das eine Mal (1308) nimmt er in Mühlhausen an der Stiftung teil, die seine Eltern zu ihrem Seelenheile errichten. Das andere Mal (1331) schließt er neben anderen Verwandten einen Vergleich mit dem Kloster Homburg bei Langensalza. Es kamen dabei Güter in Bothenheilingen (Kreis Langensalza) in Betracht.

Eckhard III. und Eckhard IV., die anderen Söhne Eckhards II., scharf zu scheiden, kostet viel Mühe. Ich habe folgenden Unterschied zu bemerken geglaubt. Eckhard IV. hält sich in der Gegend von Markröhlitz (Kr. Querfurt) auf, während Eckhard III. in den Dienst des Herzogs Heinrich von Braunschweig tritt und der Familie von Hagen nahe steht.

Eckhard III. (R. No. 64. 65. 69-72. 74. 75) tritt zum ersten Male im Jahre 1303 auf. Neben seinem Vater spendete er damals dem Deutschen Hause zu Nägelstedt Ackerland und 2 Höfe. Wie bei dieser Gelegenheit ein Heinrich von dem Haine bei Eckhard III. war, so bezeugte der letztere (1306) zusammen mit den Gebrüdern Heinrich und Rüdiger von Hagen eine Urkunde Dietrichs und Heinrichs von Hagen, die mit dem eichsfeldischen Kloster Reifenstein Güter tauschten. Als seine Eltern (1308) für ihr Seelenheil sorgten, war er mit der Schenkung einverstanden. Vielleicht ist es auch Eckhard III. (und nicht Eckhard II.) gewesen, der (am 9. Jan. 1309) zwischen Berthold Fuchs, dem herzoglich braunschweigischen Vogte, und der Stadt Mühlhausen vermittelte. Denn der Rittertitel, den Eck-

<sup>1)</sup> Sächsische Weltchronik (Deutsche Chroniken II), S. 312; Cronica S. Petri Erfordensis moderna (M. G. SS. XXX) S. 441—443.

hard II. führte, fehlt, und das vorgesetzte Wort "Herr" (dominus) könnte man ja als eine Erinnerung an die frühere Freiherrlichkeit des Geschlechtes oder als einfachen Ehrentitel auffassen.

Einen Monat später befand er sich in Oberhagen, das man wohl auf dem Eichsfelde zu suchen hat. Die Gebrüder Heinrich, Rüdiger und Hermann von Hagen machten dem Deutschordenshause zu Wahlhausen (im Kreise Heiligenstadt) eine Schenkung, die auf Bitten der Ordensbrüder Eckhard III. mit seinem Siegel bekräftigte. Im Herbste des Jahres 1311 finden wir ihn in Eisenach im Gefolge der Herzogin Agnes, Gemahlin des Herzogs Heinrich von Braunschweig und Schwester des Markgrafen Friedrich von Meißen. Jetzt hatte Eckhard III. den Ritterschlag empfangen. Als Ritter bezeugte er dann (1314) eine Urkunde des Herzogs Heinrich für die Marienkirche vor der Stadt Einbeck und (1315) die Empfangsbescheinigung zweier braunschweigischer Ritter, die demselben Herzoge Vogteien und andere Güter verdankten.

Eckhard IV. von Ballhausen (R. No. 69, 76, 77), der dritte Sohn Eckhards II., tritt wenig hervor. Bei der Stiftung von 1308 wird er neben seinen Eltern und Brüdern erwähnt. Im Herbste des Jahres 1315 war er Ritter. Am 24. Oktober übertrug er dem Kloster Homburg bei Langensalza den Zehnten in Bothenheilingen, den Hermann von Greußen von ihm besaß. Dies scheint aber nur der Verzicht auf einen Bruchtheil vom Zehnten gewesen zu sein. Denn ein Ritter Ludwig von Ubach verkaufte nicht allzulange vorher denselben Zehnten an das Kloster Homburg 1). Günther von Salza, unter Gerlach von Breuberg stellvertretender Friedenshauptmann in Thüringen 2), bezeugte Eckhards Schenkung an erster Stelle. Kaum drei Wochen

Tall VI

<sup>1)</sup> Förstemann, Urk. des Klosters Homburg in den Neuen Mitteil. histor.-antiquar. Forschungen VIII, 2, S. 83 No. 55.

<sup>2)</sup> Regesten des Geschlechts Salza, Leipzig 1853, S. 95 No. 90. (1296).

danach, am 11. November 1315, bezeugte Eckhard IV. einen Kaufbrief auf dem Schlosse Neuenburg bei Freiburg an der Unstrut. Nach einer Andeutung in der Urkunde mag er zu den dortigen Burgmannen gehört haben. Als Vogt auf der Burg waltete Rudolf von Cannawurf. Derselbe, sowie Eckhard von Cannawurf 1) und Mitglieder der mutmaßlich verwandten Familien von Haldeck und von Üchtritz werden von jetzt ab öfter neben den Ballhäusern genannt. Vielleicht ist der Schluß erlaubt, daß Rudolf von Cannawurf eine Tochter Eckhards II. von Ballhausen heimgeführt und dem ältesten Sohne, wie es damals üblich war den Vornamen seines Schwiegervaters beigelegt hat.

Allem Anscheine nach haben Eckhard III. und IV. von Ballhausen kein hohes Alter erreicht. Wenige Jahre später taucht Eckhard V. (R. No. 80. 83. 85. 86) auf, vermutlich Eckhards IV. Sohn, auffälligerweise bereits 1322 Ritter. Sein Siegel ist (1322 und 1336) kenntlich an einer Rose unter den Widderhörnern. Sein Wohnsitz war Rollicz (Markröhlitz im Kreise Querfurt). In einer Urkunde von 1331 bezeichnet er Giselher von Ballhausen. Eckhards II. Sohn, als seinen Vetter, d. h. Vatersbruder; Friedrich und Apel von Wangenheim dagegen nennt er seine Oheime, also waren sie wohl Brüder seiner Mutter. Man darf es nicht als gewiß hinstellen, daß dieser Eckhard von 1331 mit dem von 1322 und 1336 identisch ist, aber zeitliche und örtliche Verhältnisse sprechen dafür. Darum werden hier die wenigen Nachrichten aus den 3 Jahren zusammen aufgeführt.

Im Jahre 1322 verkaufte Eckhard V. seinen Zehnten zu Korbetha (n. Weißenfels) an das Kloster Beutitz (w.

<sup>1)</sup> R. No. 86 (1336). 94 (1363) — Wolff, Chronik des Klosters Pforta II, 509. 510. — II, 298: Gebrüder Günther und Rudolf von Cannawurf (1304). — Über die mutmaßliche Verwandtschaft der von Cannawurf mit denen von Scheidungen, Haldeck und Üchtritz vergl. von Wangenheim, Regesten des Geschl. Wangenheim, II 57 No. 95 Anm.

Weißenfels). Unter den Zeugen befanden sich neben Albert Knut noch Hermann, Heinrich und Tammo von Haldeck, deren Stammburg bei Freiburg an der Unstrut lag. Vor ihnen wird der Ritter Peter Porzik genannt, später Marschalk des Landgrafen Friedrich 1). Neun Jahre danach verzichtete Eckhard V. auf seine Ansprüche an den Zehnten in Bothenheilingen (Kreis Langensalza), den Eckhard IV. 16 Jahre früher dem Kloster Homburg überlassen hatte. Jetzt kam auch noch ein Gut an demselben Orte in Be-8 Mark Silbers brachte Eckhard V. der Verzicht ein, dem sich alle seine Erben anschlossen, vorzüglich sein "Vetter" Giselher von Ballhausen. Unter den Zeugen befanden sich mindestens vier Wangenheimsche Burgmannen (Schnoyse und Schaf). Zu Eckhards V. Lehen, die ihm der Markgraf Friedrich von Meißen übertragen hatte, gehörte unter anderen ein Wald bei Mücheln im Kreise Querfurt. In Weißenfels versprach Eckhard (am 10. Jan. 1336) dem Markgrafen, ihm oder seinen Erben den Forst zurückzugeben, sobald eine entsprechende Entschädigungssumme (118 Schock Groschen) dafür gezahlt würde. Wie es scheint, unterblieb aber Bezahlung und Rückgabe. Monat Mai desselben Jahres kam Eckhard V. nach Merseburg und traf mit Rudolf von Cannawurf und anderen den dortigen Bischof Gebhard bei einem Kaufgeschäfte.

Ein volles Dutzend von Jahren schweigen nun die Quellen von den Eckharden. Dann erscheint (1348) mit Eckhard VI. (R. No. 90. 91) eine ganz neue Generation auf der Bildfläche. Die fehlende Ritterwürde und die drei vorher nie erwähnten Brüder Marold, Peter und Friedrich (R. No. 90. [91]. 94) lassen keinen Zweifel an dieser Annahme zu.

Am 24. August 1348 stiftete nämlich der Pfarrer Günther zu Markröhlitz einen Vergleich zwischen dem Kloster Goseck (Kreis Querfurt) und den Gebrüdern Eck-

Wangenheim, Reg. des Geschl. Wangenheim I, S. 78 No. 82.
 79 No. 83 (1329). S. 82 No. 89 (1337).

hard, Marold, Peter und Friedrich von Ballhausen 1). Der Streit, der auf diese Weise beigelegt wurde, betraf ein Untergericht und unbedeutenden Grundbesitz in der Feldmark von Goseck. Wegen zweier Hufen mußten die Brüder sich erst noch einem Schiedsgerichte unterwerfen. Unter den Zeugen fällt wieder einer von Haldeck auf, Heinrich, Petzolds Sohn; daneben Tammo von Üchtritz, auf dessen Geschlecht schon einmal hingewiesen ist (Seite 252 und Anm. 2).

Die Lehen, welche die vier Ballhäuser (1349) besaßen, lagen zu einem großen Teile in Markröblitz (Kr. Querfurt). Dazu gehörten die beiden Gehöfte, auf denen sie selbst wohnten, 15 Bauernhöfe und das Ortsgericht, in der Dorfmark 18 Hufen Landes und 8 Acker Holz. In Podelwitz (bei Leipzig? oder Pödelist, Kr. Querfurt?) hatten sie einen Teil des Lehnholzes; auch von dem Forste in Mücheln (Kr. Querfurt) stand ihnen noch immer etwas zu, vielleicht ebensoviel wie 1336. In Lunstädt (Kr. Querfurt) waren sie mit einer Hufe, einem Hofe und einer Wiese belehnt, in den unbekannten wüsten Dörfern Slaukar und Preps mit dem Gerichte. Wenn das Land fruchtbar war, und die Besitzer keine zu hohen Ansprüche machten, dann konnten sie von diesen Lehengütern wohl ihren Lebensunterhalt bestreiten. Freilich war es im damaligen Ritterstande eine seltene Kunst, sich nach der Decke zu strecken.

Und diese Kunst verstanden die Ballhäuser nicht. Solange noch etwas da war, verbrauchten sie es, und dann machten sie Schulden. Eine Urkunde von 1363 — Eckhard VI. war damals wohl schon tot — entwirft uns davon ein anschauliches Bild. Peter und Friedrich borgten 40 Schock schmaler Groschen von ihrem Bruder Marold. Dieser hielt sie aber für so wenig zahlungsfähig, und er lebte selbst in so knappen Verhältnissen, daß er sich

<sup>1)</sup> F. B. von Hagke, Weißensee, S. 316, führt denselben Vergleich schon einmal zum Jahre 1334 an. Ich habe nichts darüber gefunden.

sofortige Rückgabe des Geldes ausbedang, sobald er darum mahnte, und außerdem die vier Bürgen seiner Brüder ebenfalls zu sofortiger Zahlung verpflichtete. Die vier Bürgen waren Hans und Albrecht Knut, Henzel von der Vesten und Eckhard von Cannawurf. Peter und Friedrich von Ballhausen hatten ihrem Bruder schon früher vor dem Abte Hans von Goseck gelobt, daß er ihre damaligen und zukünftigen Schulden nicht zu bezahlen brauchte; und was er an Geld und Gut besonders besäße, das sollte er nicht mit in die Teilung bringen, wenn er sich von ihnen trennen Trotzdem würden sie ihm sein Erbteil gütlich wollte. geben. Peters und Friedrichs Überschuldung war demnach so groß, daß Marold eine Gütertrennung in Erwägung zog. Eine innige brüderliche Liebe herrschte schwerlich unter den dreien, wenn sie auch nicht zu der Gattung der feindlichen Brüder zu rechnen waren. Sie mögen noch ein paar Jahre gelebt und geliehen, verbraucht und verloren haben, aber in den Quellen herrscht Schweigen über sie 1). Sanglos, klanglos versinken sie im Strome der Vergessenheit.

## 4. Der Ausgang des Schwarzenberger Zweiges (1329-1420).

Um einige Jahrzehnte länger läßt sich die hessische Linie des Geschlechtes verfolgen. Ihre Stammväter können, wie oben nachgewiesen ist, nur Widekind (1273—1301) oder Berthold III. (1286—1301) gewesen sein.

Fast ein Menschenalter vergeht, ehe wieder ein Schwarzenberg auftaucht, der zweifellos dem Zweige der Ballhäuser am Fuldastrande angehört<sup>2</sup>). 1329 bezeugte der Knappe

<sup>1)</sup> Bis 1415 hatte Konrad von Tannrode Besitzungen in Rolitz. (Wolff, Pforta II, 539). Vergeblich habe ich mich bemüht, festzustellen, ob die von Tannrode die Lehensnachfolger derer von Ballhausen gewesen sind.

<sup>2)</sup> Die Untersuchung wird dadurch sehr erschwert, daß in Oberhessen, in der Grafschaft Ziegenhain und manchmal noch näher am Fuldagebiet ein Werner, Friedrich oder Johann von Schwarzen-

Johann I. von Schwarzenberg (R. No. 82. 92) eine Urkunde des westfälischen Klosters Hardehausen, das bis gegen das Ende des 13. Jahrhunderts Besitzungen in Melsungens nächster Nähe hatte, nämlich den Hof Schwerzelfurt unter dem Wildesberge.

Johann I. besaß in Schwarzenberg und Umgegend Güter als hessische Lehen, aber ach! wie waren sie zusammengeschmolzen seit den Tagen der Väter! Im Dorfe Schwarzenberg selbst war ein Teil des Grundbesitzes in andere Hände übergegangen. So besaßen dort (1354) Elisabeth von Taboldshusen (Dagobertshausen, ssw. Melsungen) und deren Söhne zwei Hufen 1). Statt der Burg, die einstmals ihre Zinnen stolz gen Himmel streckte, nannte Johann von Schwarzenberg nur noch Haus und Hof sein eigen oder vielmehr sein landgräfliches Lehen; denn Allode besaß er höchst wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Dort hatte er seine bescheidene Wohnstätte, dabei eine kleine Wiese, ein Ländchen und ein Bergstück. Vor der Stadt

berg angeführt wird, der zu einer anderen Familie gehört. Johann ist noch dazu Zeitgenosse Johanns I. —

Man vergleiche die Urk. des Grafen Gottfried von Reichenbach [-Ziegenhain], Heiligenberg (w. Melsungen) 1263 "Wernhero de Suarzinberg; Wenck, Hessische Landesgesch. Urk. zum 3. Bde. S. 131 No. 148. — Urk. des Grafen Gottfried von Ziegenhain, Rauschenberg 1285 Juli 6. "Fridericus de Suarzinburg armigeri"; Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. zum 2. Bde. S. 218 No. 207. Derselbe Friedrich läßt sich 1275-1308 nachweisen; Wyss, Hess. Urk. I, an verschiedenen Stellen, II, 121. 137. — Urk. der Abtissin Mechthildis zu Eschwege, 1310 Juli 26: "frater Conradus dictus de Suarchenberg"; Jul. Schmincke, U.-B. des Klosters Cornberg, in der Zeitschr. f. hess. Gesch. N. F. I. Suppl. S. 152 No. 52. Dieser Konrad könnte noch am ersten zur Familie Ballhausen-Schwarzenberg gehören. — 1336 Juni 8. "Johan von Swartzenberg ein wapendreger"; Wyss II, 642; L. Baur, Hess. Urk. II, 711 Anmerk. — Urk. Kaiser Karls IV.: Prag 1360 Januar 12. "Johannes de Swarzenberg ... comites" (natürlich noch ein anderer Johann); Baur, Hess. Urk. V., 396 No. 422.

1) Urk. vom 15. Jan. 1354 im Staatsarchiv Marburg (Georgs-kloster in Homberg).

Melsungen stand ihm noch der sechzehnte Teil vom Zehnten zu, der bis zur Ablösung (1835) der Schwarzenberger Zehnte hieß. Er war einem Melsunger Bürger namens Korsener auf Lebenszeit zu Lehen gegeben; nach Korseners Tode fiel. er an Johann von Schwarzenberg zurück. Ferner gehörte diesem der Zehnte zu Wendesdorf, einem armseligen Dorfe (heutzutage Wüstung) am Steinwalde oberhalb Röhrenfurts, und gegenüber auf dem rechten Fuldaufer eine Hufe zwischen Melsungen und Schwarzenberg, ihrer Gestalt halber Zungenhufe genannt, eine Hufe in Körle, eine Stunde Weges stromabwärts, und endlich fünf Viertel (etwa Scheffel) jährlichen Kornzinses im Dorfe Krumbach, am Nordabhange der Söhre. Von sämtlichen Eigengütern, die Widekind und Berthold ehemals dem Landgrafen Heinrich I. abgetreten hatten, war einzig und allein die Körler Hufe eine schwache Erinnerung, aber natürlich jetzt auch hessisches Lehen. Und wie hatten sich die Bilsteinschen Lehen, der Melsunger Zehnte und die übrigen Güter verringert! Von den kärglichen Überresten, die man kaum für das ganze Vermögen halten kann, ernährte Johann sich, sein Weib Katharina und seine Kinder Johann II. und Gisela. Und der Besitz war . nicht einmal den Erben sicher, sondern nur Johanns I. persönliches Lehen.

Landgraf Heinrich II. von Hessen hatte nun aber ein Einsehen und belehnte (1351) Katharina und ihre vorhandenen und zukünftigen Kinder erblich mit dem oben geschilderten Besitztume und befreite ihr Haus von Diensten und außerordentlichen Steuern.

Von der Kirche zu Schwarzenberg, die 1269-84 in dem Pfarrer Reinhard oder Reinher und 1313 in Rupert eigene Prediger besaß 1), fiel in dem Lehnbriefe kein Wort. Die Ansprüche derer von Ballhausen auf die Kirche konnten auch unmöglich schwer wiegen; denn als 1284 Helwig von Adelshausen den Schwarzenberger Kirchzehnten an sich riß,

<sup>1)</sup> Urk. vom 23. April 1269 (Kloster Eppenberg) und vom 1. September 1313 (Martinsstift in Cassel) im Staatsarchiv Marburg.

ließ der Official der Propstei Fritzlar die Sache durch die Pfarrer von Körle und von Melsungen untersuchen und wies Helwigs Übergriffe zurück, ohne Widekind und Berthold von Schwarzenberg und deren Oheime im mindesten zu Rate zu ziehen oder zu erwähnen. Darum hielten sich Landgraf Heinrich II. und dessen Sohn, der unter dem Namen Otto der Schütz berühmt geworden ist, für berechtigt, das Patronatsrecht über die Schwarzenberger Kirche dem Martinsstifte in Cassel zu schenken 1). Urban V. bestätigte die Schenkung und beauftragte (1366) den Bischof Ludwig von Halberstadt, das Martinsstift in den Genuß der ihm erteilten Rechte zu setzen. Das mochte für die Schwarzenbergische Familie Nachteile und Demütigungen im Gefolge haben, aber schießlich handelte es sich doch um eine kirchliche Stiftung, welcher das Mittelalter mit Nachsicht begegnete. So erteilte Johann II. von Schwarzenberg (R. No. 92, 99) seine Zustimmung, zu seinem Seelenheile und dem seiner inzwischen verstorbenen Eltern. Er verzichtete (1372) ausdrücklich auf sein bisheriges Anrecht am Schwarzenberger Kirchlehen und an den Kirchen, die dazu gehörten (in den Dörfern Schwarzenberg und Röhrenfurt).

Nun war aber Johann II. nicht der einzige Erbe, sondern es lebte noch ein jüngeres Mitglied der Familie, Helfrich (R. No. [101]. 103—107), ein Vetter oder ein Bruder Johanns, der erst nach 1351 geboren war. Auf diesen Jüngling scheint man weiter keine Rücksicht genommen zu haben.

Landgraf Heinrich II. und sein Nachfolger Hermann hatten in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts mit der Ritterschaft und den Städten Hessens arge Kämpfe zu bestehn, und da wurden die wenigen Treugebliebenen auf Kosten der Feindseligen und der Lauen mit Gnaden und Gütern ausgestattet. Ritter Walther von Hundelshausen

<sup>1)</sup> Kuchenbecker, Anal. Hass. IX, 210. R. No. 96. 97.

der Jüngere gehörte, im Gegensatze zu anderen Mitgliedern seiner Familie, zu den Freunden des Landgrafen. Darum belehnte ihn Hermann der Gelehrte (1379) mit einer Geldsumme, die in erster Linie aus den Einkünften des Gerichtes und Gutes zu Schwarzenberg und anderen Gefällen des Dorfes bestritten werden sollte. Wenn man die Urkunde von 1417, die unten noch zu besprechen ist, vergleicht, so war dies ein gewalthätiger Eingriff in die Rechte der Familie Schwarzenberg. Helfrich faßte es auch so auf und begab sich zum Erzbischof Adolf I. von Mainz, dem er seine Kraft und sein Schwert zur Verfügung stellte. Adolf war der Erzfeind Hermanns des Gelehrten 1). Kriegen des Erzbischofs gegen Hessen hat Helfrich ohne Frage teilgenommen. Im Sommer 1385 ernannte Adolf den jungen Schwarzenberg und dessen Leibeserben zu Burgmannen auf dem Bischofsstein im oberen Eichsfelde. sollte die Belohnung sein für geleistete Dienste und diejenigen, welche er dem Erzstifte noch leisten würde. festes Haus freilich, das dann als Burglehen galt, mußte er sich dort erst bauen. Helfrich ging in seiner Gegenurkunde unbedenklich auf diese Bedingungen ein, nahm auch nicht den mindesten Anstoß an der Spitze, die sich gegen Hermann den Gelehrten richtete. Was der Landgraf nämlich von den Schwarzenbergischen Lehen- und Eigengütern an sich risse, sollte Helfrich, sobald er es zurückgewönne, dem Stifte zu Lehen auftragen, überdies auch 200 Gulden baren Geldes.

Mit dem braunschweigischen Herzoge Otto dem Quaden und dem Landgrafen Balthasar von Thüringen verbündet, begann der Erzbischof zwei Jahre später seinen Hauptfeldzug gegen Hessen. Er eroberte und teilte mit seinen Bundesgenossen drei hessische Städte: Rotenburg an der Fulda, Melsungen und Niedenstein. Bei Melsungen endete

<sup>1)</sup> Vgl. W. Friedensburg, Landgr. Hermann II. von Hessen und Erzb. Adolf I. von Mainz, in der Ztschr. f. hess. Gesch. N. F. XI, 138 u. s. w.

das von den drei Fürsten besetzte Gebiet unmittelbar an der Schwarzenberger Feldmark. Ob Helfrich sich wieder im Dorfe seiner Väter festgesetzt oder Einkünfte von da bezogen hat, ist unsicher. Bei der Nähe der befreundeten Streitkräfte durfte er das aber wohl wagen. 1392 befand er sich in der Stadt Melsungen und untersiegelte dort einen Schenkungsbrief für das Georgshospital. Sein Siegel zeigte noch die Ballhausischen Widderhörner, aber sie waren flach und winzig geworden im Laufe der Jahre, ein Symbol für den Niedergang des Geschlechts.

Nach dem Tode des Erzbischofs Adolf vermochte der gedemütigte Landgraf von Hessen sein Haupt zu erheben. Sieben Jahre lang hatte er seine drei Städte in Feindeshänden gesehen, jetzt erhielt er sie zurück (1394). Zahlreiche Urkunden mit genauen Einzelbestimmungen sind aus der Zeit des Friedensschlusses erhalten, aber vom Schicksale des Dorfes Schwarzenberg und seines Herrn berichtet keine. Helfrich hielt jedenfalls an seinen Ansprüchen zähe fest. Erst nach dem Tode Hermanns des Gelehrten schloß er mit dem Landgrafen Ludwig I. einen Vertrag, worin er auf Schwarzenberg endgültig verzichtete (1417). Er überließ den hessischen Fürsten das Gericht und das Dorf, nach dem er sich nannte, und andere Güter, die dort und im Gerichte Melsungen lagen, erklärte die Lehenbriefe für kraftlos und versprach deren Rückgabe.

Viertehalb Jahre danach entschädigte ihn Erzbischof Konrad von Mainz. Er belehnte ihn mit zwei Hufen Landes zu Bartdorf unter dem Bischofssteine (Groß-Bartloff auf dem Eichsfelde), mit einer Hufe im Luttergrunde bei Groß-Bartloff und 5 Gulden Geldes zu Schnellmannshausen (s. Treffurt a. d. Werra). So wurden Helfrichs Interessen einzig und allein auf das mainzische Eichsfeld beschränkt. Die Hoffnungen und Bestrebungen seiner Jugend hatte er zu Grabe getragen, und bald folgte er ihnen nach, der letzte Sproß eines edlen Geschlechts.

5. Schloß Klein-Ballhausen und Ballhäuser ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem Hauptgeschlechte.

Sowohl im Dorfe Groß- wie in Klein-Ballhausen befand sich ehemals je eine Burg. Nach der Überlieferung, die schwer auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen ist, lag das Schloß Groß-Ballhausen auf der Stätte des jetzigen Grünen und Roten Hofes. Durch Erbteilung in der Familie von Hausen sollen diese beiden Gehöfte auf den Trümmern der alten Burg entstanden sein.

In einer Urkunde (um 1258) wird Eckhard I. von Klein-Ballhausen genannt. Hier war also der Sitz des Geschlechts. Und gerade über das Schloß Klein-Ballhausen vermögen wir einige bestimmtere Angaben zu machen 1). Vor Jahren waren im Dorfe noch Trümmer und Gräben vorhanden, die an die Feste erinnerten. Die Gräben hat der jetzige Besitzer, Minister Lucius von Ballhausen, einebnen und auf der alten Burgstätte sein neues Herrenhaus errichten lassen. Es liegt dicht beim Dorfe und bildet mit diesem einen ununterbrochenen Zusammenhang.

Wenn es schon mit Schwierigkeiten verbunden ist, die Lage der beiden Burgen festzustellen, so stößt die Darstellung ihrer älteren Geschichte noch auf größere Hindernisse. Das rührt von folgenden Ursachen her.

So lange Eckhard I. um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Ballhausen Urkunden ausstellte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Schloß Klein-Ballhausen als sein Wohnsitz anzunehmen. Diese Wahrscheinlichkeit hört bereits bei seinen Söhnen auf, da ihre Verträge samt und sonders an anderen Orten abgeschlossen wurden. Dann wird die Burg Ballhausen im Zusammenhange mit dem Erzbischof von Mainz und verschiedenen Fürsten und Adligen genannt. Nun erhebt sich aber die heikle Frage, ob Groß- oder Klein-Ballhausen gemeint sei. Denn erst gegen die Mitte

<sup>1)</sup> Nach gütigen Mitteilungen des Herrn Steuerinspektor Hoffmann, Kataster-Kontrolleur zu Weißensee in Thüringen.

des 14. Jahrhunderts beginnt man die beiden festen Häuser regelmäßiger durch Vorsetzung der Eigenschaftswörter "groß" und "klein" zu unterscheiden. Man möchte vermuten, daß anfangs nur eine Burg vorhanden gewesen, Klein-Ballhausen, und daß das Schloß Groß-Ballhausen erst erbaut wäre, nachdem das Cistercienser-Kloster (1326) von da nach Großen-Furra verlegt war. Allein da jene Vermutung in den Quellen auch nicht durch die leiseste Andeutung unterstützt wird, so sind mit Sicherheit auf die Burg Klein-Ballhausen nur diejenigen Überlieferungen zu beziehen, welche genügende Unterscheidungsmerkmale aufweisen. In den folgenden Zeilen mußten aber zunächst noch andere Angaben berücksichtigt werden, wenn ihre Beziehung auf Klein-Ballhausen auch nicht unbedingt feststeht. Sie geben jedoch Aufklärung über Personen, die zuweilen den Namen von Ballhausen führen.

Auf irgend eine Weise, vielleicht durch Kauf, gelangte zu Beginn des 14. Jahrhunderts, also nach dem Aufhören der mainzischen Herrschaft, Hugo von Herbsleben in den Besitz des Schlosses Ballhausen. Friedensschlusse mit der Stadt Erfurt, die ja mit dem Landgrafen Friedrich von Thüringen einen Kampf zu bestehn hatte, stand Hugo von Herbsleben zu seinem Landesfürsten im besten Verhältnisse, er gehörte zu den 20 Bürgen des Vertrages, die sich zum Einlager verpflichteten (1310)1). Aber dann trübte sich die Freundschaft, es kam sogar zu Gewaltthaten und offener Fehde zwischen dem Fürsten und Hugo und dessen Söhnen. Laufe des Streites veräußerten die letzteren das Schloß Ballhausen an die Grafen von Hohnstein, von denen es nach längeren Zwistigkeiten und Verhandlungen endgültig die Hände der thüringischen Landgrafen überging

<sup>1)</sup> H. F. A. v. Wangenheim, Regesten und Urk. des Geschl. Wangenheim I Hannover 1857, II Göttingen 1872, II, 21 No. 23 (1310 Mai 29.).

(1319)<sup>1</sup>). Dort wahrte nunmehr ein landgräflicher Vogt den Nutzen seines Herrn<sup>2</sup>).

Ein Gut in Ballhausen, das Hugo von Herbsleben bisher eigentümlich besessen hatte, behielt er bei der Versöhnung als landgräfliches Lehen. Hier richtete er sich mit den Seinen wieder häuslich ein. Wenn in einer Urkunde (1317) "Hugo in Ballhausen" genannt wird 3) neben den Söhnen Heinemanns von Herbsleben, so ist jener kein anderer als Hugo von Herbsleben. Das beweisen auch die dabei angeführten Besitzungen in Engeleben, einer Wüstung bei Vehra an der Unstrut, wo die von Herbsleben begütert waren. Und einer der Zeugen, unverkennbar durch den sonderbaren Namen Albert Nacht, bezeugte sonst (mindestens dreimal) Herbslebensche Verträge.

Sieben Jahre später, im März 1324, wird "Hugo von Ballhausen" mit seinen Söhnen Apele (= Albert), Jo[hann] und Hugo zusammengestellt. Das ist wieder Hugo von Herbsleben. Denn abermals sind es Güter in Engeleben, über die er verfügt; und nach einer Urkunde vom folgenden Monate 1) hießen die Söhne Hugos von Herbsleben ebenfalls Albert, Johann und Hugo. Endlich ist Dietrich Zopf, der Lehensmann jenes Hugo von Ballhausen, zugleich Vasall Rudolfs und Johanns von Herbsleben; und sämtliche vier Zeugen bescheinigen (1323) auch eine Urkunde der eben erwähnten Herren von Herbsleben.

Hugo von Herbsleben, dessen Tod 1326 berichtet wird 5), muß bereits im Sommer 1324 verstorben sein. Denn im September desselben Jahres verpfändete Markgraf Friedrich das Gut zu Ballhausen an die Ritter Hermann Gold-

<sup>1)</sup> Jovius, Chronic. Schwarzburgicum, 5. Teil, Kap. VIII (Schoettgen et Kreysig, Diplomataria et script. hist. Germ. I, 315 D.). R. No. 76.

<sup>2)</sup> C. Beyer, U.-B. der Stadt Erfurt II, No. 14 (1322 Juni 8.).

<sup>3)</sup> G. A. B. Wolff, Chronik des Klosters Pforta, Leipzig 1843—46 II, 408 (1323). 417 (1326).

<sup>4)</sup> Wolff, Pforta II, 414.

<sup>5)</sup> Wolff, Pforta II, 417 (1326 Nov. 9.): Albert, Sohn Hugos in Hervisleben seligen Angedenkens.

acker und Tytze von Weberstedt. Er behielt sich aber das Recht vor, die Besitzung nach 4 Jahren mit 682 Mark lötigen Silbers wieder einzulösen 1). Das hat er später jedenfalls gethan, und die von Herbsleben sind wieder in den Genuß des Lehens gelangt.

Im Jahre 1348 schrieb Heinrich Topelstein, Hauptmann der Bürger zu Mühlhausen, an Günther von Herbsleben über eine vorübergehende Erwerbung, die "Hugos Sohn von Ballhausen" gemacht hätte"). Daß auch hier nur ein Nachkomme Hugos von Herbsleben gemeint sein kann, erleidet keinen Zweifel.

Noch beinahe zwei Jahrzehnte später saß Heinrich von Herbsleben mit seinem Sohne auf Ballhausen<sup>3</sup>). Unter dem Namen Heinrich von Gebesee, wie sich bereits 1296 einer seiner Vorfahren nannte<sup>4</sup>), belehnte er die Gebrüder Albrecht und Berlt von Hopfgarten mit einem Siedelhofe zu Ballhausen, und sie schlugen (1365) dort ebenfalls ihre Wohnstätte auf<sup>5</sup>). —

Über die Feste Klein-Ballhausen seien hier noch einige Nachrichten hinzugefügt, die nach mensch-

<sup>1)</sup> U.-B. der Vögte von Weida, Gera und Plauen (Thür. Geschichtsqu., N. F. II. Band), Jena 1885—92, I, 268 No. 562 (1324 Sept. 4. Gotha).

<sup>2)</sup> Herquet, U.-B. der St. Mühlhausen No. 1001 (1348 Juni 10.).

<sup>3)</sup> Brückner, Hennebergisches U.-B., Meiningen 1845 ff., V, 154 No. 265 (1365 Mai 25.).

<sup>4)</sup> Wangenheim, Regesten II, 18 No. 19 (1296 März 4.): fratrum nostrorum, videlicet Alberti de Herversleybin et Henrici de Gebese. — 1363 Freitag in der Osterwoche verkaufen Heinrich von Herversleyben, genannt von Gebese, Johann und Heinrich, seine Söhne, Ritter, dem Kloster Germerode Land zu Welsbeche. Jul. Schmincke, U.-B. des Klosters Germerode, in der Zeitschr. f. hess. Gesch. N. F. I. Suppl. S. 73 No. 177.

<sup>5)</sup> F. B. von Hagke, Urkundl. Nachrichten über den Kreis Weißensee, S. 316, 317, 396, 397. Ebendaher stammen auch die folgenden Nachrichten, soweit keine andere Quelle angegeben ist. — Nach Lehenbriefen von 1661 und 1690 besaßen übrigens die von Werthern in Klein-Ballhausen sowohl ein Rittergut als auch einen freien Siedelhof und einen freien Hof.

lichen Ermessen volle Zuverlässigkeit beanspruchen. versetzte sie der Markgraf Friedrich dem Grafen Dietrich von Hohnstein auf 8 Jahre für 300 Mark lötigen Silbers. 4 Jahre später ward dem Ritter Rudolf von Reischach die Belehnung mit den Häusern "Wenigen-Balnhusen" und Tennstädt zugesagt, und (1344) nach dem Ablaufe der ganzen Versatzfrist bestätigte ihm der Landgraf, daß die Briefe über die "Veste zu Balenhusen" ihre Kraft behalten sollten. Im dauernden Besitze blieben die Reischachs nicht. Ob allerdings (1398) "Tylen von Wertirde gesessin zeu Wenigin-Balnhussen" 1) die Feste oder das Gut gehörte, entzieht sich unserer Kenntnis. Dietrich von Hopfgarten und Reinhard und Peter Rost waren darauf die Inhaber des Schlosses Ballhausen. Sie gaben es (1402) um 300 Mark an Hartmann von Spira und dessen Söhne weiter. Hartmann besaß es nicht länger als 5 Jahre. Es wurde um 305 Mark eingelöst, dann aber zu demselben Preise sofort wieder an andere Ritter verpfändet. 5 Mark mochten die von Spira daran verbaut haben. Denn durch den fortwährenden Wechsel des Besitzers litt der bauliche Zustand der Burg; niemand hatte offenbar Lust, für sein gutes Geld dem Nachfolger ein prächtiges und festes Bauwerk herstellen zu lassen.

Vom Ritter Heinrich Rußer lösten nach vier kurzen Besitzjahren (also 1411) Christian und Heinrich von Weberstedt das Schloß "Wenigen-Balnhusen" für 305 Mark ein, und Landgraf Friedrich der Jüngere ließ die Verpfändung auf den Namen jener beiden umschreiben. Die Burg befand sich jetzt in einem noch schlechteren Zustande, denn die beiden Weberstedter verbauten in kurzer Zeit 236 Gulden und erhielten vom Landgrafen (1413) die Versicherung, daß ihnen diese Bausumme bei der Einlösung des Pfandes zurückgezahlt werden sollte. Nach 2 Jahrzehnten hatte die Baufälligkeit eingestandenermaßen bedeutend zugenommen. Darum verschrieb Friedrich der Jüngere (1436)

<sup>1)</sup> Beyer, U.-B. der Stadt Erfurt II, No. 1122 (1398 Juli 15.). XXI. 18

Christian und Georg von Weberstedt zum Verbauen an der Feste "Wenigen-Balnhusen" 100 Schock alter Groschen. So hielt das alte Bauwerk wiederum einige Jahre. 1453 entschied Herzog Wilhelm von Sachsen einen Streit zwischen den Kindern von Weberstedt und anderen Adeligen, die Ansprüche auf Gut und Schloß erhoben. Dabei ging den Weberstedtern, die eine hohe Schuldsumme nicht bezahlen konnten, die Burg verloren. Die von Reckerode, Bendeleben und Heilingen begegnen uns dort, und seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die von Werthern. 1531 und 1534 wird das Schloß Klein-Ballhausen als wüst bezeichnet. Alles Ausslicken hatte nichts geholfen, der Bau war dem dem Zahne der Zeit zum Opfer gefallen. —

Es bleibt übrig, noch einen Blick auf mehrere Träger des Namens Ballhausen zu werfen, die abseits wandeln, aber zum Teil doch wohl dem Geschlechte der Eckharde zuzurechnen sind.

Schon in der letzten Hälfte des 13. Jahrhunderts wollen sich einige Glieder in den Hauptstamm nicht einfügen, verschmähen es auch, mit ihm irgend eine sichtbare Gemeinschaft zu unterhalten.

Gerbot von Ballhausen (R. No. 47. [52]) tritt zuerst (1278) in der Umgebung der Grafen von Schwarzburg auf und bezeugt dann, mit dem Ritternamen ausgezeichnet, höchst wahrscheinlich die Urkunde einer adligen Witwe für einen Erfurter Augustinermönch (1286). Bei dieser Gelegenheit wird ihm aber nicht sein voller Vorname Gerbot beigelegt, sondern der Schreiber begnügt sich mit einem einfachen G. Mehr erfährt man über ihn nicht.

Ein Hermann von Ballhausen, den wir als Hermann II. bezeichnen wollen, taucht seit 1308 in der Gegend von Mühlhausen auf (R. No. 67. 73). Er nahm in den Reihen des landsässigen Adels eine Stelle ein. Bei der ersten Erwähnung wird er ein Verwandter Günthers von Willerstedt genannt, der in Mühlhäuser Urkunden mehrfach vorkommt. Vermutlich war es dieser Hermann II., der seinen Tod durch

Mörderhand fand. Die Rache übernahm Friedrich von Kühnhausen. Dessen Oheime Ludwig und Konrad stifteten (1314) einen Vergleich zwischen ihm und dem eichsfeldischen Kloster Reifenstein, das mit den Mördern durch irgend ein Band verknüpft sein mußte.

Geraume Zeit nach der Mordthat wird Hermann III. von Ballhausen in Urkunden der Ritter von Weberstedt angeführt, die mit dem hessischen Kloster Kaufungen in Verkehr standen (1334 und 1336, R. No. 84. 87. 88). Der Stammsitz des Geschlechtes Weberstedt lag westlich von Langensalza, also unfern der Reichsstadt Mühlhausen. Unmittelbar in die letztere verweist eine dritte Erwähnung Hermanns III. Er selbst und seine Frau Gertrud, geborene von Botichenrode, gaben (1336) die Erklärung ab, daß mit ihrer Einwilligung Konrad von Botichenrode, Domherr zu Dorla, eine Wiese an das Deutschordenshaus in der Neustadt Mühlhausen veräußert habe. — Im Jahre 1324 erwarb ja Tytze von Weberstedt, der mit dem Ritter Dietrich von Weberstedt in der Urkunde von 1334 wohl eine und dieselbe Person ist, das Gut Ballhausen. Daher liegt die Möglichkeit vor, daß Hermann III. von Ballhausen entweder Hermann Goldacker war, der zweite Pfandinhaber des Gutes, oder noch wahrscheinlicher ein aus Ballhausen gebürtiger Dienstmann derer von Weberstadt.

Mögen nun die hier aufgezählten Ballhäuser mit dem Geschlechte der Eckharde verwandt sein oder nicht, es erleidet keinen Zweifel, daß sie zum Landadel gehören.

Nicht so fest steht das bei dem Geistlichen Konrad III. von Ballhausen (R. No. 93, 98). Wie sein berühmterer Namensgenosse machte er Jechaburg (w. Sondershausen) zur Stätte seines frommen Wirkens (1363—67). Er bekleidete dort die Vikarstelle an der Marienkapelle. —

Es gab auch bürgerliche Geschlechter, die sich von Ballhausen nannten. Damit ist jedoch keineswegs bewiesen, daß sie mit den Adligen dieses Namens nicht durch Bande des Blutes verknüpft waren. Denn mehr als einen Sprößling von Ritterfamilien erblickte man in den Städten bei einer bürgerlichen Hantierung oder wenigstens mitten im Strome des städtischen Lebens. So erwarb, um nur ein Beispiel statt vieler anzuführen, der Knappe Tilo von Rusteberg (1359) das Göttinger Bürgerrecht (vgl. weiter unten S. 282). Warum sollten also nicht unter den folgenden Ballhäusern Abkömmlinge des Rittergeschlechtes verborgen sein?

In der Reichsstadt Mühlhausen lebte um 1282 Hermann I. von Ballhausen als Ratsherr (R. No. 48). Er mußte noch ziemlich jung oder erst kürzlich in den Rat aufgenommen sein. Denn in der betreffenden Urkunde steht sein Name erst an der vorletzten Stelle unter seinen Amtsgenossen.

Wenige Jahre später (1290) hielt sich an demselben Orte Ludwig Ansinendank von Ballhausen mit seiner Frau Christine auf (R. No. 54). Den merkwürdigen Beinamen verdankte er augenscheinlich einer Redensart, die er im Munde führte.

Aber nicht nur Mühlhausen, sondern auch Erfurt hatte eine gleichnamige Familie aufzuweisen.

Als Schlußglied dieser ganzen Kette lebte hier ein Heinrich von Ballhausen (1363–80, R. No. 95, 100, 102). Er war Ratsherr und besaß einen Kramhandel, den man (sicherlich nach dem Hauszeichen) "zu den Affen" nannte. Nachdem er sein Geschäft verkauft hatte, nahm er, zusammen mit zwei anderen Erfurter Bürgern, Land vom Grafen Heinrich von Schwarzburg zu Lehen. Ob seine Frau Thele ihn mit Kindern beschenkt hat, ist unbekannt.

## B. Namensvettern.

## 1. Struz und Schalun.

Man wird wohl nicht fehlgehn, wenn man die Familien Struz und Schalun nach Groß-Ballhausen versetzt. Wenigstens haben sie zu Klein-Ballhausen keinerlei Beziehungen. Dagegen verfügten die Schalun zu verschiedenen Malen über Güter in Groß-Ballhausen.

In der Ausdehnung ihres Grundbesitzes und im Ansehen ihrer Mitglieder kamen beide Geschlechter dem Hause der Eckharde nicht im entferntesten gleich, dem Stande nach trat aber kein Unterschied zwischen ihnen hervor. Denn freier und ritterlicher Herkunft waren auch die Familien Struz und Schalun. Wenn zwischen ihnen und den eigentlichen Ballhäusern Verwandtschaft bestehn sollte, so kommt hierfür allein die Familie Struz in Betracht (R. No. 14. 108 [1]. 117 [10] — 119 [12]. 121 [14]). Und anch da sind nur sehr schwache Anzeichen vorhanden. Heinrich Struz wird in der kaiserlichen Urkunde von 1166 dicht vor Konrad von Ballhausen als Zeuge aufgeführt; und die Gebrüder Heinrich und Konrad genannt Struz von Ballhausen verzichten 1302 auf ihre Ansprüche an das Kloster Volkenrode und an dessen Leute (personas). Wenn man in Betracht zieht, daß Eckhard I. von Ballhausen dasselbe Kloster mit dem Vogteirechte über eine Hufe in Groß-Ballhausen beschenkte, und daß Berthold II. um 1300 Laienbruder in Volkenrode war, so glaubt man ja Spuren eines gewissen Zusammenhanges zu erkennen. Allein vom Nebelflecken bis zur Sonne ist ein weiter Weg.

1216 war Heinrich Struz unter den Zeugen, die der Versöhnung des Markgrafen Dietrich von Meißen mit der Stadt Leipzig beiwohnten. Konrad Struz bekleidete den Rang eines Diakonen zu Heusdorf bei Apolda (1291). Auch sonst kommt der Name Struz wohl vor, aber nicht bezeichnend genug, um auf den Wohnort Ballhausen bezogen zu werden. —

Die Urkunde von 1302 wird unter anderen durch Heinrich Schalun bezeugt (R. No. 84[?]. 109 [2]—116 [9]. 120 [13]—123 [16]). Auf den ersten Blick erkennt man den fremdländischen Ursprung dieses Namens, während Struz urdeutsch anmutet. Mit Schalun bezeichneten unsere Altvorderen die Stadt Chalons in der Champagne und ebenso die Kleiderstoffe und Decken, die von da stammten. Der

Beiname konnte also ebenso gut einen Händler treffen wie einen wohlhabenden Mann, dessen Wams aus französischem Zeuge geschnitten war. Das letztere ist hier wahrscheinlicher 1). Über den vornehmen Stand und das Wesen Heinrichs I. mit dem Beinamen Schalun giebt eine Urkunde von 1220 Auskunft. Er hatte 111/2 Hufen zu Vehra an der Unstrut (sw. Weißensee) vom Grafen Lampert von Gleichen zu Lehen genommen, aber selbst wieder an mehrere andere So stand er also auf der Leiter des Lehnsausgegeben. wesens nicht auf der untersten Stufe. Das Recht des Stärkeren übte er rücksichtslos aus. Er belästigte und schädigte die Bewohner des Hofes, den das Kloster Pforta in Vehra Schließlich konnte der Abt Frieden und Wohlfahrt der Seinigen nur dadurch sichern, daß er die Hufen Heinrich Schaluns durch Kauf erwarb.

Die Familie Schalun war anfänglich freien Standes, denn sie nahm (1233) am Gaugerichte teil, zu welchem damals noch den übrigen, seit alters unfreien Ministerialen der Zutritt verwehrt war 2). Auch sonst beweist Heinrichs Stellung in den Zeugenreihen, dicht hinter den edlen Herren von Vippach, seine vornehme Abstammung (1234, 1235).

Ein Jahrzehnt später werden Heinrich Schalun von Ballhausen und dessen Bruder Siegfried angeführt, vermutlich Söhne Heinrichs I. 1263 war Heinrich II. Ritter. Er suchte damals mit anderen Rittern einen Streit zwischen dem Kloster Pforta und denen von Salza zu schlichten. Der Zankapfel war wiederum der Unglücksort Vehra oder wenigstens die dortige Fischerei und andere Besitztümer des Klosters. In derselben Angelegenheit wird Heinrichs Name (Schalun von Ballhausen) noch zweimal erwähnt, im Frühjahr und Herbste 1266.

<sup>1)</sup> Eine Ableitung von dem Ortsnamen Scalun, Schallune (Hof vor Seehausen in der Altmark, vgl. Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A, V, 302; XVI, 322) befriedigt weniger, weil vor den Familiennamen niemals de oder "von" gesetzt wird.

<sup>2)</sup> O. von Zallinger, Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels, Innsbr. 1887, S. 256.

Heinrich III., zum erstenmale (1297) in Sangerhausen vorkommend, hatte einen Bruder, Namens Dietrich. Vielleicht verdient es Beachtung, daß bei ihnen (1313) der Name der Herkunft, von Ballhausen, vorangestellt wird, und dann folgt erst: genannt Schalun.

In der Kaufunger Urkunde von 1334 ist Heinrich genannt Schollen möglicherweise aus Schalun entstellt.

Mit dem Geistlichen Dietrich Schalun, Rektor zu Langensalza (1341), wollen wir die Reihe beschließen, obwohl sich die Familie noch Jahrhunderte lang verfolgen ließe und auch gegen Ende des Mittelalters (1483, 1496) in Ballhausen Güter besaß. Aber die eigentlichen Ballhäuser waren ja um diese Zeit längst ausgestorben, und etwaige Beziehungen schon vorher durch die räumliche Entfernung noch unwahrscheinlicher geworden.

## 2. Die von Ballenhausen im Leinegau.

Ein Balo, seinen Feinden ein "Verderbenbringer", schlug sich ein Haus im Leinegaue auf. In späteren Jahrhunderten nannte sich ein freies Geschlecht nach diesem Orte: von Balenhusen. Der Name ist von dem der thüringischen Familie nicht zu unterscheiden, aber soweit der Leinegau von dem Altgau entfernt ist, so tief ist die Kluft zwischen beiden Geschlechtern.

Das niedersächsische Ballenhausen liegt etwa 2 Wegstunden südlich vom Leineberge, auf dem das Gaugericht (Goding) abgehalten wurde; und von diesem Godinge führt ja die Stadt Göttingen den Namen. Trotz der Nähe der Stadt haben die Freien von Ballenhausen, soweit sich ermitteln läßt, keinen Verkehr mit ihr gepflogen, sie fühlten sich mehr zu Adel und Geistlichkeit hingezogen.

Als Stammvater des Geschlechts ist anscheinend Unoko (1135 bis etwa 1152) zu betrachten (R. No. 124 [1]. 126 [3]). Der Vorname ist ungewöhnlich, aber nicht einzig dastehend; auch ein Graf von Wernigerode hieß

so 1). Unoko von Ballenhausen tritt zum erstenmal auf, als von anderer Seite über Güter in seinem Heimatdorfe verfügt wurde. Ein anderer Freier, namens Azo, über dessen Verwandtschaft mit Unoko nichts gemeldet wird, übergab dem benachbarten Kloster Reinhausen ein vollständiges Gut in Ballenhausen: Haus, Hof, beinahe 100 Morgen Landes und Mitbenutzung der Mark in Feld und Wald. Seine Erben waren damit einverstanden, da das Kloster sich verpflichtete, Azos Unterhalt zu übernehmen 2). Als erster unter den Laien bezeugte der Freie Unoko die Schenkung. Neben ihm standen drei andere Freie, von denen Degenhard und Helmwig möglicherweise die Ahnherren der noch jetzt in der Nachbarschaft begüterten Freiherren von Bodenhausen sind 3).

Heinrich der Löwe bestätigte (1168) die Besitzungen des Klosters Reinhausen, unter anderen die 3 Hufen Azos in Ballenhausen, ferner noch eine Hufe daselbst, die ein gewisser Othwin den Mönchen zugewandt hatte, und endlich den Ballenhäuser Berg 4). Die Feldmark von Ballenhausen war an und für sich nicht sehr umfangreich; so konnte die Familie von Ballenhausen sich nicht durch Reichtum auszeichnen, aber Mangel litt sie um diese Zeit noch weniger.

Unoko, diesmal nach seinem Wohnsitze von Ballenhausen genannt, war in der Lage, dem Grafen Poppo von Blankenburg ein Darlehen von 4 Mark zu geben; er knüpfte

<sup>1)</sup> Samml, ungedr. Urk. u. anderer zur Erläuter, der niedersächs. Gesch. gehör. Nachr. Bd. I, Gött. 1749—52; Bd. II, Hann. 1754. II, 34 (1006 April 9.).

<sup>2)</sup> In welcher schmählichen Weise die Mönche sich der Unterhaltungspflicht zu entziehen suchten, das erläutert die verfälschte Urkunde, die Scheidt hat abdrucken lassen. Vgl. R. No. 124 (1).

<sup>3)</sup> Vgl. R. No. 129 (6) von 1225 und Orig. Guelf. III, 505 (1168): Item in Alwardeshusen unum mansum, quem Helmwicus in concambio dedit pro manso in Bodinhusen; endlich bezeugt ein Helewicus de Bodenhusen 1148 eine Urkunde, worin Erzbischof Heinrich I. von Mainz eine Schenkung an das Kloster Ichtershausen bestätigt: Anemüller, U.-B. des Klosters Paulinzelle (Thüring. Geschichtsq., Bd. VII, N. F. Bd. IV), Heft 1, Jena 1889, S. 32 No. 23.

<sup>4)</sup> Origines Guelficae, Hann. 1752, III, 505 (1168 Juni 2.).

die Bestimmung daran, daß das Geld dem Kloster Reinhausen zurückgezahlt würde. Daß der unruhige Poppo statt dessen die Güter des Abtes Reinhard und seiner Mönche ausraubte, war Unokos Schuld nicht.

Ein jüngerer Zeitgenosse Unokos, vielleicht sein Sohn, war Reinhard von Ballenhausen. Er befand sich (1151) in der ansehnlichen Versammlung, vor welcher der Erzbischof Heinrich I. von Mainz den Grafen Hermann von Winzenburg mit dem Schlosse Schonenberg belehnte (R. No. 125 [2]). Reinhard wußte seine Freiheit noch zu bewahren; reicheres Einkommen hätte ihm die Stellung eines Ministerialen gebracht, aber die persönliche Unabhängigkeit war dann für immer dahin.

Nach einem starken Menschenalter soll Otto I. von Ballenhausen gelebt haben (R. No. 127 [4]). Die Urkunde, in der er als Zeuge angeführt wird, trägt aber die Merkmale der Fälschung. Da indessen viele von den übrigen Zeugen auch in anderen Urkunden derselben Zeit genannt werden, warum sollte gerade Ottos Name aus der Luft gegriffen sein? Sicherlich ist es aber unrichtig, wenn er zu den Ministerialen gezählt wird.

Denn der erste Dienstmann in der Familie war Heinrich I. von Ballenhausen (R. No. 128 [5]. 129 [6]. 136 [13].
138 [15]). Vermutlich befand er sich in mainzischen Diensten.
Mit dem Erzbischof Siegfried traf er (1221) in Erfurt zusammen, kam also in die nächste Nähe seiner thüringischen
Namensvettern. Da er wohl noch ein junger Mann war,
erhielt er seinen Platz ganz am Ende der Zeugenreihe.
Der eichsfeldische Vitztum Terricus von Rengelrode und
der thüringische Vitztum des Erzbischofs Terricus von
Apolda, sowie Berthold von Geismar und andere standen
vor ihm.

Vier Jahre danach hatte Heinrich den Ritterschlag empfangen. Er hielt sich in der Heimat auf und bezeugte mit Helmwig und Degenhard von Bodenhausen und anderen Rittern aus der Nachbarschaft eine Urkunde des Abtes von Reinhausen.

Es mag noch derselbe Heinrich sein, der um die Mitte des Jahrhunderts in Gemeinschaft mit seinen Rosdörfer Verwandten den Zehnten in Dramfeld verkaufte. Käufer war der Abt Dietmar von Reinhausen. Dramfeld, nicht zu verwechseln mit Dransfeld, liegt südwestlich von Göttingen, dicht beim ehemaligen Kloster Mariengarten.

Zum letzten Male erscheint er in Nordhausen (1256) im Gefolge des Grafen Heinrich von Hohnstein. Da dieser Heinrich von Ballenhausen aber nicht mit der Ritterwürde ausgezeichnet ist, so bleibt es eine offene Frage, ob hier nicht ein jüngeres Familienglied in Betracht kommt.

Heinrichs Zeitgenosse, Otto II. von Ballenhausen (R. No. 130 [7]. 131 [8]), war noch nicht in den Stand der Ministerialen hinabgestiegen. Daß aber an den Wurzeln seiner Freiheit schon die Not nagte, das beweist die Veräußerung seines Gutes Settmarshausen (zwischen Göttingen und Dransfeld), welches er wohl durch Heirat oder Erbschaft erworben hatte. 120 Mark Silbers war der Preis, den das Kloster Amelunxborn, in der Gegend von Holzminden gelegen, dafür bezahlte. Den Zehnten vom neuen Rodelande trug der Ritter Johann von Settmarshausen von Otto zu Lehen; Johann verzichtete jetzt gegen eine Entschädigung von 9 Mark. Zehnten von der alten Settmarshäuser Feldmark aber gaben Hermann von Uslar und dessen Lehnsleute zu Gunsten des Klosters auf. Ottos II. Söhne Hermann I. und Dietmar erklärten sich einverstanden, Graf Albert der Jüngere von Everstein bestätigte zu Uslar das Kaufgeschäft, alles schien in schönster Ordnung. Da erhoben sich plötzlich ungeahnte Schwierigkeiten. Ritter Ludwig von Rohrberg, der ein Stückchen südlich von Ballenhausen, im jetzigen Kreise Heiligenstadt, seine Heimat hatte, machte auf Settmarshausen ein angebliches Erbrecht geltend; er war also ein Verwandter Ottos II. Gewaltsam setzte sich Ludwig in den Besitz des Gutes, das erst nach längeren Streitigkeiten und Klagen vom Kloster Amelunxborn zurückgewonnen wurde. Aber noch war der Besitz nicht sicher. Der Abt mußte nach einigen Jahren (1245) abermals in den Beutel greifen,

um Otto III. und Arnold von Ballenhausen und deren Mutter Mechthild abzufinden (R. No. 133 [10]). Diese, vermutlich Schwägerin (Schwester?) und Neffen Ottos II., hatten ebenfalls ein Anrecht auf Settmarshausen.

Und endlich waren da noch Bertram und Florenz von Ziegenberg, die erst 1250 vor dem Vogte Hermann von Ziegenberg und den Burgmannen von Münden ihren Verzicht erklärten 1). Hoffentlich hat das Kloster dann Ruhe gehabt.

Otto III. (II.?) führte ums Jahr 1246 die Bezeichnung Vogt von Ballenhausen (R. No. 134 [11]. 135 [12]). Er mochte die Vogtei über die Güter des Klosters Reinhausen in seinem Heimatsorte ausüben. Wichtiger ist es, daß die 3 Urkunden, in denen er vorkommt, kaum eine andere Person erwähnen, als Ritter und Knappen von Hardenberg. Hermann der Ältere und Hermann der Jüngere sind ihres Vornamens halber besonders hervorzuheben.

Hermann I. von Ballenhausen, Ottos II. Sohn, trat im Jahre 1253 neben eichsfeldischen Adligen als Zeuge auf (R. No. 130 [7]. 136 [13]. 137 [14]). Die Urkunde stellten die Grafen Konrad und Friedrich von Klettenberg aus, die in Ballenhausen begütert waren. Die Geldnot, in der Otto II. steckte, bedrängte auch seine Söhne. Hermann verkaufte mit seinem Bruder Dietmar zusammen dem Kloster Reinhausen den Zehnten im benachbarten Alwardeshusen (jetzt wüst).

Dietmar (R. No. 130 [7]. 132 [9]. 136 [13]) setzte die Verkäufe fort und fand an dem gleichnamigen Abte von Reinhausen einen willigen Abnehmer. So gingen anderthalb Hufen in Alwardeshusen und dann noch eine halbe Hufe daselbst in das Eigentum der Mönche über. Zur Veräußerung gaben Dietmars Erben ihre Zustimmung, nämlich Otto und Arnold von Rusteberg. Die Vornamen der letzteren machen es wahrscheinlich, daß sie zu Mechthild von Ballenhausen und deren Söhnen in einem näheren

<sup>1)</sup> Falke, Cod. trad. Corbeiens. S. 867 No. 247.

Verwandtschaftsverhältnisse standen. Oder sind sie gar dieselben Personen wie Otto und Arnold von Ballenhausen?

Dietmar war in jüngeren Jahren mit seinem Vermögen nicht gerade haushälterisch umgegangen. So schenkte er 1241, damals bereits Ritter, dem Kloster Lippoldsberg an der Weser (sw. Uslar) den ganzen Zehnten zu Bunekenhusen, das jetzt als Wüstung zur Feldmark von Großenschneen (s. Göttingen) gehört. Er hatte den Zehnten von dem Edelherrn Hermann, Vogte von Ziegenberg, zu Lehen. Beide, Hermann von Ziegenberg wie Dietmar, verzichteten darauf, um Vergebung für ihre Sünden zu erlangen. Ob sie sich gemeinsam gegen das Kloster vergangen hatten, oder ob die Redewendung ganz allgemeinen Sinn hat, bleibt unklar.

Es ist schon oben berührt, daß Dietmar keine Nachkommen besaß, sondern daß zwei Mitglieder der Familie Rusteberg ihn beerbten. Über Hermann I. liegt keine ähnliche Nachricht vor.

Den folgenden Ballenhäusern weist Johann Wolf, der Geschichtsschreiber der Hardenbergischen Familie 1), einen Platz in diesem noch jetzt blühenden Geschlechte an. Dafür sprechen auch mancherlei Umstände. Der Knappe Hermann II. von Ballenhausen (R. No. 139 [16]. 140 [17]. 143 [20]. 145 [22]) führt (1279) auf seinem Siegel den Namen Hermann von [Hard]enberg; 13 Jahre später nennt er sich ebenso, wenn auch von dem Geschlechtsnamen nur der letzte Buchstabe G übrig geblieben ist. Sein Wappen stimmt mit dem Dietrichs von Hardenberg, des nachmaligen mainzischen Amtmanns auf Ballhausen in Thüringen, zum Verwechseln überein. Und gerade diesen Dietrich von Hardenberg nennt Hermann II. von Ballenhausen seinen Oheim väterlicherseits (patruum). Wenn man auch die schwankende Bedeutung der Verwandschaftsnamen in Betracht zieht, so

IOH.

<sup>1)</sup> Johann Wolf, Gesch. des Geschl. v. Hardenberg, 2 Bde., Göttingen 1823/25, I, 73. 74.

muß man hier doch Wolf<sup>1</sup>) beistimmen. Die eigentlichen Ballenhäuser sind demnach bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts ausgestorben, und die Überbleibsel ihrer Besitzungen erbte teils ein Mitglied der Familie Hardenberg, teils Otto und Arnold von Rusteberg.

Hermann II. aus dem Hause Hardenberg führt in den Urkunden den Geschlechtsnamen von Ballenhausen. 1279 gab er die Erklärung ab, daß mit seinem Willen sein Oheim Dietrich von Hardenberg den halben Zehnten von Lutteringehusen (bei Hardegsen) dem Nonnenklosler Fredelsloh (zwischen Moringen und Dassel) verkauft habe. Zeuge steht Werner von Hardenberg da. Außer ihm ist Hartwig von Rohden bemerkenswert, weil er 13 Jahre später wiederum eine Urkunde Hermanns II. bezeugt. In dieser letzteren verpfändete Hermann von Ballenhausen, von Geldnot gepeinigt, das Dorf Krumelen, das vor Zeiten bei Moringen lag, für 4 Mark dem Propste von Fredelsloh. Die Wiedereinlösung für dieselbe geringe Summe behielt er sich vor. Die Lage der beiden Wüstungen Krumelen und Lutteringehusen weist eher auf ursprünglich hardenbergische als auf ballenhausische Besitzungen hin. mann II. scheint es bis zum Ritterschlage garnicht gebracht zu haben, am 14. April 1303 lebte er nicht mehr.

In naher Verwandtschaft mit ihm stand vermutlich Bruder Dietrich von Ballenhausen, Mönch im Kloster Walkenried (R. No. 141 [18]). Es verlohnt sich der Mühe, hier zu wiederholen, daß der Ritter Dietrich von Hardenberg der Oheim Hermanns II. von Ballenhausen war, und daß er vom Erzbischof Gerhard von Mainz zum Amtmann von Ballhausen in Thüringen bestellt wurde. Ein anderer Dietrich von Hardenberg war übrigens Kanonikus in Hildesheim <sup>2</sup>).

Hermann II. hinterließ einen unmündigen Sohn mit

<sup>1)</sup> Wolf kannte freilich kaum 3 von den älteren Mitgliedern der Familie Ballenhausen.

<sup>2)</sup> Würdtwein, Subsidia diplomatica, Heidlb. 1772 ff. I, 231 (1341 Januar 9.).

Namen Werner (R. No. 142 [19] -146 [23]). Im Jahre 1303 war Werner Knappe, also mindestens 14 Jahre alt. Hildebrand von Hardenberg hatte die Vormundschaft übernommen, erregte aber bald die Unzufriedenheit seines Mündels und Neffen (nepotis). Der Vormund verkaufte nämlich nach und nach Besitztümer, auf die auch seine Verwandten ein Anrecht hatten. Neben mehreren Hardenberger Vettern und Basen erklärte sich Werner von Ballenhausen (1303) damit einverstanden, daß in Holtensen bei Moringen eine Hufe an das Kloster Amelunxborn veräußert würde. Im Beginne des nächsten Jahres verfügte Hildebrand ebenso über den Zehnten von Rosdorf (wsw. Göttingen), den er und seine Miterben von dem Edelherrn Gerhard vom Berge zu Lehen trugen; Gerhard hatte ihnen aber kurz vorher das Lehenrecht geschenkt 1). Der Käufer des Zehnten war das Kloster Walkenried am Südharze. Dem Kaufbriefe nach bekannte Werner von Ballenhausen in Gegenwart und mit Ermächtigung seines Vormundes Hildebrand, daß er kein Anrecht auf den Rosdorfer Zehnten besäße: wenn das dennoch der Fall wäre, so begebe er sich seines Rechtes und verspreche, den Kauf nicht anzufechten. Obwohl Werner also Verzicht geleistet hatte, mußte die Sache wohl nicht ganz in Ordnung sein, denn die außergewöhnlichen Anstalten und Bestätigungen zeugten von einem bösen Gewissen: Am 24. Januar 1304 wurde die Urkunde in Göttingen ausgestellt und von Hildebrand besiegelt, am 27. hängten noch 6 andere Adlige ihre Siegel daran, und abermals 3 Tage später beurkundete und bestätigte der Dechant Johann von Nörten den Verkauf und Werners Verzicht. Der letztere aber sah sich nach mächtiger Hilfe um. Zunächst wandte er sich an den Braunschweiger Herzog Albrecht II. Allein Albrecht überzeugte sich schließlich, daß nicht er, sondern der Erzbischof von Mainz Oberlehnsherr und Eigentümer des Rosdorfer Zehnten

<sup>1)</sup> Walkenrieder U.-B. II, S. 24 No. 641 (1304 Jan. 3. Minden).

war 1). Dabei beruhigte sich Werner nicht. Wenn wir nicht irren suchte er darauf den Grafen Otto von Everstein für seine Sache zu erwärmen 2). Als das ebenfalls mißlang, stellte er sich unter die Vormundschaft der hessischen Edelleute Werner und Heinrich von Schweinsberg. Mit ihnen begab er sich (1307) nach Cassel und suchte die Entscheidung des Prinzen ("lantgravius iunior") Johann von Hessen nach. Am Verkaufe des Rosdorfer Zehnten ließ sich nichts mehr ändern, doch errrang Werner von Ballenhausen auf diesem Wege eine anständige Entschädigung, nämlich 26 Mark reinen Silbers. Damit konnte er eher zufrieden sein als mit dem Füllen, das ihm der Abt von Walkenried für den Verzicht versprochen hatte.

Hierauf scheint allmählich wieder ein leidliches Verhältnis zu den Hardenberger Verwandten eingetreten zu sein. Denn Werner verkaufte (1310) an Hildebrand, dessen Bruder und zwei Vettern das Dorf Krumelen und andere Güter. Auf dem Dorfe lag jetzt eine so hohe Pfandsumme, daß Werner beim Verkaufe nichts mehr ausbezahlt erhielt.

Damit verschwindet er aus den Geschichtsquellen. Der Geschlechtsname von Ballenhausen lebte noch fort; die Inhaber gehörten aber zu anderen Familien. —

Heinrich II. von Ballenhausen (1330—1350, R. No. 147 [24] —149 [26]), Scholastikus der Nörtener Kirche, war ein Glied des Rittergeschlechts von Grone. Er ward zuweilen auch Heinrich von Grone genannt (1341)<sup>3</sup>); in diesem Falle schließt die Hinzufügung des Titels "Scholastikus der Nörtener Kirche" jeden Zweifel aus. Gunzelin und Johann von Grone bezeichnet er bei anderen Gelegen-

<sup>1)</sup> Walkenrieder U.-B. II, S. 40 No. 663 (1305 Juli 1. Uslar) licet aliquando ex inductu erroneo aliter fuit informatus. Werners Name wird dabei nicht genannt.

<sup>2)</sup> B. Chr. v. Spilcker, Beitr. zur älteren dtsch. Gesch, Arolsen 1827—33, II, 245 No. 284 (1305 Nov. 18.): Wernerus de Wallenhusen Z. in einer Urk. des Grafen Otto v. Everstein.

<sup>3)</sup> Joh. Wolf, Diplomat. Gesch. des Petersstiftes zu Nörten Erf. 1799, U.-B. S. 37 No. 33: Henricus de Grona ecclesie nostre scholasticus (1341).

heiten (1347, 1350) als seine Brüder. Eine Zeit lang war er Kaplan zu Göttingen und hatte hier auch seinen Wohnsitz, nämlich in einem Hause des Deutschritterordens, das bei der Marienkirche am Leinekanal lag. Im Frühlinge des Jahres 1334 wohnte er an diesem Orte bereits nicht mehr 1). Wenigstens gilt dies von einem Priester Henric van Grone; wir irren wohl nicht in der Voraussetzung, daß derselbe mit Heinrich von Ballenhausen eine und dieselbe Person ist. Der letztere blieb Kaplan in Göttingen, schlug aber seine Heimstätte in Ballenhausen auf, ob als Pfarrer an der dortigen Kirche oder aus einem anderen Grunde, das verschweigen die Quellen. Mit dem Rate der Stadt Göttingen stand er in geschäftlicher Verbindung (1347). Den jüngeren Mitgliedern der Familie von Grone diente er einmal als Sachwalter. Denn auf Veranlassung von Gunzelins Sohne, Udo von Grone, übergab er dem Kloster Mariengarten ein Viertel vom Zehnten zu Deiderode (nö. Hedemünden) gegen 14 Mark Silbers; er machte aber die Lösung gegen dieselbe Summe zur Bedingung. Herzog Ernst von Braunschweig bestätigte den Vertrag (1350). —

Nicht mehr als Heinrich von Grone hatte die Göttinger Bürgerfamilie von Bolnhusen mit dem alten Adelsgeschlechte von Ballenhausen zu thun. Jene tritt erst auf, als dieses längst ausgestorben war. Die Präposition "von" wird bei dem bürgerlichen Namen öfters ausgelassen. Eine Herleitung von dem hannoverschen Ortsnamen Bollensen wäre an und für sich möglich. Da aber gerade in Göttinger Urkunden das Dorf Ballenhausen bei Reinhausen auch Bolnhusen genannt wird, so erheben sich keine Bedenken dagegen, die Heimat der Bürgerfamilie hierhin zu verlegen.

Heyse von Bolnhusen oder Bollenhusen läßt sich von 1377—1400 nachweisen, Tile von 1383—95. Beide nahmen

<sup>1)</sup> G. Schmidt, U.-B. der St. Göttingen I, 113 No. 131 (1334 Mai 12.). Vgl. I, 172 No. 183 (1350 Okt. 19.), aber auch I, 96 Anm. 1 (1327 Sept. 30.), wo ein anderer Heinrich von Grone vorkommt, dessen Geschwister Dietrich, Ludolf und Osteken heißen.

eine angesehene Stellung in der Stadt ein. 1392 waren sie zusammen Vorsteher der Kaufmannsgilde (magistri gildae mercatorum), 1395 Tile Mitglied des Rates, und Heyse 5 Jahre später Provisor des Bartholomäushospitals zu Göttingen. Vielleicht gehörte der Priester Heinrich Bollenhusen (1397) zu derselben Bürgerfamilie<sup>1</sup>). Ein Tile Bollnhusen trat 1445 zum letztenmal unter Göttinger Bürgern auf. In dem benachbarten Rosdorf dagegen war noch 1507 ein Bartold Bollnhusen "Alderman"<sup>2</sup>).

Daß Otto und Arnold von Rusteberg die Erbschaft Dietmars von Ballenhausen antraten, ist oben bemerkt. Seit dieser Zeit fallen nicht selten Beziehungen der Familie von Rusteberg zum Dorfe Ballenhausen ins Auge. Besonders wichtig ist dafür das Braunschweiger Lehensverzeichnis vom Herbste des Jahres 1318<sup>3</sup>): Während Arnold von Rusteberg mit dem Dorfe Deiderode nebst allem Zubehör belehnt wurde, wo ja später Udo von Grone einen Teil vom Zehnten besaß, und mit einer Hufe vor dem Schlosse Friedland, empfing Bruno von Rusteberg unter anderem den Zehnten von Ballenhausen zu Lehen. Es war vielleicht einige Zeit danach, als die Hälfte vom Ballenhäuser Zehnten auf

<sup>1)</sup> G. Schmidt, U.-B. der St. Gött. I, 266 Anm. 3 (1377); I, 304 No. 291 (1379 Juni 11.); I, 328 No. 306 (1383); I, 367 No. 335 (1390 'März 1.); I, 372 No. 346 (1392 Febr. 1.); I, 417 No. 384 (1400 Mai 25.). — I, 299 Anm. 1 (1397 Okt. 23.) Heinrich. — Franz Lübeck, Chronik v. Göttingen, Blatt 93a (Urk. v. 1395 Aug. 24.), Handschr. "Göttingen 4" in der Universitätsbibliothek Göttingen.

<sup>2)</sup> Franz Lübeck, Chronik von Göttingen, Bl. 114b, 202b. — Ein Ritter Asquinus de Bollenhusen, anscheinend ganz anderer Herkunft, bezeugte 1258 eine Urkunde des Grafen Burghard von Wölpe. Th. Schramm, 16 Barsinghäuser Urk. in der Ztschr. f. Niedersachs. Jahrg. 1858, Hann. 1860, S. 114 No. 4.

<sup>3)</sup> Sudendorf, Urk. zur Gsch. der Herzöge von Braunschw.-Lüneb. Hann. 1859 ff., I, 171 No. 303 und Anm. v. — Mit 3 Hufen in Ballenhausen wurde Berthold von Ludolfshausen belehnt, mit der Vogtei über 4 Hufen daselbst (die des Klosters Reinhausen?) Bruno von Bodenhausen.

Otto von Rusteberg, einen Bruder Arnolds 1), als lebenslängliches Lehen überging. Demselben wurden vom Herzoge auch zahlreiche Güter in Friedland übertragen.

Andere Besitzungen in Ballenhausen hatten Heinrich von Rusteberg und dessen Frau Gertrud inne, verkauften sie indessen (1345) an das Kloster Reinhausen<sup>2</sup>).

Der Knappe Tile von Rusteberg erwarb (1359) das Bürgerrecht der Stadt Göttingen. Nach seinem Tode wurden seine Söhne Arnd und Hans Feinde der Stadt und erlitten durch die Fehde mancherlei Schaden in "Bolnhusen". Tiles Witwe Jutta, einer Schwester des Ritters Berthold von Winzingerode, gelang es dann aber, den Göttinger Rat zu einer billigen Entschädigung zu bestimmen 3).

Der halbe Zehnte zu Ballenhausen blieb in der Familie Rusteberg bis zu deren Aussterben (1437), dann gelangte er an die von Bodenhausen 4). Die letzteren verfügten aber später auch über ein Gut und über ein Vorwerk von 4 Hufen in Ballenhausen 5). Ob das mit ihrer Vogtei zusammenhing?

# C. Siegel.

Das Siegel der Familie von Ballhausen im Altgau ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Das Wappenbild stellt zwei Widderhörner dar. Desselben Abzeichens bediente sich eine große Gruppe von thüringischen Geschlechtern: die Stranz von Döllstädt, die von Ballstädt, von Lichtenberg, von Zimmern, angeblich auch die von Kreuzburg und von Mülverstedt. Mit einem Widderhorne begnügten sich die von Salza, von Straußfurt und von

<sup>1) 1317</sup> Jan. 6. Gebrüder Arnold, Heyso und Otto von Rusteberg. Urk. im Staatsarch. Marburg (Kloster Lippoldsberg).

<sup>2)</sup> Urk. im Staatsarch. Hannover (Kloster Reinhausen).

<sup>3)</sup> G. Schmidt. U.-B. der St. Gött. I, 313 No. 297 (1381 Aug. 14.) u. S. 313 Anm. 1.

<sup>4)</sup> v. Hanstein, Urkundliche Gesch. des Geschl. von Hanstein, I, Reg. No. 226.

<sup>5)</sup> Urk. vom 15. Juni 1483 im Staatsarch. Marburg (Wilhelmitenkloster zu Witzenhausen).

Güntersleben 1). Zum Teil läßt sich noch nachweisen, daß es sich um verschiedene Zweige einer und derselben Familie handelt, so bei denen von Salza und von Straußfurt, denen von Kreuzburg und von Mülverstedt; bei anderen ist der Zusammenhang, der etwa früher bestanden hat, gänzlich aufgelöst.

Was die von Kreuzburg und von Mülverstedt betrifft, so fehlt dem Gehörn auf ihrem Siegel die bezeichnende Umbiegung nach außen, das sind also nicht Widder-, sondern Steinbock- oder Ziegenhörner<sup>2</sup>). Unmöglich kann man aber darin, wie Herquet will, das Geweih des späteren Mülverstedtischen Hirschkopfes erblicken.

Die Stranz von Döllstädt hatten ursprünglich (noch 1280) wie die von Salza nur ein Widderhorn im Wappen 3), später aber führten sie durch Aufnahme des zweiten Hornes eine vollständige Übereinstimmung mit dem Ballhausischen, Ballstädter und Lichtenberger Siegel herbei. Auf Tafel II, Fig. 1 und 2 sieht man die Siegel Hermanns Stranz von Döllstädt des Älteren und des Jüngeren vom Jahre 13024). Sie hängen an einer und derselben Urkunde des Magdeburger Staatsarchivs. Auf den ersten Blick springt die große Ähnlichkeit mit den Ballhausischen Siegeln in die Augen. Außer der Umschrift, die beide Male S. HERMANI STRANZ DE TVLLESTE(T)E zu lauten scheint, zeigt sich nur ein einziger unbedeutender Unterschied: die Widderhörner des Stranzischen Wappens springen in ihren

<sup>1)</sup> W. Rein, Mittelalterl. Familiengruppen, im Korrespondenzbl. des Gesamtver. dtschr. Geschichtsver. 1860, VIII, No. 46; 1861, IX, No. 4. — W. Rein, Thuringia sacra. I, 77. 100; II, 77. 86 u. s. w. — A. von Mülverstedt, Der abgestorbene Adel der Prov. Sachsen, in Siebmachers Wappenb., Nürnb. 1884, VI, 6. 7. 98. 163.

<sup>2)</sup> Siegel Ludwigs v. Mülverstedt-Kreuzburg (1268, 1274) bei Herquet, U.-B. von Mühlhausen, Taf. VIII, Fig. 43; Siegel Bertholds von Kreuzburg (1266 Dec. 13.) im Staatsarch. Marburg (Kloster Heida).

<sup>3)</sup> Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. I, Tafel III, Fig. 2. — Ztschr. f. thüring. Gsch. IV, S. 215 No. 4 u. S. 199 ff. — Mülverstedt, Tafel CVI u. S. 163 Anm.

<sup>4)</sup> Die Photographien der beiden Siegeltafeln verdanke ich der Güte des Herrn Archivar Dr. Theuner zu Münster in Westf.

Wurzeln weiter auseinander, sind also von Anfang an Außerdem sitzen sie noch auf einem stärker gekrümmt. verbindenden Stirnteile, an dem die Wollhaare des Widders hängen. Der freie Raum an der unteren Spitze des Schildes ist durch eine kleine Figur ausgefüllt, das persönliche Abzeichen des Siegelinhabers. Nur beim zweiten Siegel unserer Abbildung ist das Abzeichen erkennbar: eine Rose. Nach Mülverstedts Wappenbuche führte (1299) Hermann der Altere die Rose, Hermann der Jüngere dagegen eine Figur, die einem M oder N gleicht. Stranz war übrigens nur der Beiname einzelner Glieder im Hause Döllstädt. So heißt es (1266): Giselher von Döllstädt und sein Bruder Hermann Stranz; und nach einer ungedruckten Urkunde von 1289 wurde das Patronatsrecht der Döllstädter Nikolauskirche durch Hermann Stranz, Heinrich und Giselher von Döllstädt dem dortigen Nonnenkloster geschenkt 1). — —

Das älteste Ballhausische Siegel, das noch erhalten ist, hängt an einer Urkunde vom 19. Juni 1256 (Stadtarchiv Mühlhausen). Es unterscheidet sich in keiner Weise von den ersten, die wir bringen (Tafel I, Fig. 1 und 2). Sie sind auch nur wenige Wochen jünger, vom 1. August desselben Jahres. Der Aussteller der beiden Urkunden heißt Eckhard von Ballhausen; in der Umschrift seiner Siegel ist dagegen zu lesen: SIG(IL.) EKEHARDI DE SVMERIGGEN. Das Siegel Eckhards I. von Ballhausen-Sömmern bietet die Widderhörner in der größten und schönsten Ausführung. Vorzüglich in der oberen Rundung liegt ein Schwung, wie er später nicht wiederkehrt. Die Wollhaare der Widderstirn zieren als artige Fransen die Wurzel der Hörner. Zur Ausfüllung des leeren Raumes ist in die untere Spitze eine Art von Nagelbohrer eingezeichnet, zugleich ein persönliches Merkmal des Siegelführers. Das Siegel Eckhards I. von 1265 (Tafel I, Fig. 3) an einer Urkunde des Magdeburger Staatsarchivs befestigt, scheint von einem anderen Stempel herzurühren, obwohl in

<sup>1)</sup> Rein, Thur. sacra, II, 156 No. 191. — Urk. von 1289 im Staatsarch, Gotha.

der Stellung der Buchstaben keine Abweichung hervortritt. Die Hörner sind etwa um 1 mm kürzer, ihre Ausläufer um eine halbe Drehung mehr nach innen gezogen. Auch erscheinen die Querreifen wagerechter als an den früheren Siegeln, und an der Hornwurzel fehlt der feine Strich, von dem die Schlußfransen ausgehn. Durch Abnutzung des Petschaftes läßt sich das nicht alles erklären.

Am Siegel Eckhards II. vom Jahre 1275 (Tafel I, Fig. 4 und 5) wie an dem seiner Brüder sind die Widderhörner kleiner und steifer geworden. Der Stempelschneider Eckhards II. hat statt der feinen Fransen rohe Einschnitte in den Wurzeln der Hörner angebracht. Zum persönlichen Abzeichen dient ein Maueranker. Die Umschrift lautet: SV. EKEHARDI DE BALLENHVSEN.

Beim Siegel Bertholds II., das an derselben Urkunde von 1275 hängt (Tafel I, Fig. 6), sind die Fransen unter den Hornwurzeln ganz weggeblieben. Zum persönlichen Abzeichen wählte er die Büste eines Gewappneten. Als Umschrift liest man: SV. BERTOLDI DE BALLE[NHVSEN].

Das Siegel des dritten Bruders, Hugos II., findet sich auf Tafel II, Fig. 3 abgebildet. Es stammt von einer Urkunde des Magdeburger Staatsarchivs aus dem Jahre 1292. Der Beschädigungen halber ist man nicht im stande, zu entscheiden, ob Zacken oder Fransen die Hornwurzeln abschließen. Von der Umschrift erkennt man S[IG. HV]GONIS DE BALLENHVSEN. Das eigentümliche Merkmal bildet ein Stern in der unteren Spitze.

Ein späterer Eckhard von Ballhausen — ich habe ihn als Eckhard V. bezeichnet — führt in den Jahren 1322 und 1336 eine Rose unter den Widderhörnern (R. No. 80. 85)<sup>1</sup>). Es ist also eine ausgeprägte Eigentümlichkeit der Familie, jeden Siegelinhaber durch ein besonderes Merkmal zu kennzeichnen.

Von dem hessischen Zweige des Geschlechtes führen wir das Siegel Helfrichs von Schwarzenberg aus

<sup>1)</sup> Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script., Tom. II, Tab. V, Fig. 56.

dem Jahre 1392 vor (Tafel II, Fig. 4. Jedes der beiden Widderhörner ruht auf einem schräggestellten Fuße. Sie sind von einem Schildrande umgeben, der auf einem kreisrunden Felde liegt, während alle Siegel der älteren Verwandten die Herzform zeigen. Anscheinend lautet die Umschrift kurz und bündig: HELFRICH VÖ SWARCZ-BERG. Für ein persönliches Abzeichen fehlt der Raum. Die dauernde Trennung von der thüringischen Heimat und vom Stamme der Familie mochte auch diese Eigenheit ins Vergessen gebracht haben. —

Das eigentliche Geschlecht von Ballenhausen im niedersächsischen Leinegau hat kein einziges Siegel hinter-Das Siegel von 1279, das wir Tafel II, Fig. 5 bringen, gehört Hermann II. von Ballenhausen aus dem Hause Hardenberg an. Es ist ein Helmsiegel. Als Helmzier dienen 2 riesige Schlüssel. Der dreiteilige, nach oben gerichtete Bart ist nach auswärts gekehrt, die kleinen Griffe sitzen wie Ohren an den Helmseiten. Der Vorname Hermann läßt sich am Rande leicht bestimmen, vom übrigen ist dagegen nur noch . . . enberg zu entziffern. Es leidet indessen keinen Zweifel, daß man zu lesen hat: S. HERMANI DE HARDENBERG. Die jetzigen Grafen von Hardenberg, deren Stammsitz zwischen Göttingen und Northeim liegt, führen zwar seit vielen Jahrhunderten ein recht unähnliches Wappen; nur in dem einer einzigen Linie sind noch Schlüssel in ziemlich bescheidener Weise verwendet. Allein ihr anfängliches Siegel (1241) zeigte, ebenso wie das der Herren von Rosdorf, nichts weiter als zwei Schlüssel derselben Art und Gestalt. Dietrich von Hardenberg führte im Jahre 1270 - von der Umschrift abgesehen - sogar genau dasselbe Siegel wie sein Neffe Hermann II. von Ballenhausen 1).

Kuchenbecker, Erbhofämter der Landgratsch. Hessen, Beil.
 S. 11. — Joh. Wolf, Das Geschl. der Herren von Rosdorf, Gött.
 1812, S. 37. 38. — Joh. Wolf, Gesch. des Geschl. v. Hardenberg,
 I, 76 und Fig. 1 und 2 der beigefügten Tafel.

# Auszüge aus Urkunden 1) und Chroniken zur Geschichte derer von Balenhusen.

#### Von

# Dr. L. Armbrust in Marburg.

# A. Das thüringische Geschlecht von Ballhausen.

### No. 1.

1110 Juli 26. Erfurt. Ludwig der Springer, Graf zu Thüringen, und dessen Angehörige schenken dem Kloster Reinhardsbrunn die Kirche zu Sangerhausen. Zeugen: . . (Äbte); Graf Erwin von Tonna, Henselin von Balnhusen, Gerhard Bruder Dietrichs, Hermann von Gudensberg, Gerhard von Willerstedt, Bebo von Spira; von den Vasallen des Grafen Ludwig: Adelbert von Heilingen, Gerhard von Mülverstedt.

Posse, Codex diplomaticus Saxoniae regiae I, 2, No. 25 (25. Juli 1110). — F. B. von Hagke, Nachrichten über die Städte, Dörfer und Güter des Kreises Weißensee, Weißensee 1867, S. 311. 394. — Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae I, No. 1058. — Das Werk von Hagke ist noch an vielen anderen Stellen mitbenutzt, wird aber nur hier genau angeführt, sonst durch ein einfaches H bezeichnet,

# No. 2.

1144 Juni. Erfurt. Erzbischof Heinrich I. von Mainz bestätigt Schenkungen an das Peterskloster in Erfurt. Zeugen: der Bischof von Zeitz; zwei Grafen; mehrere Äbte und Pröpste; die Freien: Wigger von Wartburg, Meinhard von Mühlberg, Adelbert von Balenhusen; die Ministerialen: Berthold von Tüttleben u. s. w.

Codex dipl. Sax. reg. I, 2, No. 180 S. 126. — H. — Doben-ecker I, No. 1490.

## No. 3.

1160 August 9. Um Carcano, eine Feste Oberitaliens, zu entsetzen, greift Kaiser Friedrich I. die Mailänder an. Bei ihm befinden sich nur sehr wenige Deutsche, unter ihnen Herzog Berthold von Zähringen, ein Herzog von Böhmen und comes Conradus de Ballamixe. "Imperator vero cum suis Theotonicis et aliquibus alüs robuste contra Mediolanenses irruens fere usque ad carozolum ipsorum, ubi erat multitudo peditum Mediolanensium, eos impulit et magnam ipsorum peditum copiam . . . interfecit et boves ipsius carozoli occidit ipsumque carozolum incidit et crucem deauratam,

<sup>1)</sup> Diejenigen Regesten, welche auf die Archive in Hannover, Magdeburg und Marburg verweisen, habe ich persönlich aus den Originalen angefertigt. Von den übrigen Urkunden sind mir durch die verschiedenen Archivverwaltungen Abschriften oder Auszüge gütigst zur Verfügung gestellt worden.

que super perticam carozoli erat, atque vexillum ibi positum abstulit et multos ex ipsis tam equites quam pedites ad tentoria duxit."

Chronik des Lodesen Otto Morena: M. G. Scriptores XVIII, 626.

# No. 4.

[1161] September 1. Landriano im Gebiete von Mailand. Konrad de Bellaluce Zeuge bei Kaiser Friedrich I. in einer Urkunde für den Grafen Rubald von Lavagna und dessen Neffen.

Stumpf-Brentano, Reichskanzler III, No. 354 S. 503. — Dobenecker II, No. 216.

# No. 5.

1162 März 7.—10. Nachdem sich Mailand ergeben hatte, wählte Kaiser Friedrich I. sechs Lombarden und sechs Deutsche aus, die den Unterwerfungseid der Mailänder entgegennehmen sollten. "Et usque ad sabbatum proximum fecimus iurare quasi universos Mediolanenses, quos invenimus . . . . comes vero Conradus de Ballanuce et Girardus de Cornazano fecerunt fieri sacramenta per portam Romanam.

Acerbi Morenae continuatio: M. G. Scriptores XVIII, 636.

# No. 6.

1162 April 6. Pavia. Cunradus de Ballenhusen Zeuge in einem Vertrage Kaiser Friedrichs I. mit Pisa. Konrads Name steht am Ende der Fürsten und freien Adligen, dicht vor den Hofbeamten.

M. G. Leges IV, 1, S. 286, 44. — Dobenecker II, No. 230.

#### No. 7.

1162 Mai. Kaiser Friedrich I. setzt in der Lombardei Deutsche zu Gewalthabern ein: "comitem Conradum de Ballanuce (alias: Balamite) preposuit Ferrarie." Charakteristik Konrads: "Comes Conradus de Bellamitte (alias: Belamite; Ballanuce) erat stature non magne, albus, formosa facie, capillis albis, litteratus et sapiens, dulcis et affabilis, providus et in bello strenuus, tam lingua Theotonica quam Ytalica doctus et in consiliis imperatoris maxime potens."

Acerbi Morenae continuatio: M. G. Scriptores XVIII, 639. 641.

#### No. 8.

1162 August 18. Turin. Udo II., Bischof von Zeitz, Markward von Grumbach, Conradus de Balnhusen Zeugen in dem Lehnbriefe Kaiser Friedrichs I. für den Grafen Raimund von Barcelona. Konrads Name steht hinter den Fürsten und Adligen, aber vor den Hofbeamten.

M. G. Leges IV, 1, S. 308, 18. — Dobenecker II, No. 237.

#### No. 9.

1163 Oktober 28. Rückkehr Kaiser Friedrichs I. nach Lodi: "Die vero Lune, que fuit quarta dies ante Kalendas Novembris predicti anni reversus est de terra Theotonica christianus augustus in 

#### No. 10.

1164 Januar 5. Faenza. Curandus de Balhusen Zeuge bei Kaiser Friedrich I. in einer Urkunde für das Kloster San Benedetto di Polirone.

Stumpf, Reichskanzler III, No. 4003 und S. 548. — Dobenecker II, No. 271. — Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit VI, 424.

# No. 11.

1164 August 10. Pavia. Konrad von Bellaluce (Bellelucen) Zeuge bei Kaiser Friedrich I. für den Pfalzgrafen Hildebrand von Tuscien.

Stumpf, Reichskanzler III, No. 150 S. 202. — Dobenecker II, No. 277.

#### No. 12.

1164 September. Kaiser Friedrich I. kehrt mit fast allen Deutschen heim. "Sequenti vero mense Septembris imperator cum imperatrice causa legendi exercitus in terram Theotonicam cum omnibus fere, qui secum ex Theotonicis in Longobardia fucrant, perrexit; suosque missos et procuratores per omnes fere Longobardie civitates, qui sua iura suasque rationes, quas in Longobardia habere debebat, colligerent, dimisit."

Anonymi Laudensis continuatio: M. G. Scriptores XVIII, 643.

#### No. 13.

[1164 Oktober — 1168.] Erzbischof Wichmann von Magdeburg gestattet dem Wichard von Deliniz, eine Kirche in Lochau (bei Merseburg) zu erbauen, und überweist derselben zwei Dörfer. Zeugen: Rokerus vicedominus Magdeburgensis ecclesie¹), Godefridus, Hartmodus, Otto, Bertholdus, Anno Magdeburgensis ecclesie canonici; Bertholdus de Grizlav, Conradus de Ballenhusen, Fredericus de Lesnik, Fredericus de Langebuie.

G. A. von Mülverstedt, Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis, Magdeburg 1876 ff., I, No. 1398 S. 566. — Kehr, U.-B. des Hochstiftes Merseburg (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen, Bd. XXXVI), Halle 1899, No. 105 S. 89. — Dobenecker II, No. 374.

### No. 14.

1166 August 20. Schloß Boyneburg (ssw. Eschwege). Kaiser Friedrich I. bekundet, daß er dem Erzbischof Wichmann und der Kirche zu Magdeburg ein Schloß und eine Abtei übertragen habe. Zeugen: . . . (Bischöfe und Fürsten); . . . (Grafen); . . . (Geistliche); Marquardus de Grumbac, burgravius Magdeburgensis Burcardus. Theodericus burgravius de Kirburc, Heinricus de Buch, Conradus Makecherve, Heinricus de Erdenbronnen, Heinricus Struz, Conradus de Balnehusen, Gero de Seburg und andere.

<sup>1) &</sup>quot;Dieser Rocker kommt als Vitztum des Erzstiftes Magdeburg in Urkunden von 1160—68 vor." v. M.

Cod. dipl. Sax. reg. I, 2, No. 337 S. 229. — Dobenecker II, No. 324. — von Mülverstedt, Reg. Magd. I, No. 1455 S. 600. — O. v. Heinemann, Codex diplomaticus Anhaltinus I, No. 497 S. 361. — H.

# No. 15.

1170 Juli 25. Frankfurt. Kaiser Friedrich I. bestätigt einen Gütertausch zwischen dem Abte Burghard von Fulda und dem Landgrafen Ludwig von Thüringen. Zeugen: . . . (Bischöfe und Fürsten); comes Emico de Liningen, comes Boppo de Hollinde, comes Rodulphus de Cigenhagen et comes Gozmarus frater eius, comes Boppo de Hanestein, comes Bertholdus de Schowenburc, comes Everhardus de Leine, comes Albertus de Balnehusen et filius eius Conradus, Marquardus de Grumbach, Sibodo de Frankenstein et alii quam plures.

Cod. dipl. Sax. reg. I, 2, No. 369 S. 257. — H. — Dobenecker II, No. 401.

#### No. 16.

1170 Juli 25. Frankfurt. Kaiser Friedrich I. bestätigt dem Stifte St. Petersberg bei Goslar dessen Besitz und Reichsunmittelbarkeit. Zeugen: dieselben wie in No. 15. (Fälschung!)

Bode, Urkundenbuch der Stadt Goslar (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen, Bd. XXX), Halle 1893 ff., I, No. 268 S. 299. — Dobenceker II, No. 402.

### No. 17.

1172 März 6. Erzbischof Christian I. von Mainz schließt einen Vertrag mit Genua. Unter den Zeugen: Graf Macharius, die beiden Vettern des Erzbischofs Friedrich und dessen Bruder, Graf Erwin [von Tonna], Konrad von Balnehusen, Konrad Suevus, Otto von Vesperde.

Konr. Varrentrapp, Erzbischof Christian I. von Mainz, Berlin 1867, No. 95 S. 135.

# No. 18.

1172 März 19. Siena. Erzbischof Christian I. von Mainz bestätigt die Rechte und Besitzungen der Stadt Viterbo. Unter den Zeugen: Graf Erwin [von Tonna], Reimbot und Friedrich Grafen von Beichlingen, Konrad von Balnehusen, Otto von Vesperde und italienische Grafen und Markgrafen.

Konr. Varrentrapp, Erzb. Christian, No. 96 S. 135. — Dobenecker II, No. 442.

#### No. 19.

1174 Dezember 21. Vor Rovoreto. Kaiser Friedrich I. belehnt den Grafen Wilhelm mit der Grafsehaft Forcalquier. (Sententia de non alienandis bonis comitatuum.) Zeugen: . . . . Conradus de Balhusen als letzter der Deutschen, aber vor den italienischen Markgrafen und Adligen.

M. G. Leges IV, 1, 337. 338, 23. — Dobenecker II, No. 489.

#### No. 20.

1176 Dezember 12. Cremona. Notariatsprotokoll über den Vertrag des Kaisers Friedrichs I. mit den Cremonesen. "Ipse impe-

rator die quodam dominico, qui fuit duodecimus intrante mense Decembris, et in quodam casamento de ecclesia beate Agathe de burgo Cremone iuravit per sancta dei euangelia per Conradum de Bellaluce, cui ad hec omnia parabolam dedit... Item et Conradus de Bellaluce similiter et pro se iuravit."

M. G. Leges IV, 1, 355, 8; 356, 13. — Dobenecker II, No. 510.

# No. 21.

[Ende 1176-77]'). Vertrag zwischen dem Kaiser und der Stadt Tortona. "Dominus imperator per interpositam personam, scilicet per Conradum de Belalus (alias: Belaliis) super animam suam fecit iurare, quod civitas Terdona de cetero non destructur.... Sicut Conradus de Belalus (alias: Belaliis) iuravit pro domino imperatore et pro se, sic et principes et nobiles subscripti iuraverunt pro se."

M. G. Leges IV, 1, 392, 1; 393, 14. — Dobenecker II, No. 511.

## No. 22.

Papste und dem Könige von Sicilien, Wassenstillstand mit den Lombarden. "(Forma iuramenti decem magnatum imperii): Ego C. Moguntinus, ego Ph. Coloniensis, ego V. Magdeburgensis, ego B. (Arnold!) Treverensis archiepiscopi, ego D. Pactaviensis, ego C. electus Warmaciensis, ego A. imperialis aule protonotarius, ego C. quondam Mantuanus episcopus, ego G. cancellarius et ego C. comes (Anm.: Conradus de Balnhusen) iuramus in animabus nostris super hec sancta dei euangelia, quod pacem ecclesie atque imperii et pacem regis Siciliae usque ad quindecim annos et treuguam Lombardorum usque ad VI annos, sicut statutum est et scriptum per mediatores utriusque partis, bona side servabimus absque fraude"...

M. G. Leges IV, 1, 367. — Dobenecker II, No. 524.

#### No. 23.

[Um 1206.] Propst Werner von Jechaburg bekundet, daß der Streit mit dem Kloster Walkenried um einen Gütertausch beigelegt sei. Zeugen: Christian Dechant, Friedrich Scholastikus, . . . Friedrich von Nordhausen Priester, Konrad von Ballenhusen, Heinrich von Salza Priester etc.

Stumpf, Acta Moguntina, S. 137. — Dobenecker II, No. 1323.

# No. 24.

1250 Januar 5. Der Deutschmeister Albert von Hallenberg übergiebt dem Müller Heinrich aus Gottern die Mühle bei der Kilianskirche in Mühlhausen. Zeugen:... (Brüder vom Deutschen Orden); Henricus de Kornre, Rodolfus Winmann, Fridericus Trut-

<sup>1)</sup> Das Protokoll, das unter anderem in einer Urkunde Kaiser Heinrichs VI. vom 4. Februar 1193 enthalten ist, wird gewöhnlich vom 4. Februar 1183 datiert. Stumpf, Reichskanzler III, No. 410 S. 575 und Giesebrecht, Deutsche Kaiserzeit VI, S. 536 setzen den Schwur aber Ende 1176 oder 1177. Später (etwa 1183) scheint der Vertrag Zusätze erhalten zu haben. M. G. Leges IV, 1, 391.

lindis, Henricus Wederoldi, Tidericus Baldeberti, Meinardus frater suus, Bertoldus de Ballenhusen, Conradus de Effeldere etc.

K. Herquet, Urkundenbuch der ehem, freien Reichsstadt Mühlhausen in Thür. (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen, Bd. III), Halle 1874, No. 107 S. 33.

# No. 25.

1250 Juli 4. Der Propst des Nonnenklosters zu Wechterswinkel vollzieht die Übergabe eines Dorfes und dreier Hufen an das Kloster Pforte vor Dietrich Grafen von Berka: "cum nos (Graf Dietrich vice et mandato gloriosi domini nostri Misnensis et Orientalis marchionis, Thuringie lantgravii et Saxonie comitis palatini presideremus in Maspe ) iudicio provinciali, quod landinch vulgariter appellatur, secundum morem terre figurato iudicio et sententialiter instaurato. . . Acta sunt hec anno domini M°CC°L°, IIII° Nonas Iulii in presentia eorum, quorum nomina sunt subscripta: Theodericus de Vipeche scultetus comitatus in Maspe, Guntherus comes in Keuirnberc, Albertus comes de Rauenswalt, Heinricus comes de Swarcburg. Guntherus comes de Blankenberc, Theodericus burgravius de Kyrchperc, Albertus comes de Clettenberc, Heinricus de Helderungen, Theodericus de Vipeche, Lutolfus et frater eius Heinricus de Alrestete, Heinricus et frater eius Ludewicus de Meldingen, Hugo de Salza, Albertus de Eueleiben, Heinricus et frater eius Rudolfus et Bertoldus de Yscerstete, Ekehardus et frater eius Hugo de Balnhusen, Heinricus de Kornre et alii quam plures."

P. Böhme, Urkundenbuch des Klosters Pforta (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen, Bd. XXXIII, 1), Halle 1893, No. 129 S. 152.

#### No. 26.

dictus de Summeringen miles vertauscht mit Erlaubnis seiner Gattin Lucardis und unter Zustimmung seiner Söhne dem Abte Andreas und dem Peterskloster in Erfurt Güter. Eckhard gab die folgenden hin: in Walschleben (nw. Erfurt) Güter, die jährlich 3 Vierdunge einbrachten, in Raßdorf, einer Wüstung bei Witterda (nw. Erfurt), 4 Hufen und in Herbsleben an der Unstrut (A.-G. Tonna) Hufe. Zeugen: venerabilis dominus Gerardus archiepiscopus Moguntinus, Fridericus praepositus Northusensis, dominus Heydenricus abbas Bursfeldensis, magister Bertoldus eiusdem archiepiscopi scriptor; Fridericus de Drivordia senior, Bertoldus vicedominus, Heinricus pincerna dictus de Appolt, Ecckehardus de Wartperg milites et alii fide digni.

Joh. Fr. Schannat, Vindemiae litterariae, Fulda u. Leipzig 1723, II, 12 No. 20. — H.

# No. 27.

1256 Juni 19. Sühne der Gebrüder Johannes und Hugo von Weidensee mit der Bürgerschaft von Mühlhausen wegen Zerstörung ihres Hofes auf der Burg. Zeugen: Ekehardus de Balhusen,

<sup>1)</sup> Die Gerichtsstätte Maspe (1237 Asp) soll bei Mark-Vippach, sö. Sömmerda, nach Sprötau hin, zu suchen sein.

Th. de Rettelheim, Hugo de Cornre, Cun. de Ammera, Th. de Cornre, C., Heinricus fratres dicti Dopelstein milites; Fridericus villicus etc. Anhängend die Siegel der Ritter von Ballhausen, Körner und Weidensee, sowie das sehr verstümmelte Stadtsiegel.

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 135 S. 46.

#### No. 28.

1256 August 1. Ballhausen (Kreis Weißensee). Ekehardus de Ballenhusen miles teilt dem Schultheißen, den Burgmannen und Bürgern zu Rotenburg an der Fulda mit, daß er seine Eigengüter in Leimbach, einer Wüstung südlich von Altmorschen, dem Kloster Heida (bei Altmorschen) übertragen habe. Seinen Knecht Friedrich von Burschla (servum etiam meum Fridericum de Burslo) ordnet er ab, um an seiner Statt vor ihnen (loco mei vobis presentibus) die Güter dem Kloster zu übertragen. Datum Ballenhusen anno domini M ČČ LVI°, Kal. Augusti. Anhängend das Siegel Eckhards v. B. Vgl. Tafel I Fig. 1.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Heida),

### No. 29.

1256 August 1<sup>1</sup>). Heida. Ekehardus de Ballenhusen ac Lucardis nostra contectalis und beider Söhne übertragen ihr Eigentum in Leimbach dem Kloster Heida. Zeugen: Bertholdus de Cruceburg, Ekehardus de Warberg, Hermannus de Reingotshusen, Rudegerus Monachus milites et alii fide digni. Datum Heyde anno domini MČČLVI<sup>o</sup>, Kal. Augusti. Das Siegel Eckhards v. B. anhängend. Vgl. Tafel I Fig. 2.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Heida).

#### No. 30.

1258 Januar 28. Ballhausen. Die Ritter Hugo und Johannes von Weidensee, Gebrüder, verkaufen dem Kloster Volkenrode (nö. Mühlhausen) Güter zu Bollstedt (ö. Mühlhausen). Sie selbst besiegeln die Urkunde, außerdem wird sie versehen mit dem Siegel avunculi nostri domini Ekehardi de Ballenhusen. Zeugen: Ekehardus de Warburg, Heinricus et Conradus dicti Toppelstein, Hermannus Stoc milites; Wideroldus rector ecclesie de Ballenhusen.

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 1034. - H.

### No. 31.

<sup>1)</sup> Der Schenkbrief ist ursprünglich an einem anderen Tage ausgestellt, denn die Worte Kal. Augusti stehen auf einer Rasur; merkwürdigerweise auch der Name des Klosters: sancte Marie virginis in Heyde.

die innerhalb der Klosterflur liegen, und erhält das Klosterland, das zwischen seinen Ländereien daselbst liegt. Acta sunt hec in Ballenhusen anno domini MCCLVIII, quinto Kal. Februarii.

Orig. im Hauptstaatsarchiv Dresden, No. 576. — Auszug bei J. H. Möller, Erwerb. u. Besitz. des Klosters Volkenrode, in der Ztschr. f. thüring. Gsch., Jena, 1865, VI, 307. — H.

# No. 32.

1258 März 13. Ballhausen. Ritter Eckhard von Ballen-husen verkauft dem Deutschordenshause zu Nägelstedt (ö. Langensalza) von seinen Gütern daselbst 2 Hufen, die er früher von der Kirche zu Raßdorf (Wüstung bei Witterda nw. Erfurt) erworben hat. Zeugen: Hugho de Widense, Guntherus dictus Slirzeil, Hermannus dictus Sthoc, Heinricus dictus Topelstein milites; frater Lambertus, frater Heinricus de Scirbede, frater Bertholdus commendator dom. Theut. in Negilstete; Meinhardus laicus, Theodericus scriptor Ekehardi de Ballenhusen. Acta sunt in Ballenhusen anno domini MČČLVIII, tercio Id. Marcii.

Orig. im Haupt-Staatsarchiv Dresden, No. 578. — H.

# No. 33.

[Um 1258] 1) Oktober 2.—7. Eckhard Ritter de Minori Ballenhusen schenkt das Vogteirecht über 1 Hufe in Masiori Ballenhusen] dem Kloster Volkenrode. Zeugen: Wideroldus plebanus in Maiori Ballenhusen; Ekchardus de Wartpurc, Volmarus de Wigeleiben, Cun[radus dictus Topelstein?]... Non. Octobris.

Orig., stark beschädigt. rechte Seite abgerissen, im Haupt-Staatsarchiv Dresden, No. 1624 \*\*. — Auszug bei J. H. Möller in der Ztschr. f. thüring. Gsch. VI, 306. — H.

### No. 34.

dessen Frau Lukkardis und beider Söhne erklären sich mit einer Schenkung Helfrichs von Rotenburg seligen Angedenkens einverstanden. Dieser, der Schwiegervater Eckhards v. B., hatte den Cisterciensern zu Hardehausen (bei Paderborn) den Zehnten in Mönchehof (bei Cassel) übertragen. Eckhard leistet den Mönchen, wenn nötig, Gewähr für den Besitz. Zeugen: dominus Gumpertus frater et monachus eiusdem monastern, dominus Iohannes plebanus in Surthenburg; dominus Albertus de Ebeleyuen, Ekkehardus de Warthberg, Heinricus dictus Thobelstein milites; Theodericus scriptor et multi alii fide digni.

Westfälisches Urkundenbuch, Bd. IV, Münster 1878-89, No. 805.

### No. 35.

1262 Oktober 15. Ballhausen. Ekkehard us de Ballenhusen dictus de Sumeringen?) miles bekundet, daß der Ritter Rüdiger

2) Westfäl. U.-B.: Sinnering.

<sup>1)</sup> Pfarrer Widerold kommt auch am 28. Jan. 1258 vor (Regest No. 30).

genannt Mönch von Rotenburg und dessen Söhne den Hardehäuser Mönchen gegenüber auf alle Ansprüche an den Zehnten in Mönchehof Verzicht geleistet haben.

Westfälisches Urkundenbuch, IV, No. 915.

# No. 36.

1262. Die Grafen Erf und Widekind von Bilstein belehnen Ernst von Kranichfeld und Gernod von Brunne, Bürger zu Mühlhausen, mit 6 Hufen in Holbach (sw. Ellrich am Harz). Zeugen: Fridericus nobilis vir senior de Drivordia et frater ipsius, dominus Eckehardus nominatus de Ballenhusen et Helfericus filius suus, Camerarius de Molehusen, Swicherus, Eckehardus Molendinarius dictus, Henricus et Theodericus de Cornre.... Walstherus de Hunoldeshusen, Hugo de Widense etc. Das Stadtsiegel von Mühlhausen ist an beiden Ausfertigungen der Urkunde abgefallen.

Joh. Wolf, Gesch. des Eichsfeldes, I, Urk. No. XXXVII, S. 32. — Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 166. — H.

#### No. 37.

1264 Oktober 11. Graf Heinrich von Hohnstein schenkt dem Hospital zu N. (Weißensee?) die Kirche in Mehler (nö. Mühlhausen). Zeugen: Eckhard von Ballhausen, Hartung von Kirchberg. Friedrich von Ehrich, Dietrich von Werthern, Eckhard von Berga, alle Ritter; Hermann von Furra, genannt Farch; und Herr Heidenreich, Graf Heinrichs Kaplan.

Jovius, Chronicon Schwartzburgieum, cap. XV. bei Schoettgen et Kreysig, Diplomataria et scriptores, Altenburg 1753 ff., I, 179 B. — H.

### No. 38.

1265 Mai 30. Ritter Eckhard von Ballenhusen bekundet daß er im Einverständnisse mit seiner Gattin Lickard und mit Erlaubnis seiner Söhne (Helferici, Eckehardi, Hughonis. Bertoldi et Rudolfi ac aliorum omnium puerorum meorum) dem Kloster Reifenstein (auf dem Eichsfelde, s. Worbis) eine halbe Hufe, ein Grundstück (aream) und einen Garten in Schwerstedt (sw. Buttstädt, Kreis Weißensee) verkauft habe. Zeugen: Eckehardus de Wartperg, Elherus de Arnsted, Conradus dictus Thopelstein, Berengerus de Webersted, Conradus et Henricus filii dicti Conradi Thopelstein et multi alii fide digni. Acta sunt hec anno domini MCCLXV, III. Kal. Iunii. Siegler: der Abt von Volkenrode und der Aussteller. Beide Siegel beschädigt.

Original im Staatsarchiv Magdeburg. - H.

#### No. 39.

[Um 1265.] Eckh[ardus] miles de Ballinh[usen] dictus Sak bekundet, daß er sem Anrecht am Zehnten in Holtthusen dem Kloster Breitenau (am Zusammenflusse der Eder und Fulda) angewiesen und dafür die Klostergüter in Stuetren superiori (Ober-Stüter, westfäl. Kreis Hattingen) mit Ausnahme des Grundes und Bodens (praeter aream) erhalten habe. Zeugen: dominus Bertoldus de Cruceborc, Herwicus de Bodegerne, Eckh[ardus] de Wartberc, Wer[n]herus de Salzberc, Giso dictus Sprengel, Eckh[ardus] de Stuerten, Cunradus de Wernehe et aln

quam plures fide digni . . . Acta sunt anno domini MCC<sup>1</sup>). Siegler: Eckhard von Ballhausen. Siegel abgefallen.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Breitenau).

# No. 40.

1273 November 14. Ehrich. Eckehardus, Hugo et Bertholdus fratres de Ballenhusen et Widekindus noster nepos machen bekannt, daß ihr Zwist mit der Abtissin Margaretha von Gandersheim beigelegt sei. Von den Gandersheimer Gütern, die sie als Tennstädt (Kreis Langensalza) von der Abtissin zu Lehen tragen, lassen sie den ganzen Jahresertrag freiwillig vach und geben ihn als bezahlt auf (relaxavimus omnem annonam et solutam dimisimus), weil sie Verwalter und Bauern (villicos et colonos) dadurch bedrückt hätten. Sie wollen auch in Zukunft den Vogteileuten nicht eher Abgaben auferlegen, bis das Kloster seine Einkünfte bezogen hat, und beim Eintreiben milde vorgehn, dagegen eifrig dafür sorgen, daß das Kloster seine Abgaben erhält. Dies alles war in Gegenwart der Äbtissin festgestellt. Die Aussteller versprachen die Befolgung dieser Bestimmungen dem Edelherrn Gottschalk von Plesse, dessen Sohne Otto, dem Kämmerer Heinrich und Hermann von Uslar, dem Schultheißen Friedrich und dem derzeitigen Vogte Bruning in die Hand. Zeugen: dominus Gotscalcus nobilis de Plesse. Otto filius suus, Theodericus plebanus sancti Georgii in Gandersem, Thidericus plebanus orientalis ecclesie in Tennenstede, Heinricus camerarius, Bruningus advocatus, Fridericus sculthetus in Erich, Arnoldus de Wulfenchen, Hermannus Stock, Heinricus de Tennenstede et alii quam plures. Siegel der Aussteller et Heinrici de Lebenstede, Edeleri de Arnestede, Hermanni de Vslaria et Heinrici de Tullenstede militum . . . Datum et actum Eriche anno domini MºCCºLXXºIII". XVIIIº Kal. Decembris.

J. Chr. Harenberg, Historia ecclesiae Gandershemensis diplomatica, Hannover 1734, S. 784; vgl. auch S. 531, 775, 1550. — H.

# No. 41.

1275 Juli 26. Eckhard, Hugo und Berthold [von Ballhausen] "una cum Widekindo nostro fratrucle" bekennen, daß sie eine Hufe in Rangenrode (Wüstung in der Gegend von Morschen), die jährlich 6 solidos denariorum zu zahlen hatte — diese Einkünfte hatte der Ritter Guntram von Morschen von ihnen zu Lehen — dem Kloster Heida zum ständigen Eigentum übertragen haben. Zeugen: dominus Her[mannus] miles de Spangenberg, Sifridus miles de Haldorf; Arnoldus plebanus in Milsungen; Ludewicus de Sluwinesdorf, Henricus Winze, Gerhardus scultetus in Milsungen, Ludewicus iunior de Sluwintesdorf, Herelwicus (!) de Otolueshusen et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini MCCLXXV, in crastino b. Iacobi apostoli.

<sup>1)</sup> Die Schrift deutet aber auf die Mitte des 13. Jahrhunderts, ebenso die Namen einiger Zeugen; Berthold von Kreuzburg läßt sich in Urkunden von 1256, 1266 und 1267 nachweisen. Konrad von Wehren 1267 und 1275, Herwig von Bödiger 1238, Eckhard von Wartburg 1255—1265, Werner von Salzberg und Giso Sprengel je zweimal 1269, ersterer auch 1253, letzterer 1255, 1259, 1260, 1267.

Eckhards und Bertholds Siegel anhängend, das Hugos fehlt. Vgl. Tafel I Fig. 5 und 6.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Heida).

### No. 42.

1275 Juli 26. Schwarzenberg (n. Melsungen an der Fulda). Eckehardus miles de Ballenhusen verpflichtet sich mit seinen Brüdern, die Einkünfte von 6 sol. den. die der Ritter Guntram von Morschen von ihnen einstmals zu Lehen gehabt, und die sie jetzt den Nonnen zu Heida überlassen haben, binnen Jahresfrist aus dem etwaigen Lehensverhältnisse zu befreien. Augenblicklich vermögen sie nämlich nicht zu entscheiden, ob es sich um Eigentum oder Lehen handelt. Datum anno domini MCCLXXV apud Svarzenberg, in crastino beati Jacobi apostoli. Eckhards Siegel anhängend. Vgl. Taf. I Fig. 4.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Heida).

#### No. 43.

1276 April 22. Luitpold, Sohn des verstorbenen Luitpold Truchseß von Heimburg, giebt Güter im Dorfe Urbach (w. Ebeleben, in Schwarzburg-Sondershausen) den Söhnen des Northäuser Bürgers Gottschalk von Holzmarkt zu Lehen. A. 1276, X. Kal. Maii. Zeugen: avunculi mei Eckehardus de Balnehusen et fratres eius.

Urkunden des Stiftes Walkenried (Urkundenbuch des historischen Vereins für Niedersachsen Heft II und III), Hannover 1852, S. 287 No. 440.

#### No. 44.

1276 [Januar — September]. Gatersleben (b. Aschersleben). Mechthild, Ehefrau des Ritters Heinrich von Dunstedt, Margarethe, Ehefrau des Ritters von Alerstedt und Mechthild, Ehefrau Bertholds Ritters von Ballenhusen, geben ihre Zustimmung zu der Schenkung, die ihre Brüder Rudolf, Dietrich Johann und Johann von Gatersleben dem Stifte Quedlinburg zugewendet haben.

O. von Heinemann, Codex diplomaticus Anhaltinus, II, 352 No. 487.

# No. 45.

1277 Januar 4. Ulrich, geistlicher Richter und Scholastikus zu Jechaburg, macht bekannt, daß der Streit zwischen dem Propste des Klosters Capelle (in Schwarzburg-Rudolstadt) und Herrn Eckhard von Ballenhusen und dessen Brüdern über das Patronatsrecht der Kirche in Lützen-Sömmern (Luzelensumeringen) einem Schiedsgericht übertragen sei, nämlich domino Reinoldo plebano de Sumeringen sancti Gangolfi, domino Henrico de Gruningen militi, Heinrico de Sumeringen militi, Heidenrico dicto Velkenero de Gruzen militi, Bertoldo de Rotteleiben militi. Er (Ulrich) hätte dann Magister Heidenreich, Pfarrer in Markt-Greußen (Sondershausen), zugezogen und im Einverständnisse mit den Schiedsrichtern das Patronatsrecht dem Kloster Capelle überantwortet. Acta sunt hec anno domini MCCLXXVII in octava innocentum. (Michelsen hält dies für den 8. Jan. des folgenden Jahres.)

XXI.

A. L. J. Michelsen, Codex Thuringiae diplomaticus. Jena 1854, S. 18 No. VIII; Jovius, Chronicon Schwartzburgicum, III, cap. I bei Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. I, 191. - H.

# No. 46.

1277 September 23. Mainz. Erzbischof W[erner] von Mainz bestätigt den obigen Spruch über das Patronatsrecht der Kirche von Sumeringen, das dem Ritter Eckhard und dessen Brüdern von Balnhausen somit verloren geht. Datum Maguntie anno domini millesimo CCLXXVII, VIIII. Kal. Octobris. (Michelsen deutet dies als den 18. Sept., dann müßte aber XIIII. Kal. Octobris in der Urkunde stehn.)

Michelsen, Cod. Thuringiae dipl., S. 17 No. VII.

# No. 47.

1278 September 25. Die Grafen Günther IX. und Heinrich X. von Schwarzburg treten ihrem Bruder Günther XI., Domherrn zu Magdeburg, das Dorf Sebergen ab. Zeugen: Ludwig von Brandenstein, Heinrich und Otto Gebrüder von Greußen, Gerbot von Balnhausen, Heinrich von Ranis, Hermann, Konrad und Dietrich Gebrüder von Beulwitz.

Jovius, Chronicon Schwartzburgicum, II, cap. XVIII bei Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script., I, 183 C. - H.

# No. 48.

1282 März 27. Mühlhausen. Sühne zwischen den Mühlhäuser Bürgern von Göttingen und von Küllstedt wegen Ermordung Gottfrieds von Küllstedt. Als vorletzter der Mühlhäuser Ratsherren wird Hermann von Ballenhusin genannt.

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 296 S. 118.

#### No. 49.

1286 Januar 6. Berta de Nouo Castro (= Naumburg s. Wolfhagen in Niederhessen) verkauft auf den Rat ihres Gemahls, des Herrn Giso Ritters von Ziegenberg, und mit Zustimmung ihrer Söhne Widekind und Berthold [von Schwarzenberg] dem Deutschen Hause in Marburg ihren Leibeigenen Herwig von Möllrich. Zeugen: Conradus de Uslathe miles, Gozwinus de Osterhusen, Heinricus Vingerhut scultetus und Bürger von Fritzlar. Die letzteren und Giso von Ziegenberg sind Siegler. Siegel ab-

Wyss, Hessische Urkunden (Publ. aus Preuß. Staatsarchiven III. Bd.) I, 338 No. 456; Guden, Codex diplomaticus, IV, 953 No. LXXVIII.

#### No. 50.

1286 Januar 6. Ritter Giso von Ziegenberg verbürgt sich für die Zustimmung seines zweiten Stiefsohnes Berthold [von Schwarzenberg] zu obigem Verkaufe.

Wyss, Hess. Urk., I, 339.

#### No. 51.

1286 Januar 6. Giso Ritter von Ziegenberg und dessen Stiefsohn Widekind [von Schwarzenberg] verbürgen sich eidlich dafür,

-077

daß Berthold [von Schwarzenberg], ihr Stiefsohn bezw. Bruder, obigen Verkauf für gültig erklären und bis zum Sonntage Quasimodogeniti (April 21.) in eigener Person zu Fritzlar auf den Leibeigenen H. v. M. Verzicht leisten wird. Wenn dies am 22. April nicht geschehen ist, wollen die beiden Aussteller sich in Fritzlar stellen und dort so lange bleiben, bis ihr Versprechen erfüllt ist. Datum anno MCCLXXXVI, in Epiphania domini.

Guden, Codex diplomaticus, IV, 954 No 79. Kurz erwähnt bei Wyss, Hess. Urk., I, 339.

#### No. 52.

1286 Februar 17. Agnes, Witwe des Ritters von Wirbach, gestattet dem Augustinermönche B. genannt Quadrans im Brühl vor Erfurt, einen von ihr erhaltenen Zins an den Pfarrer zu St. Martin daselbst zu verkaufen. Zeugen: G[erbot] de Balnhusen, C. de Mulde milites; G. de Erfort et H. de Lychstete cives in Salvelt et alii.

C. Beyer, Urkundenbuch der Stadt Erfurt (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen, XXI. Band), Halle 1889, I. Bd., No. 361.

## No. 53.

1289 Mai 26. (in crastino Urbani pape). Hermann und Johann, die Söhne des Ritters Giso von Ziegenberg, verzichten auf alles Anrecht an ihr Allod und ihre Mühle zu Martageshusen (Marzhausen n. Witzenhausen) zu Gunsten des Klosters Mariengarten (s. Göttingen). Siegler: Ritter Johann von Helfenberg und die Stadt Münden. Zeugen: Conradus de Berleuessen, Henricus de Reingoldeshusen milites; Johannes de Herste advocatus in Fridelant, Widekindus de Swarzenberg<sup>1</sup>) und andere.

Orig. im Staatsarchiv Hannover (Mariengarten, No. 53).

Gedruckt bei Scheidt, Histor. u. diplomat. Nachr. vom hohen u. niederen Adel in Teutschland. Hannover 1754, S. 88. — Gust. Schmidt, U.-B. der Stadt Göttingen (Niedersächs. U.-B., Heft VI), I. 23 No. 31.

#### No. 54.

1290 Juli (1.—6.). Das Brückenkloster in Mühlhausen verkauft an Lodewicus dictus Ansinen danc de Balnhusen, dessen Frau Christine und Erben zwei Acker Landes.

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 363 S. 151.

#### No. 55.

1292 Juli 1. Aachen. Der römische König Adolf (von Nassau) macht dem Erzbischof Gerhard von Mainz verschiedene Versprechungen:...Item castrum Ballenhusen, obligatum ipsi...archiepiscopo et sue ecclesie Maguntine per nobilem virum Gerlacum de Bruberg, non repetemus ab ipsis, nisi mille marcis argenti puri primitus sibi datis.... Datum Aquisgrani Kal. Julii, indictione

- 200

<sup>1)</sup> Scheidt setzt hinter diesen Namen: "famuli", ein Wort, das im Originale fehlt; es entspricht aber den Thatsachen, denn alle folgenden sind Göttinger Bürger, denen solch eine Bezeichnung nicht zukommt.

V., anno domini MCC nonagesimo secundo, regni vero nostri anno primo.

Guden, Codex dipl.I, 862. — H. Reimer, U.-B. der Herren von Hanau (Publikationen aus Preuß. Staatsarchiven, Bd. 48). 4 Bde. Leipzig 1891 ff., I, 526 No. 725. — H.

# No. 56.

1292 Dezember 4. Die Gebrüder Eckhard, Berthold und Hugo genannt von Balnhusen bekunden, daß Johann, der Sohn Wilhelms von Weißensee, eine halbe Hufe in Schwerstedt (Kreis Weißensee), die er von ihnen zu Lehen hatte, dem Kloster Reifenstein (auf dem Eichsfelde) für fünf Mark Silbers und einen Vierdung verkauft und das Lehen in ihre (der Ballhäuser) Hände zurückgegeben hat. Die 3 Brüder haben nun vom Kloster eine Mark Silbers erhalten und setzen es dafür in das Eigentumsrecht der halben Hufe ein, auf die sie vor dem Gerichte (in publico plebiscito) zu Weißensee verzichtet haben. Zeugen: dominus Berthous viceplebanus in Swegerstete; Heidenricus de Cruzen, Berthous de Melre milites; Cunradus de Sumeringen, Theodericus de Eilichen, Gerhardus de Varnrode, Heinricus de Swegerstete. Thimo de Bichelingen et plures alii fide digni. Acta sunt hec anno domini MCCLXXXXII, pridie Non. Decembris.

Siegler: die Aussteller. Von Eckhards Siegel ein Stück anhängend, das Bertholds fehlt ganz, das Hugos anhängend, aber durch einen Querriß entstellt. Vgl. Taf. II Fig. 3.

Original im Staatsarchiv Magdeburg. - H.

#### No. 57.

1293. . . . Bie dissen getzyten woren in dem lande zu Hessen vile roupslosse unde mortkuten, die dan ire lehene nicht umbe den fursten entphaen wulden, sundern sie woren des lants fygent, etzliche uffenberliche, etzliche heymelichin. Die bestreid der lantgrave unde gewan sie; etzliche brach er zu grunde nidder, etzliche besatzste er mit den synen, unde in sunderheid dusse nachgeschrebin XVIII slosse: Blancksteyn, die tzwey Hoenfelssche, die tzwey Gudenberge, de Kesseberg uff der Eddern, Aldenburg, Rulkirchen, Rudelssen, Swartzenberg, Helffinberg, Wulffeshussen, Ruckershussen, Landessburg, Czigenberg, Pederssheyn, Ulrichsteyn unde Eyssenbach. Unde in sulcher masse hat he gar eyne reyne strasse gemacht unde gehalten.

So oder ähnlich erzählen: Wigandi Gerstenbergeri Chronicon Thuringico — Hassiacum (bei Schmincke, Monimenta Hassiaca, Cassel 1747—65, II, 433, und bei Avrmann, Sylloge anecdotorum, Frkf. 1746), die hessische Reinchronik (bei Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. Marburg 1731, VI, 260. 261), die Excerpta chronici Riedeseliani Hassiaci (bei Kuchenbecker, Anal. Hass., VI, 461).

#### No. 58.

1294 Juli 4. (IIII. Non. Julii.) Die Gebrüder Günther und Friedrich, Vögte zu Salza, bekunden, daß Eckhard von Görmar einen Hof in Görmar (ö. Mühlhausen), den er von ihnen zu Lehen hatte, dem Kloster Volkenrode (nö. Mühlhausen) verkauft hat. Dafür nimmt Eckhard v. G. 10 Äcker seines Eigengutes in Urbach

(Schwarzb.-Sondersh.) von den Vögten von Salza zu Lehen. Zeugen: fr. Heinricus provisor hospitalis in Salza, Heinricus Alboldi sacerdotes et monachi; Heinricus magister marstabuli, Bertoldus de Balnhusen conversi in Volkolderode; Gernodus de Wigeleiben et Hermannus de Nuwenmarte milites.

Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script., Bd. I (Historia monasterii Volcolderodensis diplomatica), S. 776 No. 65.

# No. 59.

1295 September 28. Cassel. Widekindus et Bertholdus fratres de Swarcenberg bekennen, daß sie dem Landgrafen Heinrich (I.), Herrn des Hessenlandes, seiner Gemahlin Mechthild und beider Erben verkauft haben: einen Hof in Waldau mit ihrem (nostra) Teile des Zehnten daselbst, alle ihre Geldeinkünfte in Fuldhagen, acht Malter jährlicher Abgabe in Krumbach, die Hälfte des Zehnten in Elgershausen, einen Malter Weizen in Venne, die Hälfte des Allods in Körle, das halbe Grundstück des Schlosses Schwarzenberg (mediam partem aree castri Swarcenberg), den vierten Teil vom Zehnten in Melsungen, alle Geldeinkünfte (omnem monetam)<sup>1</sup>) daselbst, das halbe Allod in Rotenburg mit dem Allod neben der Burg Rotenburg, die Ritter Thammo und Vollecop vom Landgrafen zu Lehen haben<sup>2</sup>). Da die Aussteller kein Siegel besitzen, siegeln die Stadt Cassel und Herr Giso von Ziegenberg. Zeugen: Ludewicus miles dictus Kalp, Thammo de Alenhusen, Johannes Rithesel milites; Wernherus de Gesmaria, Heinricus Conradi et Conradus de Gudensberg scabini in Casle et a. qu. pl. f. d. Datum in Casle anno domini MCCXC quinto, quarto Kal. Octobris.

Wenck, Hessische Landesgeschichte: Urkunden zum III. Bde., S. 163 No. 192.

## No. 60.

1299. Die Ritter Friedrich von Rosdorf und Dietrich von Hardenberg, Amtleute (officiati) des Erzbischofs Gerhard von Mainz, bekunden, daß ihnen vom Erzbischof sein Schloß Mühlberg (nw. Arnstadt) nach Lehnrecht verliehen ist, rückkäuflich zu 500 Mark. Außerdem hat Gerhard sie zu Amtleuten (officiatos) eingesetzt in Seebach (nw. Langensalza), Gleichenstein (Eichsfeld), Ballenhusen und Bischofs-Gottern (= Großen-Gottern sö. Mühlhausen). Bezahlen sollen die beiden den Burgmannen von Seebach 10 Mark und 9 Malter, Ludwig von Kühnhausen 7 Mark nach dem Inhalte der ihnen übergebenen erzbischöflichen Urkunde, dem von Spangenberg 30 Mark. Nach dem Rückkaufe Mühlbergs sollen auch die übrigen 4 Burgen dem Erzbischof zurückgegeben werden.

2) Sämtliche Ortschaften sind zwischen Rotenburg a. d. Fulda und Cassel zu suchen.

<sup>1)</sup> Von einer Münzstätte in Mls. war bisher nichts bekannt. H. Dr. Buchenau in Weimar hat jedoch im Kaufunger Funde eine Münze entdeckt, die er uach Mls. (um 1240) verlegt. Er wird im nächsten Jahrg. der Bl. f. Münzfreunde Näheres berichten. — Anscheinend zeigt die Münze das ältere Wappen der Ritter v. Rotenburg, Ringe (gegen Ende des 13. Jahrh. führten die R. v. R. aber 2 Querbalken im Schilde.)

Joh. Wolf, Gesch. des Geschlechts von Hardenberg. Göttingen 1823—25, I, Urk. No. XXVII S. 30. — Würdtwein, Diplomataria Moguntina, Mainz 1788, I, 110.

# No. 61.

1301 Mai 14. Graf Otto von Bilstein bekennt, daß er (cum consensu domine nostre Katerine) dem Landgrafen Heinrich (L.), Herrn des Hessenlandes, dessen Gattin Mechthild und den Söhnen beider seine Aktivlehen zwischen der Werra und dem Hainehen bei Altmorschen (usque ad silvam, que Hecheno appellatur) verkauft hat. Unter anderen haben Lehen vom Grafen Otto von Bilstein Eckhard Ritter, Berthold, Widekind und Hugo Brüder von Swarzenburg Güter in Waldau, Volthagen und Crumbach, den halben Zehnten in Ober-Melsungen und andere Güter. . .

Wenck, Hessiche Landesgeschichte, Urk. zum II. Bd., S. 248 No. CCIL.

# No. 62.

1302 Oktober 28. (Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo secundo, quinto Kal. Novembris). Das Kloster Reinsdorf (nö. Nebra) verkauft dem Kloster Beutitz (w. Weißenfels) 14½ Hufen Landes in verschiedenen Dörfern. Zeugen: abbas in Goska, dominus Conradus scolasticus Cicensis nec non Conradus sancti Othmari et Johannes sancti Wentzelai ecclesiarum rectores in Nuenburgk; ac strenui viri Eckehardus de Ballenhusen, Heinricus de Glina milites cum pluribus al. f. d.

Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script., II, 387 No. LV.

# No. 63.

1303 August 13. Mühlhausen. Johann Kämmerer von Mühlhausen, seine drei Söhne und eine Tochter schenken dem Kloster Anrode (Eichsfeld) 1 1 Hufen Landes bei Helmsdorf (osö. Dingelstädt). Zeugen: dominus Gotfridus prepositus pontis Molhusen; Albertus Proyso, Echardus de Balnhusen milites; et Bartoldus de Worbeze opidanus in Molhusen et al. pl. fid. d.

Joh. Wolf, Eichsfeldisches Urkundenbuch. Göttingen 1819, S. 40 No. XLI. — Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 540. — H.

#### No. 64.

1303 September 8. Ritter Eckehart von Ballenhusen und sein Sohn Eckehart übereignen dem Bruder Gottfried von Kornre (Körner), Landkomtur von Thüringen, und den gemeinen Brüdern des Deutschen Hauses zu Neylstete (Nägelstedt ö. Langensalza) auf Bitten Richards von Vrimar 1 Hufe Landes, 12 Acker in der Flur von Cletstete (Clettstedt nö. Langensalza) zu, nebst zwei dazu gehörigen Höfen. Zeugen: Heynrich von deme Hayne, Ditmar Schutze von Heylingen, Richart von Vrimar, Hartunc sein Bruder, Heynrich von Bremendorf. Geben noch der geburt unses herrn tusent jar druhundert jar in deme dritten jare, an unser vrowen tage der lezzeren. Siegel fehlt.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden, No. 1738.

#### No. 65.

1306 Januar 18. (in die beate Prisce virginis mart.). Die Ge-

brüder Dietrich und Heinrich von Hagen tauschen Güter mit dem Kloster Reifenstein (Eichsfeld). Zeugen: Theodericus dictus Saxon, Henricus et Rudegerus fratres dicti de Indagine, Eckehardus de Ballenhusen, Conradus dictus Lupus et quam pl. al.

Joh. Wolf, Politische Geschichte des Eichsfeldes. Göttingen 1792—93, Bd. I, Urk. No. 69. — H.

### No. 66.

1306 März 30. Johann, Dietrich und Heinrich Kämmerer von Mühlhausen bezeugen den Verzicht Heinrichs von Mehler auf 1 ½ Hufen in Groß-Mehler (nö. Mühlhausen), die sein Vater Werner dem Kloster Volkenrode (nö. Mühlhausen) zur Entschädigung gegeben hatte. Zeugen: Bertoldus dictus Rappe et Johannes frater ipsius, frater Bertoldus de Balnhusen magister marstabuli, frater Henricus magister hospitum et frater Ernestus conversi de Volkoiderode ac alii qu. pl. f. d.

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 564.

# No. 67.

1308 Februar 5. (anno domini M°CCC° octavo, Non. Februarii). Günther von Willerstedt söhnt sich mit dem Kloster Reifenstein aus, nachdem ihm für die 8 Hufen in den Feldern des Dorfes Hüpstedt (sö. Worbis) 4 Mark Silbers gegeben sind, zugleich um Sicherheit von seiten seines Verwandten Hermann von Ballhausen zu erkaufen (nec non et in emendam cognati mei Hermanni de Ballenhusen plenariam).

Joh. Wolf, Eichsfeldisches U.-B., S. 43 No. XLV. — H.

#### No. 68.

1308 Oktober 24. Wachsenburg (nw. Arnstadt). Landgraf Friedrich von Thüringen, Markgraf von Meißen und des Osterlandes, schenkt Getreide- und Geldzinsen zu einer Vikarei in der Domkirche zu Meißen. Praesentibus nobilibus viris Gunthero et Heinrico comitibus de Schwarczburcg, Gunthero comite de Keuernberc, H. comite de Stalberc; et honorabilibus viris H. de Zwein praeposito Misnensi et magistro Walthero curiae nostrae prothonotario; Witoldo de Foresto, Eckehardo de Balinhuse, Conrado de Bukkewitz militibus et qu. pl. al. f. d.

Gersdorf, Cod. dipl. Saxoniae reg., II. Hauptteil (U.-B. des Hochstifts Meißen), Leipzig 1864, 274 No. 344.

## No. 69.

1308 Dezember 8. Eckard us miles de Balnhusen verzichtet zusammen mit seiner Gattin Bertrade und im Einverständnisse mit seinen Söhnen Giselher, Eckhard und Eckhard zu Gunsten des Brückenklosters in Mühlhausen auf zwei Hufen in Clettstedt (nö. Langensalza), die Dietmar von Pfertingsleben erblich besitzt. Sie (Eckh. und Bertrade) verzichten auch auf das Herbergerecht und jegliches andere Anrecht an jenen Gütern, zum Heile ihrer Seelen, damit nach ihrem Tode ihr Andenken von den Nonnen um so feierlicher begangen werde. Zeugen: Cristanus de Langelo senior, Cristanus iunior de Langelo, Berthous de Bischoverode et Ernestus frater suus et al. qu. pl. f. d.

Herquet, U.-B. der St. Mühlhausen, No. 599.

### No. 70.

1309 Januar 9. Sühnevertrag zwischen Berthold Fuchs, Vogt des Herzogs Heinrich von Braunschweig in Hagen, und der Stadt Mühlhausen per strennuos viros dominum Ekkehardum de Balnhusen, Hermannum de Westernhayn et Johannem de Espelingerode intermedios. Es handelte sich um einen Totschlag, den die unter Mühlhäuser Gerichtsbarkeit stehenden Bauern von Eberolderode (Wüst. Elberode?) und Eigenrode (ö. Dingelstedt) an dem herzoglichen Kaplan und Pfarrer von Eberolderode begangen hatten.

Herquet, U.-B. der St. Mühlhausen, No. 600.

# No. 71.

1309 Februar 4. Oberhagen (auf dem Eichsfelde?). Rüdiger, Heinrich und Hermann, Gebrüder, genannt de Indagine, schenken dem Deutschen Ordenshause in Walhusen (Wahlhausen im Kreise Heiligenstadt) eigentümlich 1 Mansus in der Flur Kemstete (Kehmstedt in der Grafschaft Hohnstein) und einen Hof ebendaselbst, den Boso Cristeninge, Bürger von Nordhausen, von ihren Vorfahren zu Lehen hatte, sowie ein Brombeergesträuch (rubetum), das 2 Gänse zinst, und das die Brüder Konemundus und Henricus, einst Bewohner von Kemstete, von ihnen erkauft. Auf Bitten der Ordensbrüder bekräftigt Ekkehardus de Balnhusen die Schenkung mit seinem Siegel, das aber beschädigt ist. Datum in Indagine Superiori pridie Nonas Februarii anno domini M CCC nono.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden, No. 1853.

# No. 72.

1311 Oktober 23. Eisenach. Die Herzogin Agnes von Braunschweig giebt, gleichzeitig im Namen ihres Gemahls Heinrich, ihre Einwilligung zu dem Ehevertrage, den ihr Bruder, Markgraf Friedrich von Meißen, zwischen Johannes dominus de Werle atque Slavie, und ihrer Tochter Mechthildis aufgerichtet. Zeugen: Fridericus filius [Agnetis], Eckehardus de Ballenhusen, Siffridus de Eltze, milites, Thidericus de Dorstat, notarius qui de parte [Agnetis] interfuerunt; Hartmodus de Bylewicz, Heinricus de Myla, Hermannus dictus Goldacker, milites, Nicolaus notarius, [Friderici marchionis Misnensis]; Thesmarus de Reberge, miles, Stacius de Babecin, Johannis domini de Werle procuratores. Datum Isenaco anno domini M CCCo undecimo, Xo Kalendas Novembris. Mit anhängendem Siegel der Herzogin.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden, No. 1944.

#### No. 73.

1314 Januar 25. Ludwig und Konrad von Kühnhausen stiften einen Vergleich zwischen Friedrich, ihres Bruders Sohne, und dem Kloster Reifenstein über den Totschlag Hermanns von Ballen-husen. Die Mönche sollen dem Neffen (patruo nostro) sechs Mark reinen Silbers in bestimmten Terminen bezahlen, Friedrich dagegen das Kloster in allen Dingen fördern. Zeugen: Theodericus de Westhusen, Heinricus de Worbizche, Herwardus castrenses in Scarphin-

stein et qu. pl. al. f. d. Datum anno domini MCCCXIIII, in conversione beati Pauli apostoli.

Siegler: die Aussteller. Beide Siegel fehlen.

Original im Staatsarchiv Magdeburg.

## No. 74.

1314 Juli 16. Urkunde Herzog Heinrichs von Braunschweig für die Marienkirche vor der Stadt Eimbeck. Zeugen: dominus Johannes de Nancxen noster capellanus; Eckehartus de Ballenhusen, Henricus Mudzeval, milites; Eckebertus de Hattorp famulus; Conradus de Lyndowe noster notarius et quam plures al. f. d. Datum anno incarnationis domini millesimo trecentesimo quartodecimo, decimo septimo Kal. Augusti.

Urk. im Staatsarchiv Hannover (Marienst. Eimb., No. 12). — Abgedruckt in der Sammlung ungedr. Urkunden zur niedersächsischen Geschichte, I. Bd. Gött. 1749—52, II. Bd. Hann. 1754, II, 149 No. VIII.

### No. 75.

1315 Februar 16. Die Ritter Ludolf von Medem und Burghard von Wildenstein bekennen, daß ihnen Herzog Heinrich von Braunschweig die Vogtei zu Berka (Kreis Northeim) und Vogtei und Dienst zu Mittlingerode und Eisdorf (Kreis Osterode am Harz) verpfändet und den Turm, der abgebrochen werden soll, und das Gericht zu Berka überliefert hat. Zeugen: her Eckehard von Ballenhusen, her Thiderich von Oldendorph un her Heinrich Mudzeual ritdere.

Sudendorf, U.-B. zur Geschichte der Herzöge v. Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande. Hann. 1859 ff., Bd. I, 147 No. 259.

### No. 76.

1315 Oktober 24. (sexta feria ante Symonis et Jude proxima). Eghardus de Balnhusen miles übereignet dem Abte und Convente zu Homburg (bei Langensalza) den Zehnten in Bothenheilingen (Kreis Langensalza), den Hermann von Greußen von ihm besaß. Zeugen dominus Guntherus de Salcza, Guntherus et Henricus iuniores de Salcza; Theodericus de Mila canonicus s. Marie Erford[ensis], Hermannus de Novo Foro, Fridericus de Hopffgarthen, Hartungus de Hongede.

E. G. Förstemann, Urkunden des Klosters Homburg, in den Neuen Mitteilungen aus dem Gebiet histor.-antiquarischer Forsch. Halle u. Nordhausen 1842, VIII. Bd., 2. Heft, S. 82 No. (XXI b) 53. — H.

### No. 77.

1315 November 11. (Acta sunt hec anno domini MCCCXV, in die sancti Martini episcopi et confessoris). Berthold und Dietmar Hund verkaufen einen Hof in Bronstorf (Braunsdorf sw. Merseburg) dem Deutschordenshause daselbst und haben auf den Hof Verzicht geleistet vor den Burgmannen auf dem Schlosse Neuenburg (bei Freiburg a. d. Unstrut). Siegler: Ritter Rudolf von Cannawurf, derzeit Vogt in castro Nuwenburgk. Zeugen: predictus dominus Rudolfus de Canewerfen, Eckhardus de Balenhusen,

Joannes de Amelungestorf milites; Conradus de Lisnic et al. qu. pl. f. d.

Joh. Pet. von Ludewig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomat um ac monumentorum. Frf. et Lips. 1723, tom. V, 96 dipl. 71. — H.

# No. 78.

1317 August 10. Johann in Canbur (Camburg in Sachsen-Meiningen)<sup>1</sup>), Hugo in Balnhausen und die Söhne Heinemanns von Herbsleben erklären, daß sie dem Abte Albert und seinem Kloster in Pforta für 10 & Erfurter Denare in Dorf und Flur Endeleiben (Wüst. Engeleben bei Vehra) 3 Höfe und 17 Morgen nach den 3 Fluren nebst Weidenbäumen, Wiesen, Weideplätzen und anderm Zubehör verkauft hätten. Das Eigentumsrecht der Güter habe ihnen bisher zugestanden; Berthold von Nordhausen, oppidanus in Endeleben, habe sie von ihnen zu Lehen gehabt. Ebenso hätten sie dem Kloster 5 Morgen in derselben Feldmark verkauft. Nach dem Tode der jetzigen Nutznießer sollten auch diese Ländereien ans Kloster übergehn. Siegler: die Aussteller. 1317 am Tage des heiligen Lorenz. Zeugen: Bruder Heinrich genannt Clowe, Br. Conrad genannt von Heseler, Mönche in Pforta; Br. Heinrich genannt von Vileborn, Br. Conrad genannt Ysenhut, Laienbrüder ebendort; Albert genannt Nacht und dessen patrui Heine und Tycel; Bertold Gunthers, Albert von Botzseyger, oppidani in Eimoldeleyben und andere mehr.

G. A. B. Wolff, Chronik des Klosters Pforta. Leipzig 1843-46, II, 370.

# No. 79.

[Um 13192].] Die Grafen von Hohnstein geben dem Landgrafen Friedrich von Thüringen das Schloß Ballhausen mit dem Recht, wie sie es unlängst von Hugo von Herbsleben gekauft hatten. Dafür sollen Hugo und dessen Söhne beim Landgrafen, "an dem sie sich bishero auch vergriffen hatten", Gnade finden und das Gut, das sie noch zu Ballhausen eigentümlich besitzen, vom Landgrafen zu Lehen nehmen.

Jovius, Chronicon Schwartzburgicum, V. Teil, Kap. VIII bei Schoettgen et Kreysig I, 315 C. D. — H.

### No. 80.

1322 Mai 25. Eckehardus miles dictus de Ballenhusin verkauft im Einverständnisse mit seinen Erben den Zehnten in Dorf und Gemarkung Corbetha (w. Leipzig), que dari solet de sex mansis et viginti quinque areis insuper et in deputato viginti duas sexagenas decimarum, dem Kloster Beutitz (w. Weißenfels). Zeugen: dominus Petrus dictus Porzik miles, Hermannus, Heinricus, Tammo dicti de Haldecke, Albertus dictus Knut et al. qu. pl. f. d. Datum et actum anno domini millesimo tricentesimo vicesimo secundo, in die Urbani martiris atque pontificis gloriosi.

Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. II, 395 No. LXXVI.

Oputh

<sup>1)</sup> Wolff hält es für Cannawurf bei Heldrungen.

<sup>2)</sup> von Hagke, Nachr. vom Kreise Weißensee, S. 315, 396 führt einen ähnlichen Vertrag schon zum Jahre 1315 an.

Das Siegel Eckhards v. B. daselbst abgebildet tab. V, No. 56: Widderhörner, darunter eine Rose; Umschr.: Sv. Eckehardi de Ballenhusen.

#### No. 81.

1324 März 8. Hugo von Balnhusin mit seinen Söhnen Apeleio<sup>1</sup>) und Hugo erklärt, daß Dietrich genannt Zcoph, sein Lehensmann (feodarius), Güter im Dorfe Endeleiben (Wüst. bei Vehra), Haus, Hof und Garten und 4 Äcker auf jeder Flur an den Klosterbruder Konrad genannt Isinhud. Wirtschaftsverwalter in Vehra (sw. Weißensee), für 3 Mark Silbers verkauft habe. Das Eigentumsrecht über diese Güter übergiebt Hugo zu seinem Seelenheile und aus Liebe gegen Dietrich Zcoph, den Bruder Konrad und das ganze Kloster Pforta. Siegler: der Aussteller. Zeugen: die Brüder Hermann und Dietrich genannt von Weringishusen, Lutiger Rop, Albert Nacht u. a. m. Geschehen im Jahre des Herrn 1324, feria quinta post dominicam Invocavit, 8 Tage vor den Iden des März.

G. A. B. Wolff, Chronik des Klosters Pforta, II, 410.

# No. 82.

1329 Oktober 27. Ulrich, Kanenikus der Paderborner Kirche, und Ludolf. Knappe, Gebrüder genannt Marschalk, beurkunden, daß vor ihnen ihre Blutsverwandten Konrad Priester von Osede und dessen Sohn Werner auf alle Rechtsansprüche an das Cistercienser-Kloster Hardehausen (bei Paderborn) verzichtet haben. Zeugen: Bernhard, Pfarrer in Billinghausen (Belnchosen), Johannes genannt Swarthenberg, Knappe, u. a. — Siegel beider Aussteller abgefallen. 1329 in vigilia beatorum apostolorum Symonis et Jude.

Original im Staatsarchiv Münster.

# No. 83.

1331 Juni 24. (an sancti Johanns tage des teuffers). Ritter Eckhard von Ballhausen, gesessen zu Rolliez (Markröhlitz, Kreis Querfurt) bezeugt, daß er und alle seine Erben, namentlich sein Vetter Gysseler von Balnhusen, mit dem Abte und Convente von Homburg (bei Langensalza) sich verglichen haben wegen ihrer Ansprüche am Zehnten (teezmass) und Gut zu Bothenheilingen (Kreis Langensalza). Nach Empfang von 8 Mark lötigen Silbers verzichtet E. v. B. völlig. Das bekräftigen auch durch Anhängung ihrer Siegel seine Ohme, die Gebrüder Friedrich und Apel von Wangenheim. Zeugen: er Apel von Wernrode und sein Bruder Reinhard, er Konrad Schnoyse, herr Albrecht Schaff ritter; Ticzel und Bertold Schoff, Heyne Vogdt.

Förstemann, Urkunden des Klosters Homburg, in den Neuen Mitteilungen aus dem Gb. histor.-ant. Forsch. Halle und Nordhausen 1842, VIII, 2, No. 54 S. 83. — F. H. A. von Wangenheim, Regesten u. Urk. des Geschl. Wangenheim, I. Hann. 1857, II. Gött. 1872, I, No. 84 S. 79. — H.

#### No. 84.

1334 Dezember 26. Ritter Dietrich und Knappe Ulrich, Ge-

1) So Wolff nach dem Transsumtbuche. Im Originale wird wohl Apele, Jo. (= Johannes) und Hugo gestanden haben.

brüder, und deren Vetter Ritter Heinrich von Weberstedt verkaufen 8 Malter Roggen und 16 Malter Hafer jährlich aus ihrem Kaufunger Lehen in Ober-Heroldshausen (Heroldishausen, Kreis Langensalza) dem Stifte Kaufungen. In presencia Frederici militis de Weberstede fratris predictorum, Hermanni de Balnhusen; Johannis plebani in Heroldeshusen; Thilonis de Heylingen, Gebehardi, Henrici dicti Schollen et Dytmari dicti Schotten et aliorum.

Herm. von Roques, U.-B. des Klosters Kaufungen. Cassel 1900, I, No. 186 S. 178.

### No. 85.

1336 Januar 10. Weißenfels. Ritter Eckehardus de Baln-husen verspricht, einen Wald bei Muchele (Mücheln im Kreise Querfurt), den ihm der Markgraf Friedrich von Meißen übertragen hat, an denselben oder dessen Erben zurückzugeben, wenn diese ihm oder seinen Erben 118 Schock Groschen dafür zahlen würden. Datum Wizsenuels anno domini M°CCC XXXVI°, feria IIII. infra octavam Epiphanie. Mit anhängendem Siegel Eckhards v. B.; unter den Widderhörnern steht eine Rose. Vgl. Reg. No. 80.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden No. 2717.

# No. 86.

1336 Mai 16. Merseburg. Hermann von Reder verkauft dem Bischof Gebhard und dem Kapitel zu Merseburg seinen Anteil an Schloß Ostrau (bei Zeitz) für 600 Mark. Zeugen: nobiles viri dominus Henr. de Waldenberg, dominus Albertus burgravius de Liznik; ac honorabilis vir dominus Otto de Diczkow dicte Mersburgensis ecclesie scolasticus; nec non famosi viri Thider. vicedominus de Appoldia, Rüdolfus de Kanewerf et Ekkehardus de Ballenhusen milites et qu. [pl.] al. f. d.

Kehr, U.-B. des Hochstifts Merseburg (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen, Bd. XXXVI), Halle 1899, No. 912 S. 768.

#### No. 87.

1336 Juni 15. Ritter Friedrich von Weberstedt verkauft 6 Malter Frucht aus seinen Gütern zu Großen-Gottern (so. Mühlhausen) und Ober-Heroldshausen an das Stift Kaufungen. Presentibus honestis viris Rudolfo Longo de Weberstete; domino Johanne plebano in Heroldeshusen superiori; Bertoldo de Guttern, Hermanno de Balnhusen, Gebehardo famulo dominorum predictorum et Dythmaro famulo domine abbatisse et aliis.

H. v. Roques, U.-B. des Klosters Kaufungen, I, No. 192 S. 184.

## No. 88.

1336 November 10. Konrad von Botichenrode, Domherr zu Dorla, verkauft dem Deutschordenshause in der Neustadt Mühlhausen eine Wiese zu Graba (b. Mühlhausen). "Ouch so bekenne ich Gerlach von Botichenrode und Hermann von Ballenhusen min swager und Gerdrut min swester, daz der kouf geschehen ist mit unseme guten willen."

Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 892 S. 434.

### No. 89.

1348 Juni 10. Erfurt. Heinrich Topilsteyn, Hauptmann der Bürger zu Mühlhausen, schreibt an Günther von Herbeleben, er habe die vier Hufen, die er in Groß-Vargula (ö. Langensalza) besessen, und einen Hof an hern Hugis sune von Balnhusen und dann an Heinrich von Mehler verkauft.

Copiarium monast. ord. S. Augustini Erfordensis. No. 165 (Staatsarchiv Magdeburg). — Herquet, U.-B. der Stadt Mühlhausen, No. 1001 S. 503.

# No. 90.

Insassen des Klosters Goseck (nö. Naumburg a. d. Saale) bekennen: Der Pfarrer Günther zu (Mark-)Röhlitz (Kreis Querfurt) hätte einen Vergleich gestiftet zwischen ihnen und "hern Eckeharde von Balnhusen und her Marolde, Peter und Friedrich sinen brödern". Die letzteren sollen bis auf weiteres im Genusse des Gerichts zu . . . Lancatz (?) bleiben; dem Abte haben sie zwei halbe Acker abgetreten für einen Weg, der am Grundbesitze des Klosters entlang führt. Sie verzichten auf ein Landstück (der gelenge, dy da lit in den velde zcu Gotzk) und werden vom Abte belehnt mit einer halben Hufe, die vormals Friedrich Zehntner hatte. Um 2 Hufen dagegen, die ehemals Herr Hermann von Goseck besaß, müssen die Brüder sich einem Schiedsgerichte unterwerfen. Des setzen wir zeu gezeugen den gestrengen rither her Ultzen von Ostrowe; und dy bedirben lute her Heyniche Petzoldes von Haldeck, her Thame von Uchteritz, her Ernfride von der Sale met iren insigeln und andre frome lute den noch me. Ouch henge wi . . Abtei- und Conventssiegel an . . . gegeben noch gotes geburte tusint jahr drihundert jar in deme achte und virzeigesten jahre, am sancte Bartholome tage des heylgen aposteln.

J. Mart. Schamelius, Histor. Beschreib. des zw. Naumb. und Weißenfels gelegenen Benediktinerklosters Gosegk. Naumburg und Zeitz, 1732, S. 78. — H.

### No. 91.

1349. Eckhard von Balnhusen und seine Brüder haben von dem Herrn [dem Landgrafen Friedrich dem Strengen] in der Flur des Dorfes Rolicz (Mark-Röhlitz im Kreise Querfurt) 18 Hufen und 2 Höfe, in denen sie wohnen, ebenso 15 gewöhnliche Höfe uud 8 Acker Holz; ebenso einen Teil des Lehnholzes bei Podelwicz') ferner das Gericht in Rolicz und in den wüsten Dörfern Slaukar und Preps; ebenso Holz in Muchele (Mücheln im Kreise Querfurt); in Lunstete (Lunstädt im Kreise Querfurt) 1 Hufe, 1 Hof und 1 Lehnwiese.

Lehnbuch Friedrichs des Strengen von 1349, Copial 24, fol. 41<sup>b</sup> im Hauptstaatsarchiv Dresden, S. 153 No. 82 in der demnächst erscheinenden Ausgabe.

#### No. 92.

1351 September 14. Landgraf Heinrich II. von Hessen, sein

<sup>1)</sup> Podelwitz bei Leipzig? Ein anderes liegt bei Grimma, ein Pödelwitz bei Pegau und ein Pödelist im Kreise Querfurt.

Sohn Otto und Erben belehnen, auf Bitten ihres getreuen Dieners Johann von Swartzinberg, dessen Frau Katharina, beider Kinder Johann und Gisela, "und die sie noch mit eyn gewinnin mügen", und ihre Erben mit Haus und Hof zu Schwarzenberg, worin Katharina augenblicklich wohnt, mit kleiner Wiese, Berg und Ländchen dabei, mit dem sechszehnten Teile des Zehnten vor der Stadt Melsungen, "daz Swartzinberge von Corissenner ledig worden ist", ferner mit dem Zehnten zu Wendisdorf (einer Wüstung nw. Melsungen), mit einer Hufe zwischen Melsungen und Schwarzenberg, Zeunkinhübe genannt "einer Hufe zu Körle (n. Melsungen) und 5 Vierteln jährlicher Korngülte in dem Dorfe Krumbach (sö. Cassel). Güter und Gülte sollen ein rechtes Lehen sein, zu ewigem Besitze, wie sie Johann v. S. bisher besessen hat; Haus und Hof frei vom Dienste und aller Bede. Siegler: die Aussteller; beide Siegel abgefallen. Nach Godis geburt drutzenhundert jar, darnach in dem ein und vumfzegisten jare, an des heylgin crucis tage, als ez erhabin wart.

Original im Staatsarchiv Marburg.

### No. 93.

1363 August 10. Hermann Barthe zu Großen-Ehrich (Schwarzburg-Sondershausen) verkauft dem "klugen Manne" Herrn Conrade von Balnhusen, Vikar des Altars der Kapelle u. l. Fr. zu Jechaburg (w. Sondershausen), um 5 Mark Nordhäuser Pfennige 1 Marktscheffel Korns an jährlichem Zinse von 10 Äckern des Gandersheimer Lehens zu Ehrich und von einem Acker Eigenlandes zu Kranichborn (sw. Sömmerda) auf Wiederkauf. Nach Cristi geborte drizehn hundert jar, dry und sechzig jar, an deme tag sancti Laurentii des heiligen mertirers.

St. Al. Würdtwein, Diplomataria Moguntina, Mainz 1788, tom. I, No. LXXXV S. 158.

#### No. 94.

von Ballenhusen bekennen, daß ihnen ihr Bruder Marold 40 Schock schmaler Groschen geliehen hat. Sie versprechen Rückgabe, sobald sie gemahnt werden. Bürgschaft für die Geldsumme leisten: Hannes Knåt von Hordorf (Kreis Oschersleben), Henczil von der Vestin. Albrecht Knåt, gesessen zu Sperge (Spergau ssö. Merseburg) und Eckhard von Kanwerf, gesessen zu Dobich (Dobichau im Kreise Querfurt). Sollte einer der 4 Bürgen sterben, so wollen Peter und Friedrich, falls Marold darum ersucht, einen anderen an die Stelle des Verstorbenen setzen. Ferner bekennen die beiden Aussteller, das wir hern Marolde unse brudere glabit habin vor apt Hanse zeu Gosk (Goseck nö. Naumburg a. d. Saale), das ome got gnedik si, das he unse schulde, dy wi schuldik sin edir noch schuldik werdin, her Marolt nicht gelde sal; und was her håt von gute eder von gelde, das sal her nicht brengin in dy teylate, wen her sich von uns wolde teyle, sundir wi wollen ume gutlich geben syn erbeteil". Siegler: die beiden Aussteller und die 4 Bürgen. Das erste Siegel fehlt, das zweite ist beschädigt. Gegebin noch Cristi gebort driezeenhundirt jar und in dem dri und sechzeigisten jare, an dem heligen abunde unser vrowen alzu zeu hymele vur.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden, No. 3728.

#### No. 95.

1363 Dezember 6. Heinrich von Balnhusen unter den Ratsherren der Stadt Erfurt.

C. Beyer, U.-B. der Stadt Erfurt. Halle 1897, Bd. II, No. 567.

# No. 96.

1366 März 30. Avignon. Papst Urban (V.) bestätigt die Schenkung der Landgrafen Heinrich (II.) und Otto von Hessen, die dem Martinsstifte in Cassel unter anderem das Patronatsrecht über die Kirchen in Heiligenrode, Schwarzenberg und Witzenhausen zugewandt haben. Datum Avinion, III. Kal. Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

Kuchenbecker, Analecta Hassiaca, V, 28-32.

# No. 97.

1366 Mai 20. Avignon. Bischof Ludwig von Halberstadt ordnet die Ausführung des obigen päpstlichen Privilegs für das Martinsstift an, das somit in den Besitz des Patronatsrechtes über die Schwarzenberger Kurche gesetzt wird. Datum et actum Avi[ni]one in hospitio habitacionis nostre, sub anno a nativitate domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, indict. quarta, die vicesima mensis Maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Urbani divina providentia pape quinti anno quarto.

Kuchenbecker, Anal. Hass., V, 32-37.

# No. 98.

1367 August 23. Das Kapitel zu Jechaburg verfügt über ein Gehöft, das von einem Vikare bewohnt wird. Zeugen: Theod. de Wertere, Heinr. de Melhusen et Conrad. de Balnhus en dicte nostre ecclesie vicariis et al. pl. testibus f. d. Datum anno domini MCCCLXVII, in vigil. s. Bartholomei apostoli.

Würdtwein, Dipl. Mogunt., I, No. XC S. 168.

#### No. 99.

1372 Oktober 21. Johann von Swartzinberg bekennt für sich und seine Erben, daß damals, als Landgraf Heinrich (II.) und sein Sohn Otto sel. das Kirchlehen des Dorfes Schwarzenberg mit den Kirchen, die dazu gehören, dem Martinsstifte auf der Freiheit zu Cassel gegeben hätten, er (Johann) zum Heile seiner Eltern und seiner eigenen Seele seine Einwilligung erteilt habe. Er verzichtet also auf sein bisheriges Anrecht an dem erwähnten Kirchlehen in diesem Briefe, der gegeben ist noch Christi geburd drytzenhundirt jar, dor noch in deme tzwey und sibbintzigisten jare, an deme nehsten donnerstage noch sente Gallen tage, under myme ingesigel. . .

Kuchenbecker, Anal. Hassiaca, V, 45.

# No. 100.

1376 März 13. Heinrich von Balnhusin und Thele, dessen Frau, verkaufen den Kram zu den "affin an der strasse gelegen mit alle dem gemache" an Konrad von Aldindorf und Margarethe, dessen Frau.

Beyer, U.-B. der Stadt Erfurt, II, No. 769.

### No. 101.

1379 September 2. Cassel. Ritter Walther von Hundelshausen der Jüngere bekennt, vom Landgrafen Hermann von Hessen 10 Mark Geldes jährlichen Zinses, je für eine Mark 56 Schillinge Pfennige Casselscher Währung zu rechnen, als Mannlehen erhalten zu haben. Die Summe soll der jedesmalige Amtmann oder Schultheiß zu Melsungen dem Ritter am Walpurgistage auszahlen und zwar aus den Einkünften des Gerichtes und Gutes und den Gefällen zu Schwarzenberg, und erst wenn diese nicht reichen, aus den Gefällen des Gerichtes Melsungen. Der Zins ist ablösbar für 100 Mark, die dann aber wieder in Lehngut angelegt werden müssen 1)... an fritage nest nach sente Johanis tage, als yme sin houbit abe geslagen wart, anno domini millesimo ČČČ septuagesimo nono.

Original im Staatsarchiv Marburg.

#### No. 102.

1380 März 24. Graf Heinrich von Schwarzburg, Herr zu Leutenberg, belehnt die Erfurter Bürger Hans und Hartung von Drevorte und Heinrich von Ballenhusen mit 4½ Hufen Landes zu Süntremde, nachdem die bisherigen Inhaber, Ritter Hartmann von Holbach, Reinhard von Holbach und Hartmann Vitztum, dieselben vor ihm aufgelassen hätten.

Beyer, U.-B. der Stadt Erfurt, II, No. 826.

#### No. 103.

1385 Juli 29. Fritzlar. Erzbischof Adolf I. von Mainz nimmt Helffrich Swartzenberg und dessen Lehenserben für die Dienste, die er (Helfrich) dem Mainzer Erzstifte geleistet hat und noch leisten wird, zu Mannen und Burgmannen auf dem Bischofssteine (bei Groß-Bartloff, s. Heiligenstadt) an. Dort sollen sie eine "Hobestat" (Herrenwohnung) bauen zu ihrem Burglehen. Sowie der Landgraf von Hessen Helfrich an Lehen- oder Eigengütern Unrecht thut, und Helfrich oder seine Erben erlangen die Güter zurück, so sollen sie dieselben nebst 200 Gulden dem Stifte zu Lehen auftragen und für immer als Mainzisches Lehen behalten. Datum Fritzlare sabbato post diem sancti Jacobi apostoli, anno domini millesimo trecentesimo LXXX quinto.

Mainzer Ingrossaturbuch Adolf I., Lib. II, No. 10 S. 353. Kreisarchiv Würzburg. — Angeführt von Friedensburg in der Zeitschrift f. hess. Gesch. N. F. XI, 138.

#### No. 104.

1385 Juli 29. Helfrich von Schwarzenberg stellt dem Erzbischof Adolf I. von Mainz einen Revers desselben Inhaltes aus. Liber registri litterarum ecclesiae Moguntinae No. 6 S. 172 z. Kreisarchiv Würzburg. — Angeführt von Friedensburg in der Ztschr. f. hess. Gesch. N. F. XI, 138.

<sup>1)</sup> Später (vor 1384 Okt. 27.) wurde W. v. H. der Lehen zu Ermetsassen (Harmuthsachsen, Kr. Witzenhausen), Milsungen und Swartzinberg durch ein Lehending verlustig erklärt. Datumloser Brief des Edgr. Hermann an die St. Göttingen (im Stadtarchiv Göttingen.)

# No. 105.

1392 Januar 5. Konrad Langirman und Kunne, dessen Frau, schenken dem Georgs Hospital zu Melsungen (an der Fulda) zwei Stücke Landes. Siegler: Junker Helfrich [von Schwarzenberg]. Siegel anhängend (vgl. Tafel II Fig. 4). Gegeben nach Christigeburt dryczenhundirt in deme zwey und nuynczigstem jare an deme czwelften obinde.

Original im Staatsarchiv Marburg (Stadt Melsungen).

# No. 106.

1417 April 13. Helfrich Swarcenberg überläßt dem Landgrafen Ludwig I. von Hessen Gericht und Dorf Schwarzenberg und andere Güter, die daselbst und im Gerichte Melsungen liegen, und verspricht die Rückgabe der [Lehen-]Briefe, die keine Gültigkeit mehr haben sollen. Siegler: der Aussteller. Siegel fehlt . . . feria tertia post festum Paschae.

Original (kaum noch lesbar) im Staatsarchiv Marburg.

# No. 107.

1420 Oktober 5. Heiligenstadt. Erzbischof Konrad von Mainz belehnt seinen lieben Getreuen Helffrich von Swartzenberg und dessen Leibes-Lehenserben mit zwei Hufen zu Bartdorff (offenbar Groß-Bartloff) unter dem [Bischofs-]Steine (Kreis Heiligenstadt), einer Hufe zu Litterichshusen¹) und 5 Gulden Geldes zu Schnellmannshausen (n. Kreuzburg a. d. Werra), die der Provisor Ludwig von Bynsffort und dessen Bruder Andreas inne gehabt haben, zu rechtem Mannlehen. Helfrich hat ihm den Lehenseid geschworen. Sollte er noch mehr Lehen erhalten, hat er sie binnen eines Vierteljahrs bei seinem Eide zu empfangen und "beschrieben zu geben". Siegler: der Aussteller. Siegel anhängend. Datum Heilgenstad sabbato die post diem beati Michaelis archangeli anno domini millesimo CCCC° vicesimo.

Original im Staatsarchiv Marburg.

#### B. Namensvettern.

# 1. Schalun und Struz.

# No. 108 (1).

1216 Juli 20. Erzbischof Albert von Magdeburg und Bischof Eckhard von Merseburg errichten eine Sühne zwischen dem Markgrafen Dietrich von Meißen und der Stadt Leipzig. Unter den Zeugen: Heinricus Struz.

Cod. dipl. Saxoniae regiae, II, 8 (Urkunden der Stadt Leipzig), 2 No. 3. — Vgl. auch Regest No. 14 (1166 August 20.), worin Heinricus Struz dicht vor Konrad von Ballhausen angeführt wird.

<sup>1)</sup> Wüstung Lutereckshusen? Letztere lag im Luttergrunde bei Groß-Bartloff (w. Mühlhausen). Wenige Tage früher (am 26. Sept.) hatte der Erzbischof die Gebrüder von Ershausen mit 16 Ackern zu Lutereckshusen belehnt. Joh. Wolf, Polit. Gesch. des Eichsfeldes, I, Urk. No. 99.

# No. 109 (2).

1220 [vor November 10]. Abt Ludwig von Hersfeld überläßt mit Einwilligung seines ganzen Konventes und Kapitels dem Kloster Pforte gegen Zahlung von 40 Mark und einen jährlichen Zins 11½ Hufen in Vehra (sw. Weißensee). Diese Hufen trugen ursprünglich die Grafen Albert und Hermann von Orlamünde von Hersfeld zu Lehen, von jenen wieder Graf Lampert von Gleichen, von dem letzteren Heinrich Schalun und von dem mehrere andere. Durch Heinrich Schalun hatte aber der Hof des Klosters Pforte in Vehra schwere Belästigungen zu erleiden. Darum kaufte Abt Winemar von Pforte, um für den Frieden der Seinigen zu sorgen, den Grafen von Orlamünde die 11½ Hufen für 250 Mark ab.

P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte, S. 111 No. 85.

# No. 110 (3).

1233 Januar 7. Mittelhausen 1). Heinrich Raspe, Landgraf von Thüringen, bekundet einen Vergleich zwischen seinem Ministerialen, Ritter Everher von Weißensee, und dem Kloster Pforte über einen Damm in der Unstrut und streitigen Grundbesitz in Vehra (sw. Weißensee). Zeugen: . . . (Geistliche); comes Albertus de Clettenberc, Albero de Vipeche, Theodericus de Vipeche, Heinricus Scalun, Albertus de Ebeleiben, Burchardus de Bruchtirde, Heinricus de Cranisburne, Cunradus de Unrowe et al. qu. pl.

P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte, S. 130 No. 104.

# No. 111 (4).

1234. Graf Heinrich von Schwarzburg und dessen Söhne Heinrich und Günther bestätigen einen Vertrag zwischen dem Kloster Georgenthal (w. Ohrdruf) und den Einwohnern von Udestedt (nö. Erfurt) über Zinsen, Weide u. s. w. Zeugen: Heinrich Abt zu S. Peter in Erfurt; Albert Graf von Wihe, Hermann von Vippach und sein Bruder, Heinrich Scalun, Ludwig und Hermann von Meldingen.

W. Rein, Ungedruckte Regesten zur Gesch. v. Weimar, Jena, Erfurt und Umgegend, in der Zeitschr. f. thüring. Gesch., Jena 1863, V, 240.

### No. 112 (5).

1235. Stotternheim. Ludolf v. G. Gn. Vogt in Stotternheim (n. Erfurt), Volmars Sohn, überläßt mit seiner Mutter Helburgis und seinem Bruder Heinrich zusammen dem Kloster Georgenthal zwei Mark Zins in Stotternheim, eine Wiese und ein Feld bei Barkhausen (zw. Stotternheim und Udestedt). Zeugen: Heinrich der Jüngere von Rosla, Giseller von Tulstete, Theoderich von Vippach und sein Bruder Hermann, Heinrich Scalun, die Gebrüder Heinrich und Gerhard von Stuternheim.

W. Rein, Ungedr. Regesten, in der Zeitschr. f. thür. Gesch. V, 240.

- 01000

<sup>1)</sup> in placito provinciali; Mittelhausen liegt nö. Erfurt.

# No. 113 (6).

1246. Graf Heinrich von Velseck (aus dem Hause der Grafen von Gleichen) bezeugt, daß Hartungus et Henricus de Swegerstete nostre proprietatis homines dem Kloster Reifenstein (Eichsfeld) zwei Gärten in Schwerstedt (Kreis Weißensee) verkauft haben. Zeugen: Henricus Schallun de Ballenhusen, Siffridus frater eius, Conradus Rufus de Ballenhusen, Conradus filius advocati ibidem; Conradus plebanus de Swegerstete; Henricus iuxta Viale, Widoldus et filius eius, Theodericus Papa et frater eius et ceteri qu. pl.

Joh. Wolff, Eichsfeldisches U.-B., Gött. 1819, No. VI S. 6.

— H.

# No. 114 (7).

1263. Eberher von Salza bekundet, daß nach Vermittelung der Schiedsrichter, domini Theoderici de Vibeche, domini Gisilheri de Tullestethe militum, fratris Heinrici de Libenstete, fratris Heinrici magistri in Vher conversorum de Porta, domini Ludolfi de Stutirnheim, domini Heinrici de Gruningen, domini Theoderici Meys de Wissensehe, domini Heinrici Schalun de Ballinhusen militum et Johannis de Sprech magistri forensis in Wissense, das Kloster Pforte ihm und seinen Geschwistern 10 Mark für die streitige Fischerei in der Unstrut bei Vehra, für ein Weidicht daselbst und zwei Wiesen in der Flur von Straußfurt (Kr. Weißensee) bezahlt habe.

P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte, No. 173 S. 190.

# No. 115 (8).

1266 April 3. Landgraf Albrecht von Thüringen bekundet den Vergleich, den die Anordnung der (in dem vorigen Regest benannten) Schiedsrichter, u. a. des Ritters Heinrici Shalun de Ballinhusen, herbeigeführt hat, sowie noch eine weitere Vereinbarung.

P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte, No. 190 S. 203. — H.

### No. 116 (9).

1266 nach November 4. Abt Albero und der Konvent des Klosters Pforte einerseits und Eberher von Salza andererseits verpflichten sich auf die zwischen ihnen geschlossenen und vom Landgrafen Albrecht bekundeten Vergleiche. Darin wird wieder das Schiedsgericht des Ritters Heinrich Schalun de Ballenhusen und der übrigen erwähnt.

P. Boehme, U.-B. des Klosters Pforte, No. 193 S. 207.

### No. 117 (10).

1291 Januar 13. Heusdorf (bei Apolda). Dietrich der Ältere Schenk von Apolda verzichtet mit seinen Söhnen auf die Vogtei des Klosters Heusdorf. Unter den Zeugen: Gothefridus dictus Roithe, Cunradus dictus Struiz dyacones.

W. Rein, Thuringia sacra. Weimar 1865, II, 178 No. 158.

# No. 118 (11).

1291 April 26. Heusdorf. Ritter Heinrich von Ischerstete genannt von Lesten bekundet, daß er ein Viertel der Mühle in Wickerstedt und einen Hof dem Kloster Heusdorf verkauft hat. Zeugen: socer noster Bertoldus de Gruzen; . . Gothefridus dictus Roite . . sacerdotes; Conradus Struiz dyaconus etc.

W. Rein, Thuringia sacra, II, 179 No. 160.

# No. 119 (12).

1291 Mai 28. Heusdorf. Stiftung eines ewigen Lichtes. Unter den Zeugen: . . . Gothefridus dictus Roite sacerdotes; Cunradus dictus Struiz dyaconus.

W. Rein, Thuringia sacra, II, 180 No. 161.

# No. 120 (13).

1297 Dezember 14. Sangerhausen. Hedwig, Witwe des Ritters Gozwin zu Sangerhausen, entsagt ihren Ansprüchen auf zwei Hufen zu Frömmstedt (nw. Weißensee), die ihr verstorbener Bruder dem Deutschen Hause in Griefstedt (nö. Weißensee) gegeben hatte. Unter den Zeugen: Henricus dictus Schalün.

Wyss, Hessisches U.-B. (Publ. aus Preuß. Staatsarch., III. Bd.) I, 475 No. 632.

# No. 121 (14).

1302 Juli 26. Die Gebrüder Heinrich und Konrad genannt Struz de Ballinhusen verzichten auf ihre Ansprüche an das Kloster Volkenrode und dessen personas. Unter den Zeugen: . . . milites; Heinricus dictus Schalun.

Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script., I, 782. — H.

# No. 122 (15).

1314 (1313?) November 23. Graf Heinrich von Beichlingen urkundet für das Kloster Volkenrode. Zeugen: dominus Bruno sacerdos vicarius in Swerstete, Henricus et Theodericus fratres de Balnhusen dicti Schalun<sup>1</sup>).

Schoettgen et Kreysig, Dipl. et script. I, 789.

## No. 123 (16).

1341 Dezember 21. (in die sancti Thome apostoli). Die Brüder Heinrich und Friedrich, Herren zu Salza, überlassen dem Abte Hermann zu Homburg (bei Langensalza) und seinem Kloster ½ Hufe in Schönstedt zu eigen, die Beringer von Weberstedt von ihnen zu Lehen trug und jetzt an das Kloster verkauft hat. Zeugen: Johann Propst des Nonnenklosters zu [Langen-]Salza, Berthous Vikar auf dem Berge daselbst, Burkhard von Hauenthal; Dietrich Schalun, Rektor daselbst.

Förstemann, Urkunden des Klosters Homburg, in den Neuen Mitteilungen aus dem Gebiete histor.-antiqu. Forschungen VIII, 2, No. 104 S. 101.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Regest No. 84 (1334 Dez. 26.) Henrici dicti Schollen.

# 2. Die von Ballenhausen im Leinegau.

# No. 124 (1).

1135 Januar 6. Der Freie Azo übergiebt im Einverständnisse mit seinen Erben der Kirche in Reinehuson (sö. Göttingen) drei Hufen und ein Grundstück mit Gebäuden und aller Nutzung in Wiesen und Wäldern, in Dorf und Feldmark Ballenhuson (s. Göttingen). Er stellt die Bedingung, daß er von demselben Allode das Notwendige an Kleidung erhält, während die Kirche zu seinem Lebensunterhalte zwei Pfründen hinzufügt, nämlich die eines Mönches und die eines Chorknaben 1). Keine weltliche Person darf jemals das Landgut zu Lehen empfangen, sondern es soll nur zum Nutzen der Klosterbrüder dienen, sonst fällt es den Erben anheim, und die Schenkung ist nichtig. Siegler: Reinhard, 1. Abt des Klosters R. Siegel anhängend. Zeugen: Reinhardus primus abbas cum fratribus suis Reinboldo, Sigibodon[e], Jezelino, Symone, Alboldo et ceteris; laicorum verum nomina sunt hec: liberi Unoco, Thechenhardus, Helmwicus, Heremarus; ministeriales Aekbertus, Hardwicus?) cum alliis multis. Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXXXV, VIII. Id. Ianuarii, indictione xill, regnante piissimo imperatore Lothario, anno regni eius XI, imperii vero III, domino Adelberto archiepiscopo.

Original im Staatsarchiv Hannover (Kloster Reinhausen No. 1). Vielfach abweichend bei Scheidt, Vom hohen und niedern Adel, Mantissa documentorum, Hann. 1755, S. 304 No. XXX. — H.

# No. 125 (2).

1151 (vor September 1.) In comecia cognati nostri Wickeri in pago Marprachtissin 3). Erzbischof Heinrich I. von Mainz belehnt den Grafen Hermann von Winzenburg mit dem von dem Grafen erbauten Schlosse Schonenberg. Zeugen: . . . (Geistliche); de laicis: Heinricus comes Hassie, comes Wickerus de Horeburg et frater eius Gotfridus de Ameneburg, Boppo comes de Richenbach, Adelbertus comes de Eberstein, Arnoldus de Hagenawe, Sigebodo de Scowenburg, Dudo prefectus de Rusteberg et Gebehardus frater eius; Retherus comes de Insula, Boppo de Blanckenburg, Heinricus comes de Bodenburg, Widekindus advocatus de Minden, Heroldus de Bornen,

Scheidt: quatenus ab eodem allodio necessaria sui vestitus accipiant milites domini, ab ecclesia caetera ad victum suum cum caeteris praebendis monachis videlicet ac pueris deputentur.

Scheidt hat offenbar eine zu Gunsten des Klosters verfälschte Abschrift benutzt.

<sup>1)</sup> Original: .. quatenus ab eodem allodio necessaria sui vestitus accipiat, additis ab ecclesia ad victum suum duabus prebendis, monachi videlicet ac pueri.

<sup>2)</sup> Die beiden letzteren Namen fehlen bei Scheidt.

<sup>3)</sup> Harburg, nach dem sich Graf Wicker nannte, lag bei Breiten-Worbis (Eichsfeld).

Heroldus de Roden . . . Wernherus de Hersethe, Reinhardus de Ballinhusen; de ministerialibus: Wernherus dapifer . . . Udalricus de Rusteberg, Reinbodo de Pingwia et compl. al.

Codex dipl. Saxoniae regiae I, 2, No. 228.

# No. 126 (3).

[Um 11521]. Unoco de Ballinhuson leiht dem Grafen Poppo von Blankenburg vier Mark, mit der Bestimmung, daß die Summe dem Kloster Reinhausen zurückgezahlt würde.

Reinhardi Reinehusensis abbatis opusculum de familia Reinhardi episcopi Halberstadensis bei Leibnitz, Scriptores rer. Brunsvicensium, Hann. 1707, I, 704.

## No. 127 (4).

1189. Erzbischof Konrad von Mainz nimmt Kloster Weende (n. Göttingen) in seinen Schutz. Zeugen: . . . (2 Pfalzgrafen und Geistliche); langravius de Bavaria (!), Albertus comes de Eversten, Segebodo de Scartfelde, Bernhardus et Godescalcus de Plesse, Hermannus et Bernhardus de Rothe, Thidericus de Gladebike, Hermannus advocatus de Grona, Hildebrandus, Elvericus de Uslere, Heinricus et Helwicus de Bodenhusen; ministeriales: Hetheinricus et Helwicus de Rusteberge, Conradus et filii eius duo Conradus et Helwicus, Conradus de Berkevelde, Othelricus de Rusteberge, Johannes de Luttere, Hartmannus et Conradus fratres de Rorberghe, Otto de Ballenhusen, Meinhardus et Heinricus de Rostorp et al. qu. pl.

Cod. dipl. Saxoniae reg. I, 2, No. 549 S. 378. Wie Posse hier näher ausführt, ist die Urkunde eine Fälschung. Die Zeugen sind, wie ich hinzufügen möchte, aus verschiedenen Urkunden zusammengesucht und dabei Freie und Ministerialen durcheinander gewürfelt: Hartmann von Rohrberg ist noch 1196 unter den Edlen (Dobenecker, Reg. Thur. II, No. 1013), ein Otto von Ballenhausen noch im 13. Jahrh. (vergl. weiter unten). Da sich aber auch andere von den Zeugen um diese Zeit nachweisen lassen, z. B. Heinrich von Bodenhausen und Konrad von Berkefeld 1189, Johannes von Luterahe 1175 (Stumpf, Acta Mog. 87), Udalrich von Rusteberg 1151, Graf Albert von Everstein 1184, 1187, 1194, Heidenreich und Helmwig von Rusteberg 1171, Konrad von Rohrberg ca. 1201, so ist anzunehmen, daß auch ein Otto von Ballenhausen um 1189 gelebt hat.

<sup>1)</sup> Graf Poppo von Blankenburg kommt im vorigen Regest (1151) vor, auch in Urkunden des Klosters Homburg von 1143 (Förstemann, Urk. des Klosters Homburg, in den Neuen Mitteil., VII, 4, S. 43 No. 3; S. 54 No. 16); ferner 1158 (v. Spilcker, Grafen von Everstein, U.-B. S. 19 No. XV) u. s. w. Seine Bedrückungen des Klosters Reinhausen können aber erst 1152 nach der Ermordung des mächtigen Grafen Hermann von Winzenburg begonnen haben. Und 1168 fand das Kloster noch einen stärkeren Schützer an Heinrich dem Löwen. Eine Zeit lang vor 1168 muß Unoko das Geld unbedingt verliehen haben.

- 200

# No. 128 (5).

1221 Juli 25. Erfurt. Erzbischof Siegfried von Mainz stellt eine Urkunde für das Kloster Hilwartshausen aus. Zeugen: . . . (Geistliche); comes Lambertus in Glichen, Gerhardus de Eppenstein, Fridericus de Kelberouwe, Heinricus de Metze, Terricus vicedominus de Ringelderode, Terricus vicedominus de Apolde, Helewicus de Reinoldeshusen, Bertoldus de Geismaria, Heinricus de Ballenhusen. Datum Erford anno gracie MCCXXI, Id. Iulii, pontificatus vero nostri anno XX.

Original im Staatsarchiv Hannover (Hilwartshausen 23).

# No. 129 (6).

1225. Eine Urkunde des Abtes N. 1) von Reinhausen wird bezeugt durch: Helmwicus senior de Bodinhusen, Thegenhardus filius eius, Bertoldus Cozel (?), Henricus de Ballenhusen, Henricus Picus, Thidericus de Lengethe milites.

Original im Staatsarchiv Hannover (Reinhausen).

# No. 130 (7).

[Um 1226, jedenfalls vor 1239 Mai 27.]<sup>7</sup>). Uslar. Otto von Balenhusen und seine Ehefrau verkaufen, unter Zustimmung ihrer Söhne Hermann und Thietmarus und anderer ihrer Miterben, für 120 Mark ihr Gut Sedemanneshusen [Settmarshausen sw. Göttingen) an das Kloster Amelunxborn. Dieses Kaufgeschäft ist bestätigt: comite Alberto iuniore comitiam tenente et iudicio ibi presidente. Den Zehnten von dem Rodelande (novali), das dem Kloster

<sup>1)</sup> Abt Heinrich von R. kommt schon um 1201 (Dobenecker, Reg. Thur. II, No. 1211) und noch 1220 vor. In der letzteren Urk. erwähnt er unter den Klostergütern: in Ballenhusen marcam in decima. Or. im St.A Hannover.

<sup>2) 1239</sup> Mai 27. Erfurt, bekundet Erzbischof Siegfried von Mainz, daß die Grafen von Everstein den Zehnten des Dorfes Sithmanneshusen, den sie von Mainz zu Lehen hatten, in die Hände des Erzbischofs zurückgegeben haben. Der letztere überträgt den Zehnten dann dem Kloster Amelunxborn, auf Bitten Hermanns von Uslar, der zur Entschädigung der Mainzer Kirche zwei Hufen in Dransfeld anweist und als Lehen zurückerhält. Datum Erfordie anno M CC XXX VIIII, Kal. Iunii, pontificatus nostri anno nono.

Falke, Cod. trad. Corb., S. 866. — Hermann und Ernst von Uslar kommen u. a. in Urkunden von 1222, 1233, 1235 vor. Falke, S. 781, 860, 900. Ein Graf Albert von Everstein, dessen Vater ebenfalls Albert hieß, wird 1226 genannt (v. Spilcker, Grafen von Everstein, U.-B. S. 56 ff.). Er fehlt schon 1230 in der Reihe seiner Brüder, weil er in den geistlichen Stand getreten war. Freilich wird 1255 ein anderer Albert, der 1240 zuerst vorkommt, ausdrücklich Albertus iunior genannt. Dieser kann hier aber nicht in Betracht kommen. Vgl. No. 131 (8).

mitverkauft ist, trug ein gewisser Ritter Johann von Settmarshausen 1) von dem vorgenannten Otto zu Lehen und verzichtete jetzt darauf für 9 Mark. Den Zehnten von dem Gute selbst (predio) trugen die Brüder Heinrich und Berthold von Bertoldeshusen zu Lehen und verkauften nun denselben für 19 Mark an das Kloster und verzichteten darauf ihrem Lehnsherrn Hermann von Uslar gegenüber. Facta sunt hec Uslarie coram Hermanno et Ernesto et clerico parrochie et qu. pl. al. Hermannus vero de Uslaria solo divine remunerationis intuitu pro remedio anime sue comitibus de Everstene, a quibus in beneficio tenuerat, resignavit.

Amelunxborner Copialbuch VII B. 111 fol. 19 im Landeshauptarchiv Wolfenbüttel.

# No. 131 (8).

[Vor 1227 Juni 242]. Landgraf Ludwig (IV.) von Thüringen, Pfalzgraf von Sachsen, macht die Beilegung des folgenden Streites bekannt. Ein Gut Siddemanneshusen (Settmarshausen sw. Göttingen), das die Kirche zu Amelunxborn (zwischen Eimbeck und Holzminden) von dem Freien Otto von Balinhusen und dessen Söhnen mit Einwilligung ihrer Erben gekauft hatte, gab sie dem Geistlichen Berthold als Entschädigung für eine Schenkung, die diesen gereute. Dem Geistlichen wurde aber das Gut durch den Ritter Ludwig von Rorinberg, der ein Erbrecht darauf zu haben behauptete, entrissen. Der Bischof von Hildesheim entschied schließlich den Streit zwischen Berthold, der von dem Kloster Ersatz seines Schadens forderte, und dem Abte Gottschalk von Amelunxborn<sup>3</sup>); der letztere nahm das Gut gegen eine Geldzahlung wieder ein.

Joh. Friedr. Falke, Codex traditionum Corbeiensium, Lips. et Guelpherbyti 1752, S. 866. — Cod. dipl. Sax. reg. I, 3, No. 402 S. 282.

## No. 132 (9).

1241 März 8. Gieselwerder (an der oberen Weser). Erzbischof Siegfried von Mainz bekundet, daß der edle Herr Hermann, Vogt von Ziegenberg, den Zehnten von Bunekenhusen (Wüst. in der Feldmark von Großenschneen, s. Göttingen), den er von der Mainzer Kirche zu Lehen trug, in die Hände des Erzbischofs zurückgegeben habe, wie ihn in seine (Hermanns) Hände zurückgegeben hatte Thetmarus miles de Ballenhusen, der von Hermann damit belehnt gewesen war. Dietmar sowohl wie Hermann forderten nun von dem Erzbischof, daß er den Bunekenhuser Zehnten der Kirche zu Lippoldsberg (an der oberen Weser) übergäbe zur Vergebung ihrer Sünden; denn eben deswegen hätten sie darauf verzichtet. Siegfried vollzog die Übergabe. Siegler: der Aussteller. Siegel anhängend. Zeugen:

<sup>1)</sup> Derselbe kommt 1246 in Hedemünden vor. Scheidt, Vom hoh. u. nied. Adel, Mant. docum. No. 135 S. 486.

<sup>2)</sup> Am 24. Juni 1227 brach Landgraf Ludwig zum Kreuzzuge auf, bei dem er den Tod fand.

<sup>3)</sup> Abt Gottschalk, den Joh. Geo. Leuckfeld, Chronologia abbatum Amelunxbornensium, 1223 sterben läßt, kommt in Urkunden von 1222, 1226 und 1233 vor. Falke, Cod. trad. Corb. S. 781, 859, 860.

Heinricus prepositus Heylegenstadensis, Volcmarus abbas Bursueldensis; Conradus comes de Euerstein, Godescalcus de Plesse, Giso de Cygemberge, Hermannus de Uslaria, Heidenricus vicedominus de Rusteberg et al. qu. pl. Datum apud Insulam anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo quadragesimo primo, VIII. Idus Marcii, pontificatus nostri anno duodecimo.

Original im Staatsarchiv Marburg (Kloster Lippoldsberg). — Ganz kurz erwähnt bei G. Landau, Hessische Ritterburgen und ihre Besitzer, Cassel 1832—39, IV, 302.

## No. 133 (10).

1245. Propst Heinrich in Heiligenstadt erklärt, daß Otto von Balenhusen, dessen Bruder Arnold und Mechthild, beider Mutter, nach Empfang von 6 Mark reinen Silbers auf ihr Anrecht an die bona Sedemanneshusana verzichtet hätten. Zeugen: Guntherus de Hardenberge et filius Hermannus, Hermannus, Bernhardus et Thidericus filii domini Bernhardi de Hardenberge et Gunterus de Bouenten. Actum anno MCCXXXXV.

Falke, Cod. trad. Corb. S. 867.

## No. 134 (11).

1246. Hermann der Ältere, Bernhard und Dietrich, Gebrüder, ebenso Hermann der Jüngere und Günther, Gebrüder, alle genannt von Hardenberg, übertragen für 7 Mark und 9 Vierdunge dem Kloster Amelunxborn das Eigentum an 2 Hufen in Schnedinghausen (zwischen Moringen und Northeim), die das Kloster von Johann dicto de eadem villa für 16 ½ Mark gekauft, und die Johann von denen von Hardenberg zu Lehen hatte. Zeugen: Hermannus senior, Bernardus et Thidericus fratres, item Hermannus iunior et Guntherus fratres, omnes dicti de Hardenberch, Otto advocatus de Balen. husen et al. qu. pl. Actum anno dominice incarnationis MCCXLVI.

Amelunxborner Copialbuch VII, B 111, fol. 31—31 im Landes-

hauptarchiv Wolfenbüttel.

## No. 135 (12).

1247. Dieselbe Übertragung und dieselben Zeugen, unter denen auch wieder Otto advocatus de Balenhusen. Der Lehnsträger der beiden Hufen wird hier Johannes dictus de Snetingehusen genannt. Actum anno gratiae millesimo ducentesimo quadragesimo septimo.

Amelunxb. Copialb. VII, B. 113, S. 1397 u. 1398 im Landes-hauptarchiv Wolfenbüttel.

## No. 136 (13).

[Um 1247—1254 1).] Abt Thetmarus von Reinhausen zählt seine

<sup>1)</sup> Abt Dietmar von Reinhausen kommt in einer Plesser Urk. v. 1247 (Wenck, Hess. Landesgesch., Urk. z. II. Bd., S. 166 No. CXXXVI) und in einer Nörtener Urk. vom 24. Mai 1254 vor. Joh. Wolf, Diplomat. Gesch. des Petersstiftes zu Nörten, Erfurt 1799, U.-B. No. III S. 5. — Alheidis von Plesse, die Dietmar ebenfalls erwähnt, nennt eine Urk. von 1244; Falke, cod. trad. Corb. S. 863.

Erwerbungen für sein Kloster auf.:.. den Zehnten in Alwardeshusen (einer Wüstung bei Reinhausen) für 44 Mark von Hermanno et Thetmaro fratribus de Ballenhusen.. 13 Mark für 13 Hufen in demselben Dorfe dem genannten Thetmaro de Ballenhusen, 6 Mark für 3 Hufe in Alwardeshusen mit Einwilligung seiner Erben Otto und Arnold von Rusteberg... in Dranvelde (Dramfeld sw. Göttingen) den Zehnten für 50 Mark von Heinrico milite de Ballenhusen und Friedrich Priester von Rosdorf und seinen Schwestern.

Copie im Staatsarchiv Hannover (Reinhausen).

# No. 137 (14.)

1253. Die Grafen Konrad und Friedrich von Klettenberg¹) geben ihre Zustimmung zu einem Verkauf ans Kloster Walkenried. Zeugen: Ywanus de Meinwarderode, Hermannus de Uderde, Bertoldus de Nethelrede milites; Thitmarus de Makkenrod, Hermannus de Ballenhusen.

Urk. des Stiftes Walkenried (U.-B. des Histor, Ver. für Niedersachs. Hft. II) Hann. 1852, No. 298 S. 205.

## No. 138 (15).

1256 April 23. Nordhausen. Heinrich Graf von Hohnstein eignet der Kirche b. virginis des Klosters zu Nordhausen die Pfarrei Bennungen (w. Sangerhausen) zu. Zeugen: praepositus Hermannus in Bischofferode, decanus Dittmar, cellerarius et canonicus Hermannus de Wilrode frater suus, et filius Theodericus de Wilrode, Hinricus de Balnhusen. Datum Northusen a. incarn. dom. 1256, IX. Kal. Maii.

Copie in F. No. 1020, No. 14 im Geh. Haupt- und Staatsarchiv Weimar. — H.

## No. 139 (16).

1279 März 20. Hermann genannt von Ballenhusen erklärt, daß mit seinem Willen sein Oheim (patruus) Ritter Dietrich von Hardenberg den halben Zehnten im Dorfe Lutteringehusen (bei Hardegsen) dem Nonnenkloster in Fredelsloh (sw. Eimbeck) verkauft hat für 10 Mark reinen Silbers, indem er für ihn (Hermann) und sich selbst auf alles Anrecht verzichtete in die Hände der Grafen Otto, Heidenreich und Werner von Lauterberg, von denen der Zehnte zu Lehen ging. Siegler: der Aussteller. Siegel anhängend. (Vgl. Taf. II Fig. 5). Zeugen: Wernerus de Hardenberg, dominus Ludolfus plebanus de Novali, Hartwicus de Novali, Iohannes de Ascha et al. qu. pl. f. d. Datum et actum anno domini M° CC° LXX° IX°, in vigilia sancti fabbatis Benedicti.

90.

<sup>1)</sup> Dieselben hatten Grundbesitz in Ballenhausen. Urk. des Stifts Walkr., No. 166, 169 (1229 und 1230).

Original im Staatsarchiv Hannover (Fredelsloh 41). — Gedruckt bei Joh. Wolf, Geschichte des Geschlechts von Hardenberg, Gött. 1823, Bd. I, Urk. No. XVI S. 16.

# No. 140 (17).

1292 Januar 10. Der Knappe Hermann, genannt von Ballenhusen, verpfändet das Dorf Krummelen (Wüstung bei Moringen) dem Propste von Fredelsloh und dessen Kirche für 4 Mark reinen Silbers. Das Dorf soll Hermann wieder zufallen, wenn der Propst sein Geld zurückempfängt. Zeugen: dominus Thidericus dictus Pininc miles, Hardewicus de Novali, Georius de Radolveshusen et qu. pl. al. f. d. Actum et datum anno domini millesimo CC° LXXXX° secundo, feria quinta proxima post Epyphaniam domini. Siegel beschädigt, von der Umschrift nur G+Sv erhalten.

Original im Staatsarchiv Hannover (Fredelsloh 61).

## No. 141 (18).

1302 Januar 26. Herzberg (am Südharze). Herzog Heinrich von Braunschweig gewährt dem Abte und Konvente in Volkolderod (Volkenrode nö. Mühlhausen) Freiheit von aller Bede für ihre in Cornere (Körner zwischen Mühlhausen und Schlotheim) gelegenen Güter, die sie vom Grafen Otto von Lutterberch (Lauterberg im Harze) erkauft, sowie für eine Hufe ebendaselbst, die sie von Friedrich genannt Surezich gekauft. Der Herzog erläßt die Steuer zu seinem Seelenheile, dem seiner Vorfahren und seiner Gemahlin Agnes. Zeugen: Hermannus abbas Walkenridensis, frater Theodericus de Balenhusen, monachus ibidem; Ecbertus de Hattorp, Hartmannus de Munningherode, Jordanus de Barkeuelde milites; magister Bruno notarius. Datum Hertesberch anno domini, millesimo CCC secundo in crastino conversionis sancti Pauli apostoli. — Das anhängende gelbe Wachssiegel ist beschädigt.

Original im Hauptstaatsarchiv Dresden No. 1695.

## No. 142 (19).

1303 April 14. Der Knappe Hildebrand von Hardenberg verkauft dem Kloster Amelunxborn eine Hufe in Holtensen (bei Moringen) mit Einwilligung seiner Brüder Bernhard, Kanonikus in Hildesheim, Hermann, Kanonikus in Minden, und Bernhard des Jüngern, seiner Schwestern Adelheid und Mechthild, seiner Vettern (patruelium nostrorum), der Knappen Johann und Burghard von Saldern, Wernheri nepotis nostri famuli dicti de Balnhusen... Nos vero Bernhardus de Hardenberg iun., Iohannes et Borchardus de Saldere et Wernherus de Balnhusen, Alheidis et Mechtildis dicte de Hardenberge, quia propriis caremus sigillis, contenti erimus predictorum. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo tertio in die beatorum martyrum Tiburtii et Valeriani.

Joh. Wolf, Gesch. des Geschlechts von Hardenberg, Gött. 1823—25, Bd. 1, Nachtr. No. 9 S. 13.

## No. 143 (20).

1304 Januar 24. und 27. Göttingen. Die Gebrüder Hildebrand und Bernhard von Hardenberg und die Gebrüder Johann und Burghard von Saldern, Vettern (patrueles) verkaufen dem Kloster Walkenried den Rosdorfer Zehnten. Item Wernerus, filius Hermanni de Ballenhusen, bonae memoriae, cognatus noster, praesente me Hildebrando tutore suo et auctoritatem praestante, recognovit, se nichil iuris habere in decima praedicta, et si quod ius ei de facto, iure vel consuetudine competeret vel competere posset, renunciavit fide data promittens non contra facere vel venire aliqua ratione. Presentibus Iohanne et Theoderico dictis de Gruna . . . militibus etc. Siegler: Hildebrand von Hardenberg nono Kal. Februarii; — Durch sechs andere Adlige (auch Johann und Dietrich von Grone) besiegelt sexto Kal. Febr.

Urk. des St. Walkenried (U.-B. f. Niedersachsen, Heft 3), No. 642 S. 25. — Joh. Wolf, Gesch. des Geschl. v. Hardenberg, I. Bd., Urk. No. XXXIII S. 41. — Scheidt, Vom hoh. u. nied. Adel, Mantissa documentorum, S. 537.

## No. 144 (21).

1304 Januar 30. Nörten. Der Dechant Johann zu Nörten beurkundet und bestätigt dasselbe, auch den Verzicht Werners von Ballenhausen.

Urk. des St. Walkenried, No. 643 S. 27.

# No. 145 (22).

1307 Februar 12. Cassel. Johann, dei gratia terrae Hassiae lantgravius iunior, bezeugt, daß Wernherus filius quondam Hermanni de Balnhusen vor ihm und in Gegenwart seiner Vormünder Ritter Werner und dessen Bruder Heinrich von Schweinsberg auf jedes Anrecht an den Rosdorfer Zehnten verzichtet habe, mochte dieses Recht auf Lehen, auf Erbschaft (paternae successionis) oder auf einem anderen Umstande beruhen. Das Kloster Walkenried, dem Werners Oheime (patrui) Hildebrand und Bernhard von Hardenberg und Johann und Burghard von Saldern den Zehnten verkauft hätten, sollte durch Werner v. B. keinerlei Anfechtung erfahren. Da Werner älter als 14 und jünger als 25 Jahre war, so gab er dem Landgrafen die Hand darauf, den Verkauf und alle Abmachungen anzuerkennen. Zum Zeugnis giebt der Landgraf diesen von ihm untersiegelten Brief dem Abte von Walkenried. Der letztere dagegen schenkt Werner von B., damit dieser, seine Freunde und Blutsverwandten das Kloster W. im Besitze des Zehnten immer schützen und es in seinen Geschäften fördern, ohne Rechtszwang, vielmehr aus Freundschaft 26 Mark reinen Silbers, an Stelle eines Füllens. das er Werner bei dessen erstem Verzichte versprochen hatte. Zeugen: dominus Wernherus de Westerborg, Wernherus de Sweinsberg milites (zugleich Mitsiegler), dominus Gerlacus de Griphede, dominus Hermannus de Bulzingesleyben milites; Hermannus de Romerode et Heinricus de Sweinsberg famuli et al. qu. pl. f. d.

Urk. des St. Walkenried (U.-B. f. Nieders., Heft 3), No. 685 S. 50.

# No. 146 (23).

1310 Februar 26. Wernherus famulus de Ballenhusen bekennt, daß er das Anrecht an dem Dorfe Crumelen (bei Moringen), welches . . . husen und seine rechten Erben von ihm für 20 Mark zum Pfande hatten, für die erwähnte Summe und 5 Lot, die er von 2 Höfen in der neuen Rodung (oder Großen- bezw. Lütgenrode? de duabus curiis in novali) besaß, ferner einige Einkünfte, die Heidenreich genannt Geier (Vultur) in Lenglern, Nörten und Billingshausen (nw., n. und nö. Göttingen) auf Lebenszeit besaß, verkauft hat dem Ritter Hildebrand von Hardenberg, Bernhard, dessen Bruder, den Gebrüdern Johann und Burghard von Saldern, ihren Vettern (patruis), und ihren rechten Erben. Heidenreich Geier soll die bis-herigen Einkünfte auf Lebenszeit von den 4 Käufern erhalten. Zeugen: dominus Hermannus de Hardenberg, dominus Otto de Boventhe milites; . . husen, Hutgetswin, Henricus magister; Vastmodus de Lodingessen, Conradus de Wallenstede famuli et al. qu. pl. f. d. Siegler: Ritter Hermann von Hardenberg, quod Wernherus de Ballenhusen noster consanguineus dilectus proprio sigillo caruit. Siegel fehlt. Datum anno domini MCCCX, quinta feria ante dominicam Esto mihi.

Original im Staatsarchiv Hannover. - H.

# No. 147 (24).

1330 Juni 4 (in octava Pentecostes). Hen [ricus] dictus de Ballenhusen, scol[asticus] ecclesie Northun[ensis], kommt in einer Urkunde des Klosters Mariengarten (ssw. Göttingen) vor, neben Heidenreich und Dietrich von Uslar, Dietrich von Bodenhausen, Johanns Sohn, Heinrich, Pfarrer zu S. Jacobi in Göttingen, u. a.

Original im Staatsarchiv Hannover (Mariengarten No. 147).

## No. 148 (25).

1347 Februar 24. Der Rat der Stadt Göttingen verkauft dem Herrn Hen [rico] in Ballenhusen, Bruder des verstorbenen (quondam) Ritters Ghunselin von Grone, "nostro cappellano", für eine schon entrichtete Geldsumme 3 Mark reinen Silbers jährlicher Rente auf Lebenszeit. Zahltag: Epiphanias. Datum sub sigillo nostre civitatis a. d. MCCCXLVII, in die b. Mathie apostoli.

Gust. Schmidt, U.-B. der Stadt Göttingen (U.-B. des Historischen Vereins für Niedersachsen, Heft VI), I, 159 No. 168.

## No. 149 (26).

1350 September 29. Ernst, Herzog zu Braunschweig, Albrechts sel. Sohn, erkennt auf Bitten "hern Hinrikes van Ballenhusen, des scolemesters to Northene, de hern Ghuntzeles un Janes broder was gheheten van Grone"), dem kloster to dem Garden" (Mariengarten) 14 Mark lötigen Silbers Göttinger Währung zu an dem

<sup>1)</sup> In einer Urkunde von 1341 heißt es darum: Henricus de Grona ecclesie nostre scholasticus. Joh. Wolf, Gesch. des Petersstiftes zu Nörten, Erf. 1799, Urk. No. XXXIII S. 37.

vierten Teile des Zehnten zu Deiderode (w. Friedland), den Heinrich v. B. dem Kloster gegeben hat. Heinrich selbst hat den Viertelzehnten erhalten "van Uoden weghene van Grona", seines Vettern, der der Sohn Gunzels von Grone war. Geben Udo von Grone oder dessen Erben dem Kloster 14 Mark Silbers, so erhalten sie auch den vierten Teil des Zehnten zu Deiderode zurück. Siegler: der Aussteller; halbes Siegel erhalten. . . . na Goddes bord dritteynhundert jar in dem viftighesten jare in sinte Michelis daghe.

Original im Staatsarchiv Hannover (Mariengarten No. 172).

# Übersicht über die von Ballenhausen.

Unoko 1135- um 1152. Azo? 1135.

Reinhard 1151.

Otto I. um 1189.

Heinrich I. 1221-56?

Otto II. um 1226.

Hermann I. Dietmar um 1226—53. um 1226 um 1254.

Gem. Mechthild 1245.

Otto III. und Arnold
1245.
(v. Rusteberg?)

Dietrich, Mönch in Walkenried 1302. Hermann II. v. Hardenberg-Ballenhausen 1279- vor 1303.

Heinrich II. von Grone-Ballenhausen 1330-50. Werner 1303-10.

Göttinger Bürgerfamilie von Bolnhusen.

Heyse 1377-1400.

Tile 1383-95.

Heinrich, 1397 Priester.

POH.

Tile 1445.

Bartold, Aldermann in Rosdorf bei Göttingen 1507.

Übersicht über die von Ballhausen.

Henselin 1110.

Adalbert 1144-70.

Konrad I. 1160-1206.

Konrad II. der Rote? 1246.

Gem. Konr. v. Weidensee. Gem. Mechthild v. Gaters-Rudolf Schwester? Hugo II. 1265-1301. Berthold II. 1265 - 1306. Eckhard I. von Sömmern. Hugo I. Berthold I. 1225-65. Gem. Luitgard v. Rotenburg 1216-65. Eckhard II. 1265-1309. Gem. Bertrade 1308. Gem. Bertha v. Naumburg Helfrich 1262-65.

Giselher 1308-31. Eckhard III. 1303-15. Eckhard IV. 1308-15. 1286 (in 2. Ehe verm. mit Giso v. Ziegenberg).

Widekind v. Schwarzenberg

1273-1301.

Berthold III. v. Schwarzenb.

1286 - 1301.

Eckhard V. 1322-36.

Eckhard VI. 1348-49. Marold 1348-63. Peter 1348-63. Friedrich 1348-63.

Johann I. v. Schwarzenberg

Gem. Gertrud v. Botichenrode

Konrad III. 1363-67.

(Vikar in Jechaburg).

Hermann III.

Hermann II. 1308 - 14

Gerbot 1278-(86).

leben 1276.

Helfrich v. Schwarzenberg 1385-1420. Johann II. 1351-72. Gisela 1351.

Gem. Katharina 1351.

1329 - 51.

Heinrich 1363-80. Bürger in Erfurt.

Gem. Thele 1376. Hermann I. 1282. Ludwig Ansinendank 1290. Gem. Christine 1290,

Bürger in Mühlhausen.

No. 23 a.

Arnold, Propet der Kirche Marie ad gradus, 1232 Mai 9. und G., decanus s. Iohannis Maguntini, iudices a domino C. Portuensi legato sedis apostolice subdelegati, entscheiden den Streit zwischen dominum Günzechinum abbatem s. Albani et dominum Helffricum de Rodenberg über Güter in Drotholinshusen (etwa Drutholueshusun, Wüst. n. Cassel?). Helfrich verzichtet und übergiebt die Güter zu seinem und seiner Gattin E[lisabeth] Gedächtnis der Kirche S. Alban, erhält sie dann aber gegen eine jährliche geringe Abgabe als Lehen zurück. Nach seinem Tode fällt die Hälfte dieses Lehens seinen drei Schwiegersöhnen Eckehardo de Sumeringen, Bertoldo do Cruczeberc et Hermanno burgravio Hersfeldensi zu. Zeugen: Arnoldus scolasticus et H. cantor sancti Stephani et G. cantor sancti Iohannis et magister G. canonicus sancte Marie ad gradus, C. de Erlebach custos sancti Albani Maguntini et Slifridus] plebanus de Milsungen; Dudo de Flersheim, Iggebrandus Mog[untin | us et Burckardus Pernsac, milites et al. qu. pl. Actum anno domini millesimo ducentesimo tricesimo secundo, VII. Idus Maii.

Liber copialis de anno 1410 des Klosters, später Stiftes S.

Liber copialis de anno 1410 des Klosters, später Stiftes S. Alban bei Mainz, im Kreisarchiv Würzburg (Mainzer Bücher versch. Inh. No. 9 fol. 78—80). — Das Original im Reichsarchiv München ist fleckig und darum unleserlich. — Die Identität Eckhards von Sumeringen mit Eckhard I. von Ballhausen steht also unzweifelhaft fest, ebenso seine Verschwägerung mit Berthold von Kreuzburg.

Nachtrag.

Am 21. August 1902 — die vorstehende, auf durchaus selbständigen Forschungen beruhende Abhandlung und ein Teil der Regesten waren bereits gedruckt — erhielt ich eine soeben erschienene Arbeit des Herrn Arch.-Dir. Schenk zu Schweinsberg in Darmstadt über Rotenburg a. d. Fulda. Dadurch wurde ich auf die obige Urkunde N. 23 a hingewiesen, deren Abschrift ich mir vom Kreisarchiv Würzburg ausbat. Der Herr Verf. kritisiert auch meinen vor 6 Jahren gedruckten Aufsatz über die Burg Schwarzenberg. Er vergißt aber, daß ich bereits am 2. April 1901 mich bei seinem Archive nach ungedruckten Urkunden der Familien von Ballhausen (im Kreise Weißensee), von Sumeringen und von Schwarzenbergerkundigte, und daß ich ihm persönlich am 9. Sept. 1901 schrieb, ich würde meine Arbeit der Zeitschrift für thüringische Geschichte anbieten.

# Erklärung der Siegeltafeln.

Tafel I.

Fig. 1. Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern. 1256. Fig. 2. Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern. 1256. Fig. 3. Eckhard I. von Ballhausen-Sömmern. 1265.

Fig. 4. Eckhard II. von Ballhausen. 1275. Fig. 5. Eckhard II. von Ballhausen. 1275. Fig. 6. Berthold II. von Ballhausen. 1275.

Tafel II.

Fig. 1. Hermann Stranz von Döllstädt der Jüngere. 1302. Fig. 2. Hermann Stranz von Döllstädt der Ältere. 1302.

Fig. 3. Hugo II. von Ballhausen. 1292. Fig. 4. Helfrich von Schwarzenberg. 1392.

Fig. 5. Hermann II. von Ballenhausen-Hardenberg. 1279.

POH.





# VI.

# Inventarium über fahrende Habe im Kloster Mönchröden bei Coburg,

aufgenommen am Mittwoch Francisci, den 4. Oct. im Jahre 1531.

Mitgeteilt

von

Pfarrer Dr. Georg Berbig in Schwarzhausen b. Thal.

Am 1. Juni 1531 1) war die kurfürstliche Instruktion für die gleichzeitig gewählten Sequestratoren für sämtliche kursächsische Gebietsteile erschienen. Im Frankenland hatten der Ritter Hans Schott, Kunz Gotzmann, der Amtmann von Königsberg, Hans v. Sternberg, Klaus v. Heßberg und Kaspar Ramsperger die Sequestrationsgeschäfte übernommen. Was die Visitatoren bei der Besichtigung auf rein geistlichem Gebiete hinsichtlich der Lehre und des Lebens der Geistlichen und der Gemeinden, zu leisten hatten, das war den Sequestratoren mehr auf vermögensrechtlichem, verwaltungsmäßigem Gebiet übertragen. Sie hatten demnach die Aufgabe, den Vermögensbestand der Coburger Klöster genau aufzunehmen und festzustellen. Das war außerordentlich wichtig, seitdem die reiche Kirche des Mittelalters ins Wanken geraten, und ihre Güter selbst in landesherrlichen Besitz gekommen waren. Denn eine andere Möglichkeit

<sup>1)</sup> Vergl. C. A. H. Burkhardt, Gesch. d. sächs. Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545, Leipzig, Fr. Wilh. Grunow 1879, S. 109.

gab es nicht. Mit dem Summepiskopat des Landesherrn ging die Materie, der weltliche Besitzstand der Kirche, wenn auch allmählich, in die Verwaltung des Staates über.

Für den Coburger Bezirk kamen vier Klöster in Frage: das Franziskanerkloster der Stadt (an Stelle des heutigen Residenzschlosses), das Nonnenkloster Sonnefeld, das Augustinerkloster Königsberg i. Fr. und die Benediktiner-Abtei Mönchröden zwischen Coburg und Sonneberg.

Schon um die Mitte der zwanziger Jahre war die Auflösung dieser genannten Klöster eine beschlossene Thatsache. Der Bauernkrieg verschonte zwar diese vier Klöster vor einer gewaltsamen Zerstörung, dank des Schutzes ihrer fürstlichen Patrone und der Umsicht und Festigkeit der kurfürstlichen Pfleger und Beamten des Landes. Kein Klostergebäude ward hier von den aufrührerischen Bauern zerstört. Wohl aber hatte sich bereits 1525 am Donnerstag nach Misericordias Domini das Franziskanerkloster in den Schutz der Stadt Coburg begeben, und zwar mit allen beweglichen und unbeweglichen Gütern.

In demselben Jahre war auch die Selbständigkeit von Mönchröden als Abtei gebrochen, vielleicht schon ein Jahr vorher, beim Tode des letzten Abtes Nicolaus Hielbrand 1515—1524) 1).

Die Verwaltung des Klosterbesitzes war in die Hände des ehemaligen Priors Veit Haff übergegangen. Ein Abt wurde nicht wiedergewählt. Saalfeld und Würzburg hatten jeden Einfluß auf Mönchröden verloren. Langsam erlosch die versunkene Glut mittelalterlicher Askese, während die Begeisterung für die Freiheit der Reformation von Tag zu Tag wuchs. Wer nicht austrat aus dem Kloster — etwa aus Altersrücksichten, und diese werden dabei die stärksten

<sup>1)</sup> Thomae, Licht am Abend. P. C. G. Karche. Jahrb. der Herzogl. Sächs. Residenzstadt Coburg v. 741—1822, Cob. 1825, S. 67: 1526 wurden die 8 Barfüßer-Mönche auf Befehl Kurfürst Johanns aus ihrem Kloster nach Mönchröden gebracht, wo sie von dem dahin verordneten Hofverwalter den benötigten Unterhalt bekamen.

gewesen sein, — der hörte doch auf, es mit seinen Gelübden noch so ernst zu nehmen, wie ehedem, obschon man seitens der weltlichen Obrigkeit überaus schonend und rücksichtsvoll gegen die Mönche vorging.

Mönchröden war einst eine blühende Abtei vom Orden des h. Benedictus. Sie war gegründet worden vom Burggrafen Hermann von Meißen und dessen Bruder, dem Grafen Stercher i. J. 1149 1). Herold, Bischof von Würzburg, hatte die junge, in seinem Bistum gelegene Stiftung mit der Parochie Gauerstadt beschenkt. Zu Ehren B. V. Mariae und S. Walpurgis war das Kloster gegründet.

Von Anfang an war es eine Klostergemeinschaft, besetzt mit zwölf Benediktinermönchen, denen ein Abt vorstand. Ein lebendiger Verkehr bestand in Mönchröden mit dem benachbarten Benediktinerkloster Banz und dem zu Saalfeld und Erfurt. Erleichtert wurde dieser Verkehr durch die alte Heeres- und Passtrase, welche das Frankenland Thüringen verband, und es ist gewiß, daß die Benediktiner bei ihren Gründungen diese alten Verkehrstraßen geradezu gesucht haben, in der praktischen Erwägung, ihre Missionen auf diese Weise viel bequemer und schneller erfüllen zu Diese Klöster waren also im besten Sinne auch bei den Reisen der Fürstlichkeiten und hoher Herrschaften zu jener Zeit unerläßlich. Wir finden gerade in Mönchröden. daß die Gastfreundschaft ein angenehm hervortretender Zug der Klosterinsassen war, ja daß bei Beschaffung des Inventars für solchen Besuch jederzeit Vorsorge getroffen werden mußte. Bei Bemessung der Wegverhältnisse wird man finden, daß Erfurt - Saalfeld - Mönchröden - Banz sehr be-

<sup>1)</sup> Dobenecker, Regesten I, No. 1619. Cf. die Ebracher Handschr. des Michael de Leone: Monasterium in Roten fundatum et ecclesiae Herbipolensi oblatum est a Hermanno praefecto seu burggravio Missnensi et a Sygefrido episcopo Wirzburgensi dotatum et institutum a. d. milesimo CXLIX et deinde MCLXXI a Heroldo episcopo ibidem cum parochia Guberstat plurimis decimis et alibi est dotatum.

queme und örtlich sehr sorgsam festgestellte Ruhestationen bildeten, je eine Tagereise voneinander entfernt und für Reisende mit Bequemlichkeiten aller Art ausgestattet, auf die auch das Mittelalter so sehr hielt.

Auf die Geschichte unseres Klosters hier einzugehen ist nicht der Ort. Das mag die Aufgabe für eine andere Arbeit sein. Aber was an "fahrender Habe" vom Kloster noch vorhanden war, das sollen uns die folgenden Seiten zeigen. Dank einer sehr genauen Inventarisierung v. J. 1531 sind wir in der Lage, darüber Rechenschaft zu geben. Inventarisierung erfolgte auf Anordnung der kurfürstlichen Sequestratoren, weil bei Revision der Klostergüter befunden worden war, daß die Haushaltung des bisherigen Verwalters Veit Haff, des vorherigen Priors, eine wenig geordnete gewesen war. Veit Haff hatte, wie es scheint, ganz willkürlich mit dem Klostergut gewirtschaftet, an Grundstücken, Waldungen, Zinsen, verkauft und veräussert ohne vorher auch nur die Genehmigung der Behörde eingeholt zu haben. Vielleicht bezieht sich der Brief Luthers (cf. Förstemann, Urk. II, 667) von der Veste Coburg auf diese Mißwirtschaft.

Nachstehendes Inventar, welches sich im Original, wahrscheinlich von der Hand Valentin Müllers des Nachfolgers Veits Haff geschrieben, im herzoglichen Hausund Staatsarchiv zu Coburg vorfindet (E. V. 1 b. No. 14), gewährt uns nunmehr ein außerordendlich anschauliches Bild der einst vorhandenen Klosterschätze und Habe, insbesondere auch zum Schlusse der noch vorhandenen Klosterwaldungen.

Die Kunstgeschichte wie die Cultur-, Kirchen- oder Landesgeschichte dürfte an diesen Aufzeichnungen ein Interesse haben.

Gehört das Kloster auch nicht zu den reichsten des Ordens, so waren seine Schätze immerhin nennenswert, insbesondere der Silberschatz, die Paramente, Meßgewänder, und Ornate. Die Aufzählung der Pergamente und anderer Aktenstücke bietet eine große Zahl von Regesten und Urkunden, welche sonst nicht bekannt sind, und damit einen

Einblick in den alten Besitzstand und in die verbrieften Rechte der früheren Zeit. Die Landesgeschichte erfährt eine Bereicherung durch die Namhaftmachung alter eingesessener Familien, insbesondere des fränkischen Uradels und ihrer Sitze.

Sehr wertvoll aber dürfte dies Inventarium dadurch sein, daß auch die Kulturgeschichte jener Zeit beleuchtet wird, durch die Aufzählung der Haushaltungs- und Wirtschaftsgegenstände bis ins kleinste Detail, vom Tuchvorrat, Zinn- und Erzwerk bis zu den Geräten in Werkstatt, Hof und Stall, denn das ganze Kloster wird in Augenschein genommen, das Schlafgemach des Abtes wie des Gesindes, die Wohnräume, ja Küche, Boden und Keller. Nur eines ist zu bedauern: ein genaues Verzeichniß des Bestandes der vorhandenen Klosterbibliothek fehlt. Hier hat sich der Schreiber des Inventarii sehr kurz gefaßt, entweder aus Gleichgültigkeit der alten Mönchslitteratur gegenüber, oder, was noch wahrscheinlicher ist, weil ein genaues Bücherverzeichnis in doppelter Abschrift im Kapitel der Urkunden und Briefe bereits genannt wird, doch ohne genaue Inhaltsangabe.

Die Inventarisierung ergab nun folgendes Resultat:

Erstlichen die Kleynodra<sup>1</sup>) so Er Veyt über-antwort vnd die hrn Sequestratoren Er Valentin<sup>1</sup> biss vf weytern Beuelch in verwarung zugestelt.

Acht Silbere Becher, vnd von dem eym ist das Zeychen vnten vffm Bodenn, bey er Veythenn komenn,
Zwey Sylbere pockeligenn <sup>2</sup>, Ein kleyn Silbere pacem <sup>3</sup>, mit keynem kethlein, Eyn Silbere Rauchfaßs, Zwey Silbere Messkendele <sup>4</sup>, Ein Silbere Infulstab <sup>5</sup>, Ein Evangeliü Buch, oben ganz mit Silber thün vberzogenn, mit eym Crucifix, vnnd zweyen Bildern, Sant Maria vnnd Iohannes, Ein groß Silbere pacem, mit eynem Gamah <sup>6</sup> darein gefast vnnd mit eyner anhangigenn Silbere Kethenn gefast, vnnd mit eyner anhangigenn Silbere Kethenn,

Sechs großs Buch, funff Sylbere vbergult mit steynen, darein gesetzt, vnd ein guldener mit elentklahenn 7, Ein vbergultig Ringle, mit eynem tefele, soll ein Demut 8 seyn, Ein Infell 9 mit vier pildernu, mit klein Bernle 10 gestickt, vnnd obenn gerumb mit Silbern vergulten Knopffen, vnd etlich schlechte steyn, In der Infell vbersetzt, Sind Zealperle, Vnnd etlich gestickt Labwerck 11, vnnd perlein,

<sup>1)</sup> Wir haben absichtlich, entgegen den herrschenden Editionsgrundsätzen, die getreue Wiedergabe der Schreibweise des Inventars für gut befunden.

sind durch Er Veythenn herabgedrennt, vnnd durch ander geringere perle wider daran gesetzt etc.

Zwue schlechte Infell, ein Weysse, vnnd ein Rothe, sind mit

etlichen Glasssteynen geschmückt,

Zwey Silbere Köpffle, vbereinander, mit vergulten füsslein, Ein Silbere Sigel, des Convents, Ein Silbere Secret des Convents, Zwölff kelg, mit Eyltf patenenn, vnnd hat Er Veyt eyn kelg, mit eyner Paten, denselbigen soll er laut des vertrags, wider ins Closter antwortenn, Ein kleyn Silbere püchsle, da das Sacrament innensteht, Eylff löffel, in eynem Futter, mit Silbere Styln, uf die alten manir, Sind den parfoth 12 zu Coburgk gevest.

Die Ornat vnd Messgewanth, so noch vorhanden gewest vnnd

genn Röthenn 18 gehört habenn,

Ein Roth Sameth Ornath, mit seyner zugehörung, nemlich, Ein Roth sameht Casêl 14, zwen Roth Sammeth leviten Rock 15, mit Iren stolen 17, Manipeln 18, Humeralen 19, albenn 20, Ein Roth Sammethen Mantell. Ein Roth Damaschken Messgewandt, mit Humeral, Casel, Alben, vnnd aller zugehörung. Eyn Weyß Damaschken Messgewandt mit seyner Weissen Casel, zweyen leviten Röcken, vnnd allem ander von Alben, stolenn, Manipeln, humeraln, etc., zugehorung etc. Weyssen Damaschken Mantel, den hat er Veyten werk genohmen mit Willen der Scouestretern

weyb wegk genohmen mit Willen der Sequestratorn.

Ein schwartz Samt Messgewandt, mit seyner zugehörung, von Er Adam vonn Schaumbergk Mutter. Ein alter blaer Sammt Mit aller zugehörung, vand viii Silbere spangen mit verplychenn goldt vbergult, Sind etwa iii Spangen vergangener zeyt davon kommen. Ein Rothe Attlas, Ein geplummete Seyden: Chorkappen vnd nichts mehr dabey. Ein Grunharriss 21 Messgewandt, mit seynem humeral, Ein Schwarz Burss Messgewandt, mit aller zustolen, Alben. gehörung, Ein Rothlundich 22 messgewandt mit aller zugehörung. Ein Alte Gelbe Seydne Messkasell, mit eym bloen Bodenn, Stol, vand mantell, Abei nichts mehr dabey. iii Rothe alte Arrissze, ij Weysse leymaten 28, i Brawn Seydne, iiii Grune alte Seydne, i Schwarzer Harrisse, i Bloe Mosirte 24, i Brawn Seydne: messkaszel, haben aber kein zugehorung. Item, ii Grüner, ii Blauer Seydene, ii Brauner Harrissze, ii Rother harrissze, ii weysszer leymaten, ii Blawer leymat: Levithen Rocke, nichts dabey, r guther gewirckter wulle fürhengk, für die Altaria, vnnd dabey guther vnnd geringer Altartücher rriii. Ein langk Roth Seydne tuch jn der Kyrchen, für die Communicanten. Es ist noch ein grosszer hauff von Kyrchen schmuck vorhandenn gewest, Aber bey Er Veyten aufgangenn.

Die Ornat vnd messgewandt szo von Coburgk herauss komen

vnnd noch vorhandenn vbrig pliebenn,

Ein Blawer Samt mit eynem gelbenn Bodenn, vnnd aller zugehörung von humeral, Stol, Alben, Darzu zwen Levithen Rock, auch von blaun Samith, mit iren humeraln, Albenn, Stolen, Manipeln. Ein Roth samitisch Messgewandt, mit aller zugehörung. Zwen Samitisch Leuithen Röcke, mit iren Alben, One Humeral, Stol & Manipel. Ein Casell von Samit vnnd nichts mehr dabey, jst von den Sternbergern herkomenn. Ein Chor Mantell vonn Rothenn Samith, hat vorn gehabt zwue Silbere spangen, vbergult Sind aber davon geschnithen ehe sie jns Closter komen. Ein Chormantell Mit verplychennem Goldt Ist etwa der Bachenn 26 gewest. Ein Brawner

CONC. U.

harrisszer Levithen Rock. Sechs alter Messkasell von manicherley farbenn, Mit altem verplychen Goldt vnnd one alle zugehörung.

Wiewol vermogens der Sequestration, vnnd nach Bericht Er Veythenn die Bestenn vnnd mehren teyl der privilegia auff Schloss Coburgk sein sollen, doch sind dem Newen Verwalter nachvolgende Brive, so noch im Closter in eyner langen Schachtell liegend auch behendiget:

Die pergamene Briue,

Ein schutz vnnd Bestettigungs Brive, hertzogs Johanssen Churfürsten zw Sachsszen, vber das Closter Rothenn, vnnd desselben

Zinszbrive Joachim vnnd Valentin von Rosenaw zu Ahorn jerlich zv gulden walpurgi vnnd zv gulden Michaeli, dene Bar-

füssern Bruder zu Coburgk

Zinzbrive Kethen Baudlerin zu Kembnathen vber ein jerlichen

Zinszgulden, Walpurgi mit zr gulden Ablösung, Zinszbrive Claussen Boszen zw Nid Wolfsbach, iij gulden jerlich Walpurgi gein Rothenn zugebenn vnnd mit i gulden ab-

Kauffbrive vber der Lewpoltin gütlein zu Kembnathen, wie es mit zinssen, fronenn, lehenschafften etc. von Jorgen Zentgraven zw Birkich vmb friii gulden erkaufft.

Schlicht Briv vber das guth zw Unterlauether, so Hans von

Schaumberg vom Closter zulehenn hatt.

Er Jorgen, Hanssen & Christoffell von Schaumberg, zur Lawterburg, zw Effelt, Muckberg, Assmuss vnd Hanssen von Kunstatt zw Buch, Sigmunndt, Heintzenn, Iorgen, Ioachim, Valtein von Rosennau, Caspar vnd Jacob von Bach, Wilhelm, Hanssen, Valten Kembnather zw Weyssenbrunn & Wildenheid: Revers. Mertein von Coburgk zw Einbergk, Wolffen von Schonstat, doeselbst,

Ein Reverss mit iii anhangenden Innsigeln vber die güther zw Wernszdorf; Reverss Claussen Lubscheyt vber ein behauszung zw Niderlawther; Ein alter Reuerss vber eine Sehestatt 37 jm Vischbach, jn papir gewickelt; Ein gar alter Reuers vber ein gutt zw

Bertelssdorf, vnnd ein Brive vber die Hubtrecht doeselbst.

Lehennbriff vber die Wabstücke so Wolff von Schaumbergk zum Rawensteyn Burgvoyt, seynen vettern vnnd Burgkgnosszen etc., von Monch Rothen zulehenn hatt.

Kuntschefft vber den zehenden zw Gauberstat, wie weyt der-

selbig gegen Rotha vbergehen soll. Gütliche vertrage vber den Vihezehenden, eyns heylichen Gütleyns zw Gaueberstatt.

Zinszbrive iij Ø jerlicher zinss, die dem pfarrer zw Gaueber-

statt sollen gereicht werdenn, betreffendt,

Abscheid auss dem Ambt Coburgk, vber die pöck zw Gaueberstat, die nicht mehr zwgeben,

Vertrag, das ein pfarrer zw Gaueberstatt Selbdriett umb sonst zw Badenn hatt.

Resignatii parrochio in Gaueberstatt, domini Syffriedi, in curia Romana dolo impetrata,

Instrument frederici Sysselmans etc. vnnd die Acta vnnd quittanzen dabey von wegen hinterlegten gelds.
Schiedtbriv was mit dem heyligen Gutlein zum Schlettach gehalten werdenn soll.

Kaufbrif, darin apt Ulrich die pfandtwyssen zw podernndorff

hanssen Brückner zur Newestat, umb 6 gulden verkaufft,

ij Iartags Briff, derer von Schonstat, vnnd wie Iohannes Schonstater Abbt 28, die versetztenn güther zw podernndorf wider abgelost.

Lehennbrif, sampt eynem Andern Brifflein, vber ein gütlein zw Schonstethenn, Item vber ein gütlein zum Hayn, vnnd in Wustenn am Rothenberg, dabey wie Conntz Zentgrave zw Coburgk das gütlein zum hayn, dem closter für ein jerlichen ewigen Iarzinss zuhalten gegebenn, alles beveinand gebunden liegendt,

Vidimirte Kunthschafft vber die Schafftrifft zv podernndorff,

Mit jnnliegend papir Kundtschafft,

Ein alter Bescheidt Brive vber der zehendenn Syharssdorff,
jam vocat. Sichelssdorff, vnnd dabey ein Brif vber ein gutt zw
Stambergk, ist itzo ein Wusten,

Vnnd obverzeichende Brive sind an irenn schrifftenn vund

jnnsigeln meystenteils vnverschrt.

Darzu sind Ime dem Newen Verwalter, Etliche alte, Cassirte perment Brive, so nicht in grosser acht, jn einer langenn schachtell vberantwort. Nemlich:

Etliche lateynische Instrument, Decret, presentationes vnd confirmationes des Bischoffs zw Würtzburgk, vnnd Convents zw Rothenn.

Etlicher verstorbnenn Ebbte zw Rothen, Alle zusammen gepunden. Zinssbriff Er Iohanssen folkmar vber v guldenn jerlichen Walpurgzinss so jin Röthen schuldig gewest, Sind mit c gulden wider abgelöst.

Etliche Zinss vnnd SchuldBrive, vber cgl guldenn, die Monch Röthen Contzen Zechen zw Niderwolfsbach vf gepürlich zinssenn, schuldig gewest, Jst auch bezealt vnnd abgelost.

Zinszbriff, daß Mönch Röthenn Er hanssen kauffmann, Vicarier zw Coburgk v gulden Walpurgi vnnd v guldenn michaelis

schuldig gewest, Sind aber iic guldenn abgelöst.

Zinss Brive vber v gulden Walpurgi vnnd v gulden Michelzinsz, Er Seyffriden Grevin, auch zw Coburgk, auss Rothenn gereicht, Sind auch mit iic gulden abgelöst.

Kauff, quidt, geding, vnnd anders papir vnnd permente Briv,

vber den hof zw Rudelssdorf,

Etliche Ablas, vnnd Bruderschafft Brif, zw tewtzsch vnnd Latein zusamen gepundenn,

Zinss brieff vber v guldenn, jerlichs Zinss, dem Rich. Almuszen zw Coburgk gebenn, die Abbt Niclaus mit ic guldenn abgelöst,

Manicherley Copey vnnd Cassirte Brif, von wegen der hinter-legten Brif jm Closter, Paris vnnd Ernst von Brandensteyn, dess-gleychen des Schossers frawe belangends. Lehenn und Revers Brif vber ein Wystenn zw Bertelsdorff, die phillip Kellner aus Weydenhofersgutt zw Nid. lauther kauft, Jst wid. abgelost.

Kauf Brif vber die pfandtvyhsen, so abbt Niclaus von Jorgen Eberth vmb rrrvi uf widerlöszen kaufft, Jst auch abgelöst.

Wechssellbrif vber den zehenden zw Vnterwolfsbach vnnd den zehendenn zw Veylsdorff, alles vorlengst abgangen.

Jartag Brif vber Er Hermann Bruners jartag, so jerlich zw

Gawberstat sollt gehaltenn worden sein.

Item Ein grosszer püschell mit alten lehenn Brifen, so

die verstorbnenn Ebbte, vber etliche des closters lehenn, vund güther gebenn, zusammen gebundenn, haben eynsteyls noch jre anhangende jnnsigell, ettliche keyne, Seind dennoch, vievol zum teyle vnpündig gemacht, Nicht zuverwerffen.

Item etliche Lateinische Investitur vnnd Inductiones von Würtzburgk vber die pfarrer zw Gaueberstat.

Die vberantworten papir Brive, auch manicherlev zwesammen

gelegte, Acta vnnd Copey,

Erstlichenn Vill vnnd Manicherley Acta zwischen dem Closter vnd Contzen Ziglern, darzu ein gantz Büchle, Etliche quaternn, solche Acta, comportirt vnnd libellirt, jnnhaltende, Item, Abschrifft von des Gerichtlibels, dessgleychen, den letzten Abscheid, so Chur. Gn. jnn rrr jar zw Coburgk geben, sampt Andern vill Copeyen.

Gerichts Acta, die Appelation vnnd alle andere sach, zwischenn Munchrothenn, vnnd dem Happachs Müller, des Wasserfluss halben,

die Röthen gnant.

Acta zwischenn Röthen, Heintz von Rosenawe vnnd der Ge-

mein zw Oszle, schaff und Viehtrybs halben,

Vill Brive vnnd Copey der Marcksilbers halben, darvmb das Closter von etlichen geschlechtern jm Land zw francken je zu zeythen hefftig angefochtenn, die auch in etlichen quatern sonderlich libellirt sind.

Manicherley acta beyeinand, zwischen Monich-Rothenn, desselben Armen Lewthen zw Kembnaten vnnd poderndorf dessgleychen denen

von Schaumbergk zur Lauterburgk, tryifts halb.

Etliche Brif, Copey, Sampt der quittantzen, Röthenn vnnd das closter Steynach belangendt, von wegen etlicher erkaufften Ochssenn.

Acta manicherley vber den hewe, Obs vnnd hüner zehendt zw Weidach.

Gewalt vnnd Schreck Brive vber die pfandtwyssen ob dem

Heydersssehe gelegenn.

Acta zwischen dem closter vnnd desselben Armen lewthen zw Weidach Eyns, denen von Newses andersteyls trybens halb, vnd dabey ii Copey, auch den Schaftrifft gein hergottsdorf belangendt,

Ein grosse Monatig frone Brif, Abbt Niclausen zugeschickt. Etliche Schuldt vnnd Bekenthnuss, beveinander, dass Abbt Niclaus, seliger, zum Kauff vmb Weydach vnnd den Eychhoff, etlich vill hundert gulden, entlehnet, womid diesselbige schuldt auch be-

zcalt, lawt der quittantzen, so einsteyls auch dabey sind.

Anlass wie erstbemelte güther, desgleychen die Cuntzen von dennen vonn Sternnbergk, kaufft, vand auch bezealt. Acta zwischenn dem closter vand der Gemeinde zw Schewerfeld, wie es mit den Schaffen zun Eychhof, treybens halb, gehalten werden soll, dabey wie es mit den jungen Schröthenn 29, jm Rorssbach, von Inen mit hegenn, glebt soll werdenn, Jtem, wie es umb die Vogellheert zw Weidach vand Eychhof stehenn soll, Desgleychen Etliche Acta, zwischen Röthenn vand dem Muckperger, eyns ortlein holtzhalb jm Rorspach.

Etliche Briff vnnd Copey vber den Zehenden zum Karlszhayn,

so etwan von der Bruderschaft, apostolorum, angefochtenn.

iij quittanzen, wie Kypffendorf bezealt, dabey ein Kunthschafft, dass Kypffendorf weder Bethe noch stewer gebenn hatt, Mit ij Anlasszen, wie Heintz Orle sein Seldenn doeselbst zw Kypffendorf Monch-Röthenn zehendtbar gemacht.

Ein dicker hawff, mit villerley Quittantzen, dem closter vom Styfft Würtzburgk, von wegen Collecte Episcopal' Contributionum vnnd Exercitationium subsidii etc., gebenn,

Manicherley vand vill Senat- vand Revers Brive begeinander,

von wegen der Lehenn, so

die von Rosennawe die von Schaumbergk Wolff von Schonstat, etc. vom Closter zu lehen habenn. Hanns Siebenhar, etc. Die von Brandenstein

Belangend: Die lehenn zw Wernssdorff

Der Knothen zw Bambergk, vnnd wie der hof zw Lawther dem closter verkewfft.

Etliche fürstliche Mandat, an Abbt Niclausen aussgangen vnnd sonderlichen Etliche Supplicationes, an Se Churf. gn., dess zehenden

H pfennig halb, wie Röthenn derselbenn erlassen.

ij schriftlicher vertrag zwischen den Weymerssdorffernn jtem Claussen Köler zw Mittelbergk vnnd Veythenn Luthart zw Vischbach, Weserung vnnd ander gebrechen mehr halb,

Vill copey vnnd acta zwischen Röthenn vnnd Bastian Rappen zum Rothenhof, trifft, Sehestat, vnnd vogelhert berürend.

Acta zwischenn Röthenn vnnd denen von Neyda, der zinss halben zw Burgkharssdorff, iij Sim. Getreydtig i hun. Sendt Brif, herr hanssen vnnd Wolff vonn Sternnbergk das holtz zw Weydach betreffendt.

Etliche Copey von wegen der verwechsselten Ecker, so Etwa Jorg vonn Rosennaw vnnd Anna Schefferin zum Espach mit eynander gehalten,

Acta vnnd Copien, mit der Gemeinde zw Hawberstat, des Gemeinen pehren <sup>80</sup> vnnd Ochsszen halb, so vnverschont gehen sollen.

Etliche auscultirte copeyen vber die Gewbtbrive, der parfuszer

Brüder zw Coburgk.

Verzeichnus vnnd senndt Brif, wie Apt Iohann zw Veylssdorff den zehenden zw Niderwolfsbach, widerumb ledig gemacht hat, Dann er ward Mönch Rothenn vmb viic fl versetzt.

Acta | Der Schaffhalb zw Mernhawsen, Der jungen Schrott willen doselbst, des kyrchners zw Gawberstatt halb.

Sennd Briff darjnnen sich der Schosser zu Coburgk erpothenn, das Broth vnnd Trinckenn, so dene fronernn an der Hrn grosszen Sehe, ausszem Closter gebenn, zubezcalen. Vrphede<sup>8 2</sup> Hanssen lutzen zw Weydach, Abbt Niclaussen vnnd dem closter, gefengknus halb, Gethann.

Acta Röthenn, auch Casparnn vonn Rosennaw vnnd ettliche auss der Gemeinde zu Gawberstatt, Sendthabernn, Hawss 38, vnnd Hewczehenden, Betreffendt,

Manicherley Brif von den taffeln, Ornaten, Glockenn, Monstrantzen vnnd Andere Zyrung jn die Kyrchenn, wie diesselbig er-

kewfft, gezewgt,

Kunthschaft, das die Röthenner vorzeyten Bethe vand stewer freyhe gewest sind. Item dabey, wie es itzo überwerdt, Mit eynen Verzeichnuss, daß die zugehörung ettlicher Seldenn34 jmdorff Röthenn, meysteyls auss des Closters eygenthumb gemacht, vnnd damit merglich gebessert.

Kaufbrive, sampt eyner Vrphede, vber des schneyders Seldenn zw Röthenn, so itzo Hans Lichtensteyner hat, mit etlichen andern

Copien.

Acta zwischenn Monch-Röthen vnd der Dorffschafft zur Thann, von wegen der Zinszs, der sie sich ins Closter zugeben wegertenn, Jtem Abschiedt, wie sie des Zentgraven holtz jn unserm holtz, nach anweyssung hawen, auch den Zehenden von jrem Newegerodt feldernn, so Bethe vnnd sorg habenn, geben sollen.

Etliche Sendt Brif, an Rörhenmacher zw Nurmbergk, des Bruns<sup>35</sup>

halb,

Auch sind zusammen gepunden, Etwa vill quittantzen dem Closter geben, Belangendt.

Meyster Leichart Orgellmacher rrrviii gulden von der Orgell

zumachen vnnd vmb etlich hinterlegt geldt vnd kleynot.

Er Veythen Alinger vf der Rosenaw, vber etlich hinterlegt vnnd geliehen geldt, Dessgleichen reit gulden, so Claus Zigenfelder zw Bewerfelte dem Closter hinterlegt, Jst aber Alles wiedergnügt.

Ursull langin Elssen Helmothin Iorgen Muckperger Margrethen Bischoffin Iorgen prehls Des Brobsts zw Coburg Contzen Happachs etc.

Bekenthnus vnd q'ttantzen Lidtlons 8 6 vnd hindlegtsgelds halb.

Copeyen des Vihezehends halb vom heyligen gütlein zw Gawberstat Jtem Anthony schneyders halb.

Zinss Brive Kunnen Rückerin, zw Röthenn, vber ein jerlichen

Zinssguldenn, petri Cathed. mit gr fl ablöszeig. Zinss Brive Hanssen Truckenbrots, zw Vnterlawther, vber ein

jerlichen gulden zinssz, petri Chathed. Mit rr gulden auch ablöszeig.
Bekenthnus des Raths zw Coburgk über re guldenn, so Hans
Friedrich Sathler zw Coburgk, dem closter jerlich mit ij guldenn, vf widereinloszen zuverzinszen schuldig.

# Vier Kunthschaft 37 beyeinander,

Vber ein vierteyll des Zehendts zw Bertolssdorff, so Hans pawther gein Röthen umb ein jerlichen Iarsstag gebenn.

Vber gvi ssymmere Korn, vnnd iiij Ø geldts, so Röthenn vf eym hof auch zw Bertelssdorff gehabt.

Vber des Körners Seldenn zw Röthenn, wie diesselbig nach seynem todt, dem Closter heymgefallenn.

Vber das Guth zw Oberlawther, so itzo Hans Greyffet, jnnen

hat, voigteyhalb, so die von Hespergk, daruf habenn.

Acta zwischen Ganerbenn<sup>35</sup> vnnd gantzer Gemeinde zw Gawberstatt, von wegen des Gemeinen holtz, auszugebenn vnnd Ander Artickell mehr

Christoffeln Schütz Petri Hartmans Conradi Leymbachs Nicolai Büchels Laurencij Große

Conventualn zw Röthen, Abfertigungsquittantz & vertragk 39.

Die Copey Bücher dem Verwalter auch gelassenn.

Ein Copey Buch, jn zwey teyll geteyllt, vnnd jn perment ge-

bundenn, darinn durch gnanten Verwalter abcopiret vnnd geschriebenn sind, alle Stifftung, privilegia, Briffe, Lehenschafft, Zinss, gerechtickeytth, Servitut, Sampt allen obverzeichenden Acten vund Copiis, so das Closter Altenthalbenn hatt.

Jtem Ein ander Copiat, auch durch jne geschriebenn, vnnd Gelbe Compert 40 gepundten, darjnne mit vleyß libellirt, vnnd zusammen gezogen sind, Alles das, soe sich mit kewffenn vnnd allenn andern sachenn, vmb den Eychhoff vnnd Weydach, begebenn, mit

mannicherley acten.

Ein ander Copey Buch, so er auch geschriebenn, vber alle, des Closters Rittermessige lehenn, Sampt Irenn libellirtenn Copiis, acten, Lehen, vnnd Reverssbrieffen, dabey alle ablossige Zinss, so man dem Closter schuldig, vnd widerumb was das Closter Andern jerlichen zuverzinssen pflichtig gewest, Mit jrenn Verschreybungen. Ettliche quaternn, vnnd auch in Büchlein vber die Acta, so

zwischenn dem closter vnnd Contz Ziglern ergangen,

hats auch geschrieben.

Ein alt dick Copey Buch, jn ein gelbe Coopert, gepunden, darjnn gar vill vnnd manicherley Copey, Acta vnnd Receß, das

Closter, auch ander lewth belangendt, geschrieben stehenn.

Etliche quaternn zusamengepunden, vill Copey, Bekenthnus, Schuldt, vnnd Kewffbrive etc. innhaltende, etwan bey apt Heinrich 41 von Coburgk geschriebenn, vor telrry jaren.

# Die Register.

iiij Alt Register, so die verstorbnenn Ebbte, habenn schreybenn lasszenn voer die lehennschafft vnnd zinss, des Closters Monch-Röthenn, Sampt der Eynnahme, derselben Zinss.

Ein kleyn alt pergamene Registere, vber des Closters Rither-

messige vnd Andere Lehenn.

Ein Newe Manual, mit Rothem Leder, vberzogenn, Item noch ein grosses Register, vber alle lehennschafft, Gerechtickeyt, Zehendt, Zinss, vnnd andere Servitut, des Closters. Darzu noch Ein Register, gleychs jnnhalts, wiewol nit gar volendet.

Die hat der Verwalter alle drey geschriebenn.

Ein gross lang Register, so Veyth haff meysteyls mit seyner

zinss Eynt Ahme gebrawcht.

Etliche Getreydt Register vand wie die zehenden vorlang her, hingelassen, dessgleychen kleyne Registerte wie die vihezehendt Eingenohmen, vnnd verzeichen worden sindt.

ij gleychlautende Register, vber alle Bücher in der Liberey so Röthenn zustendig, Jtem Computationes 42 der Verstorbenenn Ebbte.

Ein kleyn Registerle, vber alle zugehörunge, zinssen vnnd gerechtigkeyt der pfarrer zw Gawberstat.

## Inventarium des Bethgewands.

In der grosszen Camern neben der Obern Stuben in der Kembnathenn.

Eyn HymelspannBeth Mit zweyen fürbenncken darjnnen, Ein Strohesack, Ein vnterpethe Kempnitzer zychenn 4 Ein ober Bethe parchet, Ein wulle Decke darauf, Eyn pfulln, Zwey küsse, vf jeder zwue weysse zychen, zwey par leyhelach 44, das ein gut, dass ander bösze vnd zerysszenn,

Eyn hymell Span-Bethe, auch jn derselben Kamern, Mit eyner

vor Benck, vnnd eynem Schybepethle, darinnen Ein unterpethe, mit eyner kempnitzer zychenn, ein parchet Uberpethe, Ein wullene Decke, Ein Pfulln, zwey kusse, jedes Mit einer gestreyfftenn, vnnd eyner Weysszen zychenn überzcogenn,

Jtem, zwue verschlosszenn halbe trohen 46, vnnd eyn zyne Canne,

sind auch in derselben Camern.

Jm kleyn Beykemerle neben dysser Camernn, Ein Spanpethe Mit eyner vorpanck, vnnd halben tröhele 40 darinnen.

Ein vnterpethe Ein deckpethe von Kempnitzer zychenn,

Ein pfulln mit kolnischer zichen uberzegen, zwey küssen jnwendig mit seyden, vnd aussen mit zweyen weyszen zychenn uberzcogenn,

Zwey par gemeyner flesszener47 leylach. Im Mittell gemach der Erckers Kamer,

Zwey Spanpehte in dem Eynen, Ein vnter vnnd Ein Ober pethe, Kempnitzer zychenn, Ein abgenutzter polster Zwey küsszen mit jrenn zichenn, zwey par tücher, Im andern, Ein Unterpethe, kempnitzer, Ein Oberpethe kolnischer Zychen, Ein polster, zwey kyssen mit iren zychenn, zwey par tücher. Meysteyls abgenutzt, gereythert, zerysszenn, Ein halbe verschlosszene trohen, zwey Benckle für die pethe,

auch dabey.

# In des Kochs Camern,

Vier Schlechte grossze Span Bethe, darinnen: Acht Ober vnnd Vnterpehte von schlechtem abgenutztem gereth, gantz gering, zw jedem pethe, Ein groben pfülln, Zwey kysszen, mit jrem geringen zerfleyschtenn zyschenn i par grober Leyhelach, Wurcker tuch, alles uffs geringst.

In der gewelbten kamer neben dem kleyn gewolbten stübelein;

Eyn Hymelspanpethe mit zweven vorpencken

Zwey vnterpethe, Eyns kempnitzer vnnd das Ander parchet Zychenn, sind kurtz, Ein Oberpethe Barchat, Ein pfüll, Zwey kysszen, mit zweyen gestreyfften vnnd zweyen weysszen zychenn,

Ein leer Hymelbethe steht auch in dyser Camern hatt vor jn der Abtey Behawssung gestandenn, vnnd ist darjnnen gewest: Ein unterpethe Kempnitzer zychenn, Ein ober Bethe mit eynem trylich, zwey par newer leylach, Ein polster, zwei kysszen mit zugehörigen zychenn,

Ist hern Veythen vnnd seyner hawssfrawen gegebenn. Auch ist in dieser Camern Ein Halbe verschlosszen trohele, Ein Schranck mit verschrothen werck, vand mit vier schlossernn, Ein langer Tysch, doe man die Kleyder aufflegt.

In der Kempnathenn des Knechts stal.

Ein schlecht Spanpethe, darjnn Ein Unter, Ein Ober pethe mit Eym par grober Leyhelach, Eym polster, zweyen Küsszenn.

In des Engelharts Stal

Ein schlecht Spanpethe, darinnen Ein Unter, Ein oberpethe, Ein paar leyhelach, Ein polster, zwey küsszen.

In der Meydt48 Camern

Zwey geringer Vnterpethe, Ein Oberpethe, Ein par tücher, Ein polster, Drey küsszen.

Das pethe in der Müle

Ein boß Spanbethe mit eynem Vnter vnnd Eym Ober pethe, Zweyer küsszen, zweien tüchern,

Ins Muppergers Camer

Ein Spanpethe, Eyn polster, Eyn Küssen, zwey leyhelach, Seind des Closters. Aber das Unter- und Oberpethe jst seyn, vand bemelte pethe ins kochs, Engelharts, Muppergeres Camer, dessgleychen in der Kembnaten, Mul vand Meydthawsz, sampt iren Küsszen, vand polsterna sind gestroht grobe ding.

Item Vier kleyner leere Spanbethe, für die Ordenns person gemacht, der stehen zwey auffm Newen Schlaffhawssz, vnnd die

Andern zwey jn den kamernn der Ebtey behawszung.

Item Ein grobe Spannpethe hinten in den Camern, neben dem

Sigestüble 49.

Ein kleyn nidrig fawlpethlein, mit eyner Moderatzen <sup>50</sup> hat jm stüble der Ebtey gestanden.

Von tyschtüchern vnd hantzwehein 51

ri gemeyne vnnd wol abgenützte pose 52 Tyschtycher, Einsteyls

von manncherley stücken, zusammen gesetzt, vnd geflickt.

rvii handtzwelen, auch wolabgenützt, gestückt, Bosz vnd gut, vnnd bemelte tycher vnnd handtzwelen gehören in die Ebtey, haben im obbestimbten verschrothenn schranck gelegenn in der Kempnaten. Item vii tyschtycher vnnd ir Handzwelhen, wolabgenützt. Gehören in das Sigestyble für das convent. Item iiij Newe Tyschtücher von groben gewürck, so der itzig verwalter hat machenn lasszen vnnd ii alte Tyschtücher, gantz zurysszen, mit ii alte Handtzwelhenn, auch bösz, Gehören in die gesindt stuben, Auch liegen in obbemelten Schanck jn der Kempnaten ir Altartücher vnnd ii Albenn, sind von Coburgk herauss komenn, ii lange Tyschtücher, haben etwa in Refenter gehört. Item lrii strenge grobs Wirckes garrns. Sind zutuch vermacht, nach Innhalt der Rechnung.

#### Die Secke.

v guther Newer Secke, mit streyffenn, die hat Er Veit machen lasszenn. vi Secke von groben Newen tuch, hat der Newe Verwalter machen lasszenn, jnnhalts der Rechnung. Darzu sind noch vorhanden gewest, griij alter Secke, die sindt geflickt vnd meysteyls abgenützt vnnd zerysszen. iij grosser langer Wolabgenützter hopffen, vnnd wollenn Secke. i ploen by vf die Wegenn, i leyne Garn für die pferde, Eyn leyne decke auf die pferde zu felde, Drey grasztücher für die meydt.

Das wulle vnd leyne tuch.

Ein gantz schwartz tuch, hat eingenetzt gehalten rr Elnn Ein gantzes Kemble 54, das sindt eingenetzt gewest rr Eln Ein stück gelbs füther tuchs, sind r Elnn genetzt gewest Ein gantz Weyß füther 55 tuch, hat eingenetzt gehalten rrii Eln vnd 10t Ein stücke weyßz füther tuchs, sind rriii Eln genetzt gewest. Ein halb stücke grobe leyne tuchs hat rriii Eln genetzt gewest. Ein halb stücke grobe leyne tuchs hatt rvii Eln gehaltenn. Ein halbe Stückle levne grobs tuchs, zw Tyschtüchernn, für das gesinde, r Elnn.

Ist alles zu der großeren gewelbte Stuben, in der Kembnathenn

jn eynem grossem verschlossznem schanck gelegen.

## Von zynwergk.

ii grosszen zynn, Sind von Coburgk mit den parfüssern komenn. v zyne eynwenigk kleyner, iii Differ 66 Suppen zyne. iii Zirlige gemüsz zyne, viii mittellmessig gemüsz zyne, viii kleyner gemüsz zyne, vf iii ader iiii person, rrrpiii zynle für die einzcaln person. iiii grosszer zyne teler zum gebrathenn, iii Mittellmessiger zyne Brathteler, i kleyn zyne Brathteler, r kleyner, salzenn vnnd Essigk zinle Sind nicht in eyner grössz.

i hohe grosse zyne Bewchete kandell mit eynem Zypff 57, i kleyne kandell mit eynem Zypff, iii große zyne kandell, Geht in ein jgliche ij virteyll, iii Kandell, Geht in ein Jgliche ein virteyll, 1 Masskandell i Kamllet 58 haustet 58 1 Masskandell, i Kewllet 68 beuchet Masskandell, ii zyne Eychkopf, Landt vand Coburger mass. vi alter pfrunkandell 59, so etwa jm Re-

fenter gebrawcht worden.

Ein gross zyne Vierecket Gyszyas mit eynem eckigem Deckell. 1 Groß zyne Gieszvas, jm altem Refenter, ist itzo in der Oberen

stuben uf der Kempnaten.

Ein zyne Gyeszvas Mit eynem zum teyl vberzynthen schencklein, Ein kleyn zyne Gyszvass in der sichstubenn, rii geschlagener zyne tyschteler in der Ebbtey. vi Zyne Salzkendelein 60 in der Ebbtey vnnd Sychstubenn, i Zyne Stendtnerle zw Bawmole 61 vnnd dabey ein stückle gemenigts zynss von eynem Gyszvasz, ii par gemanck Bleyer lewchter vf die Altaria, in der Kyrchen, i Sechs Ecket zyne Breyth 68 ding, darauf man die Schüssel vffen tysch setzet. rvi zyne theler, acht jn die Ebbtey vnd die andern Acht für das Convent, nynther ins Sigestyble. Item i Kärthen 68 Eychköpffle inn keller, hat der newe Verwalter Thomassen Kandelgisszer zw Coburgk machen lasszen, freytags nach Antony A° rrrij. Solche obbemelte Stücke sind alle, ader gar wenigsz auss-

genomen Coburger Zewgk.

### Von meszwerck 64.

## In der Kyrchen.

ii grosse Messelewchter, jglicher mit iii Lebenn 68, vffen hohen altar. ii Mittellmessig Messlewchter, auch auff den hohen altar. v par messene zirlige lewchter, vff die Anderen Altar jn der Kyrchenn. i gar kleyn par Messelewchter auch vff die Altaria. v kleyne messene lewchter jglicher mit i Rörenn. і Мевве Rawchfaszs Alles Röthen zustendig, darzu Ein Messe gefess, zum heyligen Sact (Sacrament) vnd etliche monstrantzle, darein heylthumb gefast, iii messe Rawchvesser Coburgk, ii messene Fewer Sprytzenn, i gross Messe Beckenn mit eym englein, iiii großer Messzener Beckenn, i Mittelhandtmesszne Beckenn, i hoher Messzer kopf mit iiii henlein zum handtwaschen. i Andre Messzene Knopff, mit vi kleyner Rörlin, i Messe lange Kandell, domit man auffgeusset, so man die hendt weschet. i Messe lewchter mit iii Röhrenn, iii kleyne Messznelewchter jder mit i Röhrenn i hangender lewchter mit iii Rörenn

in der Ebteystubenn, i Messzne lewele zum Wasszer vf die hendt zugiesszenn. Ein messzene Barbir Beckenn von Coburgk, vnnd sunsten in der Badtstubenn auch ii messzene Barbir Beckenn, sampt den Wannen, ut Infra. i messzne Wage. ii messzene ampell, 1 kleyne messe pleye wage, iiii Stocke sampt schewben, vnnd iiii Korbenn, dormit man Bleyhe zum fensterwerck zeweht. 1 grosser Messener Morser, mit evnem Stempffell 67. i Messene Schuster schmir Kessell, Eyn leymtygell. i Messzner tyschrincke. 1 Messze Becken, darinnen man würtz terret. riiii lass han s, groß, klein, gutt, vnd böss. ii hocken Büchssen ii Büchssen, je eyne mit iii schüsszen.

Ein groß Backeysszen, mit evnem herzeogischem schilt. Evn

kleyn Backeyszen. Ein Frosch Backeyszenn.

## Ere 69 heffen.

iiii großzer Ehertöpff zu rrii moss, jglicher mit iii Beyn. iiii Mittellmessiger zu rvi Moos, mit iii Beyn. ii kleyner ehre töppfle, auch mit iii Beynen.

## Von Kupfferwergk.

i Kupffere Monstrantzen ubergult i Kupffere Blaszen zum Brenweyn, i Kupffere Kessell mit i Rörenn, auch zum Weyn-brennen. i Mitelmessiger kupffere Kessell zum lychtziehenn. i kupffere Becken pro Mandato, i Ander kupffere kessell, darein man heffen vnnd anders schuett, ii klevne kupffere kesszelein.

Dys hat Alles Er Michell zum Weynbrennen vnd Lychtzihen in seynem gewalt. one die Monstrantzen. 1 grosse kupffere Wann, vberzynt, dorynnen man Bath, in der Badtstubenn, i klevne kupffere Wann, darein das Kaltwasser gelassen, auch in der Badstubenn, i Kupffere kuelkessell, vi kupffere kandell, Gehen in zwue in igliche viii virteyll, die andern sindt kleyner. zii Blechene trinck-becher, i Kupffere durchschlagk, ii kleyner durchschlege von kupffer, i kupffere kellenn. i Kupffer wasser wendtlein in der küchenn. it kupffere kleyne kesselein, i kupffere Oelplaszenn, v kupferrnne kesszlein zum Wasszerbrennen, i Kupfer Kuellkesszclein, i weyth kupffere Blech zum kolen, i Kupffere newe flaschen, ist wol gros vnd ein andere, Blecheflaschen

# Von Eysenwere vnnd Erstlichen

Decknegel.

iimpic Schintell oder Decknegell, sind jn der langen trohenn, so mit eysen beschlagenn, vnd durch fecher aussgeteylt, in der Abbtey Behawszung gelegenn.

Bun, wath vnd podennegel 70

iiiimiiiic vand Irrr Bun, Wath vand podennegell Sind ja nechstbestimter Trohenn, mit Eyssenn beschlagenn. Jiem in eynem Kübelein 71 so jn der iiij Camern, der Ebtey gestanden vnd in eynem pulpt 72, dabey, deszgleychen, jn der langen Sydellis, so im Klein stüble, der Ebbtey steht, Gelegenn habenn, aber alle nit ein lenge noch gröss. Derhalb auch solche negell, jn die fecher obbestimbter trohenn, nach jedes Artt vnnd größe, vnterschyedlich gelegt Vnd davon ein Kübell gefüllt

## Manicherley Eysen vand Werckzewge.

vii Eyssere Schauffell i fewrgabell, i Mystgabell, i Mysthockenn

i Rodhawen 14. i großer Tryfuß vnter die Kessell, i kleyner. ii, großer, i kleyner Branthreyttell 18, iiii große hebeyssenn, v kleyner, vi hechell.

ii Wenndthocken r Steymetzen Meyssel Breyt vnd schmal i Eyssere Brecher vf eynem Brethe, sampt eynem Brathspyszs, i nebiger 16 der Groß ist iii alter handtsegenn i langer i kurtzer Brathspyß, i langer Bornebiger 17 zun Borenn, i groß Eysszere Rincke, iii Eysszere Rincke an die Wellen, iiii Zcapffen in die Wellenn, i zubrogne Sege zeur Schneydtmüllenn i Eysszere Gestell, vmb ein ofen, viii kleyner Eyssere stebe, iiii Backeysen zw Oblathen, iii Steinbickell, ii groß schnidtmesser ii kleiner Schnidtmesszer ii füghöffel 18, ii fawsthöffell, ii alter Ramlöffell, iii Kelhöffell, i Diptal 19 i Hantpeyl iiii holtzpeyl oder Axen ii Bleyescher 80 eine gute vnnd ein Bösze, i Ampasz 81 i Huffzcangenn, i Durchschlaheeyszenn, r trehe Eyszenns gut vnnd Bösze, v lothkolbenn, i grosszer Eysszer Rincke vmb ein Mülstein, iii Eysszere Winkellmaszs v kellen gut vnnd Böss, i Mawer Hamer, ij Kethen 82 im Keler. ri Schifferhackenn, i Eyssere form dadurch man das Bleyhe zewcht. Item Etliche Alt Eyssenn Rorhenn, püchsszenn, Schloszszer vnd der vill, auch ander gerümpell mehr, welchs einsteyls von Coburgk heraus komen vnd im kemerle neben der Melkammer, auch auffm Newen schaffhausz in eyner Zcellen zur Zeyt der Jnventation gelegen hatt.

# Eysen werckzeug in der küchen.

iiii große pfann, iiii mittel pfann, iiii pfann aber eyn wenigk kleyner, iii kleyner pfann, iii Eyssere kellenn iii große eyssere töpffel ii Eyssern Schawmlöffell. i holtzbeyel ii fleyschbeyell ii hackmesszer, ii Rost, i Treyfuss, ii Brathspyess zum Brether iii lange Brathspyß, i Rybe<sup>83</sup> Eyszenn, vii alt Bleche deckell.

Item ii groß verschlosszenn Schenncke, Ein kleyns schenckle

vnd etliche fecher zum Breymelh 84.

## In der Mül.

i grosse Sege. i handtsege, ii grosszer leffel. i grosszer kannebiger <sup>86</sup> i kleyner nebiger, i Schindtmesszer, i Meyssell, i Holmeyssell, i großer Eysere Schlegel ader schellhamer ii Hebeeyszen, i Steynacks ii Billenn <sup>86</sup>, iii par eysszere Ringk, an die getruebe gehörig. ii Eysszere ziehehockenn. Item i Newesz vnnd ii alter Gryess Syber, i alt stepsiebp ii Rothensiber vnnd i Newe Syeb, ist ein wenig weyther, ii Rockennpewtell, iii Multer<sup>87</sup>, i schwynn Wann <sup>88</sup>.

# Schneydmul

i grosse Breithe Sege. ii grossze feylenn darzu gehörig iiii Eysszer hockenn, i zymmerrmans klammer. i hultze Schlegell. Item lyv Stubenpolen, klein vnnd gross, langk vnnd kurtz. yiii Diell vi Eyche Diell vffm Newen Schlaffhauss.

# Eyssen wergk und ander Gereth.

Ins Engelharts stall.

iiii wagenpferd, Wolabgetriebenn, zu frone vnnd ander notturfft des closters. Ein geschirr ist abgethan, nach dem Eyn hoffmann vmb halbawe <sup>89</sup> bey Er Veythenn in das closter angenohmenn.

Item Was zu solchem geschirr vnnd pferdenn, kumyt, Kethen,

Strenge, Rymawercke etc. gehörig.

XXI.

i Newer Rüstwage, i alter Rüstwage, ii SchleyffReder i Hewe Wagen, i Mystwagen, iiii Newer Steynreder.

Darzu etliche alte Reder, i pflugke, ii Egen, v Kethen zum geschirr, ii hewe gabell, i Mysthock, i Mystgabell, i Holtz Axcks, i handBeyl, ii hemme Selh 90,

Ein klevn alts stadelstehl 91, ii Wasserstutzenn, i schwingwann,

i Bethe vts.

Etlich alt Eyssenn von schynnen vund Anderm stücken ab-

gangen, Mit etlichem gerümpell wercke.

Item Etlich Rym vnnd stücke wergk zum geschirr gehoerend, darzu Sieben strenge vnd ander kleyne stück, sind alssbald in der langen trohen vnnd dritten camer der Ebbtey funden.

Item

Das lange groß Sehl zum Weyn abladenn.

## Vnten in der gempnathen im stal.

ii pferde in der kembnathen, szw Reythen, vand in Karren, sampt dem geschirr, vnd was darzu gehoert. iiii Reyth Setell, gut vnd Bösze iii alte zerisszene Setell, oben in der iiii Camern der Ebbtey. r Reytzewme auch oben in der Ebbtey Camer.

Ein schwyngwann, ii halffter, i Karren, ii schuttkarrhen mit

ii Redern.

# Inventarium des Getreydts etc.

Auff allen Getreydt Bodenn, ist gar kein vorrath an getreydt gewest dann allein,

vii symmer vnnd ii viertevll Wevtzs, lagen uffm alten schlawff-

hawssz vnnd auf dem alten Haffer Bodenn, vff ii hewffle,

Item vi symmer alts levns Stund in iiii messzern auffem

Leynbodenn,

Item gr szym Ongeverlich Als hopffens wurd aber nit gemesszenn, vnd in der Melkamern, ii hewffle korn melhs vf iii szzmmere Ongeverd,

Doch sindt in zeyt dyeser Inventacion, vf gemeltem Bodenn fundenn, iii szre News weytzs, iii szre i virteyll korns, ggiii szre Wintergersten, g szre Sommergerste, rriii szre ii virteyl haffern, ii metzen Erbess r szre iii virteyl Dinkels lr szre hopfenn, iiii szre Leyns, iiii szre hanfftkorner,

Ist aber eytell Newe getreydt gewest, von dem closter, vnnd etlichen zehendenn, im ggri Jar erbawt, Vnd dem Newen Verwalter

zuberechenn zugestellt.

So sind auch vf angezevgten Getrevdt Bodenn:

iii fegeSieber, ii Leynheyt Reyther, i HanfftSyeb, i LeynSyeb, i Achtteyll, v virteyll, i Metzen Coburger vnnd Newstater Maszs. v Kornschawffell, i fegkollenn 92. Item ii vngegerbte Kuehewthe, ii vngegerbte Kalpfelh.

## Die Keller.

Item, in Beden kelern ist kein sonnderlicher vorrat, vnnd zuvorausz am Weyn, vorhandenn gewest, Vnd hat der Newe Verwalter von stundt an Getranck von Weyn vnnd Byer vf sein Rechnung von Er Veythen, annehmen müsszen, Lawt seyner Instruction,

Doch hatt gnanter Veyt Haff an dem Rest des Weyns, so er

schuldig plieben, alszbaldt vergnügt.

i fuder vnnd r Eymer guts Virnen Weyns, welchen der Newe Verwalther angenohmen, vnd soll haf den vbrigen Weyn in der Summa riiii Eymer, mit newen lawtern Francken Weyn auch vergnügen, vnnd das Closter denselben holen lasszen, inhalts des vertrags.

Küchenspeyß.

Jn der grosszen gewelbten stubenn, der kembnathenn, ii schock ever Ongeverlich, i schock halp Visch<sup>93</sup>, ii schock platevsszen, iiii flack visch, re Hammen, ii stückle schweyns fleysch. Aber keyn Dürfleysch ist da gewest, iii virteyl von eyner geschlachten kue, grüns flevschs vnten jm Speyszgewelb. rv kleyn vnnd Mittellmessig weyset kessle jn der keszkamern neben der Ebtey, i stenterle mit hofen kessz, rr Schaffkeszs, groß vnnd klein, fertige vnnd hewerige, doch waren die Besten hinweck.

lir gemeine grossze Kue Kessz, newe vnnd alte, Oben jn der

Keszs- ader flevsch Camern,

rii virteyll Speck, jn der Saltzkamern, rii schock Karpfen, Ongeverd, So jm Closter vnnd Byngarten 94 gestanden.

Würtz jn eym Kleyn ledlenn 98

Etlich Ingwer zehen vnnd einwenig

Saffran i loth Negele vf i loth angeschlagen gestoßen Pfeffer ii loth ii loth Ingwer

ist bereyts das mehr jn dye Küchen gegebenn

Ein lere Confect schachtell.

Buthern, im Spevßgewelb vnten in der Kembnathen is stenthner be mit Buthernn. Der eyn hat gehaltenn rrriij maß vnnd der ander i Kübele mit Buthern ist der Engelhartin gewest, hat geeycht gehalten riiii maszs. i Stenthner mit Buthern, vber halb lere, hat der Hoffmann gebenn, vnnd gehalten rr maszs. iii lere Newe stenthner iii lere Buther kübell, i stübich mit honig, oben jn eyner kamer der Ebbtey gestandenn, hat ongeverlich gehaltenn rrvii maszs. Item iii @ vngelewhter Buthernn jm milchkeler.

## Saltz in den Salz Camern funden.

iii halp vasz mit saltz vnnd Etliche leere Vesszer zw Saltz. vi Vierteyll kleyner zwybell Ongeverd. Item Grobe Gerstenn, Ein wenig Gryszs Weytze Melhes, jn der Melkamer. Deszgleychen jm Milchkeler: iii grosszer Hefen mit herbstmilch angestelt i Mittell-messiger Haf <sup>97</sup> mit Herbstmilch, Etliche hefen mit Milch.

# Im Vyhehauß

rii küe, Jungk vnd Alt i Kalben

viii Küe hat der hoffman, gehören auch zum closter laut seyner bestallung. iii alte schweyns Mutter iii grossze dreyjherige schweyn. Sind auffgelegt vnd gestochen wordenn laut der Rechnung vii zweyjherige schweyn, der sind iii auch auffgelegt v Ierige, viii halb jerige Sind verkaufft vnd verrechet,

Auch sind jm Vihehawszs, i Buther Kesszell, i Kesszell oben jm ofen, i Mysthack, ii Hewenn, i Buther faszs, iii Newe vnnd etliche alte Butherkübell, i alte trohen, i Kuffen, i Sewefaszs,

-111 - 11

züber gut und Bösz, heffen, kesskybell, Sichell, Eine alte senszenn, Ein Bethe vtsupra.

Item i schock alt Huner, Im hunerhawsz ri junger herbst-

huner die andern sind davor aufgangen.

## Schaffhawsz zw Rothenn.

cui Jerling, clrrru tragender schaff rliii hamell Summa iiicrrriiii schaff. Der Drietteyll ist des Scheffers vnd sind jn winther geschlagen vffs rrrii jar.

# Zum Eyehhof.

crrv Jerling, clr tragender schaff rliii bamell Summa iiicrrvi schaff, Jn Winter geschlagen, Jst der Drietteyl des scheffers.

## Brewehausz

Eyn gantzer Brewegezewgk Sampt Dhorloss, ii grosszer pyr-kuffenn, i kleyne kuffenn, ri kuellkuffenn, iiii tragzüber, i grossze kuffere Brewpfan, vi schuffenn 88 Jtem iiii Neuer schuffenn.

# Die Vesser zum Weyn.

iiii grossze fuderiche Weynvass, guther vnd Böszer, Sind Mit Buchstabenn, nemlich 21. 3. D. X verzeichet.
i Sechs Eyhemerich weyt veszle 90, iii halb vasz, Sind Inn francken, Sampt dem fuderichen, so mit X verzeichet ii vier Eymerich veszle, Liegen jm keler gefült, i Dreyehemerich Veszle iii kleyner veszle, stenn im Creutzgangk, 1 klein vezle mit weyn, levth im keler.

## Zum Bir

rv groß Byrvaszs, v newe vngepichte vaszs, griii halb vasz alt vnd newe. Etliche Veszle zum Weyn und Byr, Essigk. Item im keler i Bleche trichter ii grosszer hultze trichter vnd i Newer.

# Von Tyschen, trohen, Schenken, Sydeln etc.

In der Kempnaten oben jn der großzen stuben,

Drey tysch vnverschlosszen, der eyn ist gemalt mit eynem schwartzen deckpreth i lange Sydeln 100 mit zweven schlosszenn, i kleyne Sydell mit einem Schlossz, i grossze Fürbanck i schlecht gueszvaszs behalter, mit eynem zyne Gieszvasz vnd eynem Becken darunter. ii vmbhenk hinter den tyschen, ii Polster umb den Eyn tysch.

In der Capelln: i zwifacher tysch, i kleyne taffel mit Bildern i Crucifix, Büchsszenn.

Auf dem Bodenn herausszen, Eyn lange Bancke, ein kurze Bencke, Zwen Gemeyner tysch, werdenn doch hin vnd her versetzt.

Oben auffem Bodenn: Eyn zyhe Rode, Eyn zyhe sehl, so auch zum weyn geprawcht wird.

In der kleynstuben: Eyn tysch mit eym zerbrochen schloszs. Ein alte truhen, mit eym schloß. Ein kleyns schenckle. Bencke. Eyn stul. Ein schanck mit verschrottem Wergk, vnd iii schlusseln. nj der Kamer, neben bemeltem stüble.

In der grosszen stubenn: Ein grosszer verschlosszner

300

schanck, da man allerley tuch einlegt. Ein Behalter zun Eyern, Bencke. Ein unbeschlagner schancke, solt jn Chor für die Paceysten komen seyn.

In der Ebtey grosszen stubenn,

Zwen verschlosszne tysch. Ein Gyszvasz schenckle, Sampt eynem zyne Gyszvasz darjnnen. Ein grosszer stul, mit iiii messzin knopffen neben dem ofen, ii Sessel darjnnen man sitzt. i Kandell Breth, aber die Kandell sind in Keler. Ein Newe Banck Küsszen vnd ii alter sind nichts werth. Die Orhe 101, Lewchter, Becken uts.

Im klein stüble: Ein zwifacher vnverschlosszner tysch, Stet itzo jm schlaffhawsz stüble. i Gyszvasz Schenckle, i verschlosszne Sydell. i Kendelbreth i Sessel darjn man sytzt. ii Newe panckpolster mit Rothe vberzcogenn, werden in die stuben, woe man der Bedorff, getragen.

Ein schanck in der Camern darzwischenn mit ii schlosszen. Das

hymelBethe so darinn gewest, steht itzo in der kembnathen.

Im hausz herauszen vffm Boden

i verschlosszner Schank mit ii schlosszern zw kesz vnnd Broth. i Lange truhen mit eysszen Beschlagen darjnnen Rymewerck zw dene geschirren vnnd vil manicherley Negell liegenn. i truhen mit Eyssen Beschlagenn, darjnn hat der Newe Verwalter seyne Kleder vnnd hievor lang innegehabt, i alter tysch, mit eynem Schiffere forstein gemacht i stuell daruff man zwecht vnnd Barbirt. ii vorbenck für die Tysche. zwi lydere fewr Eymer, hangen am Durchzugk des hawsszs. i grosszer schancke, mit eynem Schloszs, der parvoten 103 gewest. i alte vnverschlosszne truhen, Oben jn der Eyszen Kamer, vnnd i Kleyns truhle dabey, darjnnen manicherley Eyssenwerck, uts. i kleyns schenkle ist auff der Borleben 103 gestandenn, Item i alte vntugliche truhen, darjnn etliche Venedische schewbenn 104, Samp tetlichen schachteln zubrieffen, alles oben jn der Camern.

Unten jn der gesinde stubenn,

fünff grossze schlechte tysche, mit jrem fürbencken, für das gesinde.

Im vntern stüble: i tysch vnverschlosszen, i Sydell vnverschlosszen, i Gysvasz Behelter, mit eynem verschlosszen Schenckle, i vorbanck für den tysch.

Im obern Stüble: i Tysch vnverschlosszen, i vorbanck, i ver-

schlosszen Gyesvaszschenckle.

In der Melkamer: i schanck mit ii schlosszen, ii Melkasten, ii verschlosszen schencke in der Küchenn uts.

# Sigesstüble 106.

i vnverschlosszner zwifechiger Tysch i verschlosszne Bancke, i vorbancke, i Schenckle zum Gyszvaszs mit eynem Gyszvaszs vts. Etliche getrehete schemell jm Closter ii schenckle jm stüble vnnd herausszen davor, sind verschlosszen. i alter schreyn, i Behelter jn der alten eyer kamer, i tysch jm alten Refenter. Item Ein eysere wolbeschlagner Geltkast, Ein trohen vnd alter kast, Alles hinten jm gewelbe, Ein langer schanck, herauszen vf der Borleben, zum Ornathen, vnd ein ander schanck in officina, zum Eyssenwerck. i kuffen zum krawst jm Milchkeler, i kuffen, fleysch einzusaltzen,

vnten jn der Kembnathen jm gewelb, i kuffen jn der Meydthawsz vts.

Liberey mit jrenn Büchern.

die MönchRöthen vnd das Closter zw Coburgk gehabt, Ist

aber nichts sonderlich darinnen.

vi par abgenützter vnd eynsteyls zerbrochner schrawbenn, dormit grossze Bewe zuheben, jm Kemmerle neben der Liberey,

## Stadell.

Jtem das getreydt jm stadell so vffs rrri Jar erbawt, sampt allen nutzungen, desselben Iars, ausszerhalb, etlich auszgetroschen, hof, vnd zehendts getrevdts, ist dem newen Verwalter auch zugestellt, vnd nach dem Ausztreschen gewest: Irrnii szre Allerley Weytzs. rlvi szre iii vierteyl Winter vnnd szommer korn, lviii szre iii virteyll Szommer vnd Wintergersten, rrv szre ii virteyll Dinkeles, ierri szre ii virteyll haffern, rri szre ii metzen Erbeszs.

Welchs getreydt, der hoffman zum halbenteyll, dem Closter vberantwort, vnd das ander, auf desselben auszezogenen Eckern, ein geerndt worden ist.

liii klobenn, geprechts flachs, wie der zur zeyt der Inventation befunden den andern hat Er Veyten frawen ausz zulasszung, wegk.

Item vill Büschell Wercks davon.

i guthe Barden hanffts geprecht, vf rvii puschell, klein vnnd groszs, alts vnnd News, sampt der Vymel 108, so iii kloben gewest vnd im rrriten erbawt.

Item Opffell vnnd Byrnn, so auffm newen und alten schlaff-

hawszs jn vii zeellenn vand auff iiii Bodenn gelegen. Etlicher ander hauszrath, so auch vorhanden gewest iii gegerbte Ochzssenhewte, i gegerbte kuehaut, rii gegerbter Kelberhewt, i schock heffen, vngeverd, kleyn grosz vnd Mittelmessig, jm kemerle bey der styg jn der Ebbtey. ii stückle wachs, vf ri Ø ongeverd, sobaldt jn die kyrchen

komen, i Zcell jm Newen Schlaffhaußz mit fenstern vnnd Fenster

Ramen, Alles für den Newen Refenter zubereyth.

vii Newe hafenBenther, iiii Newe gesinde stützle, gii @ Bechs, vi & schmehr, ir & Vuschlicht, gii schock kleyner vnd grosszer Lycht, vi alter Bynstöcke iii Junger Bynstöcke mit Bynen, Die hultze schüssel vnnd teler, so dyser zeyt jn der küchen vnd suensten vorhanden, sint nicht gezeelt wordenn, auch nit vil noch köstlich gewest

Item i hultze Wage mit dem eyssere Gewicht. i grossz Vischgarn für den grosszen sehe 107 vnnd ettliche abgenützte hamen 108

Item v glockenn vff den dornen 100, groß, mettellmessig vnnd kleyn. i Zymbell jm Crewtzgangk, i Orchell jn der Kyrchen.

Auf Montag nach Michaelis Jm XXXIto haben die Gestrengen herr hans Schott Ritter etc, vnd Contz Gotzman, Amtman zw konigspergk, als Bevelchhaber, Churfürstlichen Sequestration etc. Alles geschülts, vnnd Schrotth; zum Closter Münchröden gehörig In gegenwart Er Veyt Haffen, Valentin Müllners, vnd Clausen Hamperverts Besichtiget, vand vermelt gehültz befunden, wie hernach volget,

Erstlichenn,

DOTHUR.

# Der Warth Bergk

so ein gross Bawe, vnnd kyffere holtz ist, wie wol sehr verhawenn Das daraus vorn gegen der straszen, ob des Michels Acker,

Ein ortle zw Brewholtz, für das Closter, vnd daselbst gein dem Mülgrabenn, aber ein Ortle zw Brennholtz, fürn hoffman, gehawen wordenn ist

Darnach an der henge, gegen der Newen Wyszen am graben hinauf, ist desselben holtz gefelt,

Zu eyner hewe schopffenn für das Closter gein schaffhausen

Jm rrrito.

Item Am selben Ortt,

Dem Castner, zw Coburgk, holtz zu eym stadell, von Er veythen vmb iii gulden verkewift,

Dzgleychenn hatt er, Veyt doeselbst, holtzs zw Eym stadell, vnnd ander Fewerholtzs Caper Ramspergern auch zw Coburgk vmb

vii gulden verkewfft.

Darnach An derselben henge gein dem Gnelesz, ist, befunden, dass vill Bawe vnnd schleysszen holtzs, abgehawen, Soll aber ein alter hewe seyn. Doeselbst hat Jacob von Bach rui Bawe Reyser, ausz Bevelch des Ambts Coburgk, Jm rrrt gefelt, vnnd nichts dafür geben,

ge Bawe Reysser sind Ernst von Brandensteyn, desselben holtzs, oben auffn knock, ausz Bevelch des pflegers zu Coburgk Bewyszen,

Sind auch nit Bezcalt wordenn,

Hinthen am Wartbergk, gegen der Thumerey, ist bey Abbt Niclausen, Baweholtz für das Closter, vnd desselben verwante gehawen,

Dessgleychen ist bey gnant. Abbte, der Bawe vf der kembnathen,

Im Mülgrabenn, desselben Orts, gefellt wordenn,

Oben auf der hohe, auch Im Warthbergk, vnd darnach Im Müllgraben, darneben, sind etwan, vier oder v schock Baweholtzs, vff Bevelch des herrn Schosszers vfs Schloss Coburgk kommen.

Auch sind etliche Bawe Revsser doselbst Im Mülgraben, für

das Closter, vnd Ziglern, auch andere gebraucht wordenn.

## Die schlege an der Ryss hinauf.

Auch ist In begriffner Besichtigung Befunden, das Brunnholtz jm Müllgraben, bey der Ryss hinüber, Item das holtz, so sich auf der andern seythen. geym Stanbach erstreckt, Bey Abbt Niclausenn, vnnd doch meysteyls bey Er Veythenn, hereyn Ins Closter zu Brennholtz gehawenn, vnnd davon vill Claffterholtzs gein Coburgk verfürth sey wordenn.

Auss demselben holtz sind etwa vill Bawe Eychenn fürss closter vnd seyne Verwanthe Armelewthe gehawen, auch der ein teyll ver-

kewfft vnnd verschenckt.

## Szonnderlichen,

Die frawe zw Eynet soll solcher Eychenn etwa i schock

gekawfft vnd nichts dafür geben haben.

Oben gegen dem Stannbach, am Sannt, ist auch ein Ort Baweholtzs, vnnd anders abgehawen wordenn, das ist zum teyl zum pfarrhaws gein Einbergk, aus Bevelch der herrn Visitatorn komenn etc.

Item Etliche Rigellstangen, dene vonn Rosennaw, aus nachtbarlicher Bieth, Deszgleychen etliche Bün doeselbst gestewert.

Der Bernecker zw Coburgk, Jorg Syler zu Gleind vnnd Andere haben desselben holtzs auch ein teyll von Er Veythenn kewfft.

Soe hatt Er Veyt, neben dem Stannbach am Baweholtz hinauf ein langen Ortt, Jung Bawe vnnd Brennholtzs hawen lasszen.

## Der Stannbach.

Ist vf Beden seythenn Befunden, das derselbig etwa merglich verhawen gewest, Aber nach Vnterricht Er Veytenn ist vnnd soll es für das Closter zu bawen, Bryther zw schneydenn, zw Barenn, vnnd ander notturfft, Auch für die Röthener, den ziglern etc. gebrawcht vnnd geschehen seyn. Zu dem, so ist auch etlich Baweholtz darausz, zu manicherley

nütze, verkewfft vnnd verschenckt wordenn.

# Die Lichtleyten.

Ob dem Stannbach, oben auf der Lichtenleythenn, ist jn sölcher Besichtigung befundenn, das Veyt haf, Etwa vill Ecker, geraths Bawe vnnd Brunnholtzs dem Rath zu Coburgk durch sich selbst, vmb ic vnnd rr guldenn, So doch eynes andern werths, verkawfft vnnd rr Jar Stamrecht darzu geben hatt.

Doeselbst auf der Höhe vnnd ebenn, hatt Valentin vom Lichtensteyn v schock Baweholtzs gehawenn vnnd gesagt, Er habe des Churf. Bevelch aber kein aufgelegt, Auch Veyth Hafen nichts

dafür geben,

Item, das Brennholtz an der Lichtenleythenn vorn vom Stannbach an, biszhininther In die Wolffskell habenn Abbt Niclaus, Veyt

haf etc. hereyn Ins closter scheydten lasszen.

Ausz derselben langen Leythenn, sind etwan vill Bawe Eychenn, sonderlichen bey Er Veythen, für das closter vnnd desselben hintersesszenn gehawenn, auch andern Leuthenn verschenckt vnnd verkawfft wordenn.

#### Sonnderlich

gvii Eychenn dem Rathe zw Coburgk, gii Eychen, heintzen von Rosenaw vnd der Gemeinde doeselbst zw Besszerung Irer Stege, ausz Bevelch des pflegers zw Coburgk, vnnd keyner Gerechtickeyt.

v Eychenn gein Lawther zuschrenckenn. Die andern haben sie

bezcalt r.

gvi Phillip Schottenn, ausz Bith geschennekt.

Die andern sind vn gezcelt,

Doeselbst auch, neben der Thennerfelth, ist ettlich Brewe vand schleyssenn holtz, für das closter, vnd seyne armelewth abgehawenn, vnnd etlich Bewm verkeufft worden,

### Die Wolffskeel vnd das holtz Im Schützenbach.

In vorbegryffner Besichtigung ist auch befunden vnnd ange-zeygt, Das ausz dem grosszen Ortt Bawe vnnd Brunnholtzs In der Wolffskell vnd Im schützenbach, der Zigler zw Röthenn, auf anweyszung vill Bawm vnnd holtzs abgehawen hatt.

Vorn neben der zwatzlerin ist auch ein Ortt Baweholtzs bey Er Veythenn abgehawen worden, Ist zum teyll gein der Newenstat zu der hern Bawe komenn, vnd das ander hat gnanter Verwalter,

- 200

Ja verwüster, Jorgen Roschleb zw Muckpergk, heintzen kremer zw Byrkich, vnnd andern, verkawfft.

Doeselbst ein wenigk hinauff hat Veyt Haff, Etwa iii schock, guts Baweholtzs Christofffeln von Schaumbergk zw Muckpergk, vmb rriii gulden zw seym Schlossz doeselbst verkawfft

vnnd mthor Müllor am i

viii Bawe Reysszer, herfür warts, dem Lawther Müller zw Coburgk aus Bevelch des Schosszers gebenn.

Oben jm Schützenbach, an der henge, hat Veyt haff ein eben Ortle Bawe vnnd Brunholtzs, Clausen Eberth, zu Coburgk, ausz fürbieth seyns Eydams, der küchenschreybers, vmb gviii gülden verkawfft.

An derselbenn henge bisz an die Mörders Bewme, hatt Zigler zum teyll ein grosszen Ortt, Bawe vnnd Brunnholtzs, Wegkgeholtzt vnnd den andern vnnd merern teyll hat bemelter haff hanssen kremer zur Newenstat verkewfft, Doch ist das öber stöckich doeselbst cynsteyls bey Apt Niclausen abgehawen wordenn.

## Das holtz ob der Mörders Bewme

Biszhinynther An der kremer holtz vnnd nawff an Wegk, hatt Er Veyt Etlichen pawern zw Wolffsbach, Rothenhof, Schaffhawszen etc verkawfft, der acker vmb rvi Ø. Wiewol die Bezcalung vf den Newen Verwalter gewyszenn, laut seyner Instruction.

#### Das Brunholtz auffem Sannt

Vonn der Thummerey, Stannbach, hinausz Biss an der Weymersz dorffer felde Ein grosszer Ortt holtz, ist bey abbt Niclausen abgehawen, vnd verkawfft worden.

# Der kawlbergk

Ist bey apt Niclausen verkewfft vnd dem Closter an demselben Ortt mit eyn vnnd abziehen, grosszer abbruch, bey Veythen hafen geschehenn, darvmb auch dem Newen Verwalter Bevolhen, solchs vmb zimlich Zinss zu vertragen.

# Die Birekleythenn

Hatt aptt Niclaus verkeufft, bisz hinauf, vber das öber Sehle Bey des Schulteszen zur Thann Bewme, do hatts Er Veyt hingebenn vnnd ist ein grosszer langer Bergk.

Doeselbst zunechst, ob dem Obern Sehle, ist ein eben grosszer Ort Baweholtzs bey Veythen haffen abgehawen wordenn, vand ausz Beuelch des herrn Schosszers zw Coburgk zu iii Bewen gein der Newenstat komenn, Inn hoff.

Item, der Zentgraue zu Coburgk hatt an demselben Ort bey V schock Beweholtzs zw seyner Behawszung gein Coburgk ausshawrenn lasszen, aber nichts dafür gebenn, das übrig hatt Haff verkawfft, Also das derselbig Platz gantz blosz vnd kal befunden. Obenn vnnd vorn an der Birkleythenn neben dene masszenn,

Obenn vnnd vorn an der Birkleythenn neben dene masszenn, jst auch ein grosszer Ortt vnnd platz gantz kal vnnd blosz befunden, denselben ortt, darjnn gut Bawe schleysszen vnd Brunholtz, gestandenn, hatt Veyt haff auch verkawftt, vnnd ettliche Schleysszen Bawme für das closter darausz hawen lasszenn.

# Die Maszs jm Schützenbach

Neben der Byrckleythenn hat haff etwa im grigto Jar auch eben wegk verkawift.

# Der Petzen Bergk

Szo ein grosszer langer Bergk vnnd bei ierre Acker ist, hatt Veyt haff durch vnd durch, Im gg Jar auch verkawfft, je ein acker vmb r Ø.

# Den helle Bergk

Doeselbst neben dem Betzenpergk oben im Vischbach hatt Abbt Niclaus verkawfft vnd ist wider mit jungen Brunholtz aufgewachsszen.

# Tewtzehers Bergk

Ausz dem Tewtzschersbergk, so mit guthenn Eychenn aufgewachsszenn. vnnd mit Brunholtz gemengt ist, Seind etliche Eychenn zu der herrn großen Sehe komen.

Daraus hatt Er Veyt auch etliche Eychenn vnd Bawe Reysszer verkawfft vnnd verschenckt.

#### Sonderlichen

ri Eychen, dem Weydneu vnd wernfelder zu Coburgk

ij Eychen zu Weynvesszer ins Closter, aber der Vesszer ist keyns hinein kommen.

Item hinten neben der Thennerfelth hinauff hatt Veyt Haff auch etliche Örtle mit Brunholtz den Kembnathern verkawfft.

#### Kulm

Der hochBergk, der kulm gnant, steht mit Brunholtz aufgewachsenn, Jst bey apt Johansen verkeuft worden.

#### Weyn Bergk

Jtem der Weinbergk hatt knörtzich Brunholtz von alten Eychestöckenn, vngeschlachte kyffernn, vnd Ander gering holtz, gehabt, das hatt Veyt haff dem hoffman zw Schaffhawsenn, vnd Bader zu Eymbergk verkauft,

Aber auff der Andern Seythenn gegen Kothenn, vnnd ob der Kochszleythen, ist gnanter Bergk mit Jungen Fichten vnnd thannen angeflogen.

#### Rothenhof

Des holtzs hinten am Weinpergk, gein den Rothenhof, hatt sich heintz vonn Rosenawe zu Öszle, vnnd wie er saget, mit Willenn Veyten hafens, vnterstandenn, vnnd etwa vil Bawe, Rörenn, vnnd Brunholtzs darausz gehawenn, Aber ausz Beuelch vnnd gütlich ansynnenn, der herrn Sequestratornn, Jst er heintz von Rosenawe davon gütlich angetrethenn, weyl man saget, Er solts kawfft habenn.

#### Kypffendorff

Item, das Brennholtz, hinter Kypfendorff hinnawszs, hat veyt haff auch eben wegk verkawfft, ao jm rr, ist itzo ein zwey jeriger schrott rrr ito.

Dyss verzeychnus jet in gegenwart herrn Veythen Haffs der-

maszs, wie die begrieffen, verleszenn, welchs er nit in abreden, sundern bekentlich gewest

Actum Dynstags nach Dyonisii jm rrrtto.

Aber des Closters höltzer vnnd schlege zw Weydach, Schlettach vnnd Mernhawsenn, sind dyszmals nit besichtiget wordenn, vnd meystens Jünge schlege, bey Abbt Niclausen vnnd Veythenn Haffen hingeben, vnnd verkaufft, Also das zw Weydach, wenig Bawme auszgezcogenn gar kein Baweholtz mehr ist, des wüßt man sich zu richtenn.

1. Valentin Müller, auch gewesener Konventual, Nachfolger Veit Haffs.

2. Kleiner Pokal.

- 3. Ein zum Kusse dargereichtes Reliquientäfelchen.
- 4. Kleine Kanne für den Meßwein.
- Bischofstab.
- 6. Edelstein.
- 7. Elentklaue.
- 8. Demant, Diamant.
- 9. Der bischöfliche Hut.
- 10. Perlen.
- 11. Laubwerk.
- 12. Barfüßer Mönche.13. Röthen für Mönchröden.
- 14. Meßgewand.
- Prießterrock.
- 16. den zugehörigen.
- 17. Prießterbinde.
- 18. Breites Band, welches über den linken Arm des messelesenden Priesters gehängt wird.
- 19. Schultertuch.
- 20. Weißer Priesterumhang.
- 21. Harras = leichtes Wollengewebe, mhd. arras, von der Stadt Arras in den Niederlanden so genannt.
- 22. lundich London = aus stammend, englischer Stoff.
- 23. Leinwand.
- 24. bunt gefärbt.
- 25. von Sternberg auf Kallenberg bei Coburg.
- 26. Die von Bach, altes Coburger Adelsgeschlecht.
- 27. Fischteich.
- 28. Abt Johannes von Schonstett + 1418.

- 29. Junger Wels.
- 30. Saupehr = Zuchteber.
- 31. Waldung.
- 32. Schriftlicher Eid.
- 33. Zenthafer.
- 34. Gehöft.
- 35. Brunnens.
- 36. Dienstlohn.
- 37. Urkunden.
- 38. Gesamterben.
- 39. Namen der abgefundenen Klosterbrüder zu M.
- 40. Aktenstücke.
- 41. Heinrich v. Coburg, Abt zu M. 1343—1363.
- 42. Bezüge. 43. Überzug.
- 44. Bettücher.
- 45. Truben.
- 46. Kleine Truhe.
- 47. Grobe Leinwand.
- 48. Mägde.
- 49. Krankenstüblein.
- 50. Matratze.
- 51. Handtuch.
- 52. böse.
- 53. Plane.

- 54. Webstück.55. Futtertuch.56. Tiefe Suppenschüsseln.
- 57. Ausguß.
- 58. keulenförmig.
- 59. Pfründenkanne.
- 60. Fäßchen.
- 61. Baumöl.
- 62. Tablet.
- 63. Halb Liter.
- 64. Messing.
- 65. Jedenfalls Löwen.
- 66. Schraube, Kurbel.
- 67. Stößer.
- 68. Zum Einschlagen in Fässer,

| 69. Von Erz.                   | 89. Halbbau.                    |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 70. Geschmiedete Dielen- und   |                                 |
| Wassernägel.                   | 91. Stadel = Scheune.           |
| 71. Kleines Faß.               | 92. Zum Reinigen des Getreides. |
| 72. Pult.                      | 93. Getrockneter Fisch.         |
| 73. Sydell.                    | 94. Bienengarten.               |
| 74. Von raden, Radehaue.       | 95. Kleine Lade.                |
|                                |                                 |
| 75. Brandhaken.                | 96. Kübel.                      |
| 76. Nebiger Bornebiger Bohrer. | 97. Hafen.                      |
| Bornebiger                     | 98. Bierschöpfer.               |
| 78. Hobel.                     | 99. Kleines Faß.                |
| 79. Doppelbeil.                | 100. Bank.                      |
|                                | 101. Uhr.                       |
| schmelzen.                     | 102. Barfüßer.                  |
| 81. Amboß.                     | 103. Empore.                    |
| 82. Ketten.                    | 104. Venetianisches Glas.       |
| 83. Reibeisen.                 | 105. Krankenstube               |
| 84. Breimehl zum Morgenimbiß.  | 106. Fimmel = weibliche Pflanze |
| 85. Bohren.                    | des Hanfes.                     |
|                                |                                 |
| 86. Flachhaue.                 | 107. See.                       |
| 87. Mäßchen.                   | 108. Fischgarn.                 |
| 88. Zum Reinigen der Frucht.   | 109. Türmen.                    |
|                                |                                 |

#### VII.

# Die beiden Burgen in Ilmenau.

#### Von

Geh. Justizrat Schwanitz in Weimar.

Der Vorstand des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde hat mich vor einigen Jahren zufolge einer von Arnstadt aus gegebenen Anregung ersucht, vermittelnd dafür einzutreten, daß eine topographische Skizze des im sog. Amtsgarten zu Ilmenau - an der Stelle der jetzigen Fronfeste — befindlich gewesenen Käfernburger Schlosses für den gedachten Verein beschafft werde. habe mich gern hierzu bereit erklärt und lege das Ergebnis meiner Bemühungen nunmehr vor. Die beiden Skizzen No. I und II verdanke ich der Güte des Großherzogl. Bezirksbaubeamten, Herrn Baumeister Veltwisch hier, das Bild No. III ist demjenigen Exemplar des Christ. Juncker'schen Werkes "Ehre der gefürsteten Grafschaft Henneberg", welches sich im Besitz des Herzogl. Gymnasiums zu Hildburghausen befindet, entnommen. Mit Dank habe ich auch die mir von dieser Seite zu teil gewordene freundliche Unterstützung anzuerkennen.

Behufs näherer Orientierung füge ich folgende Bemerkungen hinzu.

Zunächst gedenke ich, daß sich in Ilmenau zwei Burgen befanden. Die eine, und zwar die älteste, hat sich unrühmlich bekannt gemacht durch die Raubzüge, die von ihr aus im Laufe des 13. Jahrhunderts vielfach in die nähere und fernere Umgebung unternommen wurden und unter denen insbesondere der Handelsstand der Stadt Erfurt schwer zu leiden hatte. Kein Wunder war es daher, daß

bittere Klagen hierüber an das Ohr des Königs Rudolf von Habsburg drangen, als dieser sich zu Ende des Jahres 1289 und weiterhin einige Zeit in Erfurt aufhielt. Daß diese Klagen nicht ungehört verhallten, ist bekannt. Der König gab, so sagt Spangenberg in seiner Hennebergischen Chronik (Straßburg, 1599) den Erfurtern "Leute zu, das Raubschloß zu zerstören. Also zogen sie hin, gewonnens und fingen 29 Straßenräuber daroben: die wurden gen Erfurt geführet und daselbst enthauptet 1)". Die Burg aber, die gemeiniglich als "die Wasserburg" bezeichnet wird, wurde zerstört, und zwar so gründlich, daß in späteren Jahrhunderten sogar der Ort, an welchem sie gestanden hatte, nicht mehr mit voller Sicherheit erkannt werden konnte. Immerhin wird es jedoch, wie ich glaube, nicht zweifelhaft sein, daß sie auf der Westseite der Stadt an der ziemlich umfangreichen - Stelle, welche im Volksmunde noch jetzt als der "Burggraben" bezeichnet wird, ihren Platz gehabt hat. Dort haben sich denn auch noch in den 1860er Jahren einige, wenn auch nicht erhebliche, bauliche und sonstige Spuren gefunden, welche meine Annahme Es gilt dies insbesondere von einigen bei unterstützen. Gelegenheit des Häuserbaues aus der Tiefe entnommenen altertümlichen Gegenständen: Pfeilspitze von Eisen, Hufeisen und Streitaxt.

Näheres über jene Burg ist nicht bekannt. Ob sie, wie behauptet wird, im Besitz der Grafen von Käfernburg sich befunden hat, mag dahingestellt bleiben. Wohl aber wird man annehmen dürfen, daß, nach dem diese ältere Burg geschleift worden war, an der Stelle, auf welcher jetzt die Fronfeste steht, eine neue Burg erbaut worden ist — mutmaßlich von den Käfernburgern. Mindestens waren sie Besitzer dieser Burg, ehe dieselbe im Jahre 1343 käuflich an die Grafen von Henneberg überging. Es ist nicht meine Absicht, auf ihre weiteren Schicksale des näheren einzugehen. Ich bemerke nur, daß sie den Hennebergern

<sup>1)</sup> Vergl. Cron. s. Petri Erfordensis mod. in Mon. Erphesf. 293.





Situationsplan des Amtsgartens mit Frohnveste zu Ilmenau.



wiederholt für längere Zeit zum Wohnsitze diente, namentlich auch dem - um Ilmenau hochverdienten - Grafen Boppo XII., dem Bruder des letzten regierenden Grafen Georg Ernst († 1583). Nachdem jener im Jahre 1574 mit Tode abgegangen war, klagte dessen hinterlassene Witwe, die Gräfin Sophie, über die Baufälligkeit der - zu ihrem Wittum gehörigen - Burg und erlangte demzufolge von ihrem vorgenannten Schwager die Vergünstigung, ihren Wohnsitz nach Burgbreitungen verlegen zu dürfen. Von da ab ist die Burg mehr und mehr in Verfall geraten, und dies um so mehr, da die Wittumsberechtigte, die Gräfin Sophie, in der langen Zeit, die ihr noch zu leben vergönnt war (bis 1631), sich in so wenig günstigen Verhältnissen befand, daß sie, auch wenn sie gewollt hätte, nicht im Stande gewesen wäre, für die bauliche Herstellung und dauernde Instandhaltung in genügendem Maße Sorge zu tragen. Die schweren Zeiten des dreißigjährigen Kriegs waren vollends nicht dazu angethan, Wandel zu schaffen. Ein Wunder ist es daher nicht, wenn in der - mir vorliegenden - Ilmenauer Amtsbeschreibung von 1647 "das alte Schloß" mit dem Zusatz aufgeführt wird, "daß darauf noch ein gering Wohnhaus stehe, darinnen sich der Landsknecht behelfen könne". Wenn hiernach aber auch die bewohnbaren Räume auf ein recht geringes Maß zurückgegangen waren, so war immerhin, wie das unter III hier beigefügte Bild erkennen läßt, zur Zeit seiner Aufnahme, also ums Jahr 1700, das Mauerwerk noch recht vielgestaltig und hochragend. Jetzt ist auch der letzte Rest desselben verschwunden. Geblieben ist nur ein niedriges, dem Gerichtsdiener überwiesenes Gebäude, in dessen Anbau die Amtsgefängnisse sich befinden.

Was die beiden unter I und II angefügten Skizzen betrifft, so gedenke ich noch besonders, daß dieselben sich gegenseitig ergänzen. Der Situationsplan I stellt den älteren Zustand dar. Er läßt die Neubauten, die der mit II bezeichnete Plan erkennen läßt, noch unberücksichtigt, weil sie zu der betreffenden Zeit (1896) noch nicht aus-

geführt waren. Ein Gleiches gilt von den beiden, für den inneren und resp. den äußeren Umwallungsraum bestimmten Wasserzuleitungen, die erst beim Graben des Grundes für das jetzige Amtsgerichtsgebäude aufgefunden worden sind. Dabei mag ausdrücklich erwähnt werden, daß unter dem auf No. I als "Amtsgericht" verzeichneten Gebäude das zuerst im Jahre 1634 eingerichtete und sodann nach dem großen Brande von 1752 neu aufgeführte "Herrschaftsund Amthaus" zu verstehen ist, in welchem sich neben den dem Landesfürsten vorbehaltenen und den dem Oberamtsrichter überwiesenen Wohnungsräumen insbesondere auch die Gerichtslokalitäten bis dahin befanden, wo das neuerbaute Amtsgerichtsgebäude bezogen wurde. Es geschah dies im Herbst 1898.

Zu dem Plan I bemerke ich noch weiter, daß die dort ersichtliche, zwischen "Amtsgericht" und "Fronfeste" den großen Amtsgarten durchschneidende Straße erst etwa im Jahre 1849 zur Erleichterung des Fuhrwerkverkehrs angelegt worden ist.

Die Burg lag übrigens, wie die beiden Skizzen ergeben, auf der Nordseite der Stadt, und zwar, was ich an dieser Stelle noch besonders betonen möchte, dicht an einer vor Jahrhunderten sehr wichtigen Heerstraße, - der Weinstraße, welche den Verkehr zwischen Thüringen und Franken vermittelte und von Erfurt in der Richtung von Branchewinde, Bücheloh, durch den fiskalischen Forstbezirk Eichicht und durch den Flurbezirk Unterpörlitz an der Nordseite der Stadt Ilmenau sich hinzog nach der Höhe des Gebirges zu. Die auf der Skizze II zeichnete "Nordstraße" ist an dieser Stelle identisch der vormaligen Weinstraße. In der Nachbarflur Unterpörlitz ist diese letztere noch deutlich erkennbar und hier so breit und fest angelegt, daß schon aus solcher Beschaffenheit auf die große Wichtigkeit, die ihr in alter Zeit beigelegt wurde, geschlossen werden darf. Gerade diese Wichtigkeit aber mochte wohl den Gedanken nahegelegt haben, eben an dieser Straße zum Schutze der Stadt die Burg anzulegen und nach Möglichkeit zu befestigen. So erklärt es sich denn, daß, um gegen einen von Nordosten drohenden feindlichen Überfall besser gesichert zu sein, in dieser Richtung noch ein äußerer Wallgraben vor den innern, die ganze Burg umschließenden Wallgraben vorgelegt wurde. Das Nähere ist aus den beiden Skizzen zu entnehmen.

Beide Wallgräben hatten eine ansehnliche Tiefe. Als etliche Jahre vor Inangriffnahme des Amtsgerichts-Baues zwei Schächte im äußeren Wallgraben in die Tiefe geführt wurden, konnte "der gewachsene Boden" erst in einer Tiefe von 8 Metern erreicht werden. Beide Wallgräben sind jetzt eingeebnet.

Zum Schlusse gestatte ich mir noch eine Erläuterung zur Skizze II. Wenn dort nämlich "der alte Turm" markiert ist, so beruht dies darauf, daß bei einer etwa im Jahre 1876 vorgenommenen Nachgrabung an der Stelle, welche durch jenen Vermerk erkennbar gemacht ist, die Grundmauer des alten Bergfrieds aufgedeckt worden ist. Dieselbe ist damals wieder verschüttet worden. Auf meinen eigenen Wunsch ist jedoch als Fingerzeig für spätere Zeiten auf dem jetzt vorliegenden Situationsplan die Stelle bezeichnet worden, an welchem der Turm seinen Standpunkt gehabt hat.

151 M

### VIII.

# Chorherrenstift und Kommende Porstendorf.

## Von

# O. Dobenecker.

In der Chronik des Klosters Lausnitz, die uns leider nur in einer Übersetzung des 15. Jahrhunderts erhalten ist 1), wird über die Person des 7. Propstes 2) eine Angabe gemacht, mit der die Forscher 3) offenbar nichts haben anfangen können. Der 6. Propst Markward, der dem Kloster 18 Jahre vorgestanden hatte, legte im Jahre 1218 wegen Krankheit und Altersschwäche sein Amt nieder und bat seinen Diöcesanbischof Engelhard von Naumburg, mit ihm dem Kloster einen Nachfolger in der Propstei zu bestimmen. Der Konvent sah zunächst in dem Vorschlage des Bischofs einen Eingriff in sein freies Wahlrecht 4), gab jedoch nach

<sup>1)</sup> Zuerst in einer mißlungenen Übertragung ins Neuhochdeutsche bekannt gegeben von A. Moser in der Schrift "Marienstein oder die Gründung des Klosters zu Laußnitz". Zeitz, 1833 (2. Ausg. Eisenberg, 1837), sodann aus der wiedergefundenen Handschrift von E. Hase in den Mitt. d. G. u. A. Gesellsch. des Osterlandes, VIII (1875), S. 65—101 veröffentlicht. Die Handschrift (Bibl. der Michaeliskirche in Zeitz) bricht mit der Erwähnung des 8. Propstes Rupert ab. Die lateinische Vorlage, die der alten Übersetzung zu Grunde liegt, ist bis jetzt nicht aufgefunden worden. Ihr Verfasser war nach S. 90 u. 98 der Chronik ein Augustiner, vielleicht ein Propst des Klosters (s. Reg. d. Thür. I, No. 1269).

<sup>2)</sup> Die Chronik nennt ihn den sechsten.

<sup>3)</sup> S. Hase in Mitt. d. G. u. A. Gesellsch. d. Osterl. VIII, 45; Löbe, G. d. K. u. Sch. des H. S.-Altenburg, III, 101; Dietze, G. des Kl. Lausnitz in Mitt. d. G. u. A. Ver. zu Eisenberg, XVII, 18 f.

<sup>4)</sup> Hase a. a. O. 45 hat diese Stelle der Chronik vollständig mißverstanden.

langen Verhandlungen nach und versprach, den zu wählen, den Engelhard zum Propste bestimmen würde. Der Bischof erklärte sich für Konrad, einen Augustinerbruder, der in Porstendorf a. d. Saale Pfarrer war. Von ihm berichtet der Chronist, er habe bei sich, nämlich in Porstendorf, viele Brüder gehabt 1). Daß dies der einzige chronikalische Beweis für die Existenz eines Augustiner-Chorherrenstiftes in Porstendorf a. d. Saale ist, hat bisher trotz meiner Bemerkungen in den Regesta diplomatica Thuringiae<sup>2</sup>) noch niemand beachtet. Auch in der älteren Litteratur wird des Stiftes kaum Erwähnung gethan. Weder Hermann in seinem verdienstlichen Verzeichnis<sup>3</sup>) der thüringischen Stifter, Klöster und Ordenshäuser, noch Kronfeld 4) erwähnt Nur K. Schulz in seinem Aufsatze 5) über das Urteil des Königsgerichtes unter Friedrich Barbarossa u. s. f. nimmt auf die Urkunde des Bischofs Eckehard von Merseburg, in der das Stift genannt wird, Bezug, kennt aber die übrigen Urkunden nicht, aus denen die Geschichte der Gründung erhellt. Mit einem Verweis auf Schulzens Abhandlung begnügt sich der Herausgeber der Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, Heft I, S. 193, während Böhme in seiner lesenswerten Abhandlung "Pforte in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung während des 12. und 13. Jahrhunderts" das Stift nicht einmal erwähnt. Geradezu irre-

- 1) Diesser erstlich zeun Borstendorff eyn pfarrer gewesen, mit ym vill anhengende brudere gehabt und in unsern closter alss eyn bruder des ordens, der mit ym vill gelebet nach der regele sancti Augustini unnd in der heiligen regele und gehorsam sich gehaltenn auff das demuetigste, zeuletzt mit kranckheit underdrugkt unnd lagerhafftigk gewordenn, ye doch widder kommen zeun krefften, sich widder zeun Marienn kein Laussenitz gewant, da got zeu dinenn, auch seinenn standt von stunden andermalss angenommen.
- 2) Dobenecker, Reg. d. Thur., Bd. II, No. 2192 u. 2376. 1ch citiere sie im folgenden nur als Reg. d. Thur.
  - 3) Zs. d. V. f. thür. G. u. A., VIII, 1ff.
  - 4) Landeskunde des Großherzogtums S.-Weimar, II, 290.
  - 5) Zs. d. V. f. thür. G. u. A., IX, 156.

führend ist die kurze Notiz im Staatshandbuch für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (1864 u. ö.) S. 214 (unter Porstendorf). Und doch läßt sich mit Hilfe einer Anzahl von Urkunden die Geschichte des Stiftes in groben Umrissen entwerfen.

Der Ort Porstendorf wird zuerst in Urkunden für das Cistercienserkloster Pforte genannt. Als während der Friedensverhandlungen zwischen Papst Alexander III. und den Gesandten des Kaisers Friedrich Barbarossa zu Venedig auch die kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands geordnet wurden, stellte am 10. Juli 1177 Alexander III. für Kloster Pforte und dessen Besitzungen einen Schutzbrief aus, in dem Porstendorf zum erstenmal Erwähnung findet 1). werbung der grangia in Borsendorph cum appendiciis suis durch Kloster Pforte muß zwischen 1168 und 1177 erfolgt sein, denn in der Bestätigungsurkunde, die 1168 Bischof Udo II. von Naumburg ausgestellt hat 2), wird Porstendorf noch nicht unter den Besitzungen Pfortes genannt. aus einigen Urkunden hervorgeht 3), rührt der Besitz des Pforteschen Klosterhofes aus einer Schenkung der Gebrüder Heinrich und Werner von Stechau her, die freilich nicht unangefochten blieb, da der dritte Bruder Gerhard Falke unter dem Vorwande, er sei Grieche, nicht Franke, die nach fränkischem Rechte vollzogene Übergabe nicht gelten lassen wollte. Das Königsgericht, das unter Vorsitz des Kaisers Friedrich Barbarossa zu Altenburg abgehalten wurde, wies diesen Einwand zurück und bestätigte dem Kloster den Besitz in einer rechtshistorisch außerordentlich wichtigen Urkunde, die in der Litteratur eine gewisse Rolle spielt. Gerhard hat 1182 denn auch der Schenkung seiner Brüder zugestimmt und zu Gunsten des Klosters auf eine Weinabgabe, die für ihn seine Brüder bei der Schenkung

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 523.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 369.

<sup>3)</sup> Ebenda II, No. 598, 636 u. 637.

vorbehalten hatten, verzichtet. Schon damals wird eine Kirche in Porstendorf erwähnt<sup>1</sup>), die nicht zu dem Meierhofe Pfortes gehörte. Sie war mit dem Zehnten von 4 Hufen ausgestattet<sup>2</sup>) und muß als vollberechtigte Pfarrkirche gegolten haben, da die daselbst amtierenden Geistlichen als Pfarrer bezeichnet werden und der Friedhof Erwähnung findet<sup>3</sup>). Schließlich hatte Pforte in Porstendorf auch eine Mühle und ein Wehr angelegt<sup>4</sup>).

Neben dem Besitze des Klosters Pforte und außer der Pfarrkirche war noch ein Landgut dort, das sich in der Hand einer ritterlichen Familie befand. Ob diese mit der oben genannten Familie von Stechau in Zusammenhang steht, läßt sich nicht beweisen. Sie nannte sich "von Porsten-Zwei ihrer Mitglieder sind uns bekannt, die leiblichen Brüder Bruno und Konrad. Jener war in den geistlichen Stand eingetreten und wurde 1209 zum Bischof von Meißen gewählt, wo er als Bruno II. bis zum Jahre 1228 regiert hat. Konrad, der sich Ritter von Porstendorf nannte, verkaufte vor dem 26. Dezember 1209 dem Kloster Pforte von seinem Gute eine Hufe, die bald als zu Porstendorf, bald als zu Ummelstede oder Hummelstede, einer Wüstung bei Porstendorf, gehörend bezeichnet wird<sup>5</sup>). Jeder der beiden Brüder scheint auf dem Besitztum eine geistliche Stiftung ins Leben gerufen zu haben.

Der Bischof Bruno gründete auf seinem Gute in Porstendorf nach Einwilligung seiner Erben und mit Erlaubnis des Erzbischofs Sigfrid II. von Mainz als Diöcesanbischofs ein Augustiner-Chorherrenstift. In welchem Jahre die Gründung erfolgte, läßt sich nur annähernd bestimmen. Aus dem Wortlaute der Urkunde 6) der vom Papste in dem Streite

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 637.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 870.

<sup>3)</sup> Ebenda II, No. 2315.

<sup>4)</sup> Ebenda II, No. 853 u. 854.

<sup>5)</sup> Ebenda II, No. 1437, 1921 und 1922.

<sup>6)</sup> Ebenda II, No. 2230.

zwischen dem Gründer und dem Hochmeister des deutschen Ordens, Hermann von Salza, delegierten Richter scheint geschlossen werden zu müssen, daß Bruno es gestiftet hat, als er bereits Bischof von Meißen war, demnach frühestens im Jahre Mit unbedingter Sicherheit kann angegeben werden, daß die Gründung in die Zeit des Erzbischofs Sigfrid II. von Mainz fiel, wie der Erzbischof selbst bestätigt. einer [1227] Febr. 11 zu Erfurt ausgefertigten Urkunde 1) bekennt er, daß er den Propst und den Konvent der regulierten Chorherren in Porstendorf ehemals besucht und als Diöcesanbischof nach dem Tode des ersten Propstes einen anderen bestätigt habe. Von den Namen der Pröpste ist urkundlich nur einer überliefert. In einer leider undatierten Urkunde, die aber vor 1224 fallen wird2), erscheint als erster unter den Zeugen: Drusing, Propst von Porstendorf. Ich glaube nachgewiesen zu haben, daß darunter der zweite Propst des Stiftes zu verstehen sein wird. Als ersten Propst hätte man demnach jenen Konrad anzusehen, den wir im Eingange als Propst von Lausnitz kennen lernten. Die Angabe des Erzbischofs Sigfrid, daß er defuncto ipso preposito einen zweiten daselbst bestätigt habe, scheint also nicht genau zu sein. Seit 1218 ist Konrad Propst in Lausnitz und hat 2 Jahre lang diesem Augustiner-Nonnenkloster vorgestanden. Seine Amtsthätigkeit ist durch schwere Krankheit unterbrochen worden. Ob er neben der Präpositur in Lausnitz eine Zeitlang das Stift Porstendorf verwaltet hat, erscheint unwahrscheinlich, so daß man vielleicht ein Recht zu der Annahme hat, daß die Kunde von seiner schweren Erkrankung Anlaß zu der Behauptung wurde, er Pflichttreue und Demut zeichneten ihn aus. sei gestorben.

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 2376.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 2192. Wenn Kehrs Ansatz (UB. d. Hochst. Merseburg, I No. 178) zu der Urkunde in Reg. d. Thur., II No. 1818, die er mit Rücksicht auf den seit 1218 nachweisbaren Dekan Heinrich und das bis 1221 geführte Siegel zu ca. 1221 stellt, richtig ist, so würde der Ansatz 1221—1224 lauten müssen.

An seine Stelle trat Drusing, der offenbar identisch ist mit dem im Jahre 1214 genannten Pfarrer Drusing von Apolda, der dem Kloster Lausnitz zur Wiederherstellung der durch eine Feuersbrunst geschädigten Kirche 5 Mark schenkte 1), wahrscheinlich bereits dem Augustinerorden angehörte und auch 1216 und 1217 in Heusdörfer und Naumburger Urkunden erwähnt wird 2). Sein Wirken in Porstendorf ist nicht von langer Dauer gewesen.

Kloster Pforte wird die Gründung des Stiftes mit scheelen Augen angesehen haben. Gefährlicher wurde ihm aber die Konkurrenz desjenigen Ordens, erster unter den deutschen Stämmen aufgenommen und mit Gütern ausgestattet zu haben, ein Ruhmestitel für die Thüringer geworden ist. Ich meine den deutschen Ritterorden. Obwohl Voigts Angabe 3), daß schon im Jahre 1202 ein Provinzialkomtur des deutschen Ordens für die Ballei Thüringen genannt werde, irrig ist 4); obgleich auch die zweite Urkunde, auf die Voigt Bezug nimmt, sich als eine Fälschung erwiesen hat 5), so steht doch fest, daß das Heimatsland des größten Hochmeisters, den der Orden an seiner Spitze gesehen hat, die älteste deutsche Ballei des Ordens gewesen ist, und daß die deutschen Ritter schon im Anfang des 13. Jahrhunderts in unseren Gegenden reiche Güter erworben haben. Eine der frühesten Erwerbungen war nächst Halle und Altenburg unser Porstendorf. Schon im Jahre 1221 wird gleichzeitig mit dem Deutschordenspriester Hugo, der in Zwätzen offenbar dem Ordenshause vorstand, der Komtur Konrad von Porstendorf genannt 6), dem wir noch im Jahre 1225, bez. 1224 in einer Urkunde 7) begegnen. Seit 1221 besteht also in Porstendorf

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur., II, No. 1600.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 1687, 1713 u. 1749.

<sup>3)</sup> Die deutsche Ordens-Ballei Thüringen, in dieser Ztschr., I, 95.

<sup>4)</sup> Reg. d. Thur., II, No. 1226a.

<sup>5)</sup> Ebenda II, No. 1588.

<sup>6)</sup> Ebenda II, No. 1983.

<sup>7)</sup> Ebenda II, No. 2254.

ein deutsches Haus oder eine Komturei neben dem Augustiner-Chorherrenstift 1) und neben dem Pforteschen Mönchshofe. Der Gründer der Komturei ist wahrscheinlich kein anderer als Konrad, der Bruder Brunos, des Bischofs von Meißen. Vielleicht ist die Annahme berechtigt, daß er selbst in den deutschen Orden eingetreten ist, sein Gut dem Orden vermacht hat und zum ersten Komtur in Porstendorf bestellt worden ist. Der Niederlassung des deutschen Ordens mußte eine Verständigung mit dem Erzbischof Sigfrid II. von Mainz vorausgehen. Sie erfolgte am 5. Oktober 1221 2).

Wie einige Jahre später die landgräfliche Familie den Rittern, die sich in der Landgrafschaft und in ihren übrigen Landen niedergelassen hatten, weitgehende Förderung zu teil werden ließ, indem sie auf jedes Recht an den Ordensbesitzungen verzichtete und die Ritter von Zoll, Abgaben und dem Hospitalsrecht in dem landgräflichen Gebiete und in den landgräflichen Märkten befreite, so hat auch Sigfrid II. von Mainz als geistliches Oberhaupt Thüringens sich dem Orden willfährig gezeigt. Er bestimmte, daß kein Archidiakon den Orden mit irgend einem Mandate belästigen dürfe, wogegen der Orden unter Verzicht auf gewisse päpstliche Privilegien die Kleriker, die an den Kirchen des Ordens in der Mainzer Diöcese wirkten, unter näher bestimmten Einschränkungen bei einer "suspensio divinorum" der Jurisdiktion des Erzbischofs unterwarf. Der Deutschmeister Hermann 3) verpflichtete sich überdies, betreffs der Kirche zu Porstendorf ohne erzbischöfliche Erlaubnis keine Veränderung vorzunehmen. Mit der Kirche zu Porstendorf ist offenbar das Stift gemeint, dessen Tage seit dem Auftreten der deutschen Ritter gezählt waren. Mit Genehmigung des Erzbischofs wurde es dem deutschen Orden übertragen, der sich aber verpflichten mußte, eine

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 2192 N. 4.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 1982 u. 1983.

Also nicht der Hochmeister gleichen Namens, vgl. ebenda II,
 No. 1983.

Reihe von Bedingungen zu erfüllen. Er mußte versprechen <sup>1</sup>), den Gottesdienst nicht zu mindern, sondern zu vermehren, und übernahm deshalb gegenüber dem Erzbischof und dem Kapitel von Erfurt die Verpflichtung <sup>2</sup>), einen Diakonen und einen Subdiakonen an der Porstendorfer Kirche zu unterhalten. Die Chorherren mußten Porstendorf verlassen, und ihre Besitzung wurde von dem deutschen Orden in eine Meierei verwandelt.

Die Aufhebung des Stiftes war, wie wir gesehen haben, auf Grund eines Vertrages zwischen dem deutschen Orden und dem Erzbischof von Mainz verfügt worden. Die Kontrahenten hatten auf den Gründer des Stiftes keine Rücksicht genommen. Kein Wunder, daß sich Bruno II. von Meißen, als Gründer und Patron, schwer verletzt fühlte und auf Wiederherstellung des Stiftes drang. Er wandte sich mit seiner Beschwerde über den Hochmeister Hermann<sup>3</sup>) an den Papst Honorius III. Dieser delegierte als Richter in dem Streite über das Stift Porstendorf den Bischof Eckehard von Merseburg, den Propst Poppo zu Neuwerk in Halle und den früheren Bischof Konrad von Halberstadt, der im Kloster Sittichenbach als Mönch lebte und im Dienste der Kirche eine reiche Wirksamkeit entwickelte. Sie luden die Parteien zur Verhandlung nach Leipzig in das Thomasstift. Bischof Bruno erschien persönlich, als Bevollmächtigte des Hochmeisters einige deutsche Ritter. Bruno forderte Wiederherstellung des Stiftes und erreichte, da die Bevollmächtigten der Gegenpartei nicht mit genügenden Vollmachten ausgerüstet waren, einen neuen Termin. Die Parteien wurden diesmal von dem Bischof Eckehard und dem Propste Poppo — Konrad von Sittichenbach war 1225

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 2376.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 2290.

<sup>3)</sup> Kehr, U.B. d. Hochst. Merseburg, I, No. 193 N. 4, erklärt ihn irrig für den Deutschmeister Hermann Otter, vgl. Zs. d. V. f. Thür. G. u. A., XX, 684.

Juni 21 gestorben 1) — nach Halle in die Marienkirche geladen. Etwa im Juli, August oder September 1225 kam es dort zu neuen Verhandlungen, die zu einem Vergleiche führten. Bruno verzichtete 2) auf das Patronatsrecht, das ihm in Porstendorf zustand, erkannte die ohne seinen Willen, aber mit Genehmigung des Diöcesanbischofs geschehene Übertragung des Stiftes Porstendorf auf den deutschen Orden an und erhielt von diesem als Ersatz das Patronatsrecht über die Kirche zu Pulsnitz in der Meißener Diöcese.

Damit war auch die vollkommen einwandfreie rechtliche Grundlage für die Komturei Porstendorf des deutschen Trotzdem blieb der Ordensbesitz nicht Ordens gewonnen. Die Nachbarschaft des Pforteschen Klosterunangefochten. hofes wurde Anlaß 3) zu neuen Besitzstreitigkeiten. inzwischen das Deutschordenshaus in dem benachbarten Zwätzen sich wahrscheinlich als der beste Besitz in dieser Gegend ausgewiesen hatte, so beschloß schon am 28. Jan. 1226, wie eine diplomatische Notiz besagt 4), der Deutschmeister Hermann, das dem Orden gehörige Gut an das Kloster Pforte zu verkaufen. An die Stelle des Komturs Konrad, der wahrscheinlich mit Tode abgegangen war, war inzwischen Rudolf getreten, der neben Porstendorf auch das Deutschordenshaus in Altenburg verwaltete. Ihm und dem Komtur Philipp von Halle übertrug der Deutschmeister Hermann Otter die Aufgabe, den Streit mit Pforte beizulegen 5). Zu Merseburg wurde am 2. April 1226 zwischen Winemar, Abt von Pforte, und den genannten Komturen die Angelegenheit geordnet. Kloster Pforte kaufte vom deutschen Orden für die große Summe von 520 Mark Silbers dessen Gut zu Porstendorf, mit Ausschluß der Hufen und Einkünfte, die außerhalb der Grenzen jenes Gutes lagen und

<sup>1)</sup> Vgl. v. Krosigk, U.B. der Familie von Krosigk, III, 299.

<sup>2)</sup> Reg. d. Thur., II, No. 2230.

<sup>3)</sup> Ebenda II, No. 2313.

<sup>4)</sup> Ebenda II, No. 2269.

<sup>5)</sup> Ebenda II, No. 2289.

dem Orden ausdrücklich vorbehalten wurden, übernahm eine Reihe von Verpflichtungen, die seinerseits der Orden bei der Ubernahme des Gutes von den Augustinern hatte eingehen müssen, insbesondere versprach es, der Edlen Jutta von Wildenfels, die wahrscheinlich aus der Familie der Ritter von Porstendorf stammte, eine jährliche Rente von 9 Mark Silbers zu zahlen, dem Merseburger Domherrn Johannes, der unter den Vermittlern des Vertrages genannt wird, jährlich eine Fuhre guten Weines zu liefern und in Porstendorf einen Diakonen und einen Subdiakonen zu unterhalten. Die Komture Philipp und Rudolf sollten dagegen mit dem Abte von Pforte bei dem päpstlichen Legaten um Aufhebung der dem Verkaufe des Porstendorfer Gutes entgegenstehenden und gegenüber dem Erzbischof von Mainz und dem Erfurter Kapitel übernommenen Verpflichtungen bitten 1).

Der Kaufkontrakt fand am 2. Juni 1226 zu Mantua die Bestätigung durch den Hochmeister Hermann von Salza<sup>2</sup>), tags darauf auch durch den päpstlichen Legaten Konrad, Bischof von Porto und Sankt Rufina 3), der am 5. Juni auch dem Wunsche der Parteien Rechnung trug und Kloster Pforte von den Verpflichtungen entband 4), die es als Rechtsnachfolger des deutschen Ordens vertragsmäßig hätte erfüllen müssen. Es brauchte hiernach Pforte an der Kapelle zu Porstendorf nur einen Priester und einen Scholar zu halten, also nicht einen Diakonen und einen Subdiakonen, wie bei der Aufhebung des Chorherrenstiftes bestimmt worden war, mußte aber von den Einkünften, die es auf diese Weise sparte, einen Altar innerhalb des Klosterbezirkes errichten, um an ihm Seelenmessen für diejenigen lesen zu lassen, die der Kirche zu Porstendorf jene Güter zu ihrem Seelenheile vermacht hatten; auch durfte es die Leichen

<sup>1)</sup> Urkunde u. Gegenurkunde, Reg. d. Thur. II, No. 2290 u. 2291.

<sup>2)</sup> Ebenda II, No. 2313.

<sup>3)</sup> Ebenda II, No. 2314.

<sup>4)</sup> Ebenda II, No. 2315.

der auf dem Friedhofe oder in der Kirche zu Porstendorf Beigesetzten nach Pforte übertragen und dort beisetzen.

Trotz der von den Herren von Apolda hierauf gegen Pforte — man erfährt nicht, weshalb — erhobenen Klage 1) blieb es bei diesen von dem Hochmeister und dem Kardinallegaten bestätigten Abmachungen, denen anch der Erzbischof Sigfrid II. von Mainz in einer am 20. Juli 1230 zu Erfurt ausgefertigten Urkunde?) mit dem Vorbehalte beitrat, daß die Kirche in Porstendorf, solange sie nur unter Pforte stehe und den Cisterciensern daselbst keine andere Seelsorge obliege als die Totenmessen für die daselbst Beigesetzten, in den an Porstendorf stoßenden Pforteschen Klosterhof samt den Reliquien der Heiligen verlegt, die Gebeine der Verstorbenen aber nach dem Friedhof des Klosters Pforte übertragen werden dürften, doch unbeschadet der Erhaltung des Andenkens dieser und der Unterwürfigkeit der verlegten Kirche gegen das Erzstift Mainz. Die Verlegung der Kirche in den Pforteschen Wirtschaftshof zu Porstendorf genehmigte schließlich auch Sigfrids II. von Mainz Nachfolger, Sigfrid III., in einer zu Erfurt, 1231 März 10, ausgestellten Urkunde<sup>3</sup>).

Somit hatten die rührigen und wirtschaftlich tüchtigen Cistercienser den Wettbewerb der Augustiner und der deutschen Ritter überwunden und waren als alleinige Besitzer in Porstendorf geblieben. Sie haben sich als solche in der fruchtbaren und landschaftlich schönen Saalaue bis zur Säkularisation ihres Klosters behauptet.

1.000000

<sup>1)</sup> Reg. d. Thur. II, No. 2376.

<sup>2)</sup> Böhme, UB. des Kl. Pforte, No. 101.

<sup>3)</sup> Ebenda No. 103.

# Litteratur.

# III.

Georg Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht. Nach des Verfassere Tod herausgegeben von G. Jellinek, Berlin, O. Häring, 1901. IV u. 734 SS. M. 16.

Georg Meyer, der in den Jahren seiner Jenaer Lehrthätigkeit, als Mitglied des Ausschusses des Vereins für Thüringische Geschichte u. A. mit der ihm eigenen Pflichttreue sich als ein unermüdlicher Förderer der Bestrebungen unseres Vereins bewährte, hat in dem nach seinem Tode durch die Hingebung seiner Witwe druckfertig gestalteten Werke uns ein standard-work über das parlamentarische Wahlrecht hinterlassen.

Wir möchten die Aufmerksamkeit der Leser unserer Zeitschrift auf das erschöpfende Werk lenken, da es auch über die Geschichte des Wahlrechts in den thüringischen Staaten Aufschluß gewährt.

Die allgemeine Entwickelung des parlamentarischen Wahlrechts in Deutschland von 1815 bis 1848 wird (8. 106 ff.) unter Anführung aller einzelnen einschlägigen Gesetze erörtert. Die Zusammensetzung des Landtages beruht auch in den thüringischen Staaten, die, dem Vorgange S.-Weimars (1816) folgend, konstitutionelle Einrichtungen getroffen hatten, auf einer ständischen Gliederung. Deputierte der Ritterschaft und andere ländliche Grundeigentümer, sowie solche der Städte bilden den Landtag. In Weimar war noch die Universität Jena und in Schwarzburg-Sondershausen der Kaufmanns- und Fabrikantenstand, sowie der Gelehrtenstand vertreten. S. 125 ff. werden die gesetzlichen Bestimmungen (Verfassung, Wahlges.) über die Erfordernisse des aktiven Wahlrechts und der Wählbarkeit mitgeteilt. Die Bewegung des Jahres 1848 führte zu einer Umzesteltung geteilt. Die Bewegung des Jahres 1848 führte zu einer Umgestaltung des ständischen Wahlrechts. So hatte z. B. das Wahlgesetz für S.-Weimar vom 17. Sept. 1848 allgemeines Stimmrecht und direkte Wahl eingeführt, und auch die anderen Staaten Thüringens (S. 191 ff.) gelangten zu einer Änderung des Wahlrechts. — Während nach der Reaktivierung des Bundestages in vielen deutschen Staaten das Wahlrecht einseitig im Verordnungswege umgeändert worden war, rühmt Meyer (S. 201) von den thüringischen Staaten, daß die Einschränkungen des 1848 ausgedehnten Wahlrechts in durchaus verfassungsmäßiger Weise und in maßvollem Umfange vollzogen wurden. Über die Entwickelung der Wahlgesetzgebung seit Gründung des Norddeutschen Bundes verbreitet sich der Verfasser S. 244 ff.

Das 2. Buch (S. 411 ff.) behandelt die wichtigsten Probleme des Wahlrechts mit bewundernswerter Objektivität. Einzelne Teile sind wahre Kabinettsstücke einer feinsinnigen, maßvollen, von staatsmännischem Geiste erfüllten politischen Erörterung. Wir wünschen diesem Werke des der Wissenschaft und dem politischen Leben zu früh entrissenen Verfassers recht viele Leser.

Eduard Rosenthal (Jena).

#### IV.

W. Stieda, Die Anfänge der Porzelianfabrikation auf dem Thüringerwalde. Jena, G. Fischer, 1902. 425 SS. VI.

Seit seiner Erfindung diente das Porzellan Zwecken der Luxusindustrie und bot es ein reiches und dankbares Feld für kunstgewerbliche Bethätigung. Noch heute pflegen wie ehedem kunstvolle Porzellanerzeugnisse staatlicher Manufakturen mit Vorliebe zu fürstlichen Geschenken bestimmt zu werden, ein Zeichen gleichsam für die vornehme Stufe, auf welcher sich zum Teil die Porzellanindustrie bis heute behauptet hat. Aber die große volkswirtschaftliche Bedeutung, welche diese im Laufe der Zeit erlangte, wurzelt nicht sowohl in der Verarbeitung des Materials zu Luxuszwecken, als vielmehr in der Herstellung gewöhnlicher Gebrauchsware, die einen Massenkonsum ermöglicht. Vermöge der hervorragenden Eigenschaften, die es hierfür prädestinieren, hat sich in der ganzen Kulturwelt die Verwendung des Hartporzellans für Gebrauchsgeschirr im Haushalt in einem solchen Maße eingebürgert, daß es uns heute schwer fällt, uns eine Haushaltsführung ohne ausgiebige Verwendung von Porzellangefäßen vorzustellen. Und doch ist diese allgemeine Verwendung des Porzellans überaus jungen Datums. Wurde auch auf Grund der Böttgerschen Erfindung die erste deutsche Porzellanmanufaktur in Meißen bereits im Jahre 1710 errichtet und war die Fabrikation des weichen Porzellans sogar schon etwas früher in England, Frankreich und Italien aufgekommen, so entwickelte sich doch, obwohl eine ganze Anzahl von Hartporzellanfabriken in den genannten Ländern schon früher sich aufgethan hatte, ein eigentlicher Massenverbrauch, an dem vermöge der großen Verbilligung auch der ärmere Haushalt sich beteiligen konnte, erst während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit erst verdrängte das Porzellangeschirr allgemein die bisher üblichen Zinngefäße. Vermöge der größeren Härte seiner Glasur sowie der überlegenen Schönheit seines Aussehens machte es auch dem irdenen Töpfergeschirr eine vernichtende Konkurrenz, so daß dessen Verwendung ganz auf untergeordnete Küchenzwecke in ärmeren Haushalten beschränkt wurde.

In der Porzellanfabrikation behauptet Deutschland einen hervorragenden Platz. Zur Zeit bestehen hier nicht weniger als 1503 Betriebe für Porzellanfabrikation und -veredelung mit zusammen 35 914 Personen, unter ihnen Betriebe mit 6 und mehr Personen 268, auf die allein 34 227 Erwerbsthätige entfallen. Von diesen 268 Fabriken liegen 112, zu einem erheblichen Teil erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, im Gebiet der thüringischen Staaten, darunter einige, die Hunderte von Arbeitern beschäftigen. Nur der kleinere Teil der Fabrikate wird im Inlande abgesetzt, der weitaus größere Teil — von der auf 51,3 Mill. M. geschätzten Jahresproduktion Deutschlands nicht weniger als 33,6 Mill. M. —, geht ins Ausland.

Die Kleinheit der thüringischen Staaten brachten es mit sich, daß die hier im 18. Jahrhundert erstehenden Fabriken für ihre Produktion von vornherein nur in verschwindendem Maße in den engen Grenzen des Heimatsstaates Absatz zu finden vermochten. Für die Hauptmasse war man ganz und gar auf die Ausfuhr angewiesen. Aber nicht nur in allen Teilen des weiteren Vaterlandes fanden die Fabrikate Verbreitung, trotz der größeren Transportschwierigkeiten jener Zeit gingen sie vielmehr auch damals schon in ansehnlichen Mengen über die entfernten deutschen Grenzen zu Lande und zu Wasser: nach Holland, Skandinavien, Rußland, der Schweiz etc. Waren doch die "Türkenkoppehen" früh ein beliebter Handelsartikel, der in großen Posten über Wien in die Türkei wanderte.

Gerade darin, daß in dem Porzellan ein neues Fabrikat erstand. das bei allgemeiner Brauchbarkeit und hohem Wert verhältnismäßig leicht und billig nach allen Richtungen und auf große Entfernungen mit Vorteil vertrieben werden konnte, lag die große Bedeutung des neu aufkommenden Produktionszweiges für die vorwiegend armen thüringischen Waldgebiete, deren Wohlstandsentwickelung und Bevölkerungswachstum bei Beschränkung auf Urproduktion und Lokalgewerbe nur allzu enge Grenzen gezogen waren. Hier boten die meist reichen Holzbestände ein billiges Brennmaterial, wie denn auch die erforderlichen Thon- und Erdarten im Lande selbst vorgefunden wurden. Zum zweiten Male ist hier in Thüringen das von Böttger seiner Zeit entdeckte Porzellan von zwei Männern, von Georg Heinrich Macheleid zu Sitzendorf in Schwarzburg-Rudolstadt, sowie von Gotthelf Greiner zu Limbach in S.-Meiningen, von jedem selbständig, — um 1760 — nochmals erfunden worden. Auf Grund dieser Erfindung entstanden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts etwa ein Dutzend Fabriken auf thüringischem Gebiet, und wurde damit der Grund gelegt für eine gegenwärtig in hoher Blüte stehende Industrie, welche die Armut mancher abgelegenen Orte in Wohlstand verwandelt oder in begünstigteren Orten den vorhandenen Nahrungsquellen eine

neue und ergiebige hinzugefügt hat.

Diesen Anfängen der thüringischen Porzellanfabrikation ist Stieda in mehrjährigem eifrigen Studium nachgegangen, dessen Ergebnisse in dem oben bezeichneten Werke niedergelegt sind. Die Arbeit, die er unternahm, war schon insofern wenig dankbar, als die vorhandenen archivalischen Nachrichten nicht nur gering, sondern überdies ganz außerordentlich zersplittert waren. Noch dürftiger und schwieriger beschaffbar erwies sich begreiflicher Weise der Vorrat sonstiger Spuren und Nachweise. Mit regem Interesse an gewerbegeschichtlichen Materien mußte derjenige, der an diese Darstellung herantrat, eine starke Vorliebe für Detailforschung verbinden, sollte er nicht ermüden bei einer Arbeit, die von vornherein auf Ergebnisse von weittragender Bedeutung nicht rechnen konnte. Man kann daher die thüringische Porzellanindustrie nur beglückwünschen, daß sich ihrer Geschichte ein Mann wie Stieda annahm, der alle Voraussetzungen für erfolgreiche Arbeit auf diesem Gebiete in sich vereinigte. Wenn bei der Unvollständigkeit der Quellen auch eifrigem Bemühen die Klarstellung gar vieler Einzelpunkte nicht gelingen konnte, darf doch der Verfasser mit Recht, wie er es thut, das Anerkenntnis beanspruchen, daß er "auf einem bisher fast brach gelegenen Felde viel Neues und Sicheres gebracht

und den bisherigen Wirrwar auf dem Gebiete thüringischer Porzellane

beseitigt habe".

Schon in den Anfang des 18. Jahrhunderts fallen die ersten Gründungsversuche, deren Schauplatz Saalfeld, Rudolstadt, Ilmenau und Coburg waren. Einige von ihnen führten zur Errichtung von bald wieder untergegangenen Fabriken, bei denen es sich jedoch anscheinend nicht sowohl um eigentliche Porzellan-, als um Fayence-Produktion handelte, wie dies anfänglich auch bei der Fabrik in Untermhaus bei Gera der Fall war. Erst mit der Thätigkeit der 1760 von Macheleid, einem Studiosen der Theologie, in Sitzendorf errichteten, bald schon nach Volkstedt verlegten Fabrik setzt die eigentliche Porzellanfabrikation in Thüringen ein. Es folgen Gera 1762, Wallendorf 1764, Kloster Veilsdorf 1765, Gotha 1767, Limbach 1772, Ilmenau 1777, Großbreitenbach 1779, Rauenstein 1783, Blankenhain 1790, Eisenberg 1795, endlich Pößneck 1799. Über die Gründungsgeschichte der einzelnen Fabriken, über ihre Leistungen und Schicksale werden wir überall so eingehend unterrichtet, wie es das beschaffte Material gestattet.

Die von Macheleid errichtete Fabrik, die einer Sozietät gehörte, an welcher der Fürst von Rudolstadt selbst sich mit einer Kapitalseinlage beteiligte, war seit 1767 an den Erfurter Kaufmann Nonne verpachtet. Aus der Sozietät mußte Macheleid selbst später ausscheiden und genoß er seitdem eine Pension, welche der Fürst ihm ausgesetzt hatte.

Bedeutungsvoller als die Wirksamkeit des als grillicht und eigensinnig geschilderten Macheleid war zweifellos diejenige Gotthelf Greiners für das allgemeine Aufblühen der thüringischen Porzellanindustrie. Freilich was die Erfindung des Porzellans betrifft, so gebührt ihr Ruhm — auch von Macheleids Verdiensten abgesehen unseres Erachtens nicht Gotthelf Greiner allein. In den Ruhm der Erfindung teilt dieser sich vor allem mit seinem Vetter Gottfried Greiner, bis zu einem gewissen Grad wohl auch mit dem Coburger Töpfermeister Dümmler, die beide gemeinsam mit ihm die schließlich ergebnisreichen Versuche unternahmen. Ja, sein Vetter Gottfried war es, der sich zuerst auf die Erfindung des Porzellans legte und ihm die erste Anregung gab, da Gottfried selbst es an Zeit und Geld mangelte, allein die Versuche zu Ende zu führen. Übrigens handelte es sich bei Greiner wie bei Macheleid unserer Meinung nach im Grunde genommen immer nur um ein Nacherfinden. Denn aus welchen Bestandteilen das damals noch seltene Porzellan gewonnen wurde, wußte Macheleid aus den Vorlesungen des Jenenser Physikers Hamberger, und Gotthelf Greiner hatte nach eigenem Bekenntnis die Schriften aller Vorgänger und Zeitgenossen über diese Materie eifrig studiert, bevor ihm sein Werk gelang. In den berühmten Meißener Fabrikaten hatten sie überdies ein Vorbild, dessen Qualitäten zu erreichen das ausgesprochene Ziel ihrer Bestrebungen bildete.

Die Gründung Gotthelf Greiners, dieses überaus strebsamen, praktisch klugen und unternehmenden Mannes, war die Fabrik zu Limbach in S.-Meiningen. Er selbst war eines Glasmachers Sohn, auf den früh schon der Besitz der väterlichen Glashütte übergegangen war. Nachdem er die Limbacher Fabrik trotz mancher äußeren Schwierigkeiten zu großer Blüte gebracht hatte, überließ er sie 5 Jahre vor seinem 1797 erfolgenden Tode seinen 5 Söhnen.

Im Laufe der Zeit war es Greiner sogar gelungen, mehrere Porzellanfabriken in seiner Hand zu vereinigen. So erstand er 1782 von Herrn v. Hopfgarten die von diesem im Jahre 1777 oder 1779 in Großbreitenbach geschaffene Anstalt, um sie, nachdem er sie neu hergerichtet hatte, seinem Sohne Friedemann zu übergeben. Unter dessen Leitung gelangte das Etablissement zu großer Blüte, und wenn sie auch unter dessen Nachkommen 1869 fallierte, so kam sie, nachdem sie in den Besitz der Bühlschen Familie übergegangen war, wieder zum alten Ansehen.

Von 1786—1792 hatte er überdies die Ilmenauer Fabrik von der weimarischen Schatullverwaltung in Pacht. Gegründet 1777 von dem Porzellanfabrikanten Christian Zacharias Grabner aus Großbreitenbach, war diese infolge ausstehender Forderungen in fürstliche Verwaltung genommen worden. Schließlich sah sich die Schatulle, nachdem sie nach einem Brande auch noch kostspielige Neubauten hatte vornehmen lassen müssen, genötigt, die Fabrik selbst zu erwerben und an Greiner zu verpachten. 1792 trat an Stelle Greiners, der die Pacht aufgab, Nonne, der schon erwähnte Pächter der Volkstedter Anlage, welcher — anscheinend 1808 — die Fabrik sogar eigentümlich erwarb, um sie bei seinem Tode seinem Kompagnon und Schwiegersohn Roesch zu überlassen. Gegenwärtig noch floriert sie als Aktiengesellschaft, die 1896 gegen 500 Arbeiter beschäftigte.

Am ausführlichsten sehen wir die Wallendorfer Fabrik behandelt, weil für ihre Geschichte die Quellen am reichlichsten flossen. In der Geschichte der Porzellanfabrikation nimmt diese Anlage insofern eine bedeutsame Stellung ein, als die beiden Greiners, da Gotthelfs erste Konzession von 1762 für Limbach wegen mangelnder Sicherung des benötigten Holzes unverwertet blieb, hier in Ge-meinschaft mit dem kapitalreichen Wolfgang Hammann ihre erste Unternehmung gründeten, und zwar auf dem gemeinsam gekauften dortigen Rittergute. 1770 trennte sich Gotthelf Greiner, nachdem sein Vetter Gottfried inzwischen gestorben war, von Hammann, um allein den oben erwähnten Betrieb in Limbach zu eröffnen, für den er 1772 eine inhaltlich befriedigende Konzession von der meiningenschen Regierung erlangte. Die Art, wie diese und die übrigen Fabrikgründungen zu stande kamen, entsprach überall den Gepflogenheiten jenes Zeitalters. Sie erfolgten im Geiste eines verständigen Merkantilismus. Nach gewissenhafter Prüfung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit erteilte man den Gründern ein mehr oder weniger exklusives Fabrikationsprivilegium für das Landesgebiet, gab ihnen Grund und Boden, wies ihnen eventuell auch vorhandene Gebäude, bisweilen sogar unentgeltlich, an, sicherte ihnen meistens das erforderliche Brennmaterial aus den Landesforsten, verlieh ihnen das Recht, die im Lande vorhandenen Fabrikationsmaterialien zollund geleitfrei graben und abfahren zu lassen gegen billige Entschädigung der Grundeigentümer, gewährte ihnen Freiheit von Steuern, Auflagen und Einquartierung, von Mühlen- und Handwerkszwang, gestattete ihnen, für den eigenen Bedarf und den der Arbeiterschaft einen gewissen Viehstand zu halten, in diesem Umfange auch zu backen, zu schlachten, zu mälzen, zu brauen und Branntwein zu brennen. Selbst die Schriftsässigkeit, d. h. die eigene Gerichtsbarkeit über ihre Leute, die durch einen zu bestellenden Justitiarius ausgeübt werden mußte, wurde ihnen vielfach gewährt. Bisweilen auch erhielten sie nur die Kanzleisässigkeit, d. h. den unmittelbaren

XXI.

----

25

Gerichtsstand unter dem Fürsten. Alles dieses und was sonst in dieser Richtung geschah, trug nicht den Charakter rein persönlicher Begünstigung, lediglich in reiflicher Erwägung der wirtschaftlichen Vorteile vielmehr, welche man sich von derartigen Unternehmungen für Land und Bewohner nicht ohne Grund versprach, wurden ihnen

solche Vorteile und Vorrechte eingeräumt.

Verschiedentlich beteiligten sich der Fürst und seine Familienglieder mit Kapitaleinschüssen an den Unternehmungen. Das Rudolstädter Beispiel erwähnten wir bereits. Die Fabrik von Kloster Veilsdorf an der Werra war sogar vollständig und ausschließlich eine Neuschöpfung des Prinzen Eugen von Hildburghausen, eines Bruders des seit 1745 regierenden Herzogs Ernst Friedrich III. Die Fabrik in Goha erstand der dortige Erbprinz von der Witwe ihres Begründers, um sie bald danach seinem ehemaligen Kammer-diener in Erbpacht zu geben. Prinz Eugen, der Besitzer von Veilsdorf, war offenbar ein Mann von mannigfachen wirtschaftlichen und geschäftlichen Interessen, der sich eingehend mit seiner Fabrik befaßte, dem es aber übrigens auch nicht darauf ankam, den regierenden Fürsten gelegentlich zu übervorteilen. Es scheint, als wäre seine Gründung die älteste Fabrik in Thüringen gewesen, so daß es uns nicht berechtigt erscheint, die Entstehung der thüringischen Porzellanindustrie so ganz und gar auf die Erfindungen von Macheleid und Gotthelf Greiner zurückzuführen, wie es St. thut. Wenn die Veilsdorfer Anstalt auch seinem fürstlichen Besitze anscheinend keine pekuniären Vorteile brachte, — vielleicht weil sie zu sehr auch seinen Liebhabereien dienen mußte - so nahm sie doch später, als sie nach seinem Tode in andere Hände übergegangen war, einen großen Aufschwung. Die Käufer dieser Fabrik waren die Söhne Gotthelf Greiners, welche dieselbe zusammen mit den Besitzern des Rauensteiner Unternehmens — ebenfalls drei Greiners, die in der Firma Friedrich Christian Greiner vereinigt waren, betrieben. Später ging sie ganz auf Gotthelfs Söhne über. Hält man dies zusammen mit dem früher Erwähnten, so erkennt man, in welch erheblichem Umfange die Geschichte der Greiner'schen Familie mit der Geschichte der thüringischen Porzellanfabrikation verwoben ist.

Wir müssen darauf verzichten, auf den Zustand und die wechselnden Schicksale dieser und der übrigen Fabriken noch näher einzugehen. Wer an weiteren Einzelheiten ein Interesse nimmt, bleibt ja doch auf die Lektüre des Buches selbst angewiesen. Wir vermögen aber an dieser Stelle die Bemerkung nicht zu unterdrücken, daß unserem Urteile und Empfinden nach die Details des Verfassers vielfach so sehr ins Extreme gehen, daß sie höchstens noch ein lokal- und familiengeschichtliches Interesse bieten und bisweilen auch das nicht enmal. Dies gilt meines Erachtens vor allem von zahlreichen orts- und familiengeschichtlichen Bemerkungen und Daten, desgleichen von der Baugeschichte und der Schilderung der räumlichen Einteilung einzelner Fabrikanlagen. Irgend welchen wirtschaftsgeschichtlichen Wert in ihnen zu entdecken, ist uns nicht gelungen. Welche Beziehung hat denn — um dies Eine herauszugreifen — die ausführliche Schilderung, wie das von Hammann erstandene Rittergut Wallendorf von den Vorbesitzern durch Zusammenkauf geschaffen wurde, zu der Geschichte der Porzellanindustrie? Die Thatsache, daß Wallendorf behufs Gründung einer Fabrik angekauft wurde, begründet doch nur einen rein äußerlichen

Zusammenhang. Welches allgemeine Interesse kann ferner die genaue Mitteilung all der Anweisungen in Anspruch nehmen, welche Prinz Eugen von H. für die Ausführung irgend einer Kaffeetasse oder eines Medaillonbildnisses gab, die er zu Geschenken bestimmte, oder gar die näheren Angaben darüber, wieviel Stufen im Gebäude der Ilmenauer Fabrik die Treppen zählten, die von einem Stock zum anderen, auf den Boden und in den Kellerraum führten, wieviel Fenster an jeder Seite die Dreherstube besaß, wieviel Repositorien zur Aufbewahrung der Formen vorhanden waren und wieviel Seiten- und Querpfosten das Gestell zum Trocknen des gedrehten Geschirrs enthielt? Wen kann es endlich interessieren, zu erfahren, daß dort 2 Abtritte auf einem Gange vorhanden waren, daß die Thür, welche das große Porzellanmagazin mit dem kleineren verband, "nur einen Drücker und über diesem noch einen Riegel hatte", sowie daß das Treppengeländer grau gestrichen war?!

In der Ausdehnung, in der es hier geschehen ist, will uns auch die Mitteilung des urkundlichen Materials nicht ganz berechtigt erscheinen. Manches Dokument ist denn doch gar zu bedeutungslog als daß es sieh lohnte ges im Wortlaut vorzuführen.

deutungslos, als daß es sich lohnte, es im Wortlaut vorzuführen, zumal wenn sein Inhalt im Texte seine Verwertung gefunden Als Beispiele, die sich beliebig vermehren ließen, nennen wir das Schreiben des Fürsten zu Schwarzburg an den Geheimrat von Holleben wegen Tilgung eines der Volkstedter Fabrik geliehenen Kapitals sowie die Abrechnung über die Tilgung, die einfache Bescheinigung des Verwalters Ludwig über die Beschäftigung eines gewissen Conrad Meyer in der Fabrik zu Kloster Veilsdorf, eine geschäftliche Anweisung des Hofrats Bertuch in Weimar an den Rent-Kommissar in Ilmenau zu Zahlungen für die Porzellanfabrik etc. etc. Vermögen wir schon den Wert der seitenlangen Inventur- und Sendungsverzeichnisse nicht recht einzusehen, so ist es uns ganz unerfindlich, warum St. verschiedentlich sogar Namenslisten der in einzelnen Fabriken beschäftigt gewesenen Künstler und Arbeitern, die er von Pfarrern aus den Kirchenbüchern ausziehen ließ, für mitteilungswert erachtet hat. Von manchem Arbeiter finden wir das Todesjahr, bisweilen selbst den Todestag registriert. Noch darüber hinaus gehen Mitteilungen wie die, daß ein 1798 als Dreher und Maler in Großbreitenbach beschäftigter J. W. L. Luther, den die Liste nennt, früher in Wallendorf thätig war und ein — ungenanntes — Mädchen aus Großbreitenbach heiratete! Weiter als es hier geschehen ist, kann die Specialisierung wirtschafts-historischer Forschung schwerlich getrieben werden!

Mehr Interesse hat es zu erfahren, wie schon am Ende des 18. Jahrhunderts die thüringischen Fabriken der Meißner Ware unlautere Konkurrenz bereiteten, indem sie die Meißener Fabrikmarke, zwei gekreuzte Kurschwerter, auf ihren geringeren und entsprechend billigeren Fabrikaten imitierten. Hiergegen suchte sich Sachsen durch Mandate zu schützen, welche Einfuhr und Verkauf so gezeichneten Porzellans verboten. Zeitweise dachte man sogar daran, nach preußischem Muster, auch die Durchfuhr in das Verbot einzubeziehen, doch sah man hiervon nach Erwägung der damit verbundenen Nachteile ab. Da die Mandate nicht genügend fruchteten, wandte sich schließlich der Churfürst mit erfolgreichen Beschwerden an die thüringischen Fürsten, die alsbald den Gebrauch derartiger imitierter oder doch durch ihre Ähnlichkeit mit dem Meißener

Zeichen zu unbeabsichtigter Verwechslung führender Marken wirksam verboten. Gotthelf Greiner ersetzte aus freien Stücken seine alten Fabrikmarken durch ein Kleeblatt. Zu einer gewissen Entschuldigung der thüringischen Fabrikanten, kann zum Teil wohl der Umstand dienen, daß ihre Abnehmer vielfach jene imitierten Marken des besseren Absatzes wegen ausdrücklich verlangten.

Erwähnenswert ist endlich die Thatsache, daß bereits aus dem Jahre 1814 ein Entwurf zu einem Kartellvertrage vorhanden ist, nach welchem die Beteiligten sich verpflichten sollten, gleiche Preise für ihre Fabrikate zu halten, ihre Erzeugnisse mit einem Stempel schon in der Masse zu zeichnen und die Arbeitszeugnisse für die entlassenen Arbeiter in einheitlicher Form auszustellen. Ob das beabsichtigte Kartell zustande gekommen ist, ließ sich nicht feststellen. Das letzte Kapitel gedenkt in Kürze der erfolgreichen Verpflanzung der Porzellanindustrie nach Böhmen durch thüringische

Arbeiter und Fabrikanten.

Dürfen wir zum Schluß noch kurz der Darstellungsmethode gedenken, so möchten wir darauf hinweisen, daß das St.'sche Buch eine einheitlich zusammengearbeitete Schilderung des industriellen Entwickelungsganges nicht bietet, sondern nur eine Aneinanderreihung einzelner Fabrikgeschichten. Wir wollen nicht bestimmt entscheiden, ob eine zusammenfassende Darstellung durchweg möglich war. Jedenfalls hätte durch eine solche, soweit sie sich ermöglichen ließ, das Ganze an Übersichtlichkeit und Lesbarkeit außerordentlich gewonnen. Allerdings hätte die Einschlagung dieses Weges den Verzicht auf zahlreiche Details und somit eine wesentliche Kürzung bedingt. Aber mit einer gedrängteren und geschlosseneren Darstellung, zumal wenn mit ihr eine wesentliche Beschränkung des mitgeteilten Urkundenmaterials Hand in Hand gegangen wäre, hätte der Verfasser, ohne dem Inhalt Abbruch zu thun, seinem Buche sicherlich einen bedeutend erweiterten Leserkreises gesichert, ein Gewinn, mit dem wohl nicht nur dem Verfasser sondern auch der Sache gedient gewesen wäre. Aber auch in der vorliegenden Form erscheint uns im Hinblick auf die mäßige Ausbeute an wirtschafts- oder kulturgeschichtlich relevanten Momenten, welche St.'s Untersuchungen ergeben haben — und daß dem so ist, liegt nicht an dem Verfasser, sondern an der geringen Fruchtbarkeit des behandelten Gegenstandes — das Buch allzu umfangreich. Weniger J. Pierstorff (Jena). wäre mehr gewesen!

# V und VI.

Jordan, R.: Der Übergang der Kaiserlichen freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen an das Königreich Preußen 1802. Festschrift der Stadt Mühlhausen zur Jubelfeier 1902, im Auftrage der städtischen Behörden verfaßt. Mühlhausen i. Thür., Druck der Danner'schen Buchdr., 1902. 124 SS. gr. 8°. Mit 1 Karte u. 6 Abb.

Overmann, A.: Die ersten Jahre der preußischen Herrschaft in Erfurt, 1802—1806. Mit 6 Abb. Erfurt, Keyser'sche Buchh., 1902. VIII u. 145 SS. 8°. (A. u. d. Titel: Festschrift zur Feier der hundertjährigen Zugehörigkeit Erfurts zu Preußen. Veranlaßt und unterstützt von der Stadt Erfurt.)

Daß in ursprünglich freien Reichsstädten, deren Selbständigkeit durch die als "Fürstenrevolution" von Treitschke bezeichnete Gewalt-

politik des Reichsdeputationshauptrecesses vernichtet worden ist, eine Jubelfeier unter dem Motto "Hundert Jahre unter Preußens Krone" abgehalten worden ist, ist ein glänzendes Zeugnis für die preußische Verwaltung und ein sprechender Beweis für die dem Staate des Großen Friedrich innewohnende Kraft, neu gewonnene Gebiete innig mit sich zu verschmelzen. In Mühlhausen und in Nordhausen, den alten thüringischen Reichsstädten, wie in dem vom Krummstabe ehemals beherrschten Eichsfelde und in Thüringens Metropole hat man sich kaum genug thun können, um dem Jubel darüber Ausdruck zu geben, daß man vor 100 Jahren unter die Fittiche des preußischen Aares genommen worden ist.

Eine Anzahl von Gelegenheitsschriften hat die Ereignisse, die vor einem Säkulum im dahinsiechenden alten Reiche den Zersetzungsprozeß beschleunigt haben, wiederum ins Gedächtnis zurückgerufen. Einige haben nicht nur ephemere Bedeutung. Unter den auf thüringischem Boden zur Jubiläumsfeier veröffentlichten Büchern verdienen

die oben genannten besondere Beachtung.

Der Chronist der Stadt Mühlhausen, Professor Dr. R. Jordan, ist ein vortrefflicher Kenner der Geschichte Mühlhausens, wie eine große Anzahl von ihm verfaßter Schriften beweist. Ihm ist mit Recht die Abfassung der Festschrift von den städtischen Behörden übertragen worden. Er hat seine Aufgabe weiter gefaßt, als der Titel des Buches erkennen läßt; denn er behandelt zunächst die älteren Beziehungen Mühlhausens zu Brandenburg-Preußen und am Schluß auch Mühlhausens Schicksale unter Jerômes Herrschaft und während der Befreiungskriege. Wir erfahren daraus, daß schon der Große Kurfürst sein Augenmerk auf die Stadt gerichtet hatte. Im Jahre 1687 forderte er die beiden thüringischen Reichsstädte als Entschädigung für im Dienste des Reiches aufgewandte Kosten. Die Städte und ihr Gebiet sollten eine Verbindung seiner Staaten mit Umgehung Hannovers schaffen helfen. Angesichts der heftigen Opposition, die von den Reichsstädten erhoben wurde, ließ Brandenburg 1688 auf Rat Dankelmanns seine Ansprüche gegen eine Geldentschädigung fallen.

Nachhaltiger wurde Preußens Eingriff in die Geschicke der Stadt im Jahre 1733 unter Friedrich Wilhem I. Immer wiederkehrende Verfassungsstreitigkeiten zwischen Rat und Bürgerschaft hatten in diesem Jahre zu ernsten Unruhen geführt. Zur Herstellung der Ordnung rückten im Namen des Kaisers preußische Truppen unter Leopold von Dessau und wolfenbüttelsche Mannschaften in Mühlhausen ein. Die Reichsexekution, die der Stadt rund 121 000 Thaler Kosten verursacht hat, wurde offenbar auch der Anlaß, daß von 1738 bis 1796 ein preußischer Resident in der Stadt weilte. Schlimmer erging es ihr im siebenjährigen Kriege, der die Schuldenlast dieser kleinen Gemeinde um 300000 Thaler steigerte. Der berüchtigte preußische Rittmeister Kowatsch, der auch in Langensalza und in Nordhausen wie ein Brigant hauste, hat Mühlhausen zweimal ausplündern lassen. So gerieten die Finanzen in heillose Verwirrung. Der Krieg der deutschen Mächte gegen die Franzosen seit 1792 kostete der Stadt, die samt der Bewohnerschaft der zu ihrem Gebiet gehörigen Dörfer nicht ganz 15 000 Köpfe betrug, wieder fast 200 000 Thaler. Ihre Bedrängnis wurde immer größer. Und nun gelangte mehr und mehr "jene ruchlose Ländergier in Europa zur Alleinherrschaft", wie Treitschke die Politik jener Tage kennzeichnet, "die kein Recht anerkannte als das Recht des Stärkeren". Durch den Kleinmut von

Basel und durch das Ränkespiel von Grodno hat Preußen an seinem Teile dazu geholfen. Säkularisation und Mediatisierung waren jetzt die Schlagwörter der Diplomaten. Und doch ist diese würdelose Ländergier für unser deutsches Vaterland schließlich segensreich geworden. Wurde doch die Politik des Reichsdeputationshauptschlusses, wie wir retrospektiv erkennen, eine Vorstufe für die Einigung. Lebensfähig waren die meisten der kleinen deutschen Reichsstände längst nicht mehr. Wie Overmann für das geistliche Territorium, so zeigt das Jordan auf das Anschaulichste für das reichsstädtische.

Der Abschnitt über die Zustände der Stadt am Ende der Reichsfreiheit und das vierte Kapitel, das eine Beurteilung des Unterganges reichsstädtischer Freiheit bietet, gehören zu den gelungensten Partien des Buches. Der Verfasser giebt darin einen vortrefflichen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt, die Verwaltung und Justiz, über Kirchen- und Schulwesen, über Stadtwehr und das Leben der Bürger und zeigt, daß das Urteil Häusser's und Maurers über den Verfall der Reichsstädte auch für Mühlhausen Geltung hat. Auch hier wurde geklagt über Verschuldung und mangelhafte Justiz und Verwaltung; bitterer Hader herrschte zwischen der Bürgerschaft und dem Stadtregiment. "Mühlhüsch Gebot, hält's der Börger, so bricht's der Roth", so lautet ein charakteristisches Sprichwort.

Dahin war der Wohlstand vergangener Tage, verfallen das einst blühende Gewerbe, geschwunden der Geist der Väter, das trotzige Selbstvertrauen und der alte Freiheitsstolz. Die Wehrverfassung war zum Gespött geworden. Treffend ist das Urteil des wackeren Archivars Stephan, der als Augenzeuge die Verwaltung kennen gelernt hat: "Das reichsstädtische Regiment glich einem Greise, der die Ruhe liebt, wenngleich er noch gern von den Thaten und Wag-

nissen seiner früheren Jahre erzählt."

So war es ein Glück, daß die Stadt unter die strenge, aber gerechte Zucht des preußischen Staates genommen wurde, deren Wert auch von dem Teil der Bürgerschaft schließlich anerkannt wurde, der sich nur schweren Herzens, und der Gewalt weichend, in die neuen Verhältnisse geschickt hat. Die westfälische Zeit, in der mit den Resten der Selbständigkeit aufgeräumt und die Bewohner durch hohe Steuern und Zwangsauleihen bedrückt wurden, hat sie die Reichsstadt vergessen lehren, und während sie westfälisch war, ist sie gut preußisch geworden. Die Wiedervereinigung mit dem preußischen Staate wurde ihr eine Erlösung.

Mühlhausen hat allen Grund, dem fleißigen Verfasser der Jubiläumsschrift, der im Mühlhäuser Anzeiger (1902) No. 179 und 191 noch einige Nachträge dazu gegeben hat 1), dankbar zu sein für die gediegenen und lehrreichen Forschungen, die in dem Buche

niedergelegt worden sind.

Eine willkommene Ergänzung zu Jordans Schrift bildet das Buch A. Overmanns, des Nachfolgers des leider zu früh durch den Tod entrissenen Erfurter Stadtarchivars C. Beyer, "Über die ersten Jahre der preußischen Herrschaft in Erfurt 1802—1806"; denn der Geschichte einer freien Reichsstadt tritt hier die Darstellung der Verhältnisse einer unter geistlicher Herrschaft stehenden größeren und wichtigeren Stadt beim Übergange an den preußischen Staat zur Seite.

Tall VI

<sup>1)</sup> Auch Ed. Heydenreich gab einige Ergänzungen. Siehe N. A. f. Sächs. Gesch., Bd. XXIII 1902, 357 f.

Gegenstand eingehender Forschung ist ein kleiner Zeitraum der Stadtgeschichte, der aber für die neuere Geschichte Erfurts entschieden die wichtigsten und folgenreichsten Jahre umfaßt. Die Untersuchung dieser Periode mußte fast ausschließlich auf Grund von archivalischem Material geführt werden. Um so wertvoller und gewinnbringender ist des Verfassers Arbeit, deren Ergebnisse in klarer und schöner Sprache niedergelegt werden und eine wesentliche Bereicherung der Geschichte der preußischen Staatsverwaltung und des preußischen Beamtentums bedeuten. Die Akten des Erfurter Stadtarchivs, des Staatsarchivs zu Magdeburg und des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin wurden mit gutem Erfolg ausgebeutet. Für die Aufnahme, die die preußischen Reformen in der Bürgerschaft fanden, konnte das Zeugnis eines biederen Erfurter Bürgers, der handschriftliche tagebuchartige Aufzeichnungen hinterlassen hat, herangezogen werden.

Um die Verhältnisse, unter denen der Übergang an die preußische Herrschaft erfolgte, historisch zu beleuchten, giebt Overmann in einem wesentlich auf gedrucktem Material beruhenden Abschnitt ein Bild von Erfurts Entwickelung von den frühesten Anfängen bis zur Occupation durch Preußen. Auch Erfurts Lage war am Schluß dieser Periode trotz Dalbergs gut gemeinter Reformen in jeder Beziehung traurig. Verfassung, Verwaltung, Wirtschaftsleben, Universität und Schulen waren unter der Herrschaft des Kurfürsten von Mainz durchaus rückständig geblieben, und trotz gänzlicher Abhängigkeit von der geistlichen Herrschaft zeigten Erfurts Bürger bis zuletzt noch das Gebahren, wie es zur Zeit der "de facto", wenn auch nicht "de jurc" völligen Selbständigkeit im Mittelalter berechtigt gewesen, zur Zeit der Einverleibung aber nur noch wesen-

loser Schein war.

Viel mußte also die preußische Bureaukratie leisten, wenn der Stadt aufgeholfen werden sollte. Dieser Aufgabe zeigten sich die Beamten durchaus gewachsen. Während gleich die ersten, namentlich die ärmeren Klassen belastenden Maßregeln der Militärverwaltung geradezu darauf angelegt schienen, in der Bevölkerung eine leidenschaftliche Opposition gegen die Besetzung durch Preußen wachzurufen, operierten die Civilbeamten der sogenannten Organisationskommission, die von den Militärs nicht einmal als gleichberechtigt angesehen wurden, viel glücklicher. Sie, nicht etwa erst die französischen Beamten, legten den Grund zu dem modernen Erfurt. In übersichtlicher und scharf disponierter Darstellung zeigt der Verfasser, wie die Organisationskommission in kurzer Zeit maßvoll und geschickt Reformen auf allen Gebieten durchführte oder anbahnte. So wurde die Säkularisierung der reichen katholischen Kirchengüter, wenn auch nach rein fiskalischen Gesichtspunkten, durchgeführt. Sorgtältig vorbereitet wurden weiter die Neuorganisation und die großen Reformen der Justiz, die in dem ganzen kurfürstlich Mainzer Gebiete in völligen Verfall geraten war. Waren doch nicht weniger denn zwölf zum Teil konkurrierende Gerichtsstellen in der Stadt werbenden zu stellen in der Stadt vorhanden, die geradezu chaotische Zustände herbeiführten. Das Recht war nicht einheitlich, Justiz und Verwaltung waren auch hier noch nicht getrennt, und der Gerichtsstellen waren zu viel. Auf dem Gebiete der Justiz wirkten die preußischen Beamten, wie Overmann in einem vortrefflich gelungenen Abschnitte nachweist, Wunder. Sofort wurde die Folter aufgehoben, die preußische Gerichtsordnung am 1. Juni 1803 eingeführt und ein Jahr

später mit der Einführung des bewährten preußischen Landrechts

ein einheitliches Recht für Erfurt geschaffen, endlich auch die Trennung der Justiz und der Verwaltung verfügt. Schwierig, aber folgenreich war die Reform der Stadtverfassung und Stadtverwaltung, die in der Form noch auf mittelalterlicher Grundlage beruhten, trotzdem der absolute Staat ihre Befugnisse längst beschränkt hatte. Die Mitglieder der obersten städtischen Behörde wurden königliche Beamte, ihre Anzahl wurde gehörig beschränkt, das Wahlrecht aufgehoben, nur ein Präsentationsrecht gewährt, auch hier die Justiz von der Verwaltung getrennt, so daß der Magistrat nur "Polizeimagistrat" blieb. In der Verfassung der Stadt ließ man dagegen das alte Institut der Specialgemeinden, über die uns Vollbaum unterrichtet hat, sowie das der fünf Hegemäler mit ihrer Aufsicht über die Fluren besteheu.

Das Kassenwesen wurde vereinfacht, was im Interesse des Staates, wie der Stadt lag; dagegen wirkte der rein fiskalisch gehaltene neue Tarif. der eine umfassendere und höhere Besteuerung zur allgemeinen Entrüstung der Bürgerschaft brachte, auf den Er-

furter Handel ungünstig ein.

Auf dem Gebiete des Kirchen- und Schulwesens ging die Regierung sehr behutsam vor. Was reformbedürftig war, sollte geändert werden; doch setzte der Krieg von 1806 allen weiteren Maß-

nahmen ein Ziel.

Von besonderem Interesse sind des Verf. Ausführungen über die Ursachen, die zur Aufhebung der über 400 Jahre alten Hochschule, der einstigen Hochburg des Humanismus in Deutschland, geführt haben. Lebensfähig schien allerdings auch dieses Institut, das einst der Stolz der Erfurter gewesen, nicht mehr zu sein, doch hätte man ihm ein ehrenvolleres Ende gönnen sollen, als es aus fiskalischen Gründen leider geschehen ist. Definitiv wurde die Aufhebung erst 1816. Bezeichnend ist, daß man auch die Akademie zu opfern ursprünglich entschlossen war.

Daß alle Reformen gut gemeint, vortrefflich vorbereitet und, soweit die Zeitumstände es erlaubten, thatkräftig durchgeführt wurden, hat schließlich auch die damals lebende Generation trotz mancher berechtigter Klagen anerkennen müssen und hat sich 1814 gefreut, nach der Franzosenzeit, die ihr fast völligen Ruin gebracht, wieder

unter den Schutz des schwarzen Adlers zu kommen.

O. Dobenecker.

#### VII.

Bergner, H.: Beschreibende Darstellung der alteren Bau- und Kunstdenkmäler der Kreise Ziegenrück und Schleusingen.
Herausgegeben von der Historischen Kommission der Provinz
Sachsen. Mit 156 in den Text gedruckten Abbildungen, 3 Tafeln
u. 2 Karten. Halle, O. Hendel, 1901. VII und 260 SS. gr. 8°.
(Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt, XXII. Heft.) 7 M.

Die beiden südlichsten, von dem Kerne völlig abgetrennten Kreise der Provinz Sachsen haben weder im geologischen Aufbau, noch im Volkstum ihrer Bewohner, noch in ihrer historischen Entwickelung gemeinsame Züge aufzuweisen. Wenn die Beschreibungen ihrer Bau- und Kunstdenkmäler trotzdem in diesem Buche vereinigt

worden sind, so haben praktische Erwägungen den Ausschlag dafür geben müssen. Thatsächlich zerfällt der Band in zwei ganz selbständige Teile, die aber nach einem und demselben Schema bearbeitet worden sind. Die Aufnahme und die Verarbeitung sind fast ausschließlich das Werk H. Bergners. Nur subsidiär dienten ihm Notizen, die der unermüdliche G. Sommer im Jahre 1879 gesammelt hatte. Anlage und Ausführung zeigen, daß die Arbeit den rechten Händen anvertraut worden ist.

In der Einleitung zu jedem der beiden Teile giebt Bergner auf Grund der besten einschlägigen Werke einen Überblick über die geologischen und allgemein geographischen Grundlagen der Landschaften, schließt daran eine Betrachtung über die vorgeschichtliche und geschichtliche Entwickelung der Kreise bis in die neuere Zeit an, um zuletzt die Kirchengeschichte im besonderen und einen Überblick über die allgemeine Litteratur zu bieten. Die Sagen werden mit Recht nur skeptisch behandelt.

Auf die Einleitung folgt in alphabetischer Folge der Ortsnamen die Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmäler, die in jedem Falle durch kurze historische Notizen über die Ortsgeschichte eingeleitet und durch in den Text eingefügte Abbildungen nach vortrefflich ausgeführten Federzeichnungen des Verfassers illustriert werden. Das Gesamtergebnis der Forschung wird sodann in einer kunststatistischen Übersicht nach bestimmten Kategorien gezogen. 3 Tafeln mit Abbildungen der Henneberger Grabdenkmäler in Schleusingen und je eine baugeschichtliche und Wüstungskarte für jeden Kreis, bei deren Herstellung dem Herausgeber die erprobte Kraft eines Reischel zur Seite stand, schließen den Band.

Die Inventarisation und der kunsthistorische Überblick zeigen, wie verschieden die beiden Kreise sind. Der Kreis Ziegenrück ist arm an Kunstdenkmälern. Es hat ihm an einem Centralpunkt von jeher gefehlt. Kein Fürstensitz, kein wichtiges Kloster, keine größere Stadt war vorhanden. Die örtlichen Verhältnisse waren kümmerlich. Kriegsdrangsale und Feuersbrünste vernichteten nur zu oft die Ansatze zu einigem Wohlstand. Nur der eingesessene, verhältnismäßig zahlreiche Landadel war begütert und kunstsinnig. So zeichneten sich als Förderer der Kunst die Herren des Schlosses Wernburg aus. Dazu kam, daß das Baumaterial, das man in der Gegend vorfand und verwandte, der Schiefer, zu Kunstformen ungeeignet ist.

Reicher und anziehender sind dagegen die kirchlichen und profanen Bauwerke und Kunstaltertümer im Kreise Schleusingen. Die Basilika in Vessra, die noch aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammt, die Bertholdsburg in Schleusingen und die Schlösser

in Kühndorf und Schwarza ragen besonders hervor.

Die vortrefflichen Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen haben durch Bergners Publikation eine wertvolle Erweiterung erfahren. Mit reicher Sachkenntnis und technischem Geschick, das in den photographische Aufnahmen bei weitem übertreffenden Federzeichnungen zu Tage tritt, verbindet Bergner großen Fleiß und echt wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit. Er hat sich bemüht, die vorhandene Litteratur möglichst vollständig zu verwerten, erschöpft hat er sie allerdings nicht; mancher Beitrag zur Ortsgeschichte ist ihm entgangen. So wird es ihn gewiß interessieren, zu erfahren, daß Wernburg einst als Raubburg in recht üblem Rufe stand. So heißt es in einer sehr wichtigen und umfangreichen Urkunde vom Jahre 1320, raptorum in Werrinberg, qui pro maiori parte de

rapinis nutriuntur", und weiter, "per gwerras dominorum in Wida cum marchione Mysnense, burggravio de Nornberg, dominis in Werrinberg". Auch vermisse ich einen Hinweis auf die Walsburg, die ebenfalls ein Raubschloß genannt wird (inspectis gwerris et rapinis continuis per raptores morantes in castris Honwalde, Werriberg et Waldisberg). Von einem Grafen von Arnshaugk sollte man trotz der Angaben einiger Chroniken nicht sprechen. Elisabeth von Arnshaugk wurde übrigens schon am 24. August des Jahres 1300 mit Friedrich dem Freidigen vermählt (s. Cron. Reinhardsbr. ad a.). Auffällig ist, daß Bergner (S. 120, N. 1) die Ausgabe der Cronica Reinhardsbrunnensis von Holder-Egger noch nicht kennt. Unverständlich ist es, wie er dazu kommt, das im Hersfelder Zehntverzeichnis als Ort des Friesenfeldes genannte Bisgofesdorph S. 131 auf Bischofsrod bei Schleusingen zu beziehen. Auch der Name Richoluesrode gehört nicht zu Bischofsrod. Die Arbeit von H. Quantz über "Neue La Tène-Bronzen aus Ranis" in dieser Zeitschr., Bd. 20, S. 663—668, wird dem Verf. als Ergänzung zu seinen Ausführungen über prähistorische Funde im Kreise Ziegenrück willkommen sein. O. Dobe neck er.

#### VIII.

Gutbier, H.: Die Grabdenkmäler der Bergkirche zu Langensalza.
30 Abbildungen mit erläuterndem Text. Herausgegeben vom Gewerbeverein zu Langensalza, 1901. Kommissionsverlag von H. Beltz in Langensalza. 30 Tafeln, 1 Plan und 41 SS. 4°. 6 M.

Die Bergkirche oder Kirche des hl. Stephanus in Langensalza, die urkundlich zum erstenmal im Jahre 1196 genannt wird, enthält in der Vorhalle, in den Gängen und im Altarraum eine Anzahl Grabdenkmäler, die das Interesse der Geschichtsfreunde zu erregen geeignet sind. Der rührige Stadtarchivar von Langensalza, Herr H. Gutbier, hat 30 Abbildungen davon in 29 trefflichen, von C. Hellfarth in Gotha hergestellten Lithographien und in einem Lichtdrucke auf Kosten des Gewerbevereins von Langensalza und mit Unterstützung der Historischen Kommission der Provinz Sachsen, der städtischen Behörden von Langensalza und des Vereins zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler der Provinz Sachsen veröffentlicht und dazu eingehende historische und genealogische Erklärungen gegeben. Letztere wenden sich zwar in erster Linie an solche Leser, die mit den Institutionen früherer Zeiten nicht vertraut sind, werden darum für den Geschmack des Historikers an manchen Stellen zu breit, dürften aber den Zweck, belehrend und aufklärend zu wirken, erreichen. Gutbier hat sich bemüht, aus allerhand Archivalien, Chroniken und darstellenden Werken Nachrichten über die auf den Denkmälern genannten Personen und ihre Zeit zusammenzubringen, und hat damit ganz interessante Beiträge zur Geschichte verschiedener Geschlechter, wie der von Salza, Stockhausen, Berlepsch, Haugwitz, Erffa, Wurmb, der Spitznase, Metzsch, Goldacker u. a. geliefert. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß dabei Irrtümer mit untergelaufen sind, ja daß einige Notizen im Widerspruch zu den auf den Grabdenkmälern überlieferten Angaben stehen.

So ist der thüringische Erbfolgestreit nicht schon, wie S. 1 behauptet wird, im Jahre 1260 beendet worden; wurde doch die Schlacht bei Wettin erst am 27. Oktober 1263 geschlagen. — Die

Umschriften in den Tafeln No. 7, 8 und 9 sind nicht richtig transskribiert und nicht richtig erklärt worden. In No. 7 ist S. 9.: Anno domini MCCCCLXXXVI. feria sexta ante Ambrosii; in Tafel 8, S. 11: Anno MCCCCLXXXVIIII (anstatt MCCCCLXXXIII.) und in Tafel 9, S. 12: feria V. (anstatt feria) zu lesen. Feria sexta ante Ambrosii ist ebensowenig der sechste Tag vor Ambrosius, als feria V. post Mariae als der fünfte Tag nach Mariä anzusehen ist. Bekanntsich bedeutet feria den Wochentag. Tafel 7 ist also zu datieren: 1486 März 30; Tafel 8, wo vor quinta zu ergänzen ist "feria" und demnach gelesen werden muß "Anno MCCCCLXXXVIIII. [feria] quinta post Lucie": 1489 Dezember 17, und Tafel 9: 1490 Donnerstag nach Mariä. O. Dobenecker.

#### IX.

Thiele, R.: Bilder aus Thüringens Sage und Geschichte. Konrad Stolles Chronik. Erfurt, C. Villaret [1902]. II und 96

Im Jahre 1900 gab R. Thiele im 39. Bande der Geschichtsquellen der Provinz Sachsen das Memoriale, thüringisch-erfurtische Chronik von Konrad Stolle 1) neu heraus, jene kulturhistorisch interessante thüringische Chronik, die, im engsten Anschluß an Johann Rothes Düringische Chronik?) verfaßt, mit dieser und Hartung Kammermeisters Erfurter Chronik eine Fundgrube für Sagen aus Thüringens reicher Vergangenheit geworden ist. Aus dieser Quelle schöpfte der Herausgeber bereits, als er seine "Bilder aus Erfurts Vergangenheit" verfaßte"). Sie gab ihm auch die Anregung zur Herausgabe des oben genannten neuen Werkchens.

Mit liebevoller Hingabe, mit Umsicht und feinem Verständnis hat er sich seiner Aufgabe unterzogen, die er sich nicht leicht gemacht hat; denn er hat nicht etwa kritiklos seinen Gewährsmann ausschreiben wollen. Als guter Kenner der thüringischen Geschichte und der reichen Litteratur über diese macht er überall kenntlich, wie weit Stolles Angaben Glauben verdienen. So führt er uns an der Hand der Geschichte und der Sage durch die Vergangenheit der Thüringer und ihres schönen Landes, berichtet von ihrer Herkunft und erzählt von ihren Schicksalen bis zu dem letzten Landgrafen von Thüringen, d. h. bis zum Jahre 1440.

Des Verfassers Liebe zur thüringischen Heimat und sein Verständnis für historische Vorgänge treten in jedem der zehn Bilder, deren Lektüre angelegentlichst empfohlen werden kann, deutlich her-O. Dobenecker. vor.

#### X.

Wilhelm, Ottomar: Tauf- und Rufnamen im Herzogtum Coburg. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Namengebung. Coburg, Druck von A. Rossteutscher, 1902. Pr. 33 SS. 4°.

Eine Geschichte der deutschen Namengebung, die ihrerseits ein Teil der Sitten- und Kulturgeschichte Deutschlands werden müßte, ist noch nicht geschrieben worden. Wilhelms Arbeit will einen Bei-

1) Halle, O. Hendel, 1900. XII u. 568 SS. 8°.

3) Erfurt, C. Villaret, 1901. 52 SS. 8°.

<sup>2)</sup> Thür. Geschichtsqu., 3. Bd. Jena, Fr. Frommann, 1859.

trag dazu liefern, und dieser Beitrag ist dank der Gründlichkeit, mit der das Thema hier behandelt worden ist, als ein wohlgelungener zu

bezeichnen.

Der Verf. hat unter Benutzung historischer Litteratur die Vornamen zunächst für die Bewohner der Stadt Coburg bis ins 16. Jahrhundert und zum Teil darüber hinaus verfolgt. Gute Dienste leisteten ihm dabei die bis 1598 zurückreichenden Verzeichnisse der Schüler der Coburger Rats- und Knabenschule. Zu bedauern ist, daß gleichartige Quellen für die weiblichen Vornamen nicht vorhanden sind, so daß deren Bestand nur für die jüngste Vergangenheit aufgenommen werden konnte. Den gegenwärtigen Stand der Namengebung im ganzen Herzogtum giebt eine 1901/2 an sämtlichen Schulen vorgenommene Namenzählung wieder.

In einem lehrreichen Überblick behandelt er zunächst Bildung

In einem lehrreichen Uberblick behandelt er zunächst Bildung und Geschichte unserer klang- und bedeutungsreichen altdeutschen Namen und vergleicht sie mit den anderer indogermanischer Völker, wobei in verständiger Auswahl die germanistische und kulturhisto-

rische Litteratur zur Beweisführung herangezogen wird.

Auf die Bedeutung der großen geistigen Strömungen und der politisch-nationalen Entwickelungsreihen, die die Geschichte unseres deutschen Volkes bestimmt haben, besonders des Humanismus, der Reformation und des dreißigjährigen Krieges geht er sachkundig ein und hebt scharf hervor, wie auch auf dem Gebiete der Namengebung Deutschland in eine wesentlich norddeutsch- protestantische und eine süddeutsch- (und westdeutsch-)katholische Provinz zerfällt.

Auf diesem Hintergrunde behandelt Wilhelm nun in gründlicher Forschung die Entwickelung der Coburger Tauf- und Rufnamen bis zur Gegenwart und läßt dabei höchst interessante historische Streiflichter auf die Zeitereignisse, die sich in der Namengebung widerspiegeln, fallen. Als Motive für die Wahl der Namenfindet er traditionelle, ethische, religiöse, patriotische, dynastische und litterarische Hilfen, zu denen sich schließlich noch gesellen die der Originalität und der Unauffälligkeit. Die statistischen Angaben und die daraus gezogenen Folgerungen werden den Forschern auf diesem Gebiete willkommen sein und mancherlei Anregungen geben.

Nur ergänzend möchte ich darauf hinweisen, daß in Thüringen, wie zahlreiche Urkunden beweisen, schon im 13. Jahrhundert Familiennamen belegt sind, und daß auch für Coburg ein früherer Ansatz für die Zeit ihres Auftretens als das 14. Jahrhundert gerechtfertigt ist; kommt doch schon im Jahre 1225 ein Konrad Schott (oder Schad) dort urkundlich vor.

O. Dobenecker.

#### XI.

### Litterarische Mitteilung.

"Thüringens Sturz", dramatische Dichtung in 2 Teilen von Hermann Größler. E. Pierson's Verlag, Dresden, 1902. Preis M. 3,—.

In Thüringens alte Heldenzeit führt uns das prächtige Drama, das eine ernsthafte Talentprobe bedeutet. "Seiner thüringischen Heimat" hat es der Dichter gewidmet, und etwas von dem kräftigen Hauche des Thüringer Waldes durchflutet auch das interessante Stück, das in zwei Teile zerfällt, deren jeder ein abgeschlossenes Schau- bezw. Trauerspiel bildet. Im ersten Teile "Amalberg" steht diese Königin, eine Tochter des gotischen Herrschergeschlechts, im Mittelpunkte der Handlung, sie greift in den Konflikt zwischen Baderich von Südthüringen und seinem Bruder Irminfried von Nordthüringen, der mit dem Tode des ersteren endet, ehrgeizig ein. Amalberg trägt sich mit großen Plänen, die deutsche Einheit unter ihres Gatten Vormacht erscheint ihr als leuchtendes Ziel. zweiten Teile "Irminfried" erleben wir den Zusammenbruch so großer Hoffnungen — die Ermordung des Königs durch die Franken. Die umfangreiche Tragödie ist geschickt aufgebaut und in charakteristischen, der Situation angepaßten Versen — gereimten Jamben, Blankvers, Strophen und Stäben — geschrieben. Das Drama des begabten Landsmanns Otto Ludwigs dürfte auch von der Bühne herab von starker Wirkung sein.

#### XII.

# Ubersicht der neuerdings erschienenen Litteratur zur thüringischen Geschichte und Altertumskunde 1).

A. H.: Die Mission des Obersten v. Döring und das Telegramm des Landrats v. Wintzingerode vom 25./26. Juni 1866. Jahrb. f. d. deutsche Armee. 121, S. 343-352.

A. K.: Das 100-jähr. Wahrzeichen am Adlerturm. Eine Episode beim Einzug der preußischen Truppen am 5. Aug. 1802. Mühl-

häuser Anz. (Fest-Nummer) vom 2. Aug. 1902. Aktenstücke, Zwei, zur G. der Klosterschule Roßleben, zum erstenmale gedruckt. Progr. der Klostersch. zu Roßleben, 1901.

Amende, E.: Landeskunde des Herzogt. Sachsen-Altenburg.

Altenburg, Tittel, 1902. VII u. 272 SS. gr. 8°. Mit 14 Abb.

Ansprachen, gehalten bei der Übergabe des neuen Lesehallengebäudes seitens der Carl Zeiss-Stiftung an den Lesehallenverein in Jena, 20. Sept. 1902. Inh.: 1. Ansprache des Stiftungskommissars, des Herrn Geh. Regierungsrat Vollert. 2. Ansprache des Herrn Professor Eduard Rosenthal, 1. Vorsitzenden des Lesehallenvereins. 16 SS. 8°.

A[rnold], E.: Zum Gedächtnis des "Vaters der sächsischen Geschichte" (J. Chr. Schöttgen). Leipziger Tagebl. (1901). No. 641.

Arnstadt. Thur. Monatebl. X, 36-39, 66-68. Baethcke: Die Kirche zu Georgenthal. S.-A. 7 SS. 8°.

Bau- und Kunst-Denkmäler Thüringens. H. XXVIII. Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Landratsamt Coburg. Amtsgerichtsbezirke Neustadt, Rodach, Sonnefeld und Königsberg in Franken. Mit 5 Lichtdrucken u. 45 Abb. im Texte. Jena, G. Fischer,

1902. 153 SS. gr. 8°.
[Benedi]ct: Nordbayerische Reste im Vogtlande. Vogtl.

Anz. u. Tagebl. (1902). No. 81.

<sup>1)</sup> Vgl. die Ubersichten über die neuen Erscheinungen zur Geschichte des Königreichs Sachsen von H. Ermisch im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte u. Altertumsk. XXIII, 180-192 **u.** 361—372.

Berbig, M.: Ernst der Fromme. Gothaische Ztg. 1901. Dez. 24. Derselbe: Die Würdigung der Verdienste Herzog Ernst d.

Fr. um das Schulwesen in der Litteratur. — Zeyß, A.: Joh. Ernst Christian Haun. Prgr., Gotha, Thienemann, 1901. 29 SS. 8°.

Beschorner, H.: Denkschrift über die Herstellung eines Ortsverzeichnisses für das Kgr. Sachsen. Der Auftr. der Kgl. Sächsischen Kommission für Geschichte. Dresden, Dr. von W. Baensch,

VII u. 68 SS. 8°. 1903.

Bethlehem, Das Thüringer. Thür. Monatsbl. IX. S. 103-105. Beyer, C.: Zur Geschichte der Hospitäler u. des Armen-

wesens in Erfurt. Erfurt, Cramer, 1901. 60 SS. 8°.

Blanckmeister, F.: Karl von Hase. Festrede zur Enthüllung einer Gedenktafel an Hases Geburtshaus bei der Feier seines 100. Geburtstages in Niedersteinbach. Beitr. z. sächs. Kirchengesch. H. XV. Leipzig, 1901.

Böhl, Ed.: Beiträge zur Geschichte der Reformation in Österreich. Hauptsächlich nach bisher unbenutzten Aktenstücken des Regensburger Stadtarchivs. Jena, G. Fischer, 1902. VI u. 484 SS. 8°. Vgl. Zs. des V. f. Thür. G. u. A. XX, 327—432.

Bönhoff: Das Bistum Naumburg u. sein Gebiet im heutigen Königr. Sachsen. Sächsisches Kirchen- u. Schulblatt. 1901. No. 38

-40. Sp. 470-476, 482-487, 498-502.

Bohne, E. Ch.: a) Diarium oder Tagebüchlein weg. d. kgl. preuß. Einfalls in Nordhausen unter d. Commando des Gen.-Adjutanten und Obristen von Tettau . . . 1703. b) Nordhäusische Chronika; beigefügt ist die Walkenriedische Chronika, so vormals von H. Eckstormio in Lat. Sprache ausgefert. worden, nunmehr aber ins Teutsche übers. 1701.

Hrsg. von H. Heineck, Nordhausen, Ebert, 1901. 33. u. 85 SS.

Bojanowski, El. v.: Herder u. die Herzogin Louise. Halbmonatshefte der deutschen Rundschau, hrsg. von J. Rodenberg 1901/1902. No. 8, 9, 10, 11.

Bosse, H.: Fürstl. Gymnasium zu Sondershausen. Katalog der Lehrerbibl. T. 1. Sondershausen. OPr. 1901. 32 SS. 8°.

Bruchmüller, W.: Zur Colonisierung und Germanisierung

des südlichen Sorbenlandes. Leipziger Ztg. 1901. No. 133. Brüll, Joh.: Fürst Hardenberg u. Kanonikus Wolf.

ungedruckten Briefen. Heiligenstadt, 1901. GPr. 28 SS. 8°.
Buchner, O.: Die mittelalterlichen Grabplatten in Nord-Thüringen mit besonderer Berücksichtigung der Erfurter Denkmäler. (Studien z. d. Kunstgesch. H. 37.) Straßburg, E. Heitz, 1902. IX u. 180 SS. gr. 8°.

Bühring, J.: Zur Verbindung des Rennsteigs mit Karl dem Großen u. dem Landgrafenumritt. Das Mareile III. Reihe (1902). No. 4 u. Zum Landgrafenumritt. Ebenda No. 5.

Christmann, C.: Melanchthons Haltung im schmalkaldischen Kriege. Hist. Studien, veröffentl. von E. Ebering. H. 31. E. Ebering, 1902. VIII u. 160 SS. 8".

Clemen, O.: Beiträge zur Reformationsgeschichte aus Büchern u. Handschr. der Zwickauer Ratsschulbibl. H. 2. Berlin, C. A.

Schwetschke u. S., 1902. IV u. 147 SS. 8°.

Derselbe: Ein Briefdes Wolfgang Cyclopius von Zwickau (an den Bischof Johann v. Naumburg). NA. f. Sächs. G. XXIII, 134-137.

Delbrück, B.: Eine Gedächtnisrede für den 1899 verstorbenen Schulrat Dr. Friedrich Urtel. Jenaische Ztg. Jahrg. 229. No. 154 (1902, 4. Juli).

ross III

Derham, J.: Saxe et Thuringe. Situation économique en 1901. Extrait du recueil consulaire belge T. 117. Bruxelles, P. Weissenbruch, 1902. 54 p. 8°.

Devrient, E.: Testament der Frau Margarete von Gera. Zs.

f. Kulturgesch. (1902). S. 345 u. 346. Derselbe: Bericht über den Verein f. Thür. Gesch. u. A. Deutsche Geschichtsbl. III, 308-311.

Derselbe: Ernst der Fromme. Thüringer Rundschau 1901.

No. 49. Jena, d. 22. Dez. 1901.

Derselbe: Saalfeld. Ebenda 1902. No. 15 u. Saalfelder Kreis-

anzeiger 1902. No. 87.
Ebart, P. v.: Die Teilung des Herzogtums S.-Gotha-Altenburg im J. 1826. Goth. Tagebl. (1901). No. 264, 270, 272, 275, 279, 281, 285, 287.

Derselbe: Camillo Richard Freih. v. Seebach. Ebenda (1902).

No. 63, 64, 66.

Derselbe: Georg Benda, Herz. Sachsen-Gothaischer Kapelldirektor. Bl. f. Haus- u. Kirchenmusik. VI. No. 1-3. Langensalza, 1902.

Eckermann, J. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, hrsg. von A. Bartels. Leipzig, Diederichs, 1901.

XXIV, 490; 568 SS. 8°.

Ehwald, R.: Ausstellung z. Feier des 300-jähr. Geburtstages Ernsts d. Fr. aus den von ihm begründeten Sammlungen, eröffnet

auf Schloß Friedenstein am 26. Dez. 1901. Gotha, Perthes (1902).

Eichhorn, K.: Studien zum Chronicon Hennebergense.

Meiningen. G. Einladungsschr. 1901. 28 SS. 4°.

[Eichhorn, K.]: Die erste Fahrpost durch die Grafschaft Camburg im Jahre 1690. Bl. f. Unterhaltung u. Belehrung, Sonntags-Beil. z. Jenaischen Ztg. 1902. No. 30 (27. Juli).

Erler, G.: Die Matrikel der Universität Leipzig. Im Auftrage der kgl. Sächs. Staatsreg. hrsg. A. u. d. T.: Cod. dipl. Saxoniae regiae II. Hauptt. Bd. XVIII. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1902. XIV u. 1001 SS. 4°.

Ermisch, H.: Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Erster Hauptteil. Abt. B. Zweiter Band. Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen. 1396—1406. Leipzig, Giesecke

u. Devrient, 1902. XV u. 597 SS. 4°. (Besprechung im nächsten Heft.)
Festgabe der Stadt Ilmenau zur XVII. Generalversammlung
der Goethe-Gesellsch. 1902. Hrsg. von P. Pasig. Ilmenau, A. Schröter,

P. Schulze, 1902. 20 SS. gr. 4°.

Festschrift zur 25-jähr. Jubelfeier des städtischen Museums in Nordhausen. Nordhausen, Haacke in Komm., 1901. 56 SS. 8°. Inh.: Heineck. H., Urkundl. Gesch. des städtischen Museums (1876 -1901). - Rausch, P., Führer durch das städt. Museum.

Fischer, W.: Voigtland oder Vogtland, N. Vogtl. Ztg. 1902.

No. 15.

Derselbe: Ungedr. Plauen betreffende Urkunden aus dem Stadtarchive zu Eger. Mitt.des Altertumsv. zu Plauen i. V. XV, 9-16.

Derselbe: Adam Viether aus Plauen, Lehrer an der Lateinschule zu Eger. Ebenda XV, 17-20.

Derselbe: Zwei Urkunden betr. Georg Raute. Ebenda XV,

Flemming, P.: Zwei Aktenstücke z. Geschichte der Klosterschule Roßleben. Roßleben, Prgr. S. 1-3. 4°.

Förtsch: Über die vor- u. frühgeschichtlichen Verhältnisse der Provinz Sachsen. Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropologie XXXI, S. 77-80.

Francke, [H. G.]: Die St. Peterskirche in Weida. Weidaer Ztg., Jahrg. 53, 20. Sept. 1901 u. Jahrg. 54, No. 4 vom 5. Jan. 1902. Fritsch, K. v.: Über Taubach und andere Thüringer Fundstätten ältester Spuren und Reste des Menschen. Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropologie etc. XXXI, S. 99, 101—103.

Fuchs, H.: Christoph Roßhirt: Des Fürsten Wilhelm, Grafen zu Henneberg, Leben, Amt u. seliger Abschied. Drei Geschichten von Besessenen, aus der Mitte des 16. Jahrh. Schleusingen, Prgr. 1902. 29 SS. 4°.

Fürsen, O.: Die kursächsischen Floßkontrakte mit der Stadt

Halle. NA. f. Sächs. G. XXIII, 64-83.

G.: Die 300-jähr. Erinnerungs-Feier der Rückkehr Kurfürst Johann Friedrich des Großmütigen aus seiner Gefangenschaft und seines Empfanges am Fürstenbrunnen. Jenaische Ztg., Jahrg. 229, No. 240.

Gabitzsch, W.: Ein altes Eisenacher Stadtbild. Monatabl. IX, S. 96—98.

Derselbe: Eisenach vor zweihundert Jahren. Thür. Monatsbl.

X, S. 25 f., 105—108.

Gerischer: Der Sturm auf Kloster Zella. Eine Erinnerung an den 24. März 1848. Mühlhäuser Anz., 106. Jahrg. (1902). No. 69 u. 70.

Geschichte, Die, der Einverleibung Mühlhausens in Preußen.

Mühlhäuser Anz. (Fest-Nummer) vom 2. Aug. 1902.

Gesellschaft, Thüringische, des Pfefferhandels zu Leipzig.

Leipziger Tagebl. (1901). No. 484.

Goethe-Briefe. Mit Einl. u. Erläut. hrsg. von Ph. Stein. Bd. I: Der junge Goethe 1764-75. Bd. II: Weimarer Sturm u. Drang, 1775-83. Berlin, Elsner, 1901 u. 1902. XVI, 304 u. XVI. 312 SS. 8°.

Göpel: Das Kaiserschloß Mylau. Unsere Heimat, Illustr. Monatsschr. f. d. gesamte Erzgebirge u. Vogtland I (1902). 248—251, 277 - 279.

Grenadier-Bataillon, Das kursächsische, "Aus dem Winkel" bei Jena. Jahrb. für die deutsche Armee, 113, S. 39-42.

Gritzner, M.: G. des sächs. Wappens. Vierteljahrsschrift f. Wappenkunde, XXX (1902). 1—65.

Größel, J.: Das Kollektenbuch der Stadt Pegau vom J. 1670.

NA. f. Sächs. G. XXIII, 115-124.

Größler, H.: Thüringens Sturz. Dramatische Dichtung in zwei Teilen. Dresden u. Leipzig, C. Piersons Verl., 1902. 280 SS.

Grundkarte von Deutschland, nach v. Thudichums Vorgange als Grundlage für historische und statistische Forschungen bearbeitet. Sektion 415,441 (Borna-Altenburg). Hrsg. von der kgl. Sächsischen Kommission für Geschichte. Gez. von R. Lorenz. Dresden, Druck von P. Herrmann.

Günther, O.: Ein historisches Lied gegen Herzog Moritz von

Sachsen. NA. f. Sächs. G. XXIII, 214—219.

Gutwasser, K.: Kursachsen u. Erfurt im 18. Jahrh. Leipzig, 1901. Inaug.-Diss. 120 SS. 8°.

Habbicht, H.: Die ehemalige Zeug- u. Raschmacherei in Eisenach. Thür. Monatsbl. X, 95-99.

Hannach, E.: Erzb. Siegfried I. von Mainz als persönlicher

u. politischer Charakter. Rostock. Diss. 1901. 62 SS. 8°. Heerwart, El.: Friedrich Fröbels Heimatland. Thüringer Rundschau, 2. Jahrg. No 12 u. 13.

Heine, K.: Nordhausen u. Preußen. Nordhausen, L. Hornickel, 1902. VIII u. 119 SS. 8°.

Heineck, H.: 6. Juni 1902. Brandenburg-Preußen und Nordhausen in urkundlicher Darstellung. Zur Feier der 100-jähr. Zugehörigkeit der Stadt Nordhausen zur Krone Preußen. Festschrift. Commissionsverlag von C. Hanckes Buchhandlung. [Nordhausen, 1902]. IV u. 239 SS. 8°.

Heinemann, O. v.: Höckelheim [und Langensalza]. Braunschw. Magazin 1901. No. 20 f.

Heldmann, K.: Das Spital der h. Elisabeth und die Anfange des deutschen Ritterordens in Marburg. Hessenland, XVI. Jahrg. No. 16, 1, Aug. 1902.

Helmrich, W. C.: Wanderbilder und Waldpartieen aus Jenas Umgegend und dem Saalthale. 2., um mehr als die Hälfte verm. u. verb. Aufl., Jena, G. Neuenhahn, 1902. 143 SS. 8°.

Hertel, O. u. L.: Die Pfersdorfer Mundart. Zs. f. hoch-

deutsche Mundarten III, 96-120.

Heydenreich, Ed.: Eine ungedruckte Urkunde des Münzmeisters Nicolaus Monhaupt. NA. f. Sächs. G. XXIII, 128 f.

Derselbe: Bau- und Kunstdenkmäler im Eichsfeld und in Mühlhausen. Vortrag, geh. auf der Frühjahrs-Versammlung des geschäftsf. Ausschusses der Provinzial-Denkmälerkommission der Provinz Sachsen in Heiligenstadt am 20. Mai 1902. Mit 2 Taf. u. 40 Holzschnitten im Text. Mühlhausen i. Thür., C. Albrecht, 1902. 35 SS. gr. 8°. Hörnlein, R.: Festrede, gehalten am Geburtstage Sr. Hoheit

des Herzogs, 2. April 1900 (über Herzog Bernhard v. S.-Meiningen).

Hildburghausen, 1901. GPr. S. 3-12. 4°.

Hofmann, B.: Magister Andreas Reyher. Ein Gedenkbl. zu

s. 300-jähr. Geburtstage. Thür. Schulbl. 1901. S. 65.

Derselbe: Thüringens Volksschule vor der Schulreformation Herzog Ernsts d. Frommen. Ebenda 1901. S. 179 ff. u. Forts. 1902. Derselbe: Herzog Ernst d. Fromme. Gotha, Thienemann

(1901). 29 SS.

Horn, E.: Sainte Elisabeth de Hongrie. Paris, Perrin, 1902.

VII u. 288 SS. 8°.

Ißleib, S.: Hans von Küstrin und Moritz von Sachsen.

NA. f. Sächs. G. XXIII, 1—63.

Jänner, G.: Sättelstädt u. s. Gewannflur. Goth. Tagebl.

(1901). No. 30.

Jahre, Zweihundert, Regimentsgeschichte. Zum 200-jähr. Jubiläum des 5. Thüring. Inf.-Regiments No. 94 (Großherzog von Sachsen). Jenaische Ztg. Jahrg. 229 (1902). No. 251—254.

Jellinek, G.: Georg Meyer. Worte der Erinnerung. Heidelberg, J. Hörning, 1900. 14 SS. 8°.

Jena, als Universität und Stadt. Herausg. vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs. Jena, Verl. d. Vereins, [1903].46 SS. 4°. Jena, das weinumkränzte. Jenaische Ztg. Jahrg. 229 (1902) No. 92. Johnson: Vogtl. Altertümer. Vogtl. Anz. u. Tagebl. (1901). XXI.

No. 215. 228, 240, 252, 263, 274, 286, 297, 302; (1902), No. 15, 20, 27, 39, 50, 59, 73, 76, 107, 121, 140, 151, 159, 163, 188, 207.

Jordan: Inscriptiones Mulhusinae. Die öffentlichen Inschriften der Stadt Mühlhausen (Thür.). Gesammelt von W. Bader. Aus Zwanglose Beibl. zum Mühlhäuser Anzeiger (1902). alter Zeit. No. 38 u. 39.

Derselbe: Schollmeyer, J. G., Der heilige Kampf vom Jahre 1815. Ein Epos. Mühlhausen 1816. [Neu herausgeg.] Aus alter Zeit.

Zwangl. Beibl. zum Mühlhäuser Anzeiger. 1902. No. 35.

Derselbe: Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen. Beil. z. Jahresber. des Gymnasiums in Mühlhausen i. Th. 1902. 48 SS. 8°. Inh: 1) B. C. Graßhof, Von dem eigentlichen Alter der ältesten Statutorum der Reichsstadt Mühlhausen. Hrsg. von Dr. Jordan. S. 3—9. — 2) Zur Gesch. der städtischen Bibliothek. S. 9 bis 20. – 3) Verzeichnis der Inkunabeln der Ratsbibliothek. S. 20 bis 27. — 4) Thomas Münzers Witwe. S. 27—31. — 5) Zur Geschichte der Unruhen 1523-25. S. 31-42. - 6) Caspar Federwisch und die entwichenen Bürger. 1526. S. 42-48.

Derselbe: Der Uebergang der Kaiserlichen freien Reichsstadt Mühlhausen i. Thür, an das Kgr. Preußen 1802. Festschrift der Stadt Mühhausen zur Jubelfeier 1902 im Auftrage der städtischen Behörden verfaßt. Mühlhausen i. Thür., Druck der Danner'schen

Buchdr., [1902 : 124 SS. gr. 8°.

Derselbe: General Czernischeff u. die Behörden der Stadt Mühlhausen, nebst einigen andern Nachträgen zur Festschrift. Mühlhäuser Anz. (Festnummer) vom 2. Aug. 1902.

Derselbe: Das Patent vom 6. Juni 1802. Mühlhäuser Anz.

106, Jahrg. (1902). No. 191.

Kalender, Thüringer, 1903. Hrsg. vom Thüringischen Museum in Eisenach. Mit Zeichnungen von E. Liebermann-München. Inh.: Herzog Bernhard von Weimar. Von Herm. Freih. v. Egloffstein. — Paulinzelle und Thalbürgel, Von E. Kriesche. — Der Säulenbau im Kloster Georgenthal. Von Pfarrer Baetheke. - Der ehemalige Lustgarten in Weimar. Von Dr. Burkhardt. — Die Wiedenkirche zu Weida. Von Eggeling. — Altes Fachwerkhaus in Arnstadt. Von P. Weber. — Thalerkanne aus dem Jahre 1636. Von L. Pick. — Von der "Fruchtbringenden Gesellschaft". Von P. v. Bojanowski. — Das Portal des Rathauses zu Gotha. Von R. Ehwald. — Burg Lauenstein, die fränkisch-thüringische Grenzwerte. Von Morat. warte. Von Merat. - Waltershausen. Von A. Trinius.

Kawerau, G.: Luthers Rückkehr von der Wartburg nach Wittenberg. Halle, O. Hendel, 1902. 68 SS. 8°. (Neujahrsbl. hrsg.

von der hist. Kommission der Pr. Sachsen. H. 26.)

Keilhau in Wort und Bild. Geschildert von Lehrern, Schülern und Freunden Keilhaus. Hrsg. vom Bunde ehemaliger Keilhauer. Leipzig, Druck von Thalacker u. Schöffer, 1902. 242 SS. 4°.

Kettner, Ad.: In Thüringen. Aus der Jugendzeit des Freiwaldauer Amtshauptmanns Karl Ditters von Dittersdorf. Mit Illustration. Altvater, Organ des mährisch-schlesischen Sudeten-

Gebirgs-Vereins, XX. Jahrg. (Freiwaldau 1901). S. 65-67.

Kirchenordnungen, Die evangelischen, des 16. Jahrh., hrsg. von E. Sehling. I. Sachsen u. Thüringen nebst angrenzenden Gebieten. 1. Hälfte: Die Ordnungen Luthers. Die ernestinischen und albertinischen Gebiete. Leipzig, Reisland, 1902. XXIII u. 746 SS. 8°.

Klarmann, J. L.: G. der Familie v. Kalb auf Kalberieth. Erlangen, F. Junge, 1902. XII u. 576 SS. 8°. Mit Karten. Kleinteich, H.: Kranichfeld u. s. Umgebung. Historisch, topographisch u. naturgeschichtl. dargestellt. Denkschr. zur 250-jähr. Jubelfeier der Erhebung des Ortes zur Stadt am 21. Sept. 1901. Zugleich Führer u. Wegweiser durch den Ort u. die Umgegend. I. Heft: Geschichte u. Topographie. Mit einem topographischen Kärtchen u. 3 nach des Verfassers Handzeichnungen ausgeführten Autotypieen. Kranichfeld a. Ilm, G. Hahn, 1901. 150 SS. S°. Dazu Supplement

mit weiteren Quellennachweisen u. Ergänzungen. 1902.

Knetsch, K.: Von der Hochzeit des hessischen Lgr.

Wilhelm d. M. zu Cassel 20. Okt. 1500; aus dem Henneberg. Gem.

Archiv zu Meiningen. Vierteljahrsschr. f. Wappenkunde. XXIX,

247 - 252.

Derselbe: Die Familie Steitz zu Schmalkalden. Wellers A.

f. Stamm- und Wappenkunde. III. S. 73-76.

Kortüm: Die Bauthätigkeit des kurfürstl. Statthalters Philipp Wilhelm von Boineburg in Erturt. Denkmalpflege. III, 34-36, 43—45, 54 f.

Krüger, G.: Karl August v. Hase. Realencyklop. f. prot.

Theol. VII, 453-61.

Laue, M.: Sachsen u. Thüringen. Jahresber. der Geschichtsw.

Jahrg. XXIII. 1900. Berlin, Gärtner, 1902. II, 223-253.

Laurin, W.: Der Kampf um das Pleißnerland. Unsere Heimat. Illustr. Monatsschr. f. d. gesamte Erzgebirge u. Vogtland. I (1901),

Derselbe: Rudolf v. Habsburg u. die Wettiner. Wiss. Beil.

der Leipz. Ztg. 1901. No. 68.

Lemmens, L.: Zur Biographie der h. Elisabeth, Landgräfin

v. Thüringen. Mitt. d. hist. V. der Diöz. Fulda. IV, 1-24.

Leonhardt: Führer durch Jena u. Umgegend. 2. Teil. Ausflüge in die nähere u. weitere Umgegend (mittleres Saalthal mit Nebenthälern u. Nachbarstädte)<sup>2</sup>. A. Mit Eisenbahnkarte, Wegekarte für die nähere Umgegend (1:33000) u. Spezialkarte für die weitere Umgegend (1:150000). Jena, Doebereinersche Buchh. Nachf. Raßmann, 1902.

Licht, B.: Ein Thüringer Kulturbild aus dem 16. Jahrh. Thür. Monatsbl. X, 108-110.

Liederhandschrift, Die Jenaer. Bd. I: Getreuer Abdruck des Textes; besorgt von G. Holz. Bd. II: Uebertragung, Rhythmik und Melodik; bearb. von E. Bernoulli u. F. Saran. Leipzig, Hirschfeld, 1901. 240 u. 200 SS. gr. 4°.

Lockner, G. H.: Meiningen als Münzstätte der Bischöfe von Würzburg. Blätter für Münzfreunde. XXXVII, Jahrg. (1902). No. 9.

Derselbe: Würzburger Pfennige aus der Münzstätte zu

Ebenda. Stadtschwarzach.

[Löbe, R.]: Zum Gedächtnis an D. th. et phil. August Julius Löbe, Geh. Kirchenrat u. Pfarrer em. in Rasephas, geb. d. 8. Jan. 1805, gest. d. 27. März 1900. SA. aus dem Kirchl. Jahrb. f. d. Herzogt. Sachsen-Altenburg. 6. Jahrg.

Löber, E.: Die Glashütte am Einsiedelsbrunn. Thür. Monatsbl.

X, 23-25, 99-101.

Lorenz, H.: Nachricht von einer verloren gegangenen, nach Wernigerode geflüchteten Kaiserkrone des Domschatzes zu Quedlinburg auf Grund eines Befehls des Churf. Johann Friedrich d. Gr. von 1547 März 15]. Zs. des Harzv. XXXIV, 135—140.

Loth, R.: Erfurter Volksfeste. Thür. Monatsbl. IX. S. 111-115. Derselbe: Abergläubische Vorstellungen in Erfurt. X. S. 17 f., 26-28, 80-82.

Lutze, G.: Die fürstliche Hofkapelle zu Sondershausen von

1801—1901. Sondershausen, Eupel, 1901. 40 SS. 4° u. 5 Taf.

M., G.: Zur Erinnerung an das 200-jähr. Jubiläum des 5.
Thüring. Inf. - Regiments No. 94 (Großherzog von Sachsen). Dem III. (Füsilier-)Bataillon zu Jena gewidmet. Jena, 28. Okt. 1902, G. Neuenhahn. 15 SS. 8°

Derselbe: Das alte Schloß [in Jena]. Beil. zu No. 33 der

Jenaischen Ztg. 1902. Febr. 8.

Mahlmann, M.: Andreas Reyher. Gotha 1901.

Meßmer, Erh.: Sagen und Sänge vom Lauenstein und Loquitzthal. Mit Bildern von F. Müller in Münster. Berlin, Fischer

und Franke, 1902.

Meyer, H. B.: Hof- und Zentralverwaltung der Wettiner in der Zeit einheitlicher Herrschaft über die Meißnisch-Thüringischen Lande. 1248—1379. Leipz. Studien IX. Bd. 3. Heft. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. XI u. 151 SS. 8°.

Meyer, K.: Die Wasserversorgung der Stadt Nordhausen seit

alter Zeit. Zs. des Harzv. XXXIV, 519-534.

Minnigerode-Allerburg, A. Frh. v.: Ein Südharzer Grundherr [Hans von Minnigerode] zur Reformationszeit. Zs. d. Harzy. XXXIV, 444—472.

Mitzschke, P.: Weimars Klassiker und die Stenographie. Festschrift zur X. Bundesversammlung des Thüringer Stenographen-Bundes Stolze-Schrey in Weimar 1902. S. 19-27.

Möller, H.: Ernst d. Fromme, Herzog zu Gotha. Gotha,

P. Ott, [1901].

Derselbe: Ueber Elephas antiquus Flc. u. Rhinoceros Merki als Jagdtiere des alt-diluvialen Menschen in Thüringen u. über das erste Auftreten des Menschen in Europa. Zs. f. Naturw. LXXIII, S. 41-65.

Derselbe: Ueber Feuerstätten in Kalktuffsand von Taubach u. über die geologische Stellung der Weimar-Taubacher Kalktuff-

Ebenda. LXXIV, S. 237—272.

Mörtzsch, Otto: Die Ausrüstung sächsischer u. thüringischer Schlösser mit Feuerwaffen im Jahre 1436. Zs. f. hist. Waffenkunde.

II (1902), 321 f.

Moltke, S.: Die Leipziger Kramer-Innung im 15. u. 16 Jahrh. Zugleich ein Beitr. zur Leipziger Handelsgeschichte. Hrsg. von der Handelskammer zu Leipzig. Mit einem Stadtbilde u. mehreren Tafeln. Leipzig, Verl. der Handelskammer, 1901. 186 SS. 8°.

Motz: Kirchenhistorien aus Langula. Mühlhäuser Anz. 1902.

No. 232-234.

Müller, Ed. J. L.: Weimar. Ein Gedenkbuch. Wanderungen durch Vergangenheit und Gegenwart. Weimar, H. Grosse, 1902. IV u. 223 SS. 8°.

Nalbandian, W.: Leopold v. Rankes Bildungsjahre u. Ge-

POH I

schichtsauffassung. Leipzig. Diss. 1901. 42 SS. 8°.

Naumann, L.: Skizzen u. Bilder zu einer Heimatsk. d.

Kreises Eckartsberga. H. III. 96 SS. 8°.

Nebelsieck: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges, Mühlhausen i. Thür. betr. N. Mitt. hist.-ant. Forsch. XXI,

Noack: Alte Grabdenkmäler auf Gothaer Friedhöfen. Goth.

Tagebl. 1902. No. 97; auch Denkmalpflege. IV. No. 4.

Nobbe, H.: Luthers Bergung auf der Wartburg vom 4. Mai 1521 bis 3. März 1522. Nach s. Briefen dargestellt. Wissensch. Beil. der Leipz. Ztg. 1902. No. 27 f. S. 105—110. Obernitz, Gg. v.: Verzeichnis hervorragender Namen von

Gelehrten, Schriftstellern, hohem und niederem Adel aus einem großen Teil der Stammbücher, welche auf der Großh. Bibliothek zu Weimar sich befinden. Vierteljahrsschr. f. Wappenk. XXIX, 285-389.

K.: Zu Wielands Uebersiedelung nach Weimar.

Obser, K.: Zu Euphorion. VIII, 68-72.

Orgelbau, Ein, in einem Thür. Dorfe 1786-1787. Thür.

Monatsbl. X, 3-5.

Overmann, A.: Die ersten Jahre der preußischen Herrschaft in Erturt, 1802—1806. Festschrift z. Feier der 100-jährigen Zugehörigkeit Erfurts zu Preußen. Veranlaßt u. unterstützt von der Stadt Erfurt. Erfurt, Keyser'sche Buchh., 1902. VIII u. 145 SS. 8°. Pabst, W.: Die Sammlung von Fußspuren vorweltlicher

Tiere im Herzogl. Museum zu Gotha. Goth. Ztg. (1901). No. 252.

Peter, H.: Eisenachs Bewohner von 1630-1640. Ein Namens-Eisenach, H. Kahle, 1901. 120 SS. 8°. A. u. d. T.: Beitr. z. G. Eisenachs. X.

Pfestorf. R.: Schnepfenthal. Thür. Schulbl. (1901). S. 9. Picard, K.: Ein altes Stadtrecht von Schlotheim. N. Mitt. aus dem Gebiet historisch-ant. Forsch. XXI (Halle 1902). S. 105 bis 153.

Pick, A.: Faust in Erfurt. Eine kulturgesch. Untersuchung.

Prgr. d. Kgl. G. in Meseritz. O. 1902. 48 SS. Sc. Planitz, G.: Spalatins Verzeichnis der Pfarreien in Sachsen, Meißen, Thüringen u. Vogtland. Nach einem Aktenstück des S-Ernest. Ges. Archivs zu Weimar. Beiträge zur sächs. Kirchenge-schichte. H. VI, 1—19.

R., L.: Marie Seebach in Gotha. Goth. Tagebl. (1901). No. 219. Raab, C. v.: Das Amt Plauen im Anfang des 16. Jahrhunderts und das Erbbuch vom Jahre 1506. Beil. zu den Mitt. des Altertumsvereins von Plauen i. V. 15. Jahresschrift auf die Jahre 1901/1902.

Plauen i. V., Neupert, 1902. 332 SS. 8°.

Derselbe: Die Beköstigung der Fröner. Mitt. d. Altertumsv. zu Plauen i. V. XV, 30-33.

Derselbe: Eine Urk. über Falkenstein i. V. Ebenda. XV, 34f. Derselbe: Fürstl. Nachtlager in Plauen 1471-1506. Ebenda XV, 41-45.

Derselbe: Noch ein Amtserbbuch von Plauen. Ebenda XV, 46 f. Regesten des kl. Sonnenfeld v. 1260-1539 in Cistercienser-

Chronik. XIII, 289 ff., 321 ff., 358 ff.; XIV, 10 ff., 48 ff., 78 ff. [Reineck, C.]: Die Geschichte des Schloßgartens von Arn-Arnstädtisches Nachricht - und Intelligenzblatt. 134. Jahrg. No. 109 u. 115 (1902, Mai 11 u. 18).

Derselbe: Bürgergärten von Alt-Arnstadt. Arnstädt. Nachr.-

u. Intelligenzblatt. 134. Jahrg. (1902). No. 64 u. 70.

Richter, G.: Jena und sein Gymnasium. Eine Festrede.

Mit Beilagen. Jena und Leipzig, O. Raßmann (Doebereinersche Buchh. Nachf.), 1902. 78 SS. 8°.

Derselbe: Festbericht süber das 25-jährige Jubiläum des

Gymnasium zu Jena]. G.Pr. Jena, 1902. S. 5-12. Richter, P. E.: Zu den Beinamen Heinrichs d. Erlauchten.

NA. f. Sächs. G. XXIII, 319-320.

Rodigast, G.: Zur Geschichte der Jenaer Schützengilde.

Jenaische Ztg. Jahrg. 229 (1902). No. 204 (Beil.), 206, 207, 210 (Beil.).
Rogge, Bernh., Johann Friedrich Kurf. von Sachsen gen.
der Großmütige. Eine Gedenkschrift zur vierhundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages. Halle a. S., 1902. VIII u. 125 SS. 8.

Roller, O. C.: Eberhard von Fulda und seine Urkundenn. Cassel, Freyschmidt, 1901. 80 u. 73 SS. 8°.

kopien.

Roques, H. v.: Urkundenbuch des Klosters Kaufungen in Im Auftr. des historischen Vereines der Diöcese Fulda bearbeitet und hrsg. II. Bd. Cassel, Kommissionsverl. von M. Siering, 1902. XIII u. 614 SS. 8°. Nebst einer Uebersichtskarte der Besitzungen des Klosters.

Rügegerichte, Die, Ernsts d. Frommen. Goth. Tagebl. (1901). No. 296 u. 297.
Saran, F.: Zu den Liedern der Jenaer Handschrift. Beitr.

z. G. der deutschen Sprache. XXVII, 191—199.
Schenk zu Schweinsberg, G. Frh.: Beiträge zur alten G. von Burg u. Stadt Rotenburg a. d. Fulda. Quartalbl. des hist. V. f. d. Großh. Hessen. N. F. Bd. III. Heft, 5. 1902. 1. Vierteljahrsheft.

Schmidt, E.: Volkmar Stoy. In Schmidt, Charakteristiken

II, 251—260.

Schmidt, Fr.: Das ausgestorbene südharz. Geschlecht von Brücken in Brücken u. Wallhausen. Wellers A. f. Stamm- u. Wappenkunde. III. Jahrg. No. 6. S. 121—123.
Schmidt, L.: Zu Hartung Cammermeister. N. Mitt. hist.-

ant. Forsch. XXI, 173-181.

Derselbe: Ein gleichzeitiger Bericht über den Prinzenraub.

N. A. f. Sächs. G. XXIII, 129-331.

Schnehen, W. v.: Die Attacke der 2. Schwadron Cambridge-Dragoner bei Langensalza. Milit.-Wochenbl. (1901). No. 64.

Schneider, M.: Die Lehrer des Gymnasium illustre (1524 bis 1859). II. Teil (Schluß). Gotha. G.Pr., 1902.

Schöppe, [K.]: Privilegium der Böttcherinnung zu Naumburg a. S. N. Mitt. hist.-ant. Forsch. XXI, 206-208 [Forts. folgt].

Schornbaum, K.: Markgraf Georg v. Brandenburg u. die sächsisch-hessischen Bündnisbestrebungen v. J. 1528. Beitr. z. bayer. Kirchengesch. VIII (1902), 193—212.

Schrödel, H. u. Möller, H.: Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha u. Altenburg, ein Pädagog unter den Fürsten.

Selbstverlag der Verfasser.

Schuchardt, B.: Carl Krügelstein, Arzt u. Physikus zu Ohrdruf b. Gotha (1779—1864) und die Aerzte-Familie Krügelstein überhaupt. Correspondenz - Blätter des allg. Thüringen. XXX (1901), 374—377 u. 425—432. Correspondenz - Blätter des allg. ärztl. Vereins von

Schüddekopf, C.: Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar u. Abt Jerusalem. Braunschw. Magazin. 1901. No. 10.

Sehling, Emil: Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Erste Abt. Sachsen u. Thüringen nebst angrenzenden Gebieten. Erste Hälfte. Die Ordnungen Luthers. ernestinischen und albertinischen Gebiete. Leipzig, Reisland, 1902. XXIII u. 746 SS. 4°.

Sie ber, Ph.: Die Forsten des regierenden Fürstenhauses Reuß j. L. in der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrh. Ein Beitrag z. Gesch.

des deutschen Waldes. Berlin, J. Springer, 1902. 171 SS.
Sorof: Zwei Aktenstücke z. G. der Klosterschule Roßleben,
zum erstenmal gedruckt. Görlitz, 1901. Kloster S.Pr. 1901, S. 1 bis 3. 4°.

Stieda, W.: Ilmenau u. Stützerbach, eine Erinnerung an die

Goethe-Zeit. Leipzig, H. Seemann Nachf., 1902, 97 SS. 8°.

Strenge, K. F. v.: Die Anfänge der Dorf- und Hufenverfassung in Thüringen. Vortrag in der Versammlung der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, gehalten am 7. Januar 1902. Friedrichroda, Druck von Schmidt u. C. [1902]. 20 SS. 8°.

Thiele, G.: Hundert Jahre unter Preußens Aar. 1802-1902. Festschr. z. Feier der 100-jähr. Zugehörigkeit des Landkreises Mühlhausen i. Thür. zur Krone Preußen. Im Auftr. des Kreisausschusses verf. Mühlhausen i. Thür. (C. Albrecht, 1902). VIII u. 144 SS. 8°. Mit 7 Tafeln.

Thiele, R.: Bilder aus Thüringens Sage und Geschichte. Nach Konrad Stolles Chronik. Erfurt, C. Villaret, (1902). II u. 96 SS. 8°.

Derselbe: Die Schicksale der Erfurter Akademie nützlicher Wissenschaften nach der ersten Besitznahme Erfurts durch Preußen (1802—1803). Erfurt, GPr., 1902. 46 SS. 8°; s. a. unter Jahrbücher der Kgl. Ak. für Erfurt.

Trebs, Emil: Zur Deklination im Osterländischen. hochdeutsche Mundarten, hrsg. von O. Heilig u. Ph. Lenz. Bd. II. (Heidelberg, C. Winter, 1901). S. 354-371.

Trefftz, J.: Die brandenburgischen Kriegsdienste des Herzogs

Johann Georg von Sachsen-Weimar. 1656—1660. In Forschungen zur brandenburg. u. preußischen G. XV, 49—71.

Tümpling, v.: Das Tümplingsche Fideikommiß-Familien-Archiv auf dem Thalstein bei Jena i. J. 1902. Korrespondenzbl. des Gesamtvereins. L (1902). No. 5. S. 79—83. Verworn, M.: Ein Fund von Thüringer Brakteaten des 13.

Jahrh. Berliner Münzbl. No. 247 f.

[Voigt, O.] Wiprecht von Groitsch. Leipziger Tagebl. (1902). No. 9.

Derselbe: Die Einäscherung von Prießnitz. Eine Schreckensseene aus d. Schlacht b. Jena. Leipz. Tagebl. 1902. No. 430. S. 5870. Volksdichter, Ein Thüringer [Berth. Sigismund]. Thür. Monatsbl. 9. Jahrg. S. 93—96, 105 ff.
Weber, P.: Was können die Stadtverwaltungen für die Er-

haltung des historischen Charakters ihrer Städte thun? geh. auf der Generalversammlung des Thüringischen Städteverbandes am 27. u. 28. Juni 1902 zu Mühlhausen i. Thür. 31 SS. 8°.

Wengen, Fr. v. d.: Die Attacke der 2. Schwadron Cambridge-Dragoner b. Langensalza. Allg. Milit.-Ztg. 1901. No. 7-9 u. 39.

Derselbe: Der letzte Feldzug der hannoverschen Armee 1866. Berlin, A. Bath, 1901, 79 SS. 8°. (Aus Jahrb. f. d. deutsche Armee

Westrem zum Gutacker, R. v.: G. des thüringischen Husaren-

Regiments No. 12. Berlin, Eisenschmidt 1901. VIII u. 143 SS. 8°. Wilhelm, Ottomar: Tauf- und Rufnamen im Herzogtum Coburg. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Namengebung. Prgr. Coburg. 1902. 33 SS. 4°.

Wintzingerode, Graf: Einige Briefe des Großh. Karl

Alexander. Deutsche Revue. XXVII, II, 344-350.

Wittmann, H.: Der Klostersturm zu Saalfeld im Jahre 1525 nach Archivquellen dargestellt. Saalfelder Weihnachtsbüchlein. XLIX. Saalfeld, Wiedemannsche Hofbuchdr., 1902. 24 SS. 8°.
Wolff, G.: Vaterstädtisches. Mühlhäuser Anz. 106. Jahrg.

(1902). No. 110 u. 111.

Wünscher, Harry: Sagen, Geschichten und Bilder aus dem Orlagau. Erstes Bändchen. Pößneck i. Th., Dr. u. Verl. der Fr. Geroldschen Buchdr. (E. Schertling), 1902. VIII u. 116 SS. kl. 8°.

X.: Das religiöse Element in der Landesordnung Herzog Ernsts d. Frommen. Ein Beitrag zur Charakteristik des Gesetzgebers. Goth. Tagebi. (1901). No. 138, 140, 142, 144, 146, 147.

Zeyß, A.: Herzog Ernst d. Fromme. Thür. Schulbl. (1901).

S. 138.

Beiträge, Neue, zur Gesch. deutschen Altertums. Hrsg. von dem Henneberg. Altertumsf. V. in Meiningen. 16. Lief. Meiningen, Kommissionsverl. der Brückner' u. Rennerschen Hofbuchh. 1902. 32 SS. 8°. Mit 1 Taf. u. 1 Karte. Inh.: Die Steinsburg auf dem Kleinen Gleichberge bei Römhild. Von A. Götze.
Festschrift des Thüringisch-Sächsischen Geschichtsvereins,

dem Vorsitzenden der Centraldirektion der Monumenta Germaniae, Herrn Geh. Oberregierungsrat Dr. Ernst Dümmler, dargebracht zur Feier seines 50-jähr. Doktor-Jubiläums am 5. August 1902. Halle a. S., Ed. Anton, 1902, 139 SS. 8°. 3 M. Inh.: Geschichtlicher Überblick über die Entwickelung des Thüringisch-Sächsischen Geschichts- u. Altertumsvereins von seiner Stiftung bis zur Gegenwart. Von G. Hertzberg. S. 1-17. — Der hallische Universitätskanzler Johann Peter von Ludewig. Von R. Brode. S. 18-38. — Über eine Sammlung Straßburger Ordnungen u. Mandate von 1518-1673 auf der Univ.-Bibliothek zu Halle. Von M. Perlbach. S. 39-84. — Die Thronkandidatur Hohenzollern u. Graf Bismarck. Von W. Schultze. S. 85-139. (Die Abhandlung von W. Schultze auch als Sonderabdruck zum Preise von 0,80 M. zugänglich.)

Festschrift des Geschichts- und Altertumsforschenden Vereins zu Schleiz zur Feier seines 25-jähr. Bestehens. Namens des Vereins hrsg. von Archivrat Dr. B. Schmidt. Schleiz 1902. 194 SS. 8°. Inh.: Die Herrschaft Schleiz bis zu ihrem Anfall an das Haus Vom Herausg. S. 1—115. — Zur Gesch. der Stadtkirche (St. Georgen) zu Schleiz. Von J. Alberti. S. 117-136. - Adam Rathmann. Ein Schleizer Lehrerleben aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. Von W. Böhme. S. 137-160. — 20.—25. Jahresber. Von

R. Viercke. S. 161-194.

Geschichtsblätter, Mühlhäuser. Zs. des Mühlhäuser Altertumsvereins. Jahrg. III, 1902/1903. 80 SS. gr. 8°. Mit 3 Taf. u. 65 Holzschnitten. Inh.: Königin Luise und die Stadt Mühlhausen. Ein Erinnerungsblatt an den Übergang der freien Reichsstadt Mühlhausen an den preuß. Staat. Von Geh. Archivrat Dr. G. Bailleu S. 1—4. — Fortschritte in der Datierung der Steinzeit. Von Prof. Dr. P. Höfer. S. 4—7. — Neueste Gräberfunde b. Mühlhausen aus der Bronzezeit, Von Lehrer K. Sellmann. S. 7 f. — Die Ministerialen u. Ritter von Germar. Von Bruno von Germar. S. 9—16. — Goethe in Mühlhausen. Von E. Schulze. S. 16. — Bau- u. Kunstdenkmäler im Eichsfeld u. in Mühlhausen. Von Prof. Dr. Ed. Heydenreich. S. 17—51. — Aus der Geschichte des Marstalles der freien Reichsstadt Mühlhausen i. Thür. Von R. Zenker. S. 52—54. — Malereien an Gebäuden in Mühlhausen u. am deutschen Hause auf der Pariser Weltausstellung 1900. Von R. Böhland. S. 54—57. — Zur mittelalterl. Topographie von Mühlhausen. Von K. Ausfeld. S. 57. — Ein Brief der Stadt Nürnberg an die Stadt Mühlhausen i. Th. Von Nebelsieck. S. 58 f. — Hessische eiserne Ofenplatten im Mühlhäuser Gewerbemuseum. Von Franke. S. 59 u. 61. — Jüdische Selbstverfluchung im Falle des Meineids 1712. Von Heineck. S. 61.

Jahrbuch, Jenaer. Mit Unterstützung der Stadt Jena hrsg. vom städtischen Museum. 1. Jahrg. Das Jahr 1901. Jena, Frommannsche Hofbuchh., 1902. VI u. 42 SS. gr. 8°. Inh.: Jena im Jahre 1901. Von E. Piltz. S. 1—16. — Das Herzogtum Sachsen-Jena. Von E. Devrient. S. 17–21. — Das Jenaer Schloß. Von P. Weber. S. 22—38. — Die i. J. 1901 erschienene geschichtl. Litteratur über Jena. S. 39. — Jahresbericht des städtischen Museums.

Von P. Weber, S. 40-42.

Jahrbücher der Königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N.F. Heft XXVIII. Erfurt, C. Villaret, 1902. 135 SS. 8°. Inh.: A. Abh.: R. Thiele, Die Schicksale der Erfurter Akademie nützlicher (gemeinnütziger) Wissenschaften nach der ersten Besitznahme Erfurts durch Preußen (1802—1803). Ein Erinnerungsbl. im Säkularjahr. S. 1—46 (s. a. unter Thiele). — Funck, Das römische Afrika. S. 47—63. — G. Oergel, Der nationale Gedanke im deutschen Humanismus. S. 65—84. — B. Jahresbericht der Akademie. Von Heinzelmann. S. 85—135.

Mitteilungen der Geschichts- u. Alterthumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes. 1. Ergänzungsheft: M. Geyer, Verzeichniß der Handschriften in dem Archive der Gesellschaft. Altenburg, Hof-

buchdr., 1901. 123 SS. 8°.

Mitteilungen des Geschichts- u. Altertumsforschenden Vereins zu Eisenberg i. H. S.-Altenburg. H. XVII (Bd. III, H. 2). Eisenberg, Komm. von H. Geyer, 1902. 72 SS. 8°. Inh.: Geschichte des Klosters Lausnitz. Von P. Dietze. S. 1—63. — Zur Eisenberger Propstreihe. Von P. Mitzschke. S. 64. — Petersbergica. Von P. Mitzschke. S. 65—67. — H. XVIII (Bd. III, H. 3) 1903. Inh.: Gesch. des Klosters Lausnitz. Forts. Von Pfarrer P. Dietze. S. 1—56. — Über Joh. Gottl. Heineceius. Von Prof. Dr. O. Weise. S. 57—64. — Die Begründung der Porzellanindustrie in Eisenberg. Von Prof. Dr. O. Weise. S. 65—71.

Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung. Jahrg. 1902. Friedrichroda, J. Schmidt & Co. 128 SS. 8°. Inh.: Tambach im Thüringer Wald. Unter Verwertung der Arbeiten u. Sammlungen des verstorbenen Rechnungsrates A. Fleischhauer zusammengestellt von F. Hering, Forstassessor. S. 1—99.
— Die Anfänge der Dorf- u. Hufen-Verfassung in Thüringen. Vor-

trag in der Versammlung der Ver. f. Goth. G. u. A. gehalten am 7. Jan. 1902 von K. F. v. Strenge. S. 100—117. — Zur Geschichte des Gymnasiums zu Gotha. Von M. Schneider. S. 118—122. — Rezens., Vereins-Chronik u. Neue heimatkundl. Litteratur. S. 123 -128.

Mittheilungen des Vereins f. d. Geschichte u. Alterthumskunde von Erfurt. H. XXIII. (Erfurt, Komm. bei H. Güther, 1902.) 91 SS. 8°. Inh.: Schröer, Der Erfurter Todtentanz. Mit 45 Abb. S. 1—62. — Zschiesche, Übersicht über die vor- und frühgeschicht-

lichen Wallburgen in Thüringen. S. 63—91.

Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte u. Landeskunde. 40. Heft. Inh.: Neue Landeskunde des Herzogt. Sachsen-Meiningen, Heft 3. Von Dr. L. Hertel. Hydrographie. Mit 2 Karten. 1902, Hildburghausen, Kesselringsche Hofbuchdr., 1902. 318 SS. 8°. — 41. Heft. Inh.: Die Grafschaft Camburg. Von Kirchenget Dr. E. Eighberg. Von Kirchenrat Dr. E. Eichhorn. - 42. Heft. Inh.: Ernst Rittweger, weil. Direktor des Gymnasium Georgianum zu Hildburghausen. Ein Bild seines Lebens und Wirkens, dargestellt von seinem Sohne Dr. Karl Rittweger 1902. 88 SS. 8°.

O. Dobenecker.

# Das Germanische Museum zu Jena.

Das Germanische Museum zu Jena wurde im Sommer 1901 einer Neuordnung unterzogen. Bei der neuen Aufstellung und Gruppierung wurde einmal bezweckt, eine fortlaufende, systematische Übersicht der Typen der vor- und frühgeschichtlichen Waffen, Schmucksachen, Geräte, Werkzeuge in den einzelnen Epochen der Vorgeschichte zu geben — hierzu wurden die Einzelfunde und die im Museum ohne näheren Fundbericht vorhandenen Objekte verwendet —, andererseits lokal zusammenhängende Funde auch lokal zusammen aufzustellen. Schon im Verlauf des Sommers noch war es möglich, das Museum dem Publikum zum Besuch zu öffnen. Jeden Freitag von 2—4 und jeden ersten Sonntag im Monat

von 11-1 Uhr können die Sammlungen besichtigt werden.

Infolge der Eröffnung des Museums wurde die Aufmerksam-keit wieder von neuem auf die reichen Sammlungen gelenkt, die Prof. Klopfleisch in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren mit rastlosem Eifer und großer Sorgfalt zusammengebracht hatte. Viele von denen, die zu Klopfleisch in näherer Beziehung gestanden hatten, wendeten wieder ihr Interesse dem Jenaer Museum einer großer Schenkung Prof. überraschte mit Die sämtlichen von ihm in der Lehm-Compter in Apolda. grube der Ziegelei zu Nauendorf, 3 km nordnordöstlich von Apolda, gemachten Funde: neolithische Waffen und Werkzeuge aus Stein und Knochen in großer Zahl, Hüttenbewurfstücke, Tierreste, Urnen und Gefäßscherben einer bisher im Germanischen Museum zu Jena noch nicht vertretenen Gattung, des Rössener Typus, auf Cartons sorgfältigst und wohlgeordnet aufgezogen, füllen jetzt einen großen Schrank. Einen eingehenden Bericht über diese Funde hatte Compter 1893 in der Zeitschrift f. Thür. Gesch. und Alt., Bd. XVI, S. 391—415 gegeben.

Weitere Gaben gingen ein: von Oberlehrer Quantz (Geestemünde) Bernsteinstücke, unbearbeitet, aus der Umgebung von Geestemünde, ferner ein vollständiges bei Thiemsdorf (Pößneck) ausgegrabenes slavisches Skelett ohne Beigaben, vom Prof. Verworn (Göttingen) ein kleiner, gut profilierter Thonbecher, ein durchbohrter Knochenhammer, ein Bruchstück eines Löffels aus Thon, sämtlich Fundgegenstände aus den Herdgruben im Pennickenthal bei Wöllnitz, von stud. Stier eine bronzene Nadel, verbogen, mit plattem Knopf, aus den Herdgruben in Ammerbach, von Dr. G. Eichhorn (Jena) eine Sammlung von 27 Nachbildungen vor- und frühgeschichtlicher Töpferwaren der Provinz Sachsen, die unter der Aufsicht desselben in der Töpferei von Franz Eberstein in Bürgel hergestellt sind, Paradigmata für die Keramik der einzelnen prähistorischen

Epochen Mitteldeutschlands, von Carl Kunze (Hirschroda) Topf-

scherben und Steingeräte aus Hirschrodas Umgebung.

Außerdem wurden vom Museum angekauft aus Jenas Umgebung: Steinbeile, durchlochte Steinhammer, Steinhacken, Feuersteingeräte, Topfscherben, mehrere ganze Urnen, Thonwirtel, ein Bronzekelt, eine bronzene la Tene-Fibel, ein Knochenhammer und eine kleine Sammlung römischer Gefäße und Bronzen, aus Neuß bei Düsseldorf, Xanten, Büngen und Köln stammend, in Summa circa 250 Nummern. Dr. Gustav Eichhorn.

# Aus der Jenaer Gesellschaft für Urgeschichte.

Am 18. Februar 1901 wurde in Jena eine Gesellschaft für Urgeschichte gegründet, die allen denen, die den verschiedenen Gebieten der Urgeschichte wissenschaftliches Interesse entgegenbringen oder an deren Erforschung nach irgend einer Seite hin ausübend teilnehmen, die Gelegenheit zu persönlicher Aussprache und Anregung bieten will. Hierbei soll in erster Linie die thüringische Vor- und Frühgeschichte berücksichtigt, gleichzeitig aber auch, um eine Isolierung der Forschung zu verhüten, auswärtige Funde und Beobachtungen mit zur Sprache gebracht werden. Endlich wird hier auch der reiche Schatz prähistorischer Altertümer, den der ver-dienstvolle Prof. Dr. Klopfleisch im Germanischen Museum zu Jena sorgsamst angesammelt hat, und der in neuerer Zeit durch Schenkungen und Ankäufe vermehrt worden ist, mannigfache wissenschaftliche Verwertung finden. Die Gesellschaft hat sich nur insoweit organisiert, als sie 1) einen Vorstand von 3 Mitgliedern (einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und einen Schriftführer) hat, der nach Ablauf jeden Jahres in der letzten Sitzung des Wintersemesters gewählt wird, 2) einen Jahresbeitrag (1 M.) für Bestreitung der notwendigsten Unkosten von jedem Mitglied erhebt. Während des Semesters findet jeden zweiten Montag im Monat abends 8 Uhr im kleinen Saal des Burgkellers zu Jena eine Sitzung statt.

Für das erste Jahr wurden in den Vorstand gewählt: Prof. Dr. Ferd. Noack, Vorsitzender, Dr. O. Dobenecker, stellvertretender Vorsitzender, Dr. Gustav Eichhorn, Schriftführer.

Als Mitglieder traten ein: Hofrat Prof. Dr. von Bardeleben, Prof. Dr. med. et phil. P. Fraisse, Prof. Dr. O. Schrader, Prof. Dr. W. Keiler, Prof. Dr. Fr. Keutgen, Prof. Dr. Alb. Leitzmann, Prof. Dr. Georg Mentz, Prof. Dr. Vikt. Michels,

Direktor Dr. Karl Konrad Müller, Verlagsbuchhändler H. Costenoble, Realschullehrer Quantz, Pößneck, Privatdozent Dr. Leonh. Schultze, Dr. Georg Steinhausen, Prof. Dr. Max Verworn, Prof. Dr. Karl Vollers, Prof. Dr. Paul Weber.

# I. Semester.

In der ersten Sitzung im März gab Prof. Verworn als Einleitung in die Arbeiten der Gesellschaft eine kurze Übersicht über einige der wichtigeren prähistorischen Fundorte, die aus der näheren und weiteren Umgebung Jenas bekannt geworden sind: Taubach, Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera aus der paläolithischen Periode; Buttstedt, Klein-Romstedt, Hirschroda, Eckolstedt aus der neolithischen Epoche; Hainichen, Thierschneck, Crölpa aus der Bronzezeit; Jenzig, Münchenroda, Flurstedt, Liebstedt aus der älteren Eisenzeit; Gleisberg, Pennickenthal, Thiemsdorf aus der vollentwickelten Eisenzeit; Weimar aus der Merowinger-Zeit; Klein-Romstedt, Camburg, Taubach, Thiemsdorf aus der Slavischen Periode. Bei Anführung derselben wurden die einzelnen Epochen der Vor- und Frühgeschichte kurz charakterisiert.

— Oberlehrer Quantz demonstrierte aus seiner Sammlung: einen Bronze-Halsring mit petschaftähnlichen Endknäufen aus einem Skelettgrab in der Nähe von Ranis. — Prof. Schrader legte Funde vor, die auf dem Ronneberg bei Zingst unweit Nebra, nördlich der Finne gemacht worden sind: eine Nadel und 2 Flachkelte der älteren Bronzezeit, ein bronzenes steigbügelähnliches Objekt.

Sitzung im Mai: Prof. Noack sprach über die Funde von Taubach, die im Germanischen Museum zu Jena aufbewahrt werden. Auf diese für die Urgeschichte des gesamten Europa so wichtige Stelle hatte Klopfleisch zuerst aufmerksam gemacht. Die Fundstellen sind Gruben, die auf Sand und Kalkstein abgebaut werden. In dem weichen diluvialen Tuffsand — 4 bis 5 m unter dem heutigen Ackerboden — liegen die von Menschenhand zerschlagenen Knochen von Wisent, Höhlenbären, Riesenhirsch und Gerätfunde aus paläolithischer Zeit. — Prof. Keutgen regte die Frage nach der Herkunft der Bronze an, deren man sich in Deutschland zur Bronzezeit beim Guß von Geräten bedient hat. — Straßenbauverwalter Heim (Camburg) zeigte einen bronzenen Fingerring, der bei Großheringen kürzlich an einem freigelegten Skelette gefunden wor-

den war.

Im Juni fand in Erfurt eine Beratung der Kommission zur Herausgabe einer archäologischen Karte von Thüringen statt. Die Jenaer Gesellschaft für Urgeschichte hatte eine Einladung zu derselben erhalten und wurde dortselbst vertreten durch

Prof. Noack und Dr. G. Eichhorn.

Sitzung im Juni: Dr. L. Schulze besprach die vom Lehrer Kramer aus Pößneck vorgelegten Knochen und Zähne vorgeschichtlicher Tiere, die dem Pößnecker Thal, speciell der sogenannten Kiesgrube an der Altenburg entstammen. Anschließend hieran gab Prof. Walther eine kurze Schilderung der diluvialen Fauna jener Gegend. — Bibliotheksdirektor Dr. K. K. Müller berichtet über die in Magdala unter seiner Leitung vorgenommenen Ausgrabungen der Burg, die bis dahin so weit vorgerückt waren, daß ein Grundriß der einstigen Burganlage im großen und ganzen vorgelegt werden konnte.

Sitzung im Juli: Oberlehrer Quantz hielt einen Vortrag über die Steinkammergräber in der Umgebung von Geestemünde an der Hand einer Anzahl selbstgefertigter Skizzen, knüpft daran an einige Bemerkungen über die Feuersteinbearbeitung und über das Vorkommen des Bernsteins im Blixener Groden bei Geestemünde. Zum Schluß wurde hingewiesen auf eine kurze Abhandlung von Möller über Taubach.

Einer Einladung des Herrn Lehrer Möller in Weimar an die Mitglieder der Gesellschaft, den Ausgrabungen in Kalbsrieth beizuwohnen, folgte Dr. G. Eichhorn am 27. Juli.

## II. Semester.

Sitzung im November: Prof. Fraisse sprach über das alte Goldland Ophir und legte eine größere Anzahl besonders interessanter Schmuckgegenstände, Waffen und Geräte vor, die in ihren Formen und ihrer primitiven Herstellung an vorgeschichtliche Fundstücke erinnern.

Sitzung im Dezember: Lehrer Kramer (Pößneck) zeigte 2 kleinere Funde von prähistorischen Scherben vor, die bei Bremen gemacht worden waren. — Prof. Schrader machte auf die neue Fundtafel zur Ur- und Frühgeschichte Elsaß-Lothringens aufmerksam, die von R. Forrer bearbeitet ist. Die Anregung, sämtliche bis jetzt erschienenen derartigen Fundtafeln für die Gesellschaft zu erwerben und bei den Sitzungen auszuhängen, findet allgemeine Zustimmung. — Prof. Noack erstattet Bericht über eine neue andere Publikation Forrers: Achmimstudien I: Ueber Steinzeithockergräber in Oberägypten und europäische Parallelfunde. — Prof. Weber verweist auf einen vor kurzem erschienenen Aufsatz über das Salomonische Goldland Ophir, anknüpfend an Fraisses Vortrag in der vorigen Sitzung. Sodann schildert er in kurzen Zügen die verschiedenen Grundformen der bäuerlichen Hofanlage innerhalb des deutschen Sprachgebietes.

Sitzung im Januar 1902: Prof. Noack referierte über Schlitz: das steinzeitliche Dorf Großgartach und über neuerdings mitgeteilte Analysen altbabylonischer Bronzewerke, die ergeben haben, daß man anfänglich das Kupfer durch Beimischung von Arsen und Antimon gehärtet habe, Schlüsse, die kürzlich auch Montelius aus Analysen nordischer Bronzen gezogen hatte. Zinnbronze ist eine jüngere Erfindung und ist dem südwestlichen Asien zuzuweisen. Von dort ist ihre Kenntnis schon vor Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. an die Küsten Südeuropas gelangt. Hier hat sich im zweiten vorchristlichen Jahrtausend die große bronzezeitliche Kultur entwickelt, die man die mykenische zu nennen pflegt. Im Hinblick auf die Bedeutung neuerer und neuester klassischer archäologischer Forschung für die nordische Urgeschichte gab Prof. Noack in dieser und der folgenden Februar-Sitzung einen Überblick über die bis jetzt gewonnene Kenntnis der mykenischen Kultur.

Statutengemäß wurde in der Februarsitzung, der letzten im ersten Geschäftsjahr, 1) der Kassenbericht vom Schriftführer Dr. G. Eichhorn gegeben; 2) der Vorstand neugewählt. Es werden wiedergewählt Prof. Noack als erster Vorsitzender, Dr. G. Eichhorn als Schriftführer; an Stelle von Prof. Dr. Dobenecker, der, mit anderen Arbeiten überlastet, eine Wiederwahl abgelehnt hatte, wird Prof. Mentz zweiter Vorsitzender. Als Mitglieder wurden im Verlauf des ersten Jahres in die Gesellschaft neu aufgenommen:

Kramer, Lehrer, Pößneck, Wiedemann, Kommerzienrat in Dr. Richter, Geh. Hofrat, Gym-Apolda, nasialdirektor, Jena.

- 1,000/0

Matthes, Lehrer, Wenigenjena, Dr. Walther, Professor, Jena. Dr. Hercher, Gymnasialprof., Jena, Dr. Dinger, Privatdozent, Jena, Dr. Gutzmer, Professor, Jena, Matthes, Apotheker, Jena,

Freiberg, Kantor, Magdala, Dr. Graf, Arzt, Jena, Eichhorn, Pfarrer, Taupadel, Dr. Schmidt, Professor, Jena, Dr. Florschütz, Arzt, Gotha, Cand. phil. Becker, Jena.

Es zählt die Gesellschaft am Schluß des ersten Geschäftsjahres somit 35 Mitglieder. — Bei seinem Weggang von Jena nach Göttingen wurde Prof. Dr. Verworn, der eigentliche Begründer der Gesellschaft, zum Ehrenmitglied ernannt. Unser Mitglied Dr. Steinhausen verzog nach Kassel, Oberlehrer Quantz von Pößneck nach Geestemünde.

# III. Semester.

In der März-Sitzung, der ersten im neuen Geschäftsjahr, beantragte Prof. Mentz an seiner statt als stellvertretenden Vorsitzenden der Gesellschaft Herrn Prof. Dr. Schmidt zu wählen. Es geschah.

Prof. Schrader behandelte sodann die Frage: Wer waren die Träger der mykenischen Kultur? und kommt zu dem Resultat, daß die mykenische Kultur ein älteres Stadium der homerischen darstelle, aus dem sich diese kulturhistorisch folgerichtig entwickelt habe, und kein stichhaltiger Grund angeführt werden könne, der

den Griechen die mykenische Kultur abspreche.

Eine außerordentliche Sitzung hielt die Gesellschaft im April ab, da das Ehrenmitglied derselben, Prof. Verworn, aus Göttingen gekommen und der Gesellschaft über seine im vorigen Jahre auf italienischem Boden: in der Nähe des kleinen, im alten Picenum gelegenen Dörfchen Belmonte unternommenen ergiebigen und interessanten Ausgrabungen Bericht erstatten wollte. Verworn schickte der Demonstration seiner eigenen Fundgegenstände zunächst einen Vortrag voraus über die erste Eisenzeit an den Küsten der Adria.

In der Mai-Sitzung legte Lehrer Kramer (Pößneck) die unlängst bei Schlettwein gemachten prähistorischen Fundgegenstande vor und gab einen näheren Bericht über die Fundumstände. Beim Einebenen eines 2 m hohen, 3 m im Durchmesser haltenden Hügels auf dem sogenannten Lämmerberg bei Schlettwein stießen die Arbeiter auf eine schwarze Erdschicht und eine große Zahl menschlicher Knochen. Unter umsichtiger Aufsicht des Ortspfarrers wurden gerettet: 4-5 menschliche Skelette, die mit dem Gesicht nach Westen schauend beerdigt worden waren, ohne jede Steinumsetzung, ein bronzener Halsring, dünn, mit Haken- und Ösenverschluß, ein bronzener Halsring mit 3 kleineren angeschnürten bronzenen Ringen, mehrere Unterarmringe mit je 3 Wülsten vom späten Hallstatttypus. — Von der Gesellschaft eingeladen, gab Herr Lehrer Möller (Weimar) Bericht über die von ihm im Juli und August vorigen Jahres methodisch durchgeführte, höchst ergebnisreiche Ausgrabung des einen Hügels bei Kalbsrieth im Unstrutthal. Der 5 m hohe, weithin sichtbare Grabhügel barg weit über 100 Bestattungen aus verschiedensten vorgeschichtlichen Epochen. Als besonders interessant war zu nennen das wohlerhaltene Steinkistengrab, zeitlich der neolithischen Periode angehörend, mit einem Hockerskelett, einem Schnurbecher, Feuersteinbeil, einer Kugelamphora und weiteren 3 verzierten Gefäßen, einer Doppelnadel aus Knochen, einer einfachen Knochennadel, 3 Eberzähnen.

An der VIII. am 1. Juni in Erfurt abgehaltenen Versammlung der an der Herstellung einer archäologischen Karte von Thüringen beteiligten Vereine nahm als Gast die Jenaer Gesellschaft, vertreten durch Dr. G. Eichhorn, teil.

In der Juni-Sitzung der Gesellschaft wurden 2 Photographien

einer Herdgrube vorgelegt, die Prof. Verworn am Hainberg bei Göttingen aufgenommen hatte. Die sehr zahlreichen keramischen Reste weisen auf die Zeit der Völkerwanderung. - Aus der neuerschienenen Fachlitteratur referiert Prof. Noack über die neolithische Station Jablanica in Serbien und legt vor: die vorgeschichtlichen Altertümer der Provinz Sachsen mit Klopfleischs epochemachender Abhandlung über die steinzeitliche Keramik.

Der an die Gesellschaft ergangenen Einladung zur Feier des 50-jährigen Stiftungsfestes des Vereins für Thür. Gesch. u. Alt. zu Jena, am 21. und 22. Juni, leistete eine große Zahl der Mitglieder

Folge.

In der Juli-Sitzung sprach Prof. Walther über die megalithischen Grabdenkmäler, die er auf seiner Reise durch Nordfrankreich besucht hatte. Im Anschluß daran gab Prof. Schmidt eine Übersicht über die Verbreitung und Anlage der megalithischen Grabdenkmäler überhaupt. - Lehrer Möller (Weimar) beendete seinen Bericht über Kalbsrieth und erörterte eingehend die Keramik des steinzeitlichen Kistengrabes, besonders das Vorkommen der Kugelamphora.

Während des Sommersemesters traten neu in die Gesellschaft ein:

Justizrat Lommer, Orlamünde, Stabsarzt Dr. Schultes, Jena.

Dr. Gustav Eichhorn.

- CODE | |

# Bericht

# über die Feier des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde.

#### Von

# 0. Dobenecker.

Am 2. Januar 1902 waren 50 Jahre verflossen, seitdem in einer konstituierenden Versammlung unter dem Vorsitze des Professors Dr. Michelsen in Jena der Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde ins Leben gerufen worden war. Der Vorstand hielt es für eine Pflicht der Pietät, durch eine einfache und würdige Feier die Erinnerung an das Wirken jener Männer, die als Gründer, Leiter und Mitarbeiter den Zwecken des Vereins im Verlaufe eines halben Säkulums gedient haben, wach zu rufen. Die Ungunst der Jahreszeit gestattete jedoch nicht, den wirklichen Stiftungstag zu begehen; darum wurde beschlossen, die Feier mit der Hauptversammlung der Thüringischen Historischen Kommission und des Vereins, die im Sommer 1902 abzuhalten war, zu verbinden.

Auf die Einladung des Vorstandes versammelten sich bereits am 21. Juni abends 7 Uhr die Mitglieder der Kommission zu einer Tagung, um später an einer zwanglosen Vereinigung der Gäste und einer Anzahl von Vereinsmitgliedern aus Jena teilzunehmen.

In der Kommissionssitzung waren vertreten: das Staatsarchiv zu Weimar durch Herrn Geh. Hofrat Dr. Burkhardt, das Gemeinschaftliche Hennebergische Archiv zu Meiningen durch Herrn Professor E. Koch, der Verein zu Roda S.-A. durch Herrn Kirchenrat D. Löbe, der Verein zu Eisenberg S.-A. durch Herrn Pastor Löbe, der Verein zu Hohenleuben durch Herrn Oberlehrer Auerbach, die wissenschaftliche Abteilung des Thüringer Waldvereins durch Herrn Archivrat Dr. Mitschke, die Thüringische Historische Kommission und der Verein für Thüringische Geschichte durch die Herren Prof. Dr. Rosenthal, Prof. Dr. Dobenecker, Prof. Dr. Keutgen, Prof. Dr. Michels, Prof. Dr. Mentz, Dr. Stoy und Geh. Justizrat Unger. Vertreten waren zugleich die Hauptpflegschaften Weimar, Apolda, Westkreis S.-A., Gera und Hohenleuben.

Verhandelt wurde der Reihe nach über die Weiterführung der Edition der Ernestinischen Landtagsakten, deren 1. Band vorgelegt wurde, über Publikationen zur thüringischen Wirtschaftsgeschichte, von denen als 1. Band das Werk Stiedas über die Porzellanfabrikation auf dem Thüringer Walde erschienen ist, über die Arbeiten an den Stadtrechten von Eisenach und Saalfeld, über die beantragte Unterstützung des Druckes der Saalfelder Chronik von Caspar Sagittarius, über die Vorarbeiten zur Veröffentlichung von Archivalien zur neueren Geschichte Thüringens, besonders über Abfassung einer Biographie Ernsts des Frommen, eines Urkundenbuchs für die Geschichte der Universität Jena und einer im wesentlichen darauf beruhenden Geschichte der Universität, desgleichen eventuell einer Publikation über Wilhelm IV. von Weimar. Weitere Mitteilungen betrafen die Organisation der Kommission, deren Sekretariat Herr Professor Dr. Mentz übernommen hat, nachdem es seit der Begründung der Kommission Prof. Dr. Dobenecker geführt, wegen Überbürdung aber im Mai 1902 niedergelegt hatte; ferner die Inventarisation kleinerer Archive, die Grundkartenfrage und die früher beantragte Edition der Matrikel der Universität Jena. Anträge waren gestellt, bezw. erneuert worden über Abfassung einer Bibliographie zur Geschichte Thüringens,

über Herstellung von Stadtplänen im Maßstabe 1:2000 und über Bearbeitung einer Erziehungsgeschichte der Ernestiner.

Am Sonntag den 22. Juni trafen von nah und fern Gäste ein, um an der Feier teilzunehmen. Den Festteilnehmern waren von 9½ Uhr das ethnographische, das germanische und das städtische Museum sowie die Universitätsbibliothek zur Besichtigung geöffnet. Unter Führung der Vorsteher dieser Sammlungen, der Herren Professoren Dove, Noack und Weber, und des Herrn Direktor Dr. Müller nahmen viele Mitglieder des Vereins die in liebenswürdigster Weise gebotene Gelegenheit wahr, die reichen Schätze der Museen und der Bibliothek zu besichtigen.

Um 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr wurde in den akademischen Rosensälen, wo sich die Vertreter der Regierung, der Universität, der Stadt, mehrerer auswärtiger gelehrter Gesellschaften und eine stattliche Anzahl von Mitgliedern und Gästen versammelt hatten, von dem Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Ed. Rosenthal, die Versammlung eröffnet, indem er zuerst des schweren Verlustes gedachte, den das Gesamthaus Wettin und das ganze deutsche Vaterland durch das Hinscheiden Sr. Majestät des Königs Albrecht von Sachsen erlitten hatte.

Hierauf übermittelte im Auftrage Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs S. Excellenz Herr Staatsminister Rothe die Glückwünsche und Grüße des Landesherrn. Der Großherzog, so führte er aus, werde das warme Interesse und die Teilnahme, die er fortgesetzt der Thätigkeit des Vereins zugewendet habe, auch weiterhin bekunden und sich die Förderung seiner Ziele stetig angelegen sein lassen. Auch seitens des Großh. Ministeriums überbrachte Excellenz Rothe herzliche Glückwünsche zu der Jubelfeier und die Zusicherung fortgesetzter wohlwollender Anteilnahme. Wie ein deutscher Eichbaum im Schatten des Waldes wachse und sich entfalte, so sei auch der Verein für Thüringische Geschichte im Schatten der Jenaer Universität während eines halben Jahrhunderts gesegneter Thätigkeit, durchdrungen von der Freude an der Wissenschaft und der Liebe zur Heimat, unter der Mitwirkung hervorragender Männer emporgediehen. — Auf die Ansprache des Ministers erwiderte der Vorsitzende dankend; er betonte, daß der Verein wohl wisse, was er der verständnisvollen Förderung der Regierung zu verdanken habe.

Hierauf sprach im Namen der Jenaer Universität der Prorektor Herr Geh. Hofrat Prof. Dr. Goetz. Er wies auf die enge Fühlung hin, die die Universität mit dem Verein gehalten habe. Glänzende Namen seien mit beider Geschichte verknüpft, er erinnere nur an das Dreigestirn Seebeck -Muther - Lipsius. Er dankte für die wissenschaftliche Unterstützung, die der Universität durch den Verein zu teil geworden sei, und wünschte, daß auch in der Zukunft die Thätigkeit des Vereins einen so wesentlichen Kulturbeitrag bedeuten werde wie bisher, und daß der Verein sein hundertjähriges Stiftungsfest mit den gleichen Gefühlen der Befriedigung über das Erreichte werde feiern können. seiner Antwort dankte Herr Prof. Rosenthal für diese Worte. Die Universität und der Verein seien in der That Geschwister, die zusammengehören. Er teilte mit, daß der Verein beschlossen habe, zu dem in 6 Jahren zu feiernden 350-jährigen Jubiläum der Universität Jena eine Geschichte der Universität zu verfassen. Die Vorarbeiten seien begonnen worden, und man dürfe die Fertigstellung dieses Werkes bis zu diesem Tage wohl erwarten. Noch ein zweites Werk werde seitens des Vereins in Angriff genommen; nämlich das Urkundenbuch für die Universität Jena, das für die Universitätsgeschichte die Grundlage bilden solle.

Im Namen der Stadt Jena begrüßte sodann Herr Oberbürgermeister Singer den Verein. Mit Recht, führte er aus, habe man früher der Stadtverwaltung den Vorwurf machen können, daß sie lange Zeit dem Verein wenig Teilnahme geschenkt habe. Erst in den letzten Jahren sei dies besser geworden; Beweis dafür sei, daß die Stadt mit einem Jahresbeitrage dem Verein beigetreten sei. Der Geschichte der Heimat hätten die städtischen Behörden ein größeres Interesse seit einiger Zeit entgegengebracht und im stillen Denkmäler der Vergangenheit gesammelt. In wenigen

Monaten werde das städtische Museum, in dem diese Zeugen der Vergangenheit Jenas untergebracht würden, seine Räume öffnen. Auch sei ihnen in dem neuen Universitätsgebäude ein würdiger Platz gesichert. Vor der Öffentlichkeit spreche er die Hoffnung aus, daß die Behörden sich von diesem Wege nicht wieder abdrängen lassen würden. Zum Beweis der guten Absicht verkünde er, daß der Gemeinderat einstimmig 1500 Mark zu den Kosten des 2. Bandes des Urkundenbuches der Stadt Jena zur Verfügung gestellt habe.

Der Vorsitzende sprach den wärmsten Dank des Vereins für das großherzige Geschenk, sowie für die Bethätigung echt wissenschaftlicher Gesinnung aus, indem er an die Worte des Nationalökonomen Lorenz von Stein erinnerte, daß nur durch ein Zusammenwirken von Organisationen, von Staat und Kommunen die Kultur dauernd gefördert werden könne.

Der sich anschließende Vortrag des Vorsitzenden über die Geschichte des Vereins und der Vortrag des Herrn Dr. St. Stoy über Ernst den Frommen, die mit großem Beifall aufgenommen wurden, werden weiter unten zum Abdruck gebracht.

Nach der Festsitzung versammelten sich die meisten Teilnehmer zum Festmahl im "Schwarzen Bären".

Als Ehrengäste konnte der Verein in seiner Mitte begrüßen S. Exc. Herrn Staatsminister Rothe, den Prorektor und den Kurator der Universität, den Oberbürgermeister und den Vorsitzenden des Gemeinderates, auch Ihre Excellenzen Herr Staatsminister a. D. von Strenge und Gemahlin beehrten die Feier mit ihrer Gegenwart. Als Vertreter der Erfurter Akademie und des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde zu Erfurt nahm Herr Pfarrer Oergel, als Vertreter des Vereins zu Kahla Herr Justizrat Lommer und als Vertreter der Stadt Mühlhausen i. Th. Herr Erster Bürgermeister Trenckmann teil. Von den beiden ältesten Mitgliedern des Vereins, Herrn Geh. Justizrat Schwanitz, der an der Festversammlung in den Rosensälen teilgenommen hatte, und Herrn Geh. Hofrat Archivdirektor Burkhardt, war der letztere zugegen; erst

nachträglich wurde bekannt, daß er gerade am 22. Juni 1852 dem Vereine beigetreten ist.

Eine große Anzahl von Toasten würzte das Mahl. Herr Prof. Rosenthal brachte ein Hoch auf S. Maj. den Kaiser und auf die thüringischen Fürsten, die Protektoren des Vereins, aus; Prof. Dobenecker begrüßte die Gäste, insbesondere S. Exc. Herrn Staatsminister Rothe, S. Magnificenz Herrn Prorektor Geh. Hofrat Dr. Goetz und Herrn Dann sprach S. Exc. Oberbürgermeister Singer. Staatsminister Rothe auf den Vorstand des Vereins, dessen Verdiensten um die Wissenschaft er warme Anerkennung Es folgte ein Toast von Herrn Prof. Mentz auf zollte. die Damen, Herr Oberbürgermeister Singer gedachte der Universität Jena, S. Magnificenz der Herr Prorektor Geh. Hofrat Prof. Goetz erwiderte als Vertreter der Universität und feierte dann den Verein als historische Klasse der Jenenser Akademie der Wissenschaften. Herr Geh. Staatsrat Eggeling brachte ein Hoch auf die Stadt Jena aus, und Herr Prof. Thümmel feierte den Festredner Herrn Privatdocent Dr. Stoy. Während der Tafel wurden Huldigungstelegramme an die thüringischen Fürsten abgesandt, die dem Verein ihre Protektion zu teil werden lassen. Danktelegramme sind darauf von den Herzögen von Altenburg und von Meiningen, von dem Erbprinzen von Hohenlohe-Langenburg, dem Regenten von Sachsen-Coburg und Gotha, und von den Fürsten von Rudolstadt, von Sondershausen und von Reuß j. L. eingelaufen. Wir bringen als das ausführlichste hier das Telegramm des Regenten Hohenlohe zum Abdruck:

# Langenburg, Württemberg.

Dem Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde spreche ich für die freundliche Begrüßung herzlichsten Dank aus und verbinde damit aufrichtigste Glückwünsche zur schönen Jubiläumsfeier. Die Pflege vaterländischer Geschichte schätze ich als ein wichtiges Mittel, im Volke die Liebe zur Heimat zu wecken, sehr hoch und wünsche dem Verein von Herzen auch für die Zukunft Gedeihen seiner edlen Bestrebungen.

Erbprinz Hohenlohe.

Herr Bibliotheksdirektor Dr. Müller berichtete über die Glückwünsche, die dem Verein anläßlich seines Jubiläums gesandt worden waren. Glückwunschschreiben sind eingelaufen von den Ministerien zu Meiningen, zu Gotha, zu Gera, zu Greiz und zu Sondershausen, von dem Fürstl. Reußischen Staatsminister Exc. Engelhardt, von dem Landeshauptmann der Provinz Sachsen, von dem Ehrenmitglied des Vereins, Herrn Geh. Hofrat Prof. Schäfer in Heidelberg, von der Stadt Sondershausen, von Frau Geheimrat Wegele in Würzburg, ferner von dem Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, von dem Mühlhäuser Altertumsverein, von dem Fuldaer Geschichtsverein, von dem Historischen Verein für Unterfranken und Aschaffenburg, von dem Historischen Verein zu Mittelfranken, von der Königl. Sächs. Kommission für Geschichte, vom Königl. Sächs. Altertumsverein, vom Museum für Völkerkunde in Leipzig, von der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, vom Architektenund Ingenieurverein zu Hannover, vom Altertumsverein der Stadt Worms, der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, vom nordböhmischen Exkursionsklub, vom Verein zur Geschichte der Deutschen in Böhmen, von der Direktion des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, vom Institut national genevois und vom Institut archéologique liégeois. Auf telegraphischem Wege sandten ihre Glückwünsche der Verein für Geschichte und Altertumskunde zu Roda, die Vereinigung für Gothaische Geschichte der Hennebergische altertumsforschende Verein, der Thüringer Wald-Verein, der Mansfelder Geschichtsverein, der Oberhessische Geschichtsverein, der Historische Verein für Niedersachsen, der für Oberbayern, der Sudetengebirgsverein, die Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, die Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, der Verein Herold, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, der Verein für die Geschichte der Stadt Nürnberg, die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, der Historische Verein der Pfalz, der Alter-

tumsforschende Verein für Ronneburg, der Geschichts- und Altertumsforschende Verein zu Leisnig, die Staatswissenschaftliche Gesellschaft und die Fuchsturmgesellschaft zu Jena, die Gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat, der Altertumsverein zu Wien, die Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, die Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich "aus dem Asylland vieler thüringischer Geistlicher", die Reale Accademia dei Lincei zu Rom und die Finische Litteraturgesellschaft zu Helsing-Eine kunstvolle Adresse hatte der Harzverein seinem thüringischen Bruderverein gewidmet. Durch Vertreter hatten überdies ihre Glückwünsche aussprechen lassen: der Geschichts- und Altertumsforschende Verein zu Eisenberg S.-A., der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben, der Thüringer Archivtag und die Wissenschaftliche Vereinigung zu Apolda. Auch eine Anzahl der Mitglieder des Vereins, die an der Feier nicht teilnehmen konnten, gratulierten ihm in Briefen und Telegrammen, so die Herren S. Exc. Departementschef von Wurmb in Weimar, Oberlehrer Dr. E. Anemüller in Detmold, Kammerherr von Ebart in Gotha, Prof. Dr. Kühn in Eisenach, Archivrat Dr. W. Lippert in Dresden, Dr. G. Neuenhahn, der sich in Wiesbaden befand, Realschuloberlehrer Quantz in Geestemunde, Oberlehrer Dr. P. Regel in Gotha, Legationsrat von Tümpling auf Thalstein und Prof. Dr. K. Wenck in Marburg.

Ein gemeinsamer Spaziergang nach dem Forst schloß sich an das Festmahl an, und eine kleine Anzahl der Teilnehmer vereinigte sich schließlich am Abend noch in der "Sonne", um hier den Abgang der letzten Züge abzuwarten.

Wir können den Bericht nicht schließen, ohne allen, die sich um das Zustandekommen des Festes bemüht, und allen, die bei dem Jubiläum ihr Interesse für die Bestrebungen des Vereins bewiesen haben, herzlichst zu danken.

# Die fünfzigjährige Wirksamkeit des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde.

Vortrag, gehalten am Stiftungsfeste des Vereins den 22. Juni 1902 in den akademischen Rosensälen zu Jena.

Von

dem Vorsitzenden Prof. Dr. Ed. Rosenthal.

Hochansehnliche Versammlung!

Wenn nach Zeiten politischer Erregung eine Epoche die Ruhe eingetreten ist, erscheint der Boden für geschichtliche Betrachtung und Versenkung in die Vergangenheit besonders günstig. Nach den bewegten Jahren der Befreiungskriege hat so der Freiherr von Stein 1819 die Gesellschaft für deutsche Geschichtskunde gegründet, die die Herausgabe der Monumenta Germania historica ins Werk setzte. So ist in der Ruhe nach dem Sturme der Bewegung von 1848/49, in welcher der Versuch der Gründung des deutschen Staates gescheitert war, der Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde ins Leben gerufen worden.

Die unmittelbare Anregung zur Gründung unseres Vereins ging aus von dem Archäologen Bernhard Stark, dem Gliede einer mit der Geschichte unserer Hochschule eng verbundenen Professorenfamilie, nachdem frühere Anregungen zu keinem greifbaren Ergebnisse geführt hatten.

Am 1. November 1851 lud Stark die Professoren Droysen (Historiker), Göttling (klass. Philologe), H. Rückert

(germanist. Philologe), Michelsen (Jurist), Schwarz (Theologe), und Wegele (Historiker) für den folgenden Tag zu einer Besprechung über "eine Vereinigung der einzelnen Kräfte zunächst auf hiesiger Universität, dann im Bereiche Thüringens selbst zu einem Historischen oder Altertumsforschenden Vereine, in naher, aber selbständiger Verbindung mit dem in Halle bereits bestehenden". Diese 7 Herren verschickten 1), nachdem sie sich über einen Statutenentwurf geeinigt hatten, eine von Droysen verfaßte gedruckte Einladung zum Beitritt. "Schon mehrfach", so spricht sich diese über die Aufgaben des Vereins aus, "ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß auch in den thüringischen Landen ein Verein entstehen möchte, der es sich zur Aufgabe macht, die Geschichte derselben zu erforschen, die vorhandenen Reste des Altertums zu erhalten, Urkunden, Chroniken, Überlieferungen zu sammeln, aus den gewonnenen Materialien besonders Wichtiges zu veröffentlichen".

Die Anregung fiel auf einen fruchtbaren Boden. Denn wenn auch außer dem erwähnten thüringisch-sächsischen Verein für die Erforschung des vaterländischen Altertums zu Halle, der mehr ein sächsischer<sup>2</sup>) geblieben war, schon die Geschichts- und Altertumsforschende Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg, der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben und der Hennebergische Geschichtsverein zu Meiningen bestand, so hatte dieser seine Thätigkeit einem fränkischen Landesgebiet zu widmen, während jene bestimmungsgemäß ihre Aufgabe in der Erforschung der Geschichte eines kleinen Bezirks Thüringens erblickten. So kann man nur staunen, daß, nachdem in so vielen deutschen Gauen bereits Geschichtsvereine eine er-

<sup>1)</sup> Einen "Bericht über die Stiftung des Vereins für Thüring. Geschichte und Altertumskunde" aus der Feder Rückerts, nebst den Statuten des Vereins, Namensverzeichnis der Mitglieder und Verzeichnis der an den Verein eingegangenen Geschenke enthält Bd. 1 Heft 1 der Zeitschrift des Vereins, Jena, Friedrich Frommann, 1852.

<sup>2)</sup> Vergl. Bericht, S. 5 f.

folgreiche Thätigkeit entfalteten, Gesamtthüringen noch immer eines Mittelpunktes für die Förderung seiner landesgeschichtlichen Studien entbehrte; Thüringen, das Herz Deutschlands, mit seiner reichen und wechselvollen Geschichte, die so innig verflochten war mit der Geschichte des Gesamtvaterlandes.

Weithin leuchtende Glanzpunkte im deutschen Geistesleben der Vergangenheit sind es, die auf thüringischem Boden in die Erscheinung treten. Hier erblühte des Minnesangs Frühling. An dem gastfreien Hof des kunstsinnigen Landgrafen Hermann, den schon Heinrich von Veldeke in seiner Eneide als einen Freund deutscher Dichtung rühmte, ließen Wolfram von Eschenbach, der größte deutsche Dichter des Mittelalters, und Walter von der Vogelweide ihre unvergänglichen Weisen ertönen. In Hermanns Auftrag schrieb Herbort von Fritzlar seinen Trojanerkrieg und Wolfram seinen Willehalm 1). Dann ist wiederum im 16. Jahrh. die Wartburg die Stätte, wo Luther das erfolgreiche Werk der Bibelübersetzung unternahm, und die Reformation, jene gewaltige religiöse und geistige Bewegung, die eine neue Zeit einleitete, hat hier ihre Ursprungsstätte. Und um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts versammelt Karl August am Weimarer Musenhof die Heroen deutscher Dichtkunst, deren Ruhm die civilisierte Menschheit bis in die fernsten Tage durchleuchten wird. unserem Jena erschlossen in dieser Epoche Fichte, Schelling, Hegel der Weltweisheit neue Bahnen.

Es fällt auf, daß man nicht schon längst auch hier den Versuch gemacht hat, durch Zusammenfassung der interessierten Kreise den Schauplatz all dieser gewaltigen Geistesthaten und so vieler bedeutsamer politischer Ereignisse, die sich auf diesem landschaftlichen Hintergrunde abspielten, geschichtlich zu ergründen. Denn

<sup>1)</sup> Vergl. Scherer, Geschichte der deutschen Litteratur, Berlin 1883, S. 195.

Fr. Böhmer hatte schon 1844 geklagt, daß "leider gerade in Thüringen die Kenntnis der Landesgeschichte und die Teilnahme für dieselbe sogar erloschen sei 1)". Ein Mittelpunkt für die Erforschung der Vergangenheit Thüringens war gerade hier anzustreben, wo die staatsbildende Kraft in ihrer überreichen Entfaltung eine größere staatliche Zersplitterung als in anderen Gauen Deutschlands erzeugt, bis in unsere Tage erhalten hatte und hier keine gemeinsame Centralgewalt auch den leitenden Mittelpunkt für diese Studien darbot, wie dies in anderen größeren deutschen Staaten der Fall war.

Die konstituierende Versammlung des Vereins fand am 2. Jan. 1852 im Saale des Bürgervereins unter dem Vorsitze des Rechtshistorikers Michelsen statt. Über die wissenschaftlichen Aufgaben des Vereins verbreitete sich in einem eindrucksvollen Vortrage Prof. Rückert, ein Sohn des Dichters.

Es war selbstverständlich, daß man zum Sitze des Landesvereins Jena mit seiner ernestinischen Gesamtuniversität erwählte, an der eine Reihe von Gelehrten wirkte, welche die Erforschung des geschichtlichen Lebens Thüringens in seinen verschiedensten Kulturgebieten am besten zu leiten in der Lage waren. Zugleich bestimmten aber die Statuten, die in der konstituierenden Versammlung zur Annahme gelangten, daß die jährliche Generalversammlung abwechselnd an einem Orte Thüringens abgehalten werden solle. So konnte das Interesse für die Vereinsbestrebungen durch Anknüpfung und Auffrischung persönlicher Beziehungen in den verschiedensten Teilen Thüringens geweckt und gefördert werden. Bei der Bildung des Vorstandes und Ausschusses durch die konstituierende General-

<sup>1)</sup> Vergl. Dobenecker, Die Bedeutung der Thüringischen Geschichte und der gegenwärtige Stand ihrer Erforschung (1886), in Zeitschrift des Vereins für Thüringiscse Geschichte, N. F. Bd. 5, S. 167.

versammlung wurden gewählt zum Vorsitzenden der Kurator der Universität, Staatsrat Seebeck, zu dessen Stellvertreter Prof. Michelsen, zum Sekretär Prof. Rückert, zum Kassierer Buchhändler Frommann, zu Mitgliedern des Ausschusses die Historiker Droysen, und Wegele, der Nationalökonom Fischer, der Philologe Göttling, der Theologe Schwarz, der Archäologe B. Stark, sämtliche Lehrer unserer Hochschule. Die Wahl Seebecks zum ersten Vorsitzenden des Vereins muß als ein besonders glücklicher Griff gepriesen werden. Noch im Oktober des Gründungsjahres trat an Stelle des nach Breslau berufenen Rückert Prof. von Lilienkron in den Ausschuß ein.

Zum Ehrenmitglied des Vereins wurde der damalige Erbgroßherzog von S.-Weimar Carl Alexander gewählt.

So waren hier zu gemeinsamem Wirken verbunden Wegele, der künftige Geschichtsschreiber der deutschen Historiographie, und Lilienkron, die dereinst berufen wurden zur Leitung des großen nationalen Unternehmens, der Allgemeinen Deutschen Biographie, das die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ins Leben rief und an dessen Spitze heute noch der greise Stiftsprobst von Lilienkron steht.

Der Verein stellte sich durch seine Statuten unter den Schutz aller thüringischen Landesfürsten 1). Zu korrespondierenden Mitgliedern werden 40 auswärtige Gelehrte 2) ernannt, darunter die ersten Namen wie Jakob und Wilhelm Grimm, Moritz Raumer, Sybel, Dahlmann, Perthes, Arndt, Pertz, Böhmer, General von Radowitz.

Die Aufgabe, die sich der Verein bei seiner Gründung stellte, war die, "durch Sammlung und wissenschaftliche Benutzung der heimischen Denkmäler die Geschichte

<sup>1)</sup> Vereinsstatut, 1852, § 2.

<sup>2)</sup> Die Namen derselben sind abgedruckt in der Vereinszeitschrift, Bd. 1, S. 201.

Thüringens in allen seinen früheren und jetzigen Bestandteilen allseitig zu erforschen und zu erweitern" 1).

Um diese Aufgabe zu erfüllen, war die Bildung von Sektionen? für die einzelnen Zweige der Vereinsthätigkeit (Geschichte, Landeskunde, Sprachkunde, Rechtsquellen, Altertumskunde) ins Auge gefaßt, indem der Ausschuß in Verbindung mit einzelnen sachverständigen Vereinsmitgliedern diese Zweige des geschichtlichen Lebens pflegen sollte.

Schon in der ersten Sitzung (15. Jan. 1852) schritt der Gesamtausschuß zur Organisation von Sektionen und beauftragte folgende Herren mit der Bildung derselben. Prof. Fischer mit der Bildung der Sektion für Landeskunde und Statistik, Stark mit der für Kunstaltertümer, Michelsen für Rechtsaltertümer, Droysen mit der für neuere Geschichte, Wegele mit der für mittlere Geschichte, Schwarz für Kirchengeschichte und Rückert für die Sprache und Littera-Nach dem Weggang Rückerts trat Prof. von Lilien-Ein solcher Organisationsplan ging kron an seine Stelle. doch wohl etwas zu sehr ins Große und die immerhin nicht sehr zahlreichen zur Verwendung stehenden persönlichen Kräfte und die Beschränktheit der finanziellen Mittel gestatteten nicht eine gleichzeitige gedeihliche Wirksamkeit auf diesen verschiedenen Gebieten. Es waren doch nur einige Sektionen, in denen sich eine lebendige Sorgsamkeit entfaltete. In der "Zeitschrift des Vereins", von der jetzt die staatliche Reihe von 20 Bänden abgeschlossen vorliegen, fanden die verschiedensten Seiten des Kulturlebens der Vergangenheit eine ertragsreiche Pflege. Wenn man sich den reichen Inhalt dieser Jahrgänge, die erstaunliche Vielseitigkeit der erörterten Materien vergegenwärtigt, dann muß man bei objektiver Beurteilung zugestehen, daß in ihnen nicht nur eine wesentliche Erweiterung unserer Kennt-

<sup>1)</sup> Vereinsstatut, 1852, § 2.

<sup>2)</sup> Daselbst § 10.

nis des politischen Lebens, daß Quellenkunde, Kirchen-, Litteratur-, Rechts- und Kulturgeschichte Thüringens durch diese Veröffentlichungen eine ganz bedeutende Erweiterung Einzelne Spezialuntersuchungen hellen nicht nur das Dunkel, das die Geschichte einzelner Ortschaften und Bezirke umgab, auf, sondern setzen durch ihre Ergebnisse Institutionen der Vergangenheit in helle Beleuchtung und bieten wichtige Beiträge zur Gesamtgeschichte Thüringens und Deutschlands. Eine für unsere Stadt und Universität bedeutungsvolle Angelegenheit wurde durch die Zeitschrift des Vereins in Fluß gebracht. Schon im ersten Jahre beschloß der Vorstand die Aufforderung zur Errichtung eines Denkmals des Kurfürsten Johann Friedrich, des Stifters unserer Universität, zu erlassen. An die Spitze des gegründeten Denkmalvereins trat der Vorsitzende des Vereins, Seebeck, der dann auch bei der 1858 erfolgenden Enthüllung die Festrede Dank der Arbeitskraft Michelsens war es dem Verein hielt. möglich, neben den ersten Heften der Zeitschrift auch noch im ersten Jahre mit einer Herausgabe von Quellenpublikation Michelsen legte schon im August 1852 hervorzutreten. die erste Lieferung der Rechtsdenkmale aus Thüringen vor, die die bisher ungedruckten Stadtrechte von Arnstadt enthalten, deren Inhalt germanistisch zum Teil bedeutend war, mit einer staats- und rechtsgeschichtlichen Einleitung. Von diesen Rechtsdenkmalen erschienen im Ganzen 5 Liefer-Michelsen hat sich aber nicht darauf beschränkt, die ihm, dem Rechtshistoriker, nahe liegenden Rechtsdenkmäler zu edieren, sondern vorläufig auch die Herausgabe des thüringischen Urkundenbuchs übernommen, von dem allerdings nur eine Lieferung, die Urkunden des Klosters Capelle, erschienen ist. Seiner energischen Thätigkeit im Dienste der Vereinsaufgaben, denen sich die Mitarbeit eines Wegele und Lilienkron und anderer tüchtiger Forscher würdig anschloß, ist wohl das günstige Urteil zu danken, das den Leistungen des Vereins nach 21/2 jährigem Bestehen zu teil geworden ist.

In einem Aufsatze der Augsburger Allgemeinen Zeitung (1854)<sup>1</sup>) heißt es: "Es ist bereits von sachverständigen Männern ausgesprochen worden, daß wohl kein ähnlicher Verein seine Aufgabe so scharf und treffend sich gestellt und so energisch und getreu ausführt".

Es ging ein großer, nicht am kleinen haftender Zug durch die Leitung des Vereins, trotz der Kärglichkeit der zur Verfügung stehenden Mittel. Gleich in einer der ersten Ausschußsitzungen 2) fand so ein Vorschlag des Präsidiums Annahme, in den künftigen Heften der Vereinszeitschrift möglichst Gleichartiges zu vereinigen nach Maßgabe der bereits gebildeten Sektionen und dabei sich nicht zu ängstlich an die vorrätigen Kassenmittel zu binden".

Ein hoffnungsfroher Optimismus, eine ideale Begeisterung für die Sache führte die in Jena so glücklich vereinten Kräfte zu schönen Erfolgen, denen, wie wir gesehen, die Anerkennung nicht versagt blieb. Aber, wenn auch fast alle Mitarbeiter auf jegliches Honorar verzichteten, die Druckkosten für die wissenschaftlichen Unternehmungen wollten doch bezahlt sein. Der geringe Jahresbeitrag der Mitglieder von 1 Thaler, der auch heute nach 50 Jahren trotz der starken Steigerung der Setzerlöhne und Papierpreise, auf der gleichen Höhe sich erhalten hat, kam nicht in Betracht, da den Mitgliedern die Zeitschrift unentgeltlich geliefert wurde. Der Verein war gezwungen Schulden zu machen und das Tempo seiner Publikationen zu verlangsamen. Die Gefahr war nahe gerückt, daß die dringendste Aufgabe des Vereins, die Herausgabe der thüringischen Geschichtsquellen, deren 1. Band, die Reinhardsbrunner Annalen von Wegele nahezu beendigt war, nicht zur Ausführung gelangen konnte, wenn nicht neue Geldquellen er-

<sup>1)</sup> Abgedruckt in der Gothaischen Zeitung vom 8. August 1854 Nr. 184.

<sup>2) 14.</sup> Juni 1852.

schlossen wurden. Ebensowenig durfte man auf eine Festsetzung und Beendigung des Planes hoffen, durch Bearbeitung aller noch vorhandenen alten Landeschroniken für eine quellenmäßige Darstellung der thüringischen Geschichte eine ganz sichere Grundlage zu gewinnen 1).

Seebeck wandte sich, um eine Stockung in den litterarischen Unternehmungen zu verhüten, im Frühjahr 1854 an die Fürsten und Minister der thüringischen Staaten 2), legte mit staunenswerter Unermüdlichkeit offen und mannhaft die Schwierigkeiten und die Bedeutung der Unternehmungen dar, und erbat von den Protektoren Unterstützung, denn er glaubte davon überzengt sein zu dürfen, "daß es für die thüringischen Staaten und deren erhabene Fürstenhäuser ein recht wesentliches Interesse habe, ihre ältere Geschichte, die noch vielfaches Dunkel decke, mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung in jeder politischen, rechtlichen und kulturgeschichtlichen Hinsicht möglichst erhellt zu sehen"3). Die Bittgesuche hatten Erfolg, die Fürstlichkeiten machten Zuwendungen in der Höhe von 3 Louisdor bis 100 Thaler. Es waren mehrere hundert Thaler auf diesem Wege dem Verein zugeflossen, und die Schulden waren 1857 fast ganz gedeckt. So konnte 1857 der Kassierer 4) Frommann dem Vorsitzenden melden; "Unsere Finanzen stehen gut, da wir im vorigen Jahr wenig verund an außerordentlichen druckt haben, Zuschüssen 50 Thaler von der Großfürstin, 50 Thaler vom Herzoge vom Altenburg in die Kasse geflossen sind". Die Zukunft der

<sup>1)</sup> Eingabe Seebecks an verschiedene Minister thüringischer Staaten vom 1. April 1854. Vergl. auch G. Richter, Moritz Seebeck in Zeitschrift des Vereins N. F. V. S. 75.

<sup>2)</sup> Eine überzeugend begründete Eingabe Seebecks an den weimarischen Minister von Watzdorf 4. Mai 1857 bei den Akten des Vereins. Auszüge aus dieser bei G. Richter a. a. O.

<sup>3)</sup> G. Richter, a. a. O., S. 76.

<sup>4)</sup> Aschermittwoch (Akten, Herausgabe des U.B. betr. I) Der Kassenbestand betrug an diesem Tage 464 Thaler 4 Groschen.

Publikationen war aber hierdurch nicht sicher gestellt. Und wieder war es Seebeck 1), dessen eindrucksvollen und energischen Bemühungen es gelang, durch Vermittlung des Staatsministers von Watzdorf von der Großherzogin Großfürstin Maria Paulowna eine Unterstützung von 500 Thaler zu erwirken (1857). Diese hochherzige Gabe der fürstlichen Frau ermöglichte die Herausgabe der von Lilienkron bearbeiteten Chronik des Joh. Rohde. Von Schulden nicht mehr bedrückt war das Schiff des Vereins wieder flott gemacht und konnte von der sicheren Hand eines thatkräftigen und intelligenten Steuermanns gelenkt wieder einige Jahre ruhig seine Bahn weiter segeln.

1861 (15. Mai) legte Seebeck den Vorsitz im Verein nieder; er hatte schon früher erklärt, daß er nur bis zum Abschlusse der Bearbeitung der Geschichtsquellen und der Rechtsdenkmale das mitunter dornenvolle Amt weiter führen werde. Daß er seinem Nachfolger eine wohlgefüllte Kasse, einen Barvorrat von 427 Thalern<sup>2</sup>) hinterlassen konnte, war sein Verdienst und das des Buchhändlers Frommann<sup>3</sup>), der selbst in seiner Person den Zusammenhang mit einer großen Vergangenheit verkörpernd erfolgreich die Geschäfte des Vereins als Verleger besorgte und als Kassierer dessen Vermögen verwaltete und dem Verein oft mit Vorschüssen unter die Arme griff. Nach Seebecks Austritt aus dem Vorstand ging das Präsidium, nachdem der 2. Vorsitzende Michelsen der auch die Herausgabe der Vereinszeitschrift

90

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 77 f.

<sup>2)</sup> In der Vorstandssitzung v. 30. Okt. 1862 teilte der Vorsitzende Michelsen mit, daß die finanziellen Verhältnisse des Vereins nie so günstig beschaffen gewesen als in den Jahren 1861 und 1862, indem 1861 der Kassebestand 761 Thaler betragen habe und nach Abzug der erwachsenen Kosten in das Jahr 1862 ein Baarvorrat von 427 Thalern mit den eingegangenen Beiträgen herüber genommen worden sei, so daß nach Abzug der neu entstandenen Kosten circa 300 Thaler Baarbestand bleiben werden (Protokolle).

<sup>3)</sup> Über ihn vergl. Erich Schmidt, Charakteristiken. 1. Reihe 2. A. Berlin. 1902, S. 316 f.

besorgte, dasselbe 11/2 Jahr geführt hatte, auf diesen über (30. Okt. 1862); zum 2. Vorsitzenden wurde später Frommann gewählt (10. Okt. 1863). Schon Ende 1863 schied Michelsen, der zum 1. Vorstand des Germanischen Museums in Nürnberg ernannt worden war, aus dieser Stellung. Mit ihm ist so ziemlich die erste arbeitsfrische und ertragsreiche Epoche der Geschichte unseres Vereins zu Ende.

Als (am 20. Juni) 1864 Klopfleisch die Öffnung eines Grabhügels bei Nerkewitz auf Kosten des Vereins beantragte, erklärte Frommann dies für unbedenklich, "da der Verein jetzt Geld hat und sonst wenig Thätigkeit entwickelt", eine höchst charakteristische Außerung. Jetzt war der Kreis jener emsigen Arbeitsgenossen mit Lilienkron und B. Stark, der nach Heidelberg übergesiedelt war, - auch der verdienstvolle Wegele war schon 1857 einem Rufe nach Würzburg gefolgt, - die sich mit Begeisterung der Erforschung der Thüringischen Geschichte geweiht, in alle Winde zerstreut. Die Arbeit ruhte doch fast ausschließlich auf den Schultern der Jenenser im Ausschusse, der, wie Seebeck berechnet, "in seiner Arbeit eigentlich nur vom Hofrat Preller in Weimar und vom Hofrat Funkhänel und vom Prof. Rein in Eisenach sich einer mitfördernden Hülfe erfreute", Adolf Schmidts wissenschaftliches Interesse, der dem Ausschusse mit Klopfleisch 1861 beigetreten war, lag auf einem andern Felde. 1865 wurde kein Jahresbeitrag erhoben, da kein Heft der Zeitschrift ausgegeben worden, (17. Okt. 1864) eine Redaktionskommission gewählt worden 1867 (18. Januar) lief bei Prof. Hermann eine Anregung des Archivrats Dr. Burkhardt ein zur Herausgabe bezw. Fortsetzung des Codex Thuringiae diplomaticus. einer Konferenz (20. Febr. 1867) wurde der Plan zwischen beiden dahin vereinbart, daß der Codex Thuringiae dipl. in 4 Hauptabteilungen erscheinen solle:

- 1) Urkunden des landgräflichen Hauses und des Landes,
- 2) Urkunden der geistlichen Stiftungen,

- 3) Urkunden der Städte und Ortschaften,
- 4) Urkunden thüringischer Familien (Grafen von Orlamünde, von Tautenburg etc.) bezw. Urkunden vermischten Inhalts.

Der Verein für Thüringische Geschichte sollte das Werk in seinem Namen herausgeben und das Verlagsrecht erhalten. Die Edition der Urkunden sollte Dr. Burkhardt in Verbindung mit den Beamten des Weimarischen Archivs übernehmen, doch wurde die Beteiligung bei der Herausgabe auch anderen, insbesondere Mitgliedern des Vereins freigestellt. Man glaubte aber seitens des Vorstandes auf denselben nicht eingehen zu können, hauptsächlich weil dermalen nicht zu hoffen sei, daß die Herzoglich sächsischen Regierungen eine Geldbewilligung für diesen Zweck gewähren würden, aber auch weil Kollisionen zwischen dem Verein und der Archivverwaltung bei den modifizierten B'schen Plänen unausbleiblich wären. Das ist die letzte urkundliche Spur der Thätigkeit des Vereins vor seiner Neubildung, die ich in den Akten fand.

Langsam war in den letzten Jahren der einst rührige Verein dahingesiecht, und mit dem Tode Prof. Hermanns verfiel er in einen etwa neunjährigen sanften Schlummer.

Die Verwirklichung eines lange vergeblich ersehnten Zieles, die Wiederaufrichtung von Kaiser und Reich hat wieder eine Periode politisch mächtig bewegten Lebens abgeschlossen. Und wiederum empfing die Geschichtsschreibung durch tiefeingreifende politische Ereignisse neue Impulse. Das Interesse für die Geschichte der engeren und weiteren Heimat wuchs. Diese Strömung führte auch zur Wiedergeburt unseres Vereins noch im Decennium des großen Kriegs.

Am 12. Nov. 1876 versammelten sich auf Einladung des einzigen noch übrigen Mitgliedes des alten Vorstandes, des alten Frommanns, einige alte Mitglieder des Vereins.

denen sich einige neue beigesellten 1). Man schritt zur Bildung des Vorstandes, wählte den Juristen OAGRat Prof. Muther zum 1. Vorsitzenden, Gymnasialdirektor Dr. Richter zum stellv. Vorsitzenden, Prof. Klopfleisch zum Schriftführer, später zum Konservator, und Dr. Karl Schulz, den jetzigen Bibliothekar des Reichsgerichts, dann zum Schriftführer: am 6. Juni 1877 wurde Buchhändler Eduard Frommann, der auch an Stelle seines Vaters den Verlag der Zeitschrift des Vereins übernommen hatte, zum Kassierer gewählt. In der Vorstandssitzung vom 5. Februar 1877 wurden in den Ausschuß gewählt die Professoren Georg Meyer, der bis zu seinem Weggang von Jena mit kurzer Unterbrechung mit der ihm eigenen Pflichttreue lebhaften und erfolgreichen Anteil an der Leitung der Vereinsgeschäfte nahm, dann der Germanist Sievers, der Theologe Lipsius und Oberbibliothekar Klette. Am 7. November 1877 traten noch hinzu Dr. Ulrich Stechele und der Historiker Prof. Dietrich Schäfer, der nach Klettes Abgang ihn als Vereinsbibliothekar ersetzte.

Vereins zeitlich zusammentrifft mit der Gründung des hiesigen Gymnasiums, und ich vermute, daß die Persönlichkeit des neuen Direktors, dem auch gleich die Redaktion unserer Vereinszeitschrift übertragen wurde, die er bis zum Jahre 1885 geführt hat, auch bei der Renaissance des Vereins ihre Hand erfolgreich im Spiele gehabt hat. Treu hat Gustav Richter unserer Sache gedient bis zum heutigen Tage. Nach Lipsius' Tode übernahm er das Präsidium, in dessen Führung er mit der Würde der Repräsentation feines Verständnis für die Aufgaben unserer Landesgeschichtsforschung verbunden hat. Für die Interessen des

<sup>1)</sup> Vergl. R. A. Lipsius, Bericht über die Thätigkeit des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde seit seiner Neubegründung am 12. November 1876 bis zur Generalversammlung in Gotha am 12. Oktober 1881. Zeitschrift des Vereins für Thüring. Gesch. u. Alt. Neue Folge, Bd. 2, S. 467 ff.

Vereins ist er stets mit Wärme und Entschiedenheit einge-Der Verein dankt ihm besonders auch einige feinsinnige Denkmäler der Pietät, die er in der Zeitschrift verstorbenen Vorstandsmitgliedern gesetzt hat, ich erinnere an die schönen, von warmer Sympathie durchhauchten Lebensbilder seiner Vorgänger im Vereinspräsidium, Seebecks 1) und Lipsius' 2), an die ehrende Charakteristik Michelsens 3), Eduard Frommanns und Martins. So war es uns allen höchst schmerzlich, als Richter im September vorigen Jahres wegen seines leidenden Gesundheitszustandes seine Stelle als 1. Vorsitzender niederlegte und auch, als wir auf meinen Antrag dies Präsidium den Winter hindurch unbesetzt ließen, nicht zur Weiterführung zu bewegen war. schmerzlich ist es mir, ihn nicht heute statt meiner an dieser Stelle zu sehen, denn er war der berufene Chronist des Vereins, dessen ältere Geschichte er in den erwähnten Charakteristiken so anziehend dargestellt, dessen jüngere Geschichte er an leitender Stelle mitgemacht hat.

Ihm bei der heutigen Feier den innigsten Dank des Vorstandes für sein Wirken auszusprechen, ist mir ein Herzensbedürfnis. Ich verbinde damit den Wunsch, daß ihm noch eine recht lange Thätigkeit als Mitglied unseres Ausschusses beschieden bleibe.

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. XVII, Anmerk. 1.

<sup>2)</sup> G. Richter, Lipsius' Lebensbild. Außer dieser Gedächtnisrede Richters wurde bei der vom Verein für Thüringische Geschichte
zu Ehren seines Vorsitzenden am 5. Februar 1893 in der Rose zu
Jena veranstalteten Gedächtnisfeier von des Verstorbenen Fakultätsgenossen Prof. Dr. Nippold Lipsius' historische Methode in einer
warmen Gedächtnisrede gewürdigt. Beide Reden sind abgedruckt in
der Zeitschrift des Vereins für Thüring. Gesch. u. Alt. Neue Folge
Bd. 9, S. 3 f.

<sup>3)</sup> G. Richter, A. L. J. Michelsen und seine Bedeutung für die thüringische Geschichtsforschung. Zeitschrift des Vereins für Thüring. Gesch. u. Alt. Neue Folge Bd. 2 S. 441 f.

Der Verein nahm wie in alten Zeiten seine Abendzusammenkünfte<sup>1</sup>) mit Vorträgen wieder auf<sup>2</sup>).

Durch den plötzlichen Tod Muthers (25. November 1878) war der neu aufstrebende Verein seines Leiters beraubt. Auf Richters Vorschlag wurde Kirchenrat Lipsius zum 1. Vorsitzenden gewählt, der bis zu seinem Tode (19. August 1892) das Steuer des Vereins mit sicherer Hand führte. Mit Wehmut gedenken wir, denen es noch vergönnt war, mit ihm im Verein zu arbeiten, des vortrefflichen Mannes, dessen hervorragende Geschäftsgewandtheit, dessen zielbewußte Energie und dessen wissenschaftliches Ansehen dem Verein, für den er unermüdlich wirkte, in hohem Maße zu statten kam. Ein halbes Jahr vorher schon war dem Vorstande ein durch seltene Pflichttreue ausgezeichnetes Mitglied durch den Tod entrissen worden: Am 27. Januar 1892 starb der Universitätsbibliothekar Dr. Martin, der die Bibliothek des Vereins lange Zeit verwaltet und seit 1885 die Zeitschrift redigiert hatte. Das von ihm herausgegebene Urkundenbuch der Stadt Jena und ihrer geistlichen Anstalten ist ein sprechender Beweis für seine Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis.

Die Verwaltung der Bibliothek übernahm nach Martins Hinscheiden der Direktor der hießigen Universitätsbibliothek Dr. Müller, die Redaktion der Zeitschrift aber Dr. O. Dobenecker.

Dem Vorsitzenden hatte seit 1885 Freiherr von Thüna als Schriftführer zur Seite gestanden, dem durch planvolle Ordnung

<sup>1)</sup> Am 11. Dezember 1877 fand die erste Vereinszusammenkunft statt, bei der Dr. Stechele einen Vortrag über die Herstellung eines thüringischen Urkundenbuchs hielt.

<sup>2)</sup> Am 31. März 1878 hielt Dr. Schulz in einer solchen Zusammenkunft einen Vortrag über die Thüringische Landesordnung Herzog Wilhelms des Tapferen von 1446. Auf Antrag des Geh. Rat Hase war am 28. Februar 1879 im Interesse eines festen Zusammenschlusses der Mitglieder die Abhaltung von Monatsversammlungen beschlossen worden.

unserer Akten und durch seine historischen Interessen der dauernde Dank aller gesichert ist, die an der Verwaltung unseres Vereins beteiligt waren und sein werden. Leider verlegte er bald seinen Wohnsitz nach Weimar, und ich folgte ihm am 17. Januar 1887 im Schriftführeramt, das ich 1896 auf Prof. Keutgen übertragen konnte. An Richters Stelle übernahm Geh. Hofrat O. Lorenz die Funktionen des 2. Vorsitzenden, legte dieser aber zu unseren großen Bedauern schon 1895 nieder. Ihn ersetzte Staatsrat Prof. A. Brückner, der frühere Dorpater Historiker. Die Erinnerung an den liebenswürdigen Kollegen und seine stete Bereitwilligkeit zur Übernahme von Vorträgen wird uns unvergeßlich sein.

Hatte der Verein in seinen Anfängen auch schon in der Herausgabe von Urkundenbüchern ein Hauptziel seiner Bestrebungen erkannt, so war doch, wie oben gezeigt wurde, der Codex Thuringiae diplomaticus über das von Michelsen 1854 herausgegebene 1. Heft nicht hinausgekommen. Privater Initiative entsprang Reins Thuringia sacra, die nach Reins Tode keine Fortsetzung fand.

Der Verein hatte gleieh nach seiner Neubildung die Herausgabe eines thüringischen Urkundenbuchs ins Auge gefaßt, um die Forschung auf dem Gebiete Thüringer Landesgeschichte auf eine feste Grundlage zu stellen.

Dr. Stechele 1) wurde mit der Bearbeitung des Planes beauftragt, der von Prof. Schäfer revidiert und vom Vorstand veröffentlicht wurde. "Kein Territorium in Deutschland", so heißt es in dem Prospekt, "hat einen größeren Urkundenschatz als Thüringen, wo einst 150 Klöster waren, die städtischen Gemeinwesen sich so reichlich entwickelten, mächtige Dynastengeschlechter blühten, frühzeitig eigentümliche ständische Vertretungen sich ausbildeten und ein großer Teil des norddeutschen Adels seine Wiege hatte."

<sup>1)</sup> Der Vorstand des Vereins ersuchte (18. Juli 1878) die Behörden und Archivvorstände, den mit den Vorarbeiten betrauten Dr. Stechele zu unterstützen.

Man plante, die Urkunden der Dynastengeschlechte, der Städte, der Stifte und Klöster und des Adels herauszugeben. Als 1. Band wurde ein Urkundenbuch der Stadt Jena und ihrer geistlichen Anstalten ins Auge gefaßt. Dieses, von 1182 bis 1485 reichend, wurde von Dr. Martin, Universitätsbibliothekssekretär in Jena, 1888 veröffentlicht. Nach dem Tode des pflichteifrigen Mannes erwarb der Verein einige Vorarbeiten für den 2. Band aus dessen Nachlaß. Es gelang uns, in Dr. Ernst Devrient eine tüchtige junge Kraft zu gewinnen, der wir die Bearbeitung des 2. Bandes anvertrauen konnten. Noch im Laufe dieses Jahres wird das Werk unseren Freunden zugehen.

Als 2. Urkundenwerk war das von Arnstadt ins Auge gefaßt, dessen Herausgabe der verdienstvolle Vorstand des Ernestinischen Archivs in Weimar, Geh. Hofrat Burkhardt übernahm, nachdem Dr. Balzer von dem ihm gewordenen Auftrag auf seinen Wunsch entbunden worden war. Wir haben die große Freude, aus den Händen des Geh. Hofrat Burkhardt, unseres Kollegen im Ausschusse, des in unermüdlicher Schaffensfreudigkeit Wirkenden, vor einigen Wochen den jüngsten Sprossen unserer archivalischen Publikationen, den 1. Band der Ernestinischen Landtagsakten zu empfangen.

Auf das Arnstädter Urkundenbuch folgte 1885 der 1. Teil der Urkunden der Vögte von Weida, Gera und Plauen nebst ihrer Hausklöster (40 Bogen), dessen 2. Teil 1892 folgen konnte (46 Bogen), ein Werk, das in dem heutigen Schleizer Archivrat Dr. Berthold Schmidt, einem Schüler von Prof. Schäfer, einen auf der Höhe seiner Aufgaben stehenden Herausgeber fand.

An die Verwirklichung des Planes des Urkundenwerks konnte die Vereinsleitung aber erst schreiten, nachdem die Mittel für die Durchführung gesichert waren, denn erfahrungsgemäß konnte man bei solchen Publikationen auf einen starken Absatz nicht rechnen. Die Mitgliederbeiträge reichten aber wie heute kaum zur Deckung der Kosten

der Vereinszeitschrift, ein Honorar konnte den Mitarbeitern an dieser nicht gegeben werden.

Der Vorstand legte in einer Eingabe an die Regierungen der thüringischen Staaten diese Verhältnisse dar und erbat eine fortdauernde jährliche Unterstützung von denselben, durch deren Gewährung die Durchführung des Urkundenwerks bedingt sei.

Es war ein glücklicher Umstand, daß damals die Leitung des weimarischen Kultusdepartements sich in den Händen Stichlings befand, des Enkels Herders, der, von einer hohen Auffassung von den Aufgaben des Staates beseelt, als sachkundiger Historiker — verdanken wir ihm doch eine wertvolle Monographie über die Mutter der Ernestiner 1) — dem Plane volles Verständnis entgegenbrachte.

Umgehend gab er seiner Bereitwilligkeit zur thunlichsten Förderung des Unternehmens Ausdruck. Nähere Aufschlüsse über die erforderlichen Kosten und über die Urkundenbücher, die den beiden geplanten folgen sollten, wurden vom Vorstand eingefordert, da es für die einzelnen Regierungen von Wert war, zu erfahren, ob und in welchem Umfange Urkunden aus ihrem Staatsgebiet ediert werden sollten. Bei den Verhandlungen der weimarischen Regierung mit den übrigen thüringischen waren mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, sie zogen sich bis gegen die Mitte des Jahres 1880 hin. Auf der 2. Generalversammlung zu Arnstadt (13. Juni 1880) konnte die Gewährung einer Unterstützung von 2550 M. vorläufig auf 3 Jahre seitens der Regierungen von Weimar, Coburg-Gotha, der beiden Schwarzburg und der beiden Reuß verkündet werden. Weimar zahlte 1000 M., obwohl der Vorstand nur um einen Zuschuß von 750 M. gebeten hatte. Aber trotz dieser so überaus dankenswerten Zuschüsse konnte der Verein nicht ohne Sorge in die Zukunft schauen. "Ein

<sup>1)</sup> G. Th. Stichling, Die Mutter der Ernestiner. Ein Lebensbild von der Grenzscheide des 16. und 17. Jahrhunderts, Weimar 1860.

Jahresbeitrag von 2550 M.", so heißt es in dem vom Vorsitzenden 1883 erstatteten Berichte 1)," reicht gerade aus, um einen mäßigen Band von 30—40 Bogen zu drucken und bescheiden zu honorieren. In diesem Betrage sind aber die Auslagen für die Vorarbeiten, Diäten und Reisevergütungen an die Bearbeiter noch nicht mitbegriffen". Später kamen noch Meiningen und Altenburg hinzu, und die Jahressubvention stieg damit auf 3800 M.

Wir sind von herzlichem Danke gegen die Regierungen und Landtage der thüringischen Staaten erfüllt, die uns andauernd in die Lage versetzten, die urkundlichen Grundlagen für die Geschichte der Thüringer Lande zu veröffentlichen.

Da die größeren Mittel nicht in jedem Jahre aufgebraucht wurden, denn nicht in jedem Jahr konnte ein Band druckfertig gestellt werden, während wieder in anderen Jahren eine größere Zahl von Werken zur Veröffentlichung bereit lagen, war eine gute Disposition über die Finanzkräfte Vorbedingung günstigen Gedeihens des Vereins. Daß diese Vorbedingung erfüllt wurde, dankt der Verein unserem Kassenführer Herrn Dr. Gustav Fischer, der nach Eduard Frommanns Tode († 9. Mai 1881) in den Vorstand eintrat und den Verlag der Veröffentlichungen des Vereins über-Alle Kollegen im Vorstand wissen, welche wertvolle nahm. unentbehrliche Förderung uns in der 21-jährigen Mitarbeit Dr. Fischers zu teil geworden ist. Der praktische Blick des Leiters eines wissenschaftlichen Verlags von europäischem Ansehen geht bei ihm Hand in Hand mit einem feinen Takte in der Beurteilung unserer wissenschaftlicher Aufgaben, der unseren Unternehmungen in so reichem Maße zu statten kommt.

Eine voraussehende, weitblickende Finanzgebahrung war aber auch besonders geboten, als auf Antrag von Prof.

eitschrift des Vereins, Neue Folge Bd. 3, S. 563.

Dr. Schäfer 1882 die Herstellung eines thüringischen Urkundenrepertoriums beschlossen wurde. In Dietrich Schäfer, unserem einzigen noch lebenden Ehrenmitgliede, der es bedauert, heute nicht unter uns weilen zu können, da er gestern ein Referat in der badischen ersten Kammer erstatten mußte, hatte der Verein einen Leiter seiner wissenschaftlichen Unternehmungen von ganz hervorragender Tüchtigkeit und Energie gewonnen. Er hat seine organisatorische Kraft dann als Tübinger Professor bei der Einrichtung der würtembergischen Kommission für Landesgeschichte, deren Geschäfte er führte, glänzend bewährt und ist jetzt als Heidelberger Historiker ein angesehenes Mitglied der badischen historischen Kommission.

Die Schwierigkeiten, die sich bei den Vorarbeiten zu den geplanten Urkundenbüchern ergeben hatten, waren sehr große, indem es unmöglich war, bei der "überaus großen Mannigfaltigkeit, Zersplitterung und Verzettelung der historischen Litteratur und der archivalischen Fundstellen, wie sie sich gerade in Thüringen im Zusammenhange mit der territorialen Vielgestaltigkeit herausgebildet hat, die Vollständigkeit beim Sammeln des Materials auch nur einigermaßen zu sichern und die Tragweite eines beginnenden Unternehmens wenigstens annähernd sicher zu überblicken" 1).

Nachdem ein Arbeitsplan von Prof. Schäfer und Dobenecker aufgestellt war, der selbstverständlich im Laufe der Jahre einige Abänderungen erfahren hatte, konnte dieser mit der Repertorisierung Michaelis 1883 beginnen. Alle zur Geschichte Thüringens gedruckten Briefe und Urkunden sollten in Regestenform geboten werden. Von dem Plan, das Werk bis 1648 fortzusetzen, ist man bald abgekommen, da seine Verwirklichung mehrere Decennien angestrengter Arbeit erfordert haben würde, und man setzte zunächst das Jahr 1350 als Zeitgrenze fest.

<sup>1)</sup> V. Schäfer in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, N. F. Jahrg. 1896/7, S. 349 f.

Das Regestenwerk rückte in den Mittelpunkt aller Vereinsunternehmungen. Es war eine gewaltige Arbeit, die da zu leisten war. Mit einer unermüdlichen Gewissenhaftigkeit, mit echt deutschem Gelehrtenfleiße hat sich Dobenecker in seine Aufgabe vertieft. Als die Früchte dieser selbstlosen Hingabe zu Tage traten, da war auch die Anerkennung der Kritik eine einmütige.

1896 konnte der 1. Halbband der Regesten 1) erscheinen. Bis dahin waren über 22 000 Regesten hergestellt worden. und zwar, um den Bedürfnissen der Lokalforschung besonders zu dienen, in möglichst sorgfältiger und eindringender Behandlung des Stoffes. In dieser Beziehung heißt es in einer Besprechung in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 2), ist "das denkbar Tüchtigste und Vollkommenste geleistet worden". Auch auf den Inhalt geht Dobenecker ein, erklärt ihn, weist die handschriftlichen Quellen nach, ordnet die Drucke nach ihrem Werte, weist die Litteratur über die einzelnen Fragen nach und setzt so den Benutzer in den Stand, das wissenschaftlich Feststehende von dem Zweifelhaften klar zu unterscheiden. Damit ist ja die eigentliche Aufgabe eines Regestenwerks überschritten, aber das Verfahren ist gerade in Rücksicht auf die Thüringer Verhältnisse von allergrößtem Wert 3). Der 2. Band, die Periode von 1152-1227 umfassend, erschien 1900. Für beide Bände hat Dobenecker sehr ausführliche die Benutzbarkeit wesentlich erhöhende Namensregister von 87 bezw. 102 Seiten bearbeitet. Und ich darf hier die Worte widerholen, mit denen ein kompetenter Beurteiler nach Erscheinen des 1. Bandes seine Kritik schloß: "bis auf die gediegene Ausstattung ein standard work

<sup>1)</sup> Regesta diplomatica nec non epistolaria historiae Thuringiae, Band 1. ca. 500 — 1152. Namens des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde bearbeitet und herausgegeben von Otto Dobenecker, Jena, Gustav Fischer, 1896.

<sup>2)</sup> Vergl. Schäfer, a. a. O.

<sup>3)</sup> Schäfer, a. a. O. S. 351.

ersten Ranges. Man kann dem thüringischen Geschichtsverein von ganzem Herzen Glück wünschen zu dieser Publikation, die ihn in die vorderste Reihe unserer trefflichsten deutschen Lokalvereine stellt" 1). Diesem Urteil Schäfers tritt ein Urteil des Marburger Historikers Wenck zur Seite, der sagt 2): "Während Thüringen bisher in der Bereitlegung seiner urkundlichen Materialien hinter anderen deutschen Landschaften weit zurückstand, wird es nun durch diese Arbeit treuesten Fleißes, umfassender Gelehrsamkeit und scharfsinniger Einzelforschung mit einem kräftigen Rucke in die erste Reihe gehoben."

Ich spreche unserem verehrten Kollegen Dobenecker im Namen des Vorstandes den allerherzlichsten Dank aus für diese monumentale Musterleistung, durch die er nicht nur sich, sondern auch unserem Verein den wissenschaftlichen Lorbeer errungen, durch die er nicht nur der Erforschung der thüringischen, sondern auch der der deutschen Reichsgeschichte des Mittelalters eine reichhaltige Fundgrube er-Während bisher Dobenecker von einem schlossen hat. Teil seiner amtlichen Verpflichtungen - er gehört seit etwa 16 Jahren dem Lehrkörper unseres Gymnasiums an - befreit war und unser Verein die Kosten einer Stellvertretung trug, hat das Ministerium namentlich in Hinblick auf den Mangel genügender zur Vertretung geeigneter Lehrkräfte diese Befreiung nicht weiter genehmigt. Da nun die Fortsetzung des Regestenwerks, die eigentlich eine volle Arbeitskraft erfordert, notwendig ins Stocken geraten muß, wenn für Dobenecker nicht die Möglichkeit einer Minderung seiner amtlichen Wirksamkeit ermöglicht wird, wurde der Vorstand wiederholt in diesem Sinne bei S. Exc. dem Herrn Staatsminister Rothe vorstellig, der eine wohlwollende Berücksichtigung unserer Bitte in Aussicht stellte.

<sup>1)</sup> Schäfer, a. a. O. S. 352.

<sup>2)</sup> Zeitschr. des Vereins für Thüring. Gesch., N. F. Bd. 10, S. 337.

Die glückliche Lösung dieser Frage ist eine Vorbedingung der gedeihlichen Durchführung unseres Arbeitsprogramms, die man in wissenschaftlichen Kreisen mit Entschiedenheit erwartet.

Dann können wir wohl auch hoffen, daß Dobenecker, der beste Kenner unserer Landesgeschichte, eine Darstellung der Geschichte Thüringens, nach der sich alle Kreise sehnen, schenken wird, wie sie z. B. Württemberg und Bayern in den Werken von Stählin und Riezler schon besitzen.

In einer anderen Beziehung, als unser Bibliothekar, hat sich Schäfer große Verdienste um unseren Verein erworben. Mit großer Mühe ordnete er die Bibliothek und leitete eine Vereinbarung mit der Verwaltung der Universitätsbibliothek in die Wege, nach welcher sich der Verein verpflichtete, die Bibliothek samt allen in Zukunft durch Tauschverkehr zu erwerbenden Schriften an die Universitätsbibliothek abzutreten. Die Verwaltung derselben übernahm dagegen die Verpflichtung, die Bücher zu ordnen, zu katalogisieren und dadurch der wissenschaftlichen Benutzung zugänglich zu machen. Der Aufgabe, den unterbrochenen Schriftenaustausch mit auswärtigen Vereinen wieder aufzunehmen und zu erweitern, unterzog er sich mit großem Erfolge, und auch sein Nachfolger als Vereinsbibliothekar, Herr Direktor Dr. K. K. Müller, wandelt in seinen Bahnen.

So steht unser Verein gegenwärtig mit 238 Vereinen und gelehrten Instituten im Austauschverkehr, der unserer Universitätsbibliothek mehrere Tausende, zum Teil sehr wertvolle Schriften zuführt und der Benutzung der Forscher auf den verschiedensten Wissenschaftsgebieten erschließt.

Die Sammlung und Erhaltung der vaterländischen Monumente und Altertümern aller Art nahm der Verein gleich bei seiner Gründung in sein Programm auf. 1853 wurde dem Professor Rein in Eisenach die Obsorge für die kunstgeschichtlichen Denkmäler im Namen des Vereins für den Bezirk Eisenach übertragen.

Nach der Neubelebung des Vereins wurde eine Reper-

torisierung aller thüringischen Kunstdenkmäler ins Auge gefaßt. Unser Vorstand wurde von den Regierungen mit der Ausarbeitung eines Planes betraut und eignete sich das in seinem Auftrage von Professer Klopfleisch verfaßte Gutachten an. Die Regierungen setzten eine besondere Kommission für diese Aufgabe ein. Prof. Klopfleisch widmete sich diesen Vorarbeiten für die Herausgabe der Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, die dann durch Lehfeldt in raschem Tempo ausgeführt wurde und jetzt nach Lehfeldts Tode von Prof. Voß zu Ende gebracht werden soll.

Eine Erweiterung seines Arbeitsgebiets strebte der Verein an durch eine nähere Verbindung mit den in Thüringen zerstreuten Lokalgeschichtsvereinen. Auf der Generalversammlung zu Pößneck (30. September 1894) hatte schon der Vorsitzende Richter in Übereinstimmung mit einer früher von Prof. Lorenz gegebenen Anregung darauf hingewiesen, daß der Verein jetzt mehr Publikationen zur neueren Geschichte in Angriff zu nehmen habe, und daß es gelte, "die Entwicklung der sozialen und gewerblichen Gliederung in Zünften und Gilden, der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, den Niederschlag des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in den Stadtrechten, Grundbüchern, Flurkarten und dergl. zu verfolgen"1). Dieses Ziel konnte nur erreicht werden, wenn es gelang, alle historisch interessierten Kreise in Thüringen zu veranlassen mit Hand anzulegen. Er erklärte eine "planmäßige Beeinflussung und Leitung der ortsgeschichtlichen Forschungen" für eine Aufgabe der größeren provinziellen Vereine. Und mit Recht! Hatten sich doch in anderen Staaten und Provinzen, ich erinnere an die badische Historische Kommission, an die der Provinz Sachsen, an die des Königreichs Württemberg, auch historische Kommissionen gebildet, die eine sehr erfolgreiche Thätigkeit entfalteten.

<sup>1)</sup> Zeitschr., Bd. 10, S. 612.

Wir schritten nun also auch zur Gründung einer thüringischen Historischen Kommission, indem Prof. Kauffmann, Bibliothekar Steinhausen, Oberlandesgerichtsrat Unger mit Dobenecker und mir, dem der Vorsitz übertragen wurde, beauftragt wurden den Verein in dieser Kommission zu vertreten und Statut und Arbeitsprogramm auszuarbeiten. Wir hatten die Freude, daß sich die Geschichtsvereine in Arnstadt, Eisenberg, Gotha, Greiz, Hildburghausen, Hohenleuben, Kahla, Meiningen, Roda, Schleiz, Schmalkalden, Sondershausen uns anschlossen — nur der Altenburger Verein hielt sich ferne.

Nach mehrfach wiederholten Beratungen fand am 7. März 1896 hier die konstituierende Versammlung statt. Die Kommission besteht aus 4 Vertretern des Vereins für Thüringische Geschichte und je einem Vertreter der dem Verbande angehörigen Vereine. Die Hauptarbeitslast ruhte auf den Schultern des Schriftführers Dobenecker, nach dessen vor einigen Monaten erfolgtem Rücktritte Prof. Mentz seine Geschäfte übernahm, während Prof. Michels für Steinhausen eintrat. Die Leitung der Veröffentlichungen zur neueren Geschichte hat Dr. Stephan Stoy übernommen.

Zur Förderung der von der Kommission geplanten Inventarisierung der Archive der Gemeinden, Stiftungen, Korporationen und Privaten wurde Thüringen in 20 Bezirke eingeteilt und jeder einem neuen Mitglied der Kommission als Hauptpfleger unterstellt. Für jeden Amtsgerichtsbezirk sollte ein Vertrauensmann (Pfleger) ernannt werden. Diesen wurde von der Kommission eine eingehendere Anweisung für Durchforschung, Ordnung und Verzeichnung der Archivalien zugestellt und Muster für die Inventarisierung kleiner Archive von den Kollegen Keutgen und Mentz ausgearbeitet. Mit einer Veröffentlichung der Archivalien des Kirchenarchivs in Jena und des "Museums" des Lithographen Hunger und der der Gemeinde Lobeda ist bereits in der Vereinszeitschrift begonnen worden. Andere Verzeichnisse liegen schon zur Veröffentlichung bereit.

## XXXIV Die fünfzigjährige Wirksamkeit des Vereins.

Wir waren in der erfreulichen Lage, gerade im Jubiläumsjahre zwei Werke der Offentlichkeit zu übergeben, den 1. Band der Ernestinischen Landtagsakten, die Landtage von 1487-1532 umfassend. Auf Grund einer Vereinbarung mit der Königl. Sächsischen Historischen Kommission zu Leipzig hat diese die Bearbeitung der Landtagsakten vor der Teilung 1485/1486 übernommen. Die rasche Herstellung dieser Edition verdanken wir unserem schaffensfrohen, rüstigen, sich uns nie zu ernster Mitarbeit versagenden Geh. Hofrat Burkhardt. Diese wertvolle Quellenedition ist aber nicht nur für die Geschichtsforscher, sondern für jeden Fround unserer Landesgeschichte wertvoll, denn auf Grund eine Vereinbarung mit der Kommission giebt Burkhardt in einer ausführlichen Einleitung Aufschluß über die Verhältnisse des Hofs, des Steuer- und Münzwesens, über Territorialgesetzgebung, Gewerbe und Handel.

Sodann konnten wir unseren Freunden den 1. Band der Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Thüringens darbieten, in dem Prof. Stieda in Leipzig die Anfänge der Porzellanfabrikation auf dem Thüringer Walde in ausführlicher, auch kulturhistorisch interessanter Darstellung schilderte. Nachdem Versuche zur Bildung einer selbständigen thüringischen Gruppe der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 1) nicht zum Ziele geführt hatten, wurde auf Antrag Richters von der Thüringischen Historischen Kommission die Sammlung von Materialien zur Schulgeschichte Thüringens übernommen. Der Vorsitzende der Thüringischen Historischen Kommission organisierte im Verein mit Prof. Rein eine besondere thüringische Gruppe aus tüchtigen und bewährten Schulmännern aller Teile Thüringens.

Ein erstes Heft der Mitteilungen der Ortsgruppe Thüringen ist bereits erschienen. Die Schriftleitung übernahm Prof. Mentz.

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, Berlin 1898, Bd. 8, S. 373 f.

Das Jubiläumsjahr wird aber noch weitere litterarische Gaben bringen, so das Urkundenbuch von Paulinzella. dessen 1. Heft 1889 erschienen ist. Der ganze Urkundentext, über 30 Bogen, ist schon im Druck fertiggestellt. Diese von Archivrat Anemüller in Rudolstadt begonnene Edition ist dann von seinem Sohne, dem Gymnasialoberlehrer Dr. Anemüller in Detmold, weitergeführt und zu Ende gebracht worden. Endlich hat auch Herr Dr. Devrient den 2. Band des Jenaer Urkundenbuchs so weit gefördert, daß derselbe, wie schon hervorgehoben wurde, in einigen Monaten wird ausgegeben werden können. Daneben haben Sie den reichhaltigen 20. Band unserer Zeitschrift vor einigen Wochen als eine nachträgliche Gabe für 1901 empfangen und eben konnten wir auch die Schar unserer neugewonnenen Mitglieder mit dem 1. Heft des 21. Bandes begrüßen, dessen anziehender Inhalt Ihnen gewiß einige genußreiche Stunden schaffen wird. Es ist eine reiche Ernte, die uns in diesem Jubeljahr beschieden Sie werden es deshalb mit Nachsicht beurteilen. wenn andere Gaben, die Ihnen zugedacht waren, wie das Stadtrecht von Eisenach von Prof. Kühn und das Stadtrecht von Saalfeld von Prof. Koch, erst im nächsten Jahre als vollausgereifte Früchte vom Baume unserer Thüringischen Historischen Kommission werden gepflückt werden.

Auch an der Herstellung einer archäologischen Karte für Thüringen hat sich unser Verein beteiligt.

Ich weiß Sie alle, meine hochverehrten Anwesenden, eins mit mir in dem Wunsche, daß auch in der Zukunft unserem Vereine eine reiche Wirksamkeit im Dienste der Thüringer Heimat und des deutschen Vaterlandes und damit auch im Dienste der Wissenschaft beschieden sei. Lassen Sie unsere Wünsche für die Zukunft unseres Vereins zusammenfassen in den Worten unseres Dichters:

"Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht!"

Tall Vi

## III.

## Herzog Ernst der Fromme.

Festvortrag, gehalten bei der Feier des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde in den akademischen Rosensälen zu Jena den 22. Juni 1902.

Von

## Dr. Stephan Stoy.

Ein Zufall ist es nicht, daß in demselben Jahre, in dem das "Germanische Museum" gegründet wurde, auch der "Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde" ins Leben trat. Die gleichen geistigen Kräfte und Impulse waren wirksam. Denn nicht nur in Zeiten der Erhebung und des Ruhmes, sondern auch in solchen der Erschlaffung und der getäuschten Hoffnungen versenkt sich die Volksseele in die früheren Zeiten seiner Geschichte, um seinen Werdegang zu verstehen und Trost und Hoffnung zu Uns Thüringern war leider das traurige Los beschieden, zu keiner einheitlichen staatlichen oder auch nur provinziellen Selbständigkeit und Eigenart zu gelangen. aber ein gemeinsames Stammesgefühl ist uns doch erhalten geblieben trotz aller fortgesetzten Teilungen und Zerreißungen, die immer wieder die hoffnungsvollen Keime wirklicher Staatengründung zerstörten. Es war daher erlaubt und geboten, bei dem fünzigjährigen Jubiläum unseres Vereins das Lebensbild eines Fürsten zu zeichnen, dessen 300-jähriger Geburtstag soeben unter Teilnahme S. Majestät des Kaisers gefeiert worden ist, eines Fürsten aus dem Hause der Ernestiner, der in seiner Zeit eine sehr bedeutende und eigentümliche Rolle gespielt hat.

Geboren als das 9. Kind unter 12 Geschwistern, verlor Herzog Ernst den Vater, den Herzog Johann von Weimar, bereits im 4. Lebensjahre. Die Mutter Dorothea Maria, der Stichling als der "Mutter der Ernestiner" ein schönes litterarisches Denkmal gesetzt hat, leitete von da an ausschließlich die Erziehung ihrer stolzen Knabenschar. Klug, tapfer, energisch, hellen Blickes für alles Gute, ist sie ihren Kindern der beste Segen geworden, die alte Weisheit bewährend, daß die bedeutenden Menschen am stärksten von der Mutter beeinflußt sind. Ihr ratend und helfend zur Seite steht ein charakterfester Gelehrter, der große Geschichtschreiber des Protestantismus, Hortleder. Unter solcher treuer Pflege wächst Ernst heran, zäh und energisch wie der echte Ernestiner, auch darin ein rechter Sproß dieses Geschlechts, daß er von früh an für alles Religiöse und Theologische lebhafteste Neigung und tiefes Verständnis zeigt.

Da tritt die große Krisis des deutschen Volkes ein, der dreißigjährige Krieg bricht aus. Getreu den großen Traditionen des Hauses ergreifen die Ernestiner mutig die Partei des Winterkönigs und halten trotz der Niederlage am Weißen Berge tapfer aus. Die Prinzen haben ihren Glauben mit ihrem Blute bezeugt. Als der Retter des Protestantismus, Gustav Adolf, naht, sind wieder die Ernestiner an seiner Seite zu finden. Auch Herzog Ernst ist jetzt als Kriegsmann thätig, begleitet den großen Schwedenkönig nach Süddeutschland, ist hervorragend beteiligt bei der Besiegung Tillys am Lech, streitet mit gegen Wallenstein bei Nürnberg und hilft seinem Bruder Bernhard den Sieg bei Lützen erringen.

So tapfer sich Herzog Ernst überall gezeigt, hier im Kriegshandwerk lag weder seine Neigung, noch seine Bedeutung. Dies zeigte sich, als 1633 sein Bruder Bernhard das Herzogtum Franken von der Krone Schweden zu Lehen erhielt und Ernst von diesem als Verwalter eingesetzt wurde. Denn wenn auch schon 1634 nach der Schlacht von Nördlingen das Herzogtum wieder aufgegeben werden

mußte, schon dieses eine Jahr hatte gezeigt, daß Ernst ein Verwaltungstalent ersten Ranges war. Und doppelt interessant ist dieser Versuch unseres Helden hier in Würzburg, weil hier ein lutherischer Fürst ein katholisches Fürstentum zu verwalten und zu reformieren unternahm.

Dem Evangelium sollte dauernd eine Stätte bereitet werden, gewiß, aber die Milde, mit der Ernst hier vorging, ist sehr bemerkenswert. Den Katholiken empfiehlt er den Besuch des protestantischen Gottesdienstes, er verbietet auch die öffentlichen Prozessionen, ruft aus Thüringen Lehrer herbei, die Domkirche wird den Lutherischen übergeben, aber ebenso ist er bedacht, die Besoldungen der katholischen Lehrer und Pfarrer zu verbessern, unterstützt er das Kollegium der Jesuiten. Die neuen Schulen, die er überall gründen will, sollen paritätische sein, die Lehrer nach dem Verhältnis der Religion der Schüler katholischer oder protestantischer Konfession sein, und das Lesebüchlein soll für beide Konfessionen passend sein.

Allein dabei bleibt er nicht stehen, er will auch die gesamte Methode des Unterrichts verbessern. Detaillierte Vorschläge werden vom Herzog Ernst aufgesetzt und der Jenenser Universität zur Begutachtung vorgelegt. Nur der plötzliche Umschlag der politischen Verhältnisse durch die Nördlinger Schlacht hindert die Ausführung dieser edlen Absichten. Ernst mußte Würzburg verlassen. Aber der zurückkehrende Fürstbischof mußte von seiner Verwaltung rühmen, daß Herzog Ernst "besser als er selbst, wenn er gegenwärtig sein können, hausgehalten" hätte.

So kehrt denn Herzog Ernst in seine Lande zurück, um sie in gemeinsamer Regierung mit seinen Brüdern Wilhelm und Albrecht zu verwalten. Dem von Kursachsen mit dem Kaiser abgeschlossenen Prager Frieden treten die Ernestiner bei, ein besseres Los dem Protestantismus zu erkämpfen den Schweden überlassend, und machen ihr Land dadurch erst recht zum Schauplatz wilder Kämpfe und Verwüstungen. Aber selbst in diesen schweren Zeiten läßt Herzog Ernst

nicht ab von seinem großen Ziele der Bildung und Besserung der Jugend. Er beruft den Evenius, der schon in Würzburg sein treuer Berater gewesen war, nach Weimar und wird nicht müde, mit ihm und den Jenenser Professoren bessere Methoden, für den Lateinunterricht zumal, zu erörtern. Sein großes Ziel ist, in Weimar ein auf solchen Grundlagen eingerichtetes Gymnasium zu errichten.

Da entschließen sich die Brüder nach Ernestinischem Brauche, ihre Länder zu teilen. Herzog Ernst bekommt den gothaischen Anteil. Am 24. Okt. 1640 zieht er in seine Hauptstadt Gotha ein.

Und nun beginnt jene großartige Reformthätigkeit Herzog Ernsts, durch die er den Namen des "Frommen" sich erworben, die ihn heraushebt selbst aus den anderen tüchtigen, von ähnlichen Gedanken geleiteten Regenten der damaligen Zeit. Ein wahrhaft heiliger Ernst liegt über allen seinen Maßnahmen; er fühlt sich seinem Gott verantwortlich für die Seele jedes seiner Unterthanen. eine Fürsorge, die keine Ruhe sich gönnt und das Leben des Menschen vom frühen Morgen bis zum späten Abend begleitet und reglementiert. Streng gegen sich selbst, verlangt er die gleiche Selbstzucht von jedem Unterthanen. Gottesfurcht soll in jedes Menschen Herzen wohnen. ist ein fest gefügter Bau, den er aufführt, jeder Stein ist dem anderen angepast und mit ihm verankert, es giebt keine Lücke, und die Idee, die ihn erfüllt, wird streng und konsequent bis zur letzten Schlußfolgerung durchgesetzt. Heiter und glanzvoll sieht der Bau nicht aus, er ist herb und streng, von puritanischer Nüchternheit, aber solid und rein, durchweht von edelstem Wohlwollen und pflichttreuer, gottgeweihter Arbeit.

Trostlos sind die Zustände des Landes. Pfarren und Schulen zerstört oder verwüst, Prediger und Lehrer verroht oder behindert in ihrer Wirksamkeit, das Volk in Not und Elend verwahrlost und entsittlicht. Mit fester Hand greift Herzog Ernst ein. Zuerst gilt es den wahren Zustand

des Landes zu erkennen. Durch Rundschreiben und Visitation verschafft er sich diese Kenntnis. Sein Lebensziel ist, die Jugend zu echter Gottesfurcht und treuer Arbeit zu erziehen, aber gewartet darf nicht werden, bis dieses so erzogene Geschlecht herangewachsen ist, auch die Erwachsenen müssen sogleich sittlich gebessert werden. So entsteht unter eifrigster Anteilnahme des Herzogs Ernst in vielfacher Anlehnung an die Ordnung des Johann Casimir von Coburg nach eingehendsten Beratungen im Konsistorium die berühmte Katechismus-Information. Nichts bezeichnet so klar seine Absichten, nichts läßt so deutlich seine ganze Art des Denkens, nichts so scharf seine Regierungsgrundsätze erkennen wie diese Katechismus-Information. Ernst fühlt auch selber mit Stolz, daß diese sein eigenstes Werk ist, er tritt daher überall dafür ein und sucht ihre Nachahmung zu erreichen. empfiehlt sie Kursachsen oder Braunschweig, aber auch den nordischen protestantischen Königreichen und wird nicht müde, ihren Segen zu preisen.

Durch Lehrbücher und methodische Anleitungen, die auf des Herzogs Befehl ausgearbeitet und immer wieder neu aufgelegt und verbessert wurden, sollten die Informatoren in den Stand gesetzt werden, ihre Aufgabe nach den Absichten des Herzogs zu erfüllen. Da waren "Seelenregister" anzufertigen über sämtliche Pfarrkinder mit Angabe über ihren christlichen Lebenswandel und Teilnahme am heiligen Abendmahl. Alle wurden in Klassen eingeteilt, je nach ihrer geistigen Fähigkeit, den Katechismus zu verstehen. So oft eine Klasse an die Reihe kam, hatte jeder derselben pünktlich zu erscheinen. Jede Versäumnis wird bemerkt. Bis in Außerlichkeiten der Stellung, der Aussprache etc. wird vorgeschrieben, was zu thun ist. nach den Fortschritten kann ein jeder von der niederen Klasse zur höheren aufrücken. Wer alles gelernt, wird entlassen, muß aber durch stets wiederholte Examina nachweisen, daß er seinen Katechismus nicht verlernt hat. Auch Hausarbeiten werden den einzelnen gegeben. Und

das Alles galt für die Erwachsenen! Mindestens 20 solcher Stunden mußte jede Klasse haben, und nur während der Erntezeit durften sie ausgesetzt werden.

An seinem Hofe gilt die gleiche Ordnung. Er sorgt auch, daß seine Hofbedienten und Schloßsoldaten solche Katechismusstunden haben. In jedem Hause soll nach der Abendmahlzeit ein Hauptstück des Katechismus wechselsweise recitiert werden; Predigt und Katechismus sollen das Tischgespräch sein.

Es leuchtet ein, daß nur strenge Oberaufsicht und nie ruhende Mahnung und eignes Beispiel im stande waren, alle diese Gebote durchzuführen. Rügegerichte und andere Einrichtungen traten ergänzend zur Seite, und so geschah es, daß trotz Klagen über Versäumnisse und Lässigkeit das Informationswerk sich fest einbürgerte und segensreich wirkte. Boehne, der diese Bestrebungen Ernsts des Frommen mit großer Sachkunde und liebevollem Verständnis uns erschlossen, hat gewiß recht, wenn er diesen Maßnahmen nicht nur moralische Besserung der Unterthanen, sondern auch wirtschaftlich segensreiche Folgen zuschreibt. Wie auch wohl sollte dieses verwahrloste und verwilderte Geschlecht zu Gottesfurcht, Arbeit, Treue und jeder Tugend erzogen werden, wenn nicht durch festen Zwang und sichere Gewöhnung? So unerträglich uns Modernen eine solche Bevormundung sein muß, für die damalige Zeit war sie die einzige Rettung, und alle die Übertreibungen und Mißgriffe im einzelnen verblassen vor der edlen Reinheit dieses fürstlichen Willens.

Mandate gegen den Luxus, gegen Unmäßigkeit in Essen und Trinken, die Verschwendung bei Taufen und Hochzeiten vervollständigen das Bild. Die Reinheit und Zucht der Familie sucht Herzog Ernst unablässig durch Ermahnung und Mandate, dann auch durch treffliche Bücher, die auf seine Veranlassung abgefaßt werden, zu bewahren und zu mehren. Nicht minder in weltlichen Dingen ist er der treue fürsorgende Berater seiner Unterthanen, giebt ihnen Ratschläge,

wie sie bei Feuersgefahr oder ansteckenden Krankheiten sich zu verhalten haben. Wie ein Vater, bald mahnend und aufklärend, bald strafend und drohend, sorgt er für das geistige und leibliche Wohl seiner Unterthanen.

Die Schule ist ihm daher, getreu den Mahnungen seines geliebten Dr. Luther, die wichtigste und heiligste Sache seines Regentenberufs, denn für die Seele jedes Kindes fühlt er sich verantwortlich. Was Ernst der Fromme für die Schule gethan hat, ist groß und wahrhaft bewundernswert. Er ist der Schöpfer unserer deutschen allgemeinen Volksschule. So trostlos der Zustand ist, in dem er gerade in dieser Beziehung sein Land vorfindet, er ruht nicht, bis jedes Dorf seine Knabenschule, die Städte und größeren Dörfer auch noch ihre Mägdleinschulen haben. Jedes Kind hat die Schule zu besuchen, die es nicht eher verlassen darf, bis es durch ein Examen das erreichte Ziel nachgewiesen hat. Der Lehrerstand wird durch bessere Besoldung und bessere Vorbildung gehoben. Die Methode des Unterrichts wird reformiert, in Schriften und Instruktionen bis ins einzelste genau festgesetzt und in steter Arbeit verbessert; der "Schulmethodus" ist geradezu die Grundlage der gothaischen und andrer deutschen Volksschulen geblieben.

Natürlich ist die Religion, speciell der Katechismus, das Rückgrat des ganzen Unterrichts, aber sehr bemerkenswert ist es, welches Gewicht auf Lesen, Schreiben und Rechnen gelegt wird. Und ein Markstein in der Geschichte der Erziehung ist es, daß im Jahre 1656 der Unterricht "von den natürlichen Dingen" in den Lehrplan aufgenommen wird. Stets werden Bücher, die die betreffenden Ideen darstellen, auf des Herzogs Befehl verfaßt und gedruckt, Schriften, die zum Teil in geradezu klassischer Weise ihre Aufgabe erfüllen. Die Fürsorge des Herzogs erstreckt sich auch auf die aus der Schule Entlassenen, die Anfänge unserer Fortbildungsschule sind hier zu finden.

Streng durchgeführte Visitationen überwachen das

ganze Schulwesen, die letzte Instanz ist das Konsistorium, dessen Vorsitz in den wichtigsten Fällen der Herzog selbst führte.

So ist er auch hier die Seele, nichts entgeht ihm, stets sieht er selber nach dem Rechten, visitiert, spornt an, tadelt, treibt, belohnt. Denn nichts war ihm so ans Herz gewachsen wie seine Schule.

Bekannt ist, wie Ernst der Fromme auch dem gothaischen Gymnasium sein wärmstes Interesse widmete und auch diese Anstalt zu einer Musteranstalt zu machen bemüht war, mit bestem Erfolge, wie der Ruhm des Gothaischen Gymnasiums in damaliger Zeit und seine steigende Frequenz bezeugen.

Es versteht sich von selbst, daß Herzog Ernst auch für die Universität Jena, die er mit seinen Brüdern ge meinsam besaß, das wärmste Interesse zeigte. in erster Linie gewesen, der durchsetzte, daß die Güter Remda und Apolda der Universität vermacht wurden, und wenn die Professoren, was bei den Kriegsnöten nur zu oft eintraf, zu klagen hatten über Ausbleiben ihres Gehaltes, so wendeten sie sich an Herzog Ernst, der ihnen, wenn irgend möglich, gern half. Für seine Landeskinder, die die Universität bezogen, sorgte er in geradezu väterlicher Weise. Jeder mußte sich erst bei seinem Seelsorger abmelden, dann in Jena anmelden bei einem Inspektor, den er eigens für die Gothaner eingesetzt hatte. Dieser hatte dafür zu sorgen, daß sie fleißig die Kollegia besuchten und einen ehrbaren, ordentlichen Lebenswandel führten. Er mußte sich auch vergewissern, ob sie die Predigt anhörten und auch sonst die religiösen Übungen, wie er sie vorgeschrieben, erfüllten. Denn fromm, gottesfürchtig, verständig und gelehrt sollten sie werden, ohne Gottesfurcht war aber Gelehrsamkeit nur "lauteres Gift". Er durfte mahnen, im Falle dauernden Ungehorsams mußte er an das Konsistorium nach Gotha berichten.

Was die Landeskinder zu hören und wie sie ihr

Studium zu betreiben hatten, war genau festgesetzt, ebenso auch ihnen auf das strengste eingeschärft, allen Anforderungen und Anordnungen der Universität nachzukommen. Aber nicht nur den Studenten schreibt er vor, wie sie zu studieren haben, auch für die Docenten stellt er Maximen auf, wie sie die Materien ihres Faches vorzutragen haben, bei den Theologen so gut wie bei den Juristen.

Die Zustände an der Universität selber verfolgte er dabei mit scharfem Auge. Deshalb sucht er die Disciplin zu heben, und nichts ist ihm so verhaßt wie das ärgerliche Wesen des Pennalismus, das gerade damals auch in Jena auf dem Höhepunkte stand. Er sucht nicht bloß seine Landeskinder von diesem Wesen fernzuhalten und zu bewahren, sondern er überlegt auch in Konferenzen mit den Professoren Mittel und Wege, wie diesem Übel zu steuern sei. Von Erfolg sind diese edlen Bemühungen, die er auch auf den Reichstagen nicht aus dem Auge verliert, nicht zu sehr begleitet gewesen, weil die Verhältnisse stärker waren als er. Wie groß sein Interesse an der Universität war, kann man auch noch daraus ersehen, daß er noch in seinem Testamente die Hochschule seinem Nachfolger aufs wärmste empfahl und für die Stipendiaten aus Gotha 10000 Gulden bestimmte.

Überblickt man alle diese Bestrebungen Ernsts des Frommen, so wird man nicht verkennen können, daß sie leiden an einem Übermaß von Verordnungen. Es ist gleichsam ein Reglementieren in alles und jedes; der einzelne wird an einem Gängelbande geleitet, der Lehrer so gut wie der Geistliche, der Student wie der Erwachsene. Und doch muß man zugestehen, daß Herzog Ernst dazu die triftigsten Gründe hatte, die eben in der Natur dieser Zeit lagen. Der sittliche Ernst, mit dem er alle diese Fragen anfaßt und behandelt, ist einfach bewundernswert, und ein anderes Mittel, Religion und Zucht dem verwilderten Volke wiederzubringen, war schwer denkbar.

Und was er von seinen Unterthanen verlangt, er selber

hat es an der eigenen Person und bei seinen Kindern nicht weniger streng geübt. Alles bei ihm ist einheitlich und charaktervoll. Man muß die Instruktionen lesen, die er für seine Familie aufgesetzt hat, um zu sehen, wie ernst er alle diese Dinge auffaßte. Da wird genau für seine Kinder der Tag geregelt von früh bis spät am Abend, genau ist festgesetzt, was sie zu jeder Tageszeit zu thun und zu lassen haben, selbst die Spielzeit wird reglementiert. Für jeden Präceptor oder Bedienten oder Koch und selbst die Mutter ist eine eigene Instruktion verfaßt, nach der sie streng sich zu richten haben. So wird z. B. der Mutter in 18 Paragraphen genau vorgeschrieben, wie sie in der Kinderstube sich zu betragen hat, nur tritt die Kindererziehung fast zurück hinter der Sorge für saubere Wäsche. Auch die Stalljungen, die Köche, sie alle haben genau nach festgelegten Instruktionen ihr Tagewerk zu verrichten.

In diesen Instruktionen und überhaupt in seinen Verordnungen spricht sich am klarsten sein Denken und Fühlen
aus. Hier fließen ihm die Worte beredt vom Munde, streng
und schlicht, mit echter Religiosität und tiefer Herzenswärme befiehlt, mahnt, bittet und droht er. Nie hat ein
Fürst seine Regentenpflicht strenger aufgefaßt und sein
ganzes Leben dieser großen Aufgabe geweiht. Das Wort
Gottes ist ihm überall Richtschnur, ihm fühlt er sich verantwortlich für jedes Thun. Die Übertreibungen fehlen nicht
und sind leicht zu erkennen, aber der Wille ist rein und gut.

Ein Landesvater wollte er sein und war er. Nie giebt es ein Auseinanderfallen von Worten und Thaten. Was er sagt, denkt er und lebt danach. Der Zwang und die genaue, stete Einteilung jedes Tages, die er seinen Landeskindern vorschreibt, für ihn gelten sie erst recht. Die Religiosität ist ihm reinste Herzenssache, er lebt und webt in diesen religiösen Übungen. Und wie er selbst diese bessernde, reinigende Kraft verspürt, so soll auch jeder seiner Unterthanen ihrer teilhaftig werden und sein Leben Gott weihen.

Von früher Kindheit an mit ganz besonderer Wärme allen religiösen Fragen zugethan, ist Ernst der Fromme, auch hier ein echter Ernestiner, später geradezu ein Gelehrter geworden, der alle theologischen Streitfragen und Gedanken beherrschte. Sein Christentum ist wesentlich praktisch, an den dogmatischen Fragen hängt nicht sein stärkstes Interesse, auf praktische Bethätigung im Lebens kommt es ihm hauptsächlich an. Die Verwandtschaft seiner Ideen, wie er sie in seinem Lande durchzuführen suchte und nach denen er selber lebte, mit Spener und dem Pietismus ist augenfällig.

Daneben hatte er aber allen theologischen Streitfragen die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Die Zeiten sind schwer, und gerade der lutherische Protestantismus ist von allen Seiten bedroht. Er hat sich nicht nur gegen den Calvinismus zu verteidigen, sondern auch sich der übermächtigen Angriffe des Katholicismus zu erwehren. Kann man es in dieser Lage den lutherischen Theologen verdenken, wenn sie in erbittertem Kampfe ihren Standpunkt wahren, dabei wohl auch des Guten einmal zuviel thun? Herzog Ernst steht mitten drin in all diesen Kämpfen, und sowie ein größeres litterarisches Werk den Protestantismus angreift, so sinnt er auf Mittel und Wege, es zu widerlegen und die Wahrheit der Lehre Luthers zu beweisen. Auf den Reichstagen wahrt er daher die Verbindung mit dem lutherischen Schweden auf das sorgfältigste und sieht mit Bekümmernis die Gegensätze zwischen Brandenburg und Schweden.

Aus diesen Gedanken heraus entsteht dann jener eigentümliche und groß angelegte Plan des Collegium Hunnianum, ein Werk, das gerade in neuester Zeit in die Öffentlichkeit gezogen ist. Man hat geglaubt, den frommen Herzog als Eideshelfer heranziehen zu dürfen zu jenen Bestrebungen, die auf eine Vereinigung der gesamten protestantischen Kirchen hinauslaufen. Ist es nun wirklich an dem, ist Herzog Ernst eingetreten — und konnte er eintreten für eine derartige Union aller Protestantischen?

Das Buch, das dem Herzog die Anregung zu dem Plane und seiner Ausführung gegeben hat, ist im Jahre 1632 bereits erschienen. Der Verfasser ist der Superintendent Nikolaus Hunnius in Lübeck, und sein Buch führt den Titel "Consultatio oder wohlmeinendes Bedenken, ob und wie die evangelisch lutherischen Kirchen die jetzt schwebenden Religionsstreitigkeiten entweder friedlich beilegen oder durch christliche und bequeme Mittel fortstellen und endigen mögen".

Dargelegt wird nun in dem Buch, wie weder mit der katholischen Kirche noch mit der reformierten oder anderen Sekten ein Friede gemacht werden kann. Es heißt geradezu im 19. Kapitel: "mit den Päbstlichen kann man sich in Vertrag und geistliche Brüderschaft nicht einlassen" im 20. Kapitel: "Mit den Reformierten oder Calvinianern kann man keinen geistlichen Vertrag machen; und endlich "auch mit den Phontinianern und den neuen Propheten kann man keinen geistlichen Vertrag anstellen". Was also ist zu thun? Es muß ein Kollegium von Gelehrten und frommen Leuten eingerichtet werden, -- denn alle bisherigen Versuche, wie Concilia, Religionsgespräche etc. haben nichts erreicht, - etwa zu zwölf Personen. Die Kraft eines einzelnen Mannes reicht dazu nicht aus, auch die Professoren an den Universitäten können es nicht wegen ihrer sonstigen Verpflichtungen, nur ein Kollegium vermag es von dazu besonders qualifizierten Gelehrten. Diese haben die Pflicht, alle vorkommenden Religionsstreitigkeiten zu erörtern, in Schriften zu verfassen und den Kampf durchzuführen, solange bis das Gewissen Weiter sollen sie gelehrte der Gegner bezwungen ist. größere Bücher und Kompendien verfassen und sollen über die Reinheit der Lehre wachen. Angestellt werden sie und bezahlt von den betreffenden Fürsten, die sich zu diesem Kollegium vereinigen. Eingehende Visitationen sorgen dafür, daß alles zum besten bestellt ist. Die Dotation dieser Körperschaft - 200000 Thaler sind etwa erforderlich erscheint nicht schwer, wenn mehrere Fürsten und Städte und auch Privatpersonen dazu bereit sind.

Diesen Plan greift jetzt, durch viele schlimme Erfahrungen dazu bewogen, Herzog Ernst auf. Seine Gedanken fußten ganz auf diesen Vorschlägen von Hunnius. Wie er selbst die größten persönlichen Opfer zu bringen bereit ist, so erwartet er eine ähnliche Opferwilligkeit auch bei den anderen Fürsten. In Reinhardsbrunn als einem gesunden Orte, in der Mitte von Deutschland gelegen, denkt er sich den Sitz des Kollegiums. Dort soll auch eine große Bibliothek angelegt werden und der Gehalt der einzelnen so groß bemessen sein, daß jeder seine ganze Arbeitskraft dem Institute widmen kann und ein neuer Nachwuchs stets herangezogen wird.

Schon die Begründung und die Ausgestaltung dieses Gedankens beweist, daß Herzog Ernst nie und nimmer an eine Vereinigung der protestantischen Kirchen, wie sie von unseren Tagen jetzt verlangt wird, gedacht hat. Streng auf lutherischem Standpunkt stehend, will er das Luthertum schützen und kräftigen im Kampfe gegen seine Widersacher. Diese Widersacher sind ihm in erster Linie die Katholiken, die eben damals auf der ganzen Linie zu neuen Angriffen übergingen. Es ist die Zeit der großen Konversionen, wo nicht nur Gelehrte und Staatsmänner, sondern auch Fürsten von ihrem protestantischen Glauben abfielen und zum Katholicismus übertraten. Gerade dieser letztere Punkt, der Abfall fürstlicher Personen, erregt die schwersten Sorgen bei Herzog Ernst.

Kann aber die lutherische Kirche diese Aufgabe erfüllen, wo sie selbst durch Lehrstreitigkeiten zerrissen ist, Streitigkeiten, die mit einem unglaublichen Eifer durchgefochten werden? Er denkt, ganz wie Hunnius, hier eine Übereinstimmung herbeiführen zu können durch litterarische Niederkämpfung der Gegner.

Was die protestantischen Theologen damals besonders bewegte, waren die synkretistischen Streitigkeiten, die sich an den Namen von Georg Calixtus in Helmstädt hefteten. Dieser fromme und gelehrte Mann hatte betont, wie Katholiken, Lutheraner und Calvinisten in den Fundamentalfragen des Glaubens übereinstimmten. Es braucht hier nicht untersucht zu werden, wie weit Calixtus recht hat, nur das leuchtet doch ein, daß er den lutherischen Protestantismus in einem Augenblick, wo er selber einen Existenzkampf durchkämpfte, schwächte, und schon aus diesem Grunde ist es begreiflich, wie namentlich die kursächsischen Theologen die Ideen des Calixtus mit tödlicher Feindschaft be-Gelang es, diesen Aufruhr und Streit auszugleichen, was Ernst ja auch sonst durch Specialgesandtschaften an die betreffenden Höfe versucht hat, so war dem Luthertum ein großer Dienst gethan, und eben das sollte anch das Collegium Hunnianum mit seinen Gelehrten Es soll also das Luthertum in geschlossener bewirken. Rüstung seinen Gegnern gegenüberstehen, sowohl den Katholiken wie den Reformierten gegenüber. Denn auch die Reformierten hatten damals im verstärktem Maße den Kampf gegen die Lutheraner aufgenommen, eine Feindschaft, die von den Lutheranern voll heimgezahlt wurde. In eingehenden Beratungen unter Vorsitz des Herzogs wird im April d. J. 1670 der Plan dieses Kollegiums durchgesprochen. Auch der Jenenser Professor Musäus wird herbeigezogen. Man verhehlt sich nun nicht die großen Schwierigkeiten, aber man ist von der Wichtigkeit der Sache so durchdrungen, daß man glaubt, ihrer Herr zu werden. Der Herzog hat auch noch dem einen oder anderen seinen Plan vorgelegt, teils Zustimmung, teils Ablehnung erfahren, und hier ist es besonders die Universität Gießen, die sehr klare Einwendungen erhebt, aber die Sache nimmt ihren Verlauf.

Eine sehr wichtige Frage betraf das Verhältnis zu Kursachsen, welches das Direktorium des Corpus evangelieum auf den Reichstag führte und infolgedessen den größten Einfluß auf die deutschen evangelischen Stände hatte. Wenn man schließlich gleichwohl von ihm absah und zuerst hauptsächlich an die nordischen Königreiche ging, so sollte

damit allerdings Sachsen nicht ausgeschlossen bleiben, wie man ja auch, während die Gesandtschaft des Herzogs im Norden weilte, durch eine besondere Gesandtschaft vorsichtig bei dem Kurfürsten und seinen Räten sondierte. Aber man hielt eben die nordischen Königreiche für wichtiger und mußte es auf die Gefahr ankommen lassen, dadurch bei Sachsen anzustoßen.

Sehr eigentümlich berührt es, wenn man im Rate des Herzogs erwog, ob man nicht alte Forderungen, die man gegen Schweden sowohl als gegen Dänemark erheben konnte, benutzen und so diese Kronen williger machen könnte, auf die Pläne des Herzogs einzugehen. Man läßt sich die betreffenden Dokumente aus dem weimarischen Archive kommen, welche die Schenkung des Herzogtums Franken an Bernhard, den Bruder Ernsts des Frommen, betrafen, wie man ebenso die Anrechte Johann Ernsts an Dänemark hervorsuchte. Schließlich fühlt man aber doch, daß die Verquickung dieser strittigen Fragen mit den vorliegenden Plänen der guten Sache nur schaden würden.

Sehr eingehend werden die finanziellen Schwierigkeiten erwogen. Es ist sehr bemerkenswert, daß man auch in diesem Punkte vollständig den Gedanken von Hunnius folgt. So werden nicht nur die Fürsten und Städte mit gewissen Summen in Rechnung gestellt zur Unterhaltung des Kolleginms, sondern man rechnet auch mit einer allgemeinen Kollekte, die auf 30-50 000 Thaler eingeschätzt wird. Dänemark hätte etwa 10-25 000 Thaler beizutragen, die gleiche Summe Schweden. Kursachsen wird mit 5-10 000 eingesetzt, und - höcht bezeichnend - die gleiche Summe will auch Gotha allein aufbringen. Weiter werden herangezogen die Fürsten von Weimar, Altenburg, Darmstadt, Wolfenbüttel, Celle, die Markgrafen von Durlach, Ansbach und Bayreuth und die Herzöge von Holstein und Mecklenburg. Schwarzburg, Waldeck und die Hohenlohes werden mit 1000-1500 Thalern Die großen Städte, wie Nürnberg, Straßburg, angesetzt. Augsburg, Frankfurt, sollen je 3-4000 Thaler zahlen, die

übrigen Reichsstädte zusammen 6-9000 Thaler. So glaubt man auch nach dieser Seite gesichert zu sein, die Instruktionen werden verfaßt, und am 4. Mai verläßt die Gesandtschaft Gotha.

Man wendet sich zunächst an den Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel — der Herzog als Landesherr der Helmstädter Universität ist besonders wichtig. Auf besondere Beachtung rechnet man hier, weil Herzog Ernst 100 000 Gulden vorgeschossen hat. Freilich entspricht die Aufnahme den Erwartungen nicht. Der Herzog ist in einen ärgerlichen Konflikt mit seinem Nachbarn, dem Großen Kurfürsten von Brandenburg, gekommen, und Truppen sind bereits zusammengezogen; man hat daher alle Ursache, vorsichtig zu sein, um den calvinistischen Eifer des hohen Herrn nicht zu erregen, und die Antwort lautet daher so gut wie ablehnend.

Darauf wendet man sich an den Herzog von Holstein. Auch hier sucht Herzog Ernst ein rein persönliches Interesse des holsteinischen Herzogs zu benutzen, der die Absicht hatte, ein orientalisches Seminar an seiner Universität Kiel zu errichten; Herzog Ernst ließ durchblicken, daß er dies Unternehmen zu unterstützen geneigt sein könnte. Gleichwohl war auch hier das Resultat ein negatives, der Herzog erklärte, bei seiner Lage zwischen den nordischen Reichen sehr vorsichtig sein zu müssen.

So bricht man wieder auf und gelangt am 7. Juni nach Kopenhagen. Der König, jung und von größerem Interesse für Jagd als für andere Dinge, ist erst am 28. Juni zu einer Audienz zu bestimmen. Es wird eine Kommission ernannt, der auch am 4. Juli die herzoglichen Propositionen vom Kirchenrat Verporten ausführlich dargelegt werden, aber trotz allen Drängens erhält man erst am 13. August die königliche Resolution, in der man sich wohl mit der Idee einverstanden erklärt, aber zugleich die großen Schwierigkeiten betont und warten will, wie Schweden in dieser Angelegenheit sich entscheiden wird.

Am 30. August sind die Reisenden in Stockholm. Wieder liegen die Verhältnisse sehr ungünstig, der König ist minderjährig, zudem abwesend von Stockholm, und zwischen den Räten besteht heftige Eifersucht und Unfriede. Man ist genötigt, längere Zeit auf Reisen zu gehen, bis endlich der König in die Residenz zurückkommt und ihm die Angelegenheit vorgetragen werden kann. eingesetzte Kommission ist nun an sich wieder durchaus nicht abgeneigt, der Idee des gothaischen Herzogs zuzustimmen, namentlich die Bischöfe erkennen die Notwendigkeit und Berechtigung der Idee voll an, aber schon sie machen aufmerksam auf die große Schwierigkeit, die darin bestehen wird, wie Kursachsen seine Stellung nehmen wird. Etwa alternieren im Vorsitz mit dem Kurfürsten könne das Königreich Schweden nicht, weil dieses nur inter pares möglich sei. Die weltlichen Räte berühren eine andere heikle Frage, die Stellung von Kurbrandenburg. Der große Kurfürst werde bei seinem calvinistischen Eifer in dieser lutherischen Vereinigung eine Ligue sehen, wie auch der Kaiser dadurch sich bedroht sehen könnte, und der Kurfürst von Brandenburg stehe in großen Allianzen. Vertröstung, das Werk gegebenen Falles unterstützen zu wollen, muß man sich zufrieden geben.

Auf dem Heimwege besucht man noch Güstrow, allein auch an diesem Hofe, wo die damaligen Unsitten der Trinkgelage im höchsten Schwange waren, erzielt man kein besseres Resultat. Man will sich, lautet der Bescheid, mit einheimischen und fremden Gelehrten in Verbindung setzen und später sich resolvieren.

Nach Ablauf eines vollen Jahres kehrt die Gesandtschaft nach Gotha zurück, das Ergebnis ist ein durchaus ungünstiges, von keiner Seite ist eine direkte Unterstützung zugesichert worden. Aber Herzog Ernst läßt sich nicht schrecken. Wie er selber in eigenhändiger Urkunde das Kollegium fundiert und dabei 200 000 Thaler ausgeworfen

hat, so hat er noch im Jahre 1671 versucht, auf die betreffenden Höfe günstig einzuwirken. Die definitive Entscheidung des Wolfenbüttler Hofes lautet einfach hinausschiebend, und auch vom schwedischen Hof hat er trotz eines Ermahnungsschreibens an den Feldmarschall Wrangel, das er einem Kondolenzbriefe bei dem Tode von dessen Frau beifügt, keinen günstigeren Bescheid erhalten. Die Erklärung liegt in den politischen Verhältnissen. Nur wenige Jahre, und die Schlacht von Fehrbellin wird geschlagen.

Trotzdem hat Herzog Ernst noch am 23. Oktober 1672 gedacht, das Kollegium einzurichten und einen Fundationsbrief darüber ausgestellt und die Hoffnung nicht aufgegeben, daß der Nutzen des Kollegiums auch noch die übrigen lutherischen Fürsten und Stände zum Beitritt bewegen würde. 50 000 Thaler Kapital von den ausgesetzten 200 000 Thalern sollen zur Aufbesserung von Pfarrer- und Lehrergehältern im Altenburgischen und Coburgischen verwendet werden, sowie zur "Unterhaltung und Fortpflanzung unserer evangelischen Kirchen und Schulen in anderen Landen".

Gescheitert ist das Projekt des Collegium Hunnianum und mußte wohl scheitern, weil bei der damaligen Lage der Welt die religiösen Impulse nicht mehr die entscheidenden waren, sondern die politischen Verhältnisse überall das entscheidende Wort sprachen. Aber man soll die Idee des Herzogs Ernst des Frommen nicht einfach phantastisch nennen, es lag in Wahrheit ein großer berechtigter Gedanke darin. So konnte nur ein Kollegium einer Anzahl gelehrter und geeigneter Männer Unternehmungen vollbringen, wie sie Herzog Ernst im Sinne hatte. Sein Kollegium wäre quasi gewesen eine protestantische Akademie, eine Vereinigung der sämtlichen lutherischen Universitäten. Große Werke über Kirchengeschichte und Ähnliches hätte eine solche Akademie trefflich ins Leben rufen können.

Wie fruchtbar der Gedanke Herzogs Ernst war, die

litterarischen Werke der Gegner durch eingehende groß angelegte Gegenschriften zu widerlegen, das hat in glänzender Weise Seckendorf in seinem Commentarius de Lutheranismo bewiesen, jenem zweiten großen Geschichtswerke des Protestantismus, dessen Anregung und Anlage direkt auf Herzog Ernst zurückgeht. Auch die Mitwirkung eines Spener war ins Auge gefaßt.

Bedenklicher ist der Gedanke, daß dieses Kollegium von 12 Männern berufen gewesen wäre, alle Streitfragen der theologischen Welt vor ihr Forum zu ziehen. so war die Absicht: keine Streitschrift sollte künftig mehr erscheinen, ohne daß dieses Kollegium sie approbiert hätte. Und wer in letzter Linie hatte die Direktion dieses Kollegiums? Niemand anders als die staatlichen Gewalten, die diese 12 Gelehrten erwählt und besoldet hätten und die Visitation, wie sie von Ernst gedacht und formuliert war, ausüben sollten. Es wäre dadurch ein Zustand geschaffen worden, der die freie Regung des Geistes unterbunden hätte. Wie es die theologische Fakultät von Gießen in einem anderen Falle, wo Herzog Ernst die Absicht hatte, die Predigten den einzelnen Geistlichen genau vorzuschreiben, ausgesprochen hat, das wäre hier jetzt erstanden: das geistliche Papsttum, das Luther vernichtet, würde jetzt als weltliches Papsttum ins Leben gerufen worden sein.

An der ungünstigen politischen Konstellation ist die Idee des Collegium Hunnianum gescheitert. Es mutet einen seltsam an, diesen religiösen Idealismus zu sehen in einer Welt der schärfsten politischen Gegensätze, und doch hatte Ernst mit seiner Idee mitten ins Schwarze getroffen. Der Katholicismus ist damals auf den höchsten Gipfel seiner Macht gelangt. In Italien und Spanien durch die Kämpfe eines früheren Jahrhunderts restauriert und zur Alleinherrschaft gekommen, jetzt auch in Deutschland siegreich behauptet, ist er in Frankreich in Ludwig XIV. zu

imponierender Macht emporgestiegen. Daneben beherrschte er mit seinen Ideen die litterarische Welt, übte daher eine Kraft der Anziehung, die ohnegleichen ist. Und jetzt, in eben diesem Momente, wo Ernst eine Vereinigung der lutherisch-protestantischen Kirchen Deutschlands und der nordischen Reiche ins Werk zu setzen sich bemühte, hat der Katholicismus das weitausgreifendste Unternehmen seit Philipps II. von Spanien Zeiten zu unternehmen versucht. Ludwig XIV. schließt, in tiefstem Geheimnis noch, mit Karl II. von England ein Bündnis, dessen tiefste Triebfeder die Rekatholisierung Englands ist.

Im Mai des Jahres 1670 — die Gesandtschaft Herzogs Ernst des Frommen ist auf dem Wege nach Dänemark — wird das englisch-französische Bündnis abgeschlossen. So weltfremd die protestantischen Absichten und Ideen Ernst des Frommen erscheinen, sie erfassen in Wahrheit den tiefsten Kern der Situation.

Der Protestantismus des gothaischen Herzogs hat noch etwas vom alten Schwung und der alten Kraft des Dr. Luther. Nicht nur auf ein Ausleben in Frieden und ein Verteidigen seiner Stellung kommt es ihm an, sondern er fühlt noch die Kraft und die Berechtigung der Propaganda in sich. So wird berichtet, daß unter seiner Regierung mehr als 40 Mönche und andere vornehme katholische geistliche Personen öffentlich in Gotha zum Protestantismus übergetreten seien. Wie mutig und fest hat er auf den Reichstagen die Forderungen der Evangelischen Österreichs unterstützt, um ihr hartes Los zu erleichtern! Und noch in seinem Stiftungsbrief für das Kollegium Hunnianum Jahre 1672 bestimmt er, daß die Zinsen, die übrig bleiben, zum Besten dieser österreischischen Evangelischen verwendet werden.

Sein Plan der näheren Verbindung mit Abessinien ist mit diktiert von dem Gedanken der Ausbreitung des Protestantismus. Auch seine Beziehungen zu dem Moskauer Zaren führen auf die Teilnahme zurück, die er der dortigen protestantischen Gemeinde zuwendet, für deren Kirche und Schule er ebenfalls noch in seinen letztwilligen Verordnungen Summen ausgesetzt hat. Da war es wohl ein denkwürdiges Zeichen der Stellung, die Ernst der Fromme in der Welt einnahm, daß eine moskauische Gesandtschaft 1674 in Gotha eintraf.

In diesen religiösen und kirchlich-pädagogischen Bestrebungen offenbart sich am deutlichsten die Eigenart des frommen Herzogs, aber es giebt kaum ein Gebiet des staatlichen Lebens, wo er nicht schöpferisch aufgetreten Das Justizwesen hat er in seinem Lande streng geregelt und verbessert, und die Prozesordnung, die er am Jenaer Hofgericht eingeführt, ist lange Zeit maßgebend geblieben. In der Verwaltung schafft er eine streng durchgeführte Centralisation. Die oberste Behörde seiner Landesregierung ist der geheime Rat, durch den es dem Fürsten ermöglicht wurde, überall nach dem Rechten zu sehen und die Überwachung aller Anordnungen durchzuführen. Nichts entgeht dem wachsamen Auge des nie rastenden Fürsten. Es liegt in dem Charakter der Zeit, ist aber auch durch die Natur der Verhältnisse durchaus berechtigt, daß auch hier alles und jedes reglementiert wird. Mit welcher Thatkraft hat der Fürst die verwüsteten Acker und Güter der Kultur zurückgeführt! Die einzelnen Gewerbe werden von oben geleitet und bestimmt, aber wo immer eine Lücke sich zeigt, sorgt der Herzog, daß sie ausgefüllt wird. Die tüchtigsten Leute sucht er an die rechte Stelle zu setzen, und wo er ein versprechendes Talent entdeckt, spart er keine Kosten. So hat er auch den berühmten Veit von Seckendorf entdeckt, unterstützt und ausgebildet. Noch in den Wirren des 30-jährigen Krieges sucht er auf dem Thüringer Walde die Glasindustrie zu heben und läßt zu diesem Zwecke sogar Glasbläser aus Venedig kommen. Der für sein Land und den Export wichtigen Waidfarbe hat er überall auf den Reichstagen und in Sonderverhandlungen ihr Absatzgebiet zu erhalten und gegen die Konkurrenz zu schützen gesucht.

Der Hauptreichtum seines Landes bestand in den Forsten des Thüringer Waldes. Um diese besser verwerten zu können, hat er mit zäher Ausdauer die Projekte einer Schiffbarmachung der Werra und ihrer Verbindung mit der Saale verfolgt, wie er auch Werra und Main durch einen Kanal zu verbinden beabsichtigte. Aber Neid und Unverstand ließen diese großen Projekte nicht zur Ausführung gelangen. Aber den Triumph erlebte der Herzog doch, daß nach dem großen Brande von London vom Jahre 1666 bedeutende Massen von Stämmen und Brettern nach Bremen verflößt werden konnten, die dann nach London verfrachtet wurden.

Der Bau seines Residenzschlosses, dem er sehr bezeichnender Weise den Namen Friedenstein gab, auf der althistorischen Stätte des gewaltigen Grimmensteins ist eine bedeutende That. Und wie schmückt er ihn und stattet er ihn aus mit Kapelle, Zeughaus, Münzsammlung, Bibliothek! Der sonst so sparsame Fürst hat für solche Zwecke immer Summen flüssig. Wie charakteristisch ist es für ihn, daß er alljährlich einen großen Schatz anlegt, um für alle möglichen Fälle gesichert zu sein! Ihm entgehen die Zeichen der Zeit nicht, und so ist er in steter Fortbildung und Verbesserung seiner Wehrverfassung bedacht, sein Land zu schirmen und vor neuen Kriegsgefahren zu schützen.

Bei allen diesen Plänen und ihrer Ausführung hat Ernst der Fromme Mitarbeiter gehabt und zum Teil sehr bedeutende, wie einen Reyher, einen Simon Glass, einen Ludwig und einen Seckendorf, um nur die wichtigsten zu nennen. So groß das Verdienst der einzelnen in jedem Falle ist, es muß doch gesagt werden, daß der Herzog selber die Seele aller Pläne und ihrer Ausführung war. Sei es in pädagogischen Fragen oder in Justizsachen, bei dem lateinischen und griechischen Unterricht wie bei dem juristischen Studium, bei seinen kirchlichen wie bei seinen weltlichen Anordnungen hat er die leitenden Ideen, die seine Mitarbeiter ausführen müssen, und er selbst ruht nicht eher,

als bis seine Gedanken wirklich vollständig zum Ausdruck gekommen sind. Vier- und fünf mal wohl sind ihm Sachen vorgelegt worden und umgearbeitet, ehe er sie billigte. Das große Werk des Geschichtschreibers des Protestantismus, Hortleder, geht so gut auf seine Anregung mit zurück, wie das andere große protestantische Geschichtswerk, Seckendorfs Commentarius, direkt auf seine Veranlassung geschrieben ist. Das zweite große Werk dieses Gelehrten, "der teutsche Fürstenstaat" ist in Wahrheit nichts anderes als die Beschreibung der Verfassung und Zustände, wie sie durch Ernst den Frommen in Gotha geschaffen worden waren. In ganz der gleichen Weise, wie es Herzog Ernst verlangte, wird auf die Religiosität der erste Nachdruck gelegt. Und will es nicht viel besagen, daß hier Seckendorf ebenso, wie sein Fürst sein ganzes Lebelang es gehalten, für die Stände eintritt - in einer Zeit, wo sonst überall die Fürstenmacht die Stände niederdrückt und ihre Gewalt bricht? Das große Bibelwerk, das Ernst der Fromme ins Leben rief, es trägt mit Recht seinen Namen. So sicher weiter Ernst der Fromme bei seinen pädagogischen Bestrebungen von Commenius und Ratke beeinflußt ist, so soll man darüber doch nicht vergessen, daß erst die einheitliche Ausgestaltung und die Umsetzung in die Wirklichkeit das Entscheidende sind. Das Goethesche Wort

Selbst erfinden ist schön;
Aber glücklich von Andern Gefundenes
Freudig erkannt und geschätzt,
Nennst du das weniger dein?

es gilt auch hier, und an Ernst des Frommen Namen haftet Verdienst und Ruhm aller Ideen und ihrer Ausführung.

Gerade weil Herzog Ernst in allen Sachen ein so ausnehmend hervorragendes Verwaltungstalent zeigte und in jeder Weise als großer Regent dasteht, um so auffallender ist die Erscheinung, daß er in seinem Testamente die Teilung seiner Lande unter seine verschiedenen Söhne verfügt. Ein wunderbares Glück hatte es noch einmal bewirkt, daß sich

in Thüringen ein größeres Staatswesen bildete: 1669 fällt der Eisenacher Anteil und 1672 der altenburgische und coburgische Teil an Herzog Ernst. Seine relogiös - pädagogischen Einrichtungen, die er im eigenen Lande getroffen hat, werden sofort auch dort durchgeführt, aber der Gedanke des Staatsmannes, daß es die Aufgabe war, hier zu erhalten, was ein gütiges Geschick noch einmal ihm in den Schoß gelegt, fehlt. Der Vater siegt über den Staatsmann. Freilich kann er für sich anführen die alte Tradition des Ernestinischen Hauses, die immer und immer die Länder geteilt hat; aber gerade die Bedeutungslosigkeit, zu der dadurch das Ernestinische Haus verurteilt wurde, hätte warnen sollen. Bestärkt in seinen Gefühlen als Vater ist er aber noch geworden durch eine betrübende Erscheinung der damaligen Zeit, daß die nachgeborenen Söhne der Fürstengeschlechter in ruhelosem Ehrgeiz sich verzehrten, in fremde Dienste traten, dem Vaterlande und, was Ernst dem Frommen besonders schmerzlich war, dem Glauben der Väter abtrünnig wurden. Diesen Gefahren wollte er in seinem Hause vorbeugen, und so zerschlug er lieber die letzte größere Ernestinische Staatenbildung.

Am 16. Mai 1676 entschlief er.

Was Goethe ein Jahrhundert später von seinem Herzog
— auch einem Ernestiner — in jenen wunderbaren Worten
der venetianischen Epigramme sagte, wir können es von
Ernst dem Frommen Wort für Wort wiederholen:

Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;

Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag.

Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte

Jeder, da wär's ein Fest,

Deutscher mit Deutschen zu sein!

#### IV.

# Mitgliederverzeichnis.

#### **Vorstand:**

1) Vorsitzender: Professor Dr. Ed. Rosenthal

2) Stellvertretender Vorsitzender und Herausgeber der Zeitschrift: Professor Dr. O. Dobenecker

3) Bibliothekar und Konservator: Bibliotheksdirektor Dr. K. K. Müller

4) Schriftführer: Professor Dr. F. Keutgen

5) Schatzmeister: Verlagsbuchhändler Dr. G. Fisch er

### Ausschuß:

Geheimer Hofrat Dr. C. A. H. Burkhardt, Archivdirektor in Weimar.

Professor Dr. G. Mentz

Professor Dr. V. Michels

Buchdruckereibesitzer Dr. G. Neuenhahn

Geheimer Hofrat Professor Dr. G. Richter, Gymnasialdirektor

Privatdocent Dr. St. Stoy

Geheimer Justizrat A. Unger, Oberlandesgerichtsrat

Professor Dr. P. Weber

## Ehrenmitglied:

Schäfer, Geheimrat Professor Dr. Dietrich, Heidelberg.

## Korporative Mitglieder:

Jahresbeitrag 20 M., für welche sie sämtliche Schriften des Vereins erhalten:

- 1. Arnstadt, Magistrat.
- 2. Coburg, Magistrat.
- 4. Erfurt, Magistrat.
- 5. Gotha, Stadtrat.
- 6. Hildburghausen, Magistrat.
- 7. Jena, Gemeindevorstand.
- 8. Mühlhausen i. Th., Magi-
- 3. Eisenach, Stadtgemeinde. 9. Nordhausen, Magistrat.
  - 10. Rudolstadt, Stadtrat.
  - 11. Ruhla W. A., Gemeinderat
  - 12. Saalfeld, Magistrat.
  - 13. Sondershausen, Magistrat.

Jena.

Jena.

# Ordentliche Mitglieder:

Allstedt.

- 1. Nicolai, D., Geh. Kirchenrat.
- 2. Stadtgemeindevorstand.

Altenburg S.-A.

- 3. v. Helldorf, Exc., Staatsminister.
- 4. Kipping, R. O., Lehrer.
- 5. Matthes, Dr. Isol., Professor am Herzogl. Realgymnasium.
- 6. Voretzsch, Dr. phil. Max, Prof. am Herzogl. Realgymnasium.

A polda.

- 7. Compter, Prof. Dr.
- 8. Elle, Robert, Buchbindermeister.
- 9. Eulenstein, Karl, stellvertretender Vorsitzender des wissenschaftlichen Vereins.
- 10. Fischer, Rektor.
- 11. Gönna, v. d., Hugo, Posamentier.
- 12. Gönna, v. d., Otto.
- 13. Kürsten, Dr. O., Realschullehrer.
- 14. Meyer, Albert, Stadtbaurat.
- 15. Müller, H. F., Kommerzienrat.
- 16. Neumärker, Archidiakonus.
- 17. Stier, Karl, Großh. Schulrat.
- 18. Wiedemann, Johann, Fabrikant.
- 19. Wiedemann, Emil, Kommerzienrat.

Arnstadt.

- 20. Bloedau, Karl Kurt, v., Regierungsrat.
- 21. Boese, Franz, Kaufmann.
- 22. Brehme, Franz, Kaufmann.
- 23. Czarnikow, N., Bankdirektor.

- 24. Gymnasium, Fürstliches.
- 25. Hallensleben, Oberlehrer.
- 26. Hülsemann, R., Justizrat.
- 27. Klörs, Heinr., Oberlehrer am Gymnasium, Pfleger.
- 28. Krieger, Max, Major a. D.
- 29. Krieger, Th., Ökonomierat.
- 30. Lederer, Dr. F., Prof.
- 31. Leib, Dr., Direkt. der Bürgerschule.
- 32. Leupold, A., Kommerzien-rat.
- 33. Maempel, L., Rentier.
- 34. Maempel, Karl, Amtsrichter.
- 35. Maempel, Hugo, Major.
- 36. Museumsgesellschaft, Vorsitz.: Schulrat Direktor Dr. Fritsch.
- 37. Müller, Prof. Dr.
- 38. Osswald, Dr., Geh. Sanitätsr.
- 39. Osswald, Dr. med.
- 40. Rieck, Rud., Kommerzien-rat.
- 41. Schmidt, Aug., Rentner.

Auma.

- 42. Hörschelmann, Amtsrichter. Bamberg.
- 43. Marschalk von Ostheim, Emil, Freih. von.

Beichlingen b. Cölleda.

44. Werthern, H. Graf von.

Bergedorf b. Hamburg.

45. Hoecke, Leutnant a. D.

Bergsulza b. Stadtsulza.

46. Binder, C., Pfarrer.

Berlin.

- 47. Bibliothek, Königliche.
- 48. Goetze, Dr. A., Direktorialassistent am Königl. Museum für Völkerkunde.

49. Gutbier, H., Fabrik chirurg. Artikel.

50. Kind, D. theol. Dr. phil., August, Pred. a. d. neuen Kirche.

51. Völker, Fräul. stud. Klara Bernburg.

52. Heß, E., Pfarrer. Blankenhain i. Th.

53. Kaestner, R., Oberamts-richter.

Borsch b. Geisa.

54. Malkmus, Ferd., Pfarrer.

Bromberg.

55. Schmidt, Dr. E., Gymnasiallehrer.

Buchheim b. Eisenberg.

56. Loebe, Rudolf, Pfarrer. Bürgel b. Jena.

57. Stoebe, Pfarrer.

Buttstädt.

58. Diöcese Buttstädt.

59. Gemeindevorstand.

60. Schulz, Richard, Lehrer emer.

Charlottenburg.

61. Kehrbach, Dr. K., Prof.

62. Scheit, Dr. med. Th., Arzt.

63. Lorentz, Dr.

Coburg.

64. Wilhelm, Dr. O., Prof.

Dermbach.

65. Jänisch, Landbaumeister.

Detmold.

66. Anemüller, Dr., Bibliothekar.

Dielsdorf b. Markvippach.

67. Gutzeit, Reinh., Pfarrer.

Döbritschen bei Gr.-Schwabhausen.

68. Heyge, Karl, Pfarrer.

Dornburg a. S.

69. Rauch, Superintendent.
Dorndorf a. Werra.

70. Niese, Pfarrer.

Dörrberg b. Gräfenroda i. Th.

71. Brückner, Oberförster.

Dresden.

72. Hauptstaatsarchiv, Königl.

73. Kötschau, Dr., Dir. des Kgl. Sächs. Hist. Museums.

74. Lippert, Archivrat Dr.

75. Mansberg, v., Oberstleutnant, Frhr.

Eisenach.

76. Bibliothek, Großherz. Carl-Alexander-.

77. Bibliothek des Realgymnasiums.

78. Flex, Dr., Prof.

79. Gentsch, Dr., Oberlehrer.

80. Krehan, G., Großh. Steuerkommissar.

81. Kühn, Dr. G., Prof.

82. Marbach, F. D., Superintendent a. D.

83. Österheld, Prof. Dr.

84. Paulsen, Geh. Justizrat.

85. Peter, H.

86. Reinhardt, Dr. med.

87. Roese, Major a. D. (tritt für 1903 aus).

88. Wartburgbibliothek.

Eisenberg.

89. Geschichts- und Altertumsforschender Verein.

Elberfeld.

90. Wislicenus, Dr.

91. Bühring, Dr. Joh., Prof.

Elbersberg, Kr. Wolfshagen (Hessen).

92. Buttlar, Freiherr von und zu.

### Erfurt.

- 93. Sonnekalb, Paul, Schriftsteller.
- 94. Wilson, L., OLGRat. Flurstedt b. Apolda.
- 95. Alberti, Pfarrer.

Freiburg i. Br.

96. Simson, Dr. L. v., Prof.

Geestemünde.

97. Quantz, Oberlehrer.

Gehren.

- 98. Hülsemann, Edw., Amtsricht. Geisa a. Rh.
  - 99. Kiel, Dr. A. J., Landtagsabgeordneter.
- 100. Saalfeld, Karl, Oberförster. Georgenthal.
- 101. Baethcke, Pfarrer.

Gera R. j. L.

- 102. Auerbach, Oberlehrer.
- 103. Eisel, Rob., Kurator des städtischen Museums.
- 104. Ministerium, Fürstliches, Abt. für Kirche u. Schule.
- 105. Voß, H. von, Rechtsanwalt. Gerstungen.
- 106. Stegmann, Dr., Medizinalrat.
- 107. Stölten, Lic. theol., Superintendent.

Gotha.

- 108. Bamberg, Dr. v., Oberschulrat.
- 109. Berlet, Exc., Landgerichtspräsident.
- 110. Bibliothek, Herzogliche.
- 111. Bierschenk, F. W., Kommerzienrat.
- 112. Böttner, R., Landrichter.
- 113. Dannenberg, Dr., Medizinalrat.
- 114. Dietzsch, Dr., Geh. Regierungsrat.

- 115. Doebel, J., Finanzrat.
- 116. Ebart, v., Kammerherr, Kabinettssekr. S. H. d. Herzogs. Pfleger.
- 117. Emminghaus, Dr., Direktor.
- 118. Florschütz, Dr. Physikus a. D.
- 119. Georges, Dr.H., Prof., Herzgl. Bibliothekar.
- 120. Goldschmidt, Dr., Handelsschuldirektor.
- 121. Grützmüller, Landgerichtsrat a. D.
- 122. Haeseler, v., Kammerherr.
- 123. Haus- u. Staatsarchiv, Hzgl.
- 124. Heinrich, Otto, Bankdirekt.
- 125. Heller, C., Rechtsanwalt.
- 126. Hellfarth, Buchdruckereibes.
- 127. Hennicke, Dr., Gymnasiallehrer.
- 128. Heß, H., Finanzrat.
- 129. Hollstein, Lehrer.
- 130. Ketelhodt, v., Exc., Geh. Staatsrat, Minister des Herzogl. Hauses.
- 131. König, Dr. C., Lehrer an der Realschule.
- 132. Landschütz, Direktor.
- 133. Hofkirche, Herzogliche.
- 134. Liebetrau, Oberbürgermeist.
- 135. Müller, Herm., Superintend.
- 136. Ostertag, K., Bürgermeister.
- 137. Perthes, B., Hofrat.
- 138. Perthes, Emil, Buchhändler.
- 139. Pick, Prof. Dr.
- 140. Regel, Dr. P., Oberlehrer am Gymnasium.
- 141. Ritter, Bankdirektor.
- 142. Rohrbach, Dr. C., Real-schuldirektor.
- 143. Samwer, Dr. C., Bankdirektor.
- 144. Schapitz, Finanzrat.
- 145. Schmidt, Staatsrat.

146. Schneider, Dr. G. Bankdirektor.

147. Schreiber, Schulrat.

148. Schwarz, Dr., Sanitätsrat.

149. Strenge, v., Exc., Staatsminister a. D.

150. Thienemann, E.F., Hofbuchhändler.

151. Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung.

152. Bibl. des Herzog Ernst-Seminars.

Göttingen.

153. Verworn, Dr. Prof. Göttern b. Magdala.

154. Wächter, Pfarrer.

Greiz.

155. Steinhausen, Landrichter, Justizrat.

156. Verein für Greizer Gesch.

157. Verwaltung der Stadtschulbibliothek.

Großrudestedt.

158. Spieß, Superintendent.

Hainichen b. Dornburg.

159. Schröder, Arno, Pfarrer.

Halle a. S.

160. Lotholz, Dr., Gymnasial-direktor a. D.

Hamburg.

161. Füßlein, Dr. Gymnasialoberlehrer.

Hannover.

 Doebner, Dr., Archivdirekt. und Geh. Archivrat.

Heilsberg b. Remda.

163. Bankwitz, Walther, Pfarrer. Hild burghausen.

164. Hertel, Dr. Ludwig, Oberlehrer.

Bank- 165. Humann, Dr. A., Superintendent.

166. Verein für Sachs.-Meiningische Geschichte u. Landeskunde.

Hörselgau b. Fröttstedt.

167. Perthes, F., Pfarrer.

Hohenleuben.

168. Voigtländ. Altertumsforsch. Verein.

Jena.

169. Abbe, Prof. Dr.

170. Alberti, Rechtsanwalt.

171. Ambronn, Prof. Dr.

172. Anton, Prof. Dr.

173. Auffarth, Archidiakonus.

174. Bachstein, Ernst, Kaufmann.

175. Bauer, Fräul. C.

176. Baensch, Prof. Dr.

177. Bergmann, Stadtschreiber.

178. Beyer, Uhrmacher.

179. Beyer, Lehrer.

180. Bezold, Möbelfabrikant.

181. Bibliothek des Gymnasiums.

182. Binswanger, Geh. Medizinalrat Prof. Dr.

183. Bleyer, Optiker.

184. Blomeyer, Senatspräsident.

185. Blomeyer, Frau, Amtsrat.

186. Böckel, Dr. jur.

187. Böttcher, Max, Buchhändl.

188. Braasch, D., Superintendent.

189. Brüger, v., Dr., Exc., Wirkl. Geh. Rat, OLG-Präsident.

190. Buchner, Dr., Museumassist.

191. Butz, W., Direktor.

192. Cartellieri, Dr. Alex, Prof.

193. Cosack, Stadtbaumeister.

194. Delbrück, B., Dr. Prof.

195. Devrient, Dr. Ernst.

196. Dienemann, Lehrer.

- 197. Dobenecker, Dr. O., Prof.
- 198. Dobschütz, v., Prof. Dr.
- 199. Dornbluth, Rentner.
- 200. Dove, Prof. Dr.
- 201. Duden, Prof. Dr.
- 202. Dultz, Arzt.
- 203. Dyckerhoff, Frau Amtsrichter.
- 204. Eggeling, Dr., Geh. Staats-
- 205. Eichhorn, Dr. Kirchenrat.
- 206. Eichhorn, Dr., Arzt.
- 207. Elster, A., Dr. jur.
- 208. Engau, Bezirksvorsteher.
- 209. Eschke, R., Univ.-Bibliothekar.
- 210. Ett, Pfarrer a. D.
- 211. Eucken, Rud., Prof. Dr., Geh. Hofrat.
- 212 Feder, Zahnarzt.
- 213. Feuerstein, Arzt.
- 214. Fischer, Dr. Gustav.
- 215. Flegel, H., Kanzleirat.
- 216. Förtsch, Prof.
- 217. Fraisse, Prof. Dr.
- 218. Frommann, Frau Generalsuperintendent.
- 219. Gang, Steueramtsrendant.
- 220. Geltzer, Prof. Dr. A., Geh.
- 221. Giese, Dr. Bezirksarzt, Privatdozent.
- 222. Giese, jun., Zimmermeister.
- 223. Goetz, Prof. Dr. G., Geh. Hofrat.
- 224. Graf, Dr. Arzt.
- 225. Gresitza, Werkmeister.
- 226. Grohé, Dr., Assistent.
- 227. Groß, Assistenzarzt.
- 228. Hädrich, Gustav, Kauf-
- 229. Haerdle, H., Buchhändler. 261. Köhler, Kommerzienrat.

- Wirkl. 230. Harseim, Kriegsrat a. D.
- 231. Hartung, Otto, Mühlenbesitzer.
- 232. Häußler, Magazinverwalter.
- 233. Heinrich, Dr. Hilfsbiblio-
- 234. Heinrich, P., Bezirksverwalter.
- 235. Helmrich, C., Aktuar am Oberlandesgericht.
- 236. Hertel, Dr., Professor Assistenzarzt.
- 237. Heß, Referendar.
- 238. Heuschkel, Dr. Oberlehrer.
- 239. Hilgenfeld, Prof. Dr., Geh. Kirchenrat.
- 240. Hochhausen sen., Buchbinder.
- 241. Hunger, Lithograph.
- 242. Jacobi, Kaufmann.
- 243. Jacobs, Dr., Rechtsanwalt.
- 244. Jobst, Major a. D.
- 245. Jungherr, Geh. Justizrat.
- 246. Jurk, Ernst, Buchhändler.
- 247. Kaiser, Hotelier.
- 248. Kämpfe, Anton, Buchdruckereibesitzer.
- 249. Kanold, Rentner.
- 250. Kästner, Buchbindermeist.
- 251. Keller, Prof. Dr.
- 252. Keutgen, Prof. Dr.
- 253. Klee, Dr., Med.-Assessor.
- 254. Kniep, Prof. Dr.
- 255. Knorr, Dr. Prof. Hofrat.
- 256. Koblinski, Redakteur.
- 257. Koch, Rud., Bankier.
- 258. Koch, Wilh., Bankier.
- 259. Köcher, E. F., Lehrer.
- 260. Köhler, Dr. A.

262. Kohlmann, Postassistent.

263. Kötschau, Prof. Dr.

264. Krell, Pastor emer.

265. Kronefeld, Frau Dr.

266. Langenbeck, Prof. Dr.

267. Lambeck, H., Prof.

268. Leist, Prof. Dr., Geh. Justizrat.

269. Leschbrand, Dr. C.

270. Liebmann, Senatspräsident.

271. Lichtwer, Rechnungsrat.

272. Lincke, Prof. Dr.

273. Lipsius, Lic., Privatdocent.

274. Lommer, Geb. Oberjustizrat.

275. Loening, Prof. Dr., Geb. Justizrat.

276. Marschall, Gärtner.

277. Matthes, Rentner.

278. Mentz, Dr. G., Prof.

279. Meyer, Redakteur.

280. Michels, Prof. Dr.

281. Möbus, Bürgerschullehrer.

282. Mosdorf, Wirt.

283. Müller, Prof. Dr. G., Geh. Hofrat.

284. Müller, Dr. K. K., Direktor der Univ.-Bibliothek.

285. Müller, Maurermeister.

286. Netz, Karl.

287. Netz, Gustav.

288. Neuenhahn, Dr. Gustav.

289. Nippold, Dr. Prof.

290. Noack, Prof. Dr.

291. Oschatz, Louis, Mühlenbes.

292. Peter, Gymnasiallehrer.

293. Petrenz, Dr. Otto.

294. Pfeiffer, Institutsdirektor.

295. Pierstorff, Dr. J., Prof. Geh. Hofrat.

296. Piltz, Ernst, Institutslehrer.

297. Planer, Dr. Hermann.

298. Pohle, Wilh., Buch-druckereibesitzer.

299. Raßmann, Buchhändler.

300. Reichardt, Dr. phil., Oberlehrer am Gymnasium.

301. Rein, Prof. Dr.

302. Richter, Dr. G., Geh. Hofrat.

303. Riemann, Oberlandesgerichtsrat.

304. Rodigast, Rentner.

305. Rosenthal, Dr. E., Prof.

306. Rückert, B.

307. Schellbach, Oberlandesgerichtsrat.

308. Scheller, Max, cand. hist.

309. Schlösser, Prof. Dr.

310. Schmidt, Dr. Emil, Prof.

311. Schneider, Lehrer.

312. Schoele, Gastwirt.

313. Schott, Dr., Fabrikbesitzer.

314. Schott, Prof. Dr.

315. Schultze, Dr. Alfred, Prof. OLGRat.

316. Schultze, Dr. Leonhard, Privatdozent.

317. Seesemann, Lehrer.

318. Seidel, Dr. M., Prof. Geh. Medizinalrat.

319. Seyerlen, Geh. Kirchenrat Prof.

320. Siebert, Dr., Medizinalrat.

321. Singer, H., Oberbürgermstr.

322. Staeger, Prof. Dr.

323. Stäps, Justizrat.

324. Stark, Frl. Clara.

325. Stichling, Alex, Oberlandesgerichtsrat.

326. Stintzing, Prof. Dr., Geh. Med.-Rat.

327. Stoy, Dr. Heinrich, Institutsdirektor.

328. Stoy, Dr. Stephan, Docent an der Universität.

329. Strobel, F., Buchhändler.

330. Strohschein, Frl. Johanna.

331. Strupp, Rechtsanwalt.

332. Stütz, Dr. E., Apotheker.

333. Thümmel, Prof. Dr.

334. Timler, C., Architekt.

335. Timler, Heinrich, Kaufmann.

336. Türck, Dr., Herm.

337. Unger, OLGRat, Geh. Justizrat.

338. Veit, Zimmermeister.

339. Vogel, Polizeisekretär.

340. Vollers, Prof. Dr.

341. Vopelius, Bernhard, Buchdruckereibesitzer.

342. Wagenmann, Prof. Dr.

343. Wagner, Dr., Bürgermeister.

344. Wagner, Lehrer.

345. Weber, Prof. Dr.

346. Weimar, Hugo.

347. Weise, Lithograph.

348. Wilhelm, Prof. Dr.

349. Willkomm, Hilfsbibliothek.

350. Winkelmann, Prof. Dr., Geh. Hofrat.

· 351. Wittich, Lehrer.

352. Wolsborn ,Pfarrer emer.

353. Woltersdorf, Referendar.

354. Zeiß, Dr. H., Justizrat.

Ilmenau.

355. Bock, Richard, Glashüttenbesitzer.

356. Böttcher, Dr. A., Prof.

357. Hassenstein, Dr., Direktor der Wasserheilanstalt.

358. Naumann, Herm., Kommerzienrat.

Immenrode b. Schernberg.

359. Einicke, G. Pfarrer.

Kahla S.-A.

360. Stadtrat.

361. Verein für Geschichte und Altertumskunde.

Kapellendorf.

362. Weiner, Franz, Pfarrer.

Keilhau b. Rudolstadt.

363. Wächter, Dr. O.

Köln a. Rh.

364. Aldenhoven, K., Hofrat, Direktor des Museums.

365. Blumschein, Dr. G., Oberlehrer a. d. Oberrealschule. Königsberg i. Pr.

366. Sommerfeld, Dr. G., Realgymnasiallehrer (für 1903 abgemeldet).

367. Stieda, Dr. L., Geheimrat.

Kreuzburg Oberschlesien.

368. Bartenstein, Regierungsass. Kunitz.

369. Böhme, E., Pfarrer.

Langensalza.

370. Gutbier, H., Stadtarchivar. Lausanne.

371. Kuhlenbeck, Dr., Rechtsanwalt.

Leipzig.

372. Beyer, Dr., in Leipzig-Eutritzsch.

373. Hase, Dr. Oskar v., Hofrat.

374. Schulz, Prof. Dr. K., Oberbibl. am Reichsgericht.

375. Stieda, Dr. W., Prof.

Madelungen b. Eisenach.

376. Schneyer, H., Pfarrer.

Magdala.

377. Freyberg, K., Lehrer.

Marburg a. L.

378. Universitätsbibliothek, Kgl.

379. Wenck, Dr. Karl, Prof.

Marienwerder.

380. Baltzer, Dr. M., Direktor des Gymnasiums.

Maua b. Göschwitz.

381. Stoeßner, C. Otto, Pfarrer. Meiningen.

382. Bibliothek, Öffentliche Herzogliche.

383. Domrich, Dr., Geh. Med. Rat

384. Hennebergischer Altertumsforschender Verein.

385 Koch, Prof. E., Vorsteher des Henneberg. Archivs.

386. Linschmann, Th., Pfarrer.

387. Trinks, Staatsrat.

Mellingen.

388. Förtsch, Geh. Kirchenrat. Miltenberg a. M.

389. Erdmann, Hans. Mügeln b. Oschatz.

390. Opel, Postmeister.

Münchenbernsdorf. 391. Liebeskind, Paul, Oher-

pfarrer.

Naumburg a. S. 392. Schöppe, Redakteur.

Neidhardshausen b. Zella 413. Museum (vertreten durch (Felda).

393. Löber, Pfarrer.

Neustadt b. Coburg.

394. Magistrat.

Neustadt a. O.

395. Magistrat.

396. Wünscher, Archidiakonus.

Neustädt b. Gerstungen.

397. Pfaff, H., Pfarrer.

Nirmsdorf b. Buttstädt.

398. Kunze, Pfarrer.

Nischwitz b. Mannichswalde S.-A.

399. Bergner, Dr., Pfarrer. Nordhausen.

400). Harzverein für Geschichte und Altertumskunde.

Oberhausen (Rheinland).

401. Herthum, Dr., Realschullehrer.

Ohrdruf.

402. Freytag, H., Assessor. Oldenburg im Großh.

403. Menge, Dr. Rudolf, Oberschulrat.

Orlamünde.

404. Lommer, Justizrat.

405. Stadtrat.

Pforta b. Naumburg a. S.

406. Boehme, Prof. Dr.

407. Siefert, Dr. G., Oberlehrer. Pößneck.

408. Berger. Robert, Kommerzienrat.

R., Apotheker, 409. Härtel, Fabrik. med, Verbandstoffe.

410. Herrmann, Richard, Kaufmann.

411. Keßow, Lehrer.

412. Magistrat.

Lehrer Kramer).

414. Weißer, Dr., Sanitätsrat. Potsdam.

415. Obernitz, v., Major a. D. Roda S.-A.

416. Dobenecker, R., Bezirksschulinspektor.

417. Kropff, v., Landrat.

418. Stadtrat.

419. Verein für Geschichte und Altertumskunde.

Ronneburg S.-A.

420. Bibliothek der Stadtschule.

421. Altertumsforsch, Verein für Ronneburg und Umgegend. Rostock i. M.

422. Universitätsbibliothek.

Rothenstein b. Jena.

423. Plöthner, Pfarrer.

Rudolstadt.

424. Ackermann, Ed., Redakteur.

425. Bangert, Dr. W., Prof., Pfleger.

426. Bloß, C., Hofmusikus.

427. Bock, E., Buchhändler.

428. Brecht, Geh. Baurat.

429. Eichhorn, Buchhändler.

430. Franke, Lehrer.

431. Großmann, Hotelier.

432. Haushalter, Prof. Dr.

433. Hauthal, Staatsrat.

434. Heinze, Lehrer

435. Hickethier, Lehrer.

436. Hörcher, Prof. Dr.

437. Körbitz, Dr., Staatsrat.

438. Krause, Prof. Dr.

439. Ortloff, Günther, Kommissionsrat.

440. Ose, stud. phil.

441. Rein, Dr., Seminaroberlehrer.

442. Röhner, Baurat a. D.

443. Rübesamen, Dr., Oberlehrer.

444. Schinzel, Gottwert, Architekt

Saalfeld.

445. Freysold, Justizrat.

446. Groß, Geh. Justizrat.

447. Heym, Dr. Oberlehrer.

448. Liebscher, Bürgermeister.

449. Schneider, Geheimrat.

Schleiz.

450. Geschichts- und Altertumsforsch. Verein.

451. Schmidt, Dr. B., Fürstl. Archivrat.

Schlotheim

452. Ketelhodt, Freih. v., Amtsrichter.

Schmalkalden.

453. Verein für Henneberg. Geschichte.

Schnepfenthal b. Waltersh.

454. Ausfeld, Dr., Schulrat

455. Gerbing, Frau, geb. Ausfeld.

456. Thomas, Ed., Prof. Dr. Sondershausen.

457. Bärwinkel, Dr. Felix, Landrat.

458. Bärwinkel, Prof. Dr., Verwalter des fürstl. Archivs.

459. Hülsemann, H., Amtsgerichtsrat.

460. Maempel, Fr., Amtsgerichtsrat.

461. Trautvetter, Dr., Bankdirektor, Landrat a. D.

462. Verein für Deutsche Geschichte und Altertumskunde.

Stadtilm.

463. Speerschneider, J., Amtsrichter.

Stadtlengsfeld (Felda).

464. Ziemendorf, Dr., prakt. Arzt.

Steinach S.-M.

465. Freysold, Herzogl. Forst-assessor.

Stetten, Post Sondheim (Rhön).

466. Kaiser, H., Pfarrer.

Stotternheim.

467. Schwabe, Kirchenrat.

Suhl.

468. Kunze, F., Lehrer und Schriftsteller.

469. Kroebel, Amtsgerichtsrat. Taupadel b. Jena.

470. Eichhorn, Aug., Pfarrer.

Thalstein b. Jena.

471. Tümpling, v., Legationsrat a. D.

Tiefenort.

472. Anhalt, Adjunkt.

473. Schröter, Hausvater (Rettungshaus).

474. Renner, Dr., Bezirksarzt.
Triptis.

475. Magistrat.

Udestedt b. Vieselbach.

476. Ritter, Otto, Superintendent. U elle ben.

477. Lerp, C., Pfarrer.

Unterwirbach b. Blankenburg i. Th.

478. Bastheimer, Emil, Lehrer. Vacha.

479. Buhler, Superintendent (tritt für 1903 aus).

480. Stößner, Superintendent.

481. Löber, Dr. Paul, Bezirksarzt.

Vieselbach.

482. Schmidt, Otto, Justizrat.

483. Starcke, Dr. med., Amtsphysikus.

Weida.

484. Meder, Adjunkt.

485. Pfeifer, Louis, Fabrikant.

Weimar.

486. Bachmann, Landgerichtspräsident.

487. Bibliothek, Großherzogliche.

488. Bojanowski, v., Geh. Hofrat. 489. Buchenau, Dr., Oberlehrer.

490. Burkhardt, Geh. Hofrat Dr., Direktor des Staatsarchivs

491. Conservator der Bau- und Kunstdenkm. Thüringens, (dz. Prof. Dr. Georg Voß, Berlin-Grunewald).

492. Devrient, Dr. Hans, Oberlehrer am Gymnasium.

493. Dollstädt, Kommerzienrat.

494. Egloffstein, Freih. v., Dr., Kabinettsekretär.

495. Flöl, Dr. W., Justizkommissar.

496. Gohren, Dr. v., Geh. Regierungsrat.

497. Groß, v., Exc., Staatsminister

498. Gymnasium, Großherzogl.

499. Habbicht, Heinrich, Oberpostsekretär a. D.

500. Henß, Adolf, Hofbuchbinder.

501. Jüngst, Pfarrer.

502. Kaehler, Dr. O., Prof.

503. Krause, Staatsrat.

504. Kriesche, Oberbaurat.

505. Langlotz, Direktor.

506. Lengefeld, v., Dr. phil., Selma.

507. Mardersteig, Rechtsanwalt.

508. Mirus, Präsident.

509. Möller, Oberlehrer.

510. Müller, A., Geometer.

511. Müller, W., Revisor. 512. Müller, Hofjuwelier.

513. Schwanitz, Geh. Justizrat.

514. Slevoigt, Geh. Regierungsrat.

515. Spinner, Dr., Oberhofprediger, Kirchenrat.

516. Staatsministerium, Großh. Depart. des Kultus.

517. Stadtgemeinde.

518. Stadtkirchengemeinde.

519. Thelemann, Hofbuchhändl.

520. Trefftz, Dr., Archivar.

521. Thüna, Dr. Freih.v., Bezirksdirektor a. D.

522. Virck, Prof. Dr.

523. Walther, Kuno, Kirchenrat.

- 524. Wernekke, Realgymnasialdirektor.
- 525. Wurmb, v., Minister des Äußeren und Inneren. Weißensee i. Thür.

526. Magistrat.

Wenigenjena.

- 527. Bauer, Oberstleutnant a. D.
- 528. Brauckmann, Institutsdirektor.
- 529. Gemeindevorstand.
- 530. Hollenbach, Dr. Rektor.
- 531. Jäger, Lehrer.
- 532. Schlag, Zimmermeister.

Wien.

533. Bibl. des Historischen Museums der Stadt Wien.

Wiesenthal b. Dermbach.

534. César, Pfarrer.

Würzburg.

535. Regel, Dr. Fr., Prof.

Zabrze i. Schles.

- 536. Schellwitz, Hauptmann a. D. Zeulenroda.
- 537. Stadtgemeinde.

Ziegenhain.

538. Fuchsturmgesellschaft.

V. **Verzeichnis** 

der Vereine, Institute und Redaktionen, mit denen der Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde in Schriftenaustausch steht.

| Landesgebiet       | No. | Sitz             | Name des betr. Vereins u. s. w.                                              |
|--------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich |     |                  |                                                                              |
| Preußen            | 1   | Berlin           | Verein für Geschichte der<br>Mark Brandenburg.                               |
|                    | 2   | Berlin           | Brandenburgia. Gesellschaft<br>für Heimatkunde der Pro-<br>vinz Brandenburg. |
|                    | 3   | Berlin           | Märkisches Provinzial-Museum.                                                |
|                    | 4   | Berlin           | Verein für die Geschichte<br>Berlins.                                        |
|                    | 5   | Berlin           | Der deutsche Herold.                                                         |
|                    | 6   | Branden-<br>burg | Historischer Verein zu<br>Brandenburg a. H.                                  |
|                    | 7   | Prenzlau         | Uckermärkischer Museums-<br>und Geschichtsverein.                            |
|                    | 8   | Stettin          | Gesellschaft für Pommersche<br>Geschichte und Altertums-<br>kunde.           |
|                    | 9   | Greifswald       | Rügisch-Pommerscher Ge-<br>schichtsverein zu Greifs-<br>wald und Stralsund.  |
| 1                  | 10  | Danzig           | WestpreußischerGeschichts-<br>verein.                                        |

| Landesgebiet       | No. | Sitz                 | Name des betr. Vereins u. s. w                                                                   |
|--------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich |     |                      |                                                                                                  |
| Preußen            | 11  | Marien-<br>werder    | Historischer Verein für den<br>Regierungsbezirk Marien-<br>werder.                               |
|                    | 12  | Königsberg i. Pr.    | Altertumsgesellschaft Prussia.                                                                   |
|                    | 13  | Königsberg<br>i. Pr. | Verein für die Geschichte<br>von Ost- und Westpreußen.                                           |
|                    | 14  | Frauenburg           | Historischer Verein für Er-<br>meland.                                                           |
|                    | 15  | Lötzen               | Litterarische Gesellschaft<br>Masovia.                                                           |
|                    | 16  | Posen                | Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.                                                  |
|                    | 17  | Posen                | Towarzystwo Przyjaciol<br>Nauk Poznanskie (Ge-<br>sellschaft der Freunde<br>der Wissenschaften). |
|                    | 18  | Kurnik (Posen).      | Graf Dzialinski'sche Bi-<br>bliothek.                                                            |
|                    | 19  | Thorn                | Copernicusvereinfür Wissen-<br>schaft und Kunst.                                                 |
|                    | 20  | Breslau              | Verein für die Geschichte<br>und Altertum Schlesiens,                                            |
|                    | 21  | Breslau              | Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.                                              |
|                    | 22  | Breslau              | Schlesische Gesellschaft für Volkskunde.                                                         |
|                    | 23  | Breslau              | Verein des Museums schle-<br>sischer Altertümer.                                                 |
|                    | 24  | Breslau              | Königl. Regierungspräsi-<br>dium (Kunstdenkmäler<br>der Provinz Schlesien).                      |
|                    | 25  | Freiwaldau           | Mährisch-schlesischer Su-<br>detengebirgsverein.                                                 |

LXXIV Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet       | No. | Sitz                | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                             |
|--------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich |     |                     |                                                                                             |
| Preußen            | 26  | Görlitz             | Oberlausitzer Gesellschaft<br>der Wissenschaften.                                           |
|                    | 27  | Magdeburg           | Verein für Geschichte und<br>Altertumskunde des Her-<br>zogtums und Erzstifts<br>Magdeburg. |
|                    | 28  | Salzwedel           | Altmärkischer Verein für vaterländische Geschichte.                                         |
|                    | 29  | Wer-<br>nigerode    | Harzverein für Geschichte<br>und Altertumskunde.                                            |
|                    | 30  | Halle-<br>Merseburg | Historische Kommission der<br>Provinz Sachsen.                                              |
|                    | 31  | Halle a. S.         | Thüringisch-sächsischer Verein für Erforschung des vaterländ. Altertums.                    |
|                    | 32  | Eisleben            | Verein für Geschichte und<br>Altertümer der Grafschaft<br>Mansfeld.                         |
|                    | 33  | Sanger-<br>hausen   | Verein für Geschichte und<br>Naturwissenschaft von<br>Sangerhausen und Um-<br>gebung.       |
|                    | 34  | Mühlh.i. Th.        | MühlhäuserAltertumsverein                                                                   |
|                    | 35  | Erfurt              | Verein f. Geschichte u. Alter-<br>tumskunde von Erfurt.                                     |
|                    | 36  | Erfurt              | Königliche Akademie ge-<br>meinnütziger Wissen-<br>schaften.                                |
|                    | 37  | Schmal-<br>kalden   | Verein f. Hennebergische Ge-<br>schichte u. Landeskunde                                     |
|                    | 38  | Kassel              | Verein für Hessische Geschichte.                                                            |
|                    | 39  | Fulda               | Fuldaer Geschichtsverein.                                                                   |
|                    | 40  | Fulda               | Historischer Verein der<br>Diöcese.                                                         |

| Landesgebiet       | No. | Sitz                | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                 |
|--------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich |     |                     |                                                                                 |
| Preußen            | 41  | Hanau               | Hanauer Geschichtsverein.                                                       |
|                    | 42  | Wiesbaden           | Verein für Nassauische<br>Altertumskunde und Ge-<br>schichtsforschung.          |
|                    | 43  | Homburg<br>v. d. H. | Verein für Geschichte und<br>Altertumskunde.                                    |
|                    | 44  | Frankf. a.M.        | Verein für Geschichte und Altertumskunde.                                       |
|                    | 45  | Frankf. a.M.        | Stadtbibliothek.                                                                |
|                    | 46  | Trier               | Stadtbibliothek.                                                                |
|                    | 47  | Aachen              | Aachener Geschichtsverein.                                                      |
| 1                  | 48  | Bonn                | Verein von Altertums-<br>freunden im Rheinlande.                                |
|                    | 49  | Köln a. R.          | Historischer Verein für den<br>Niederrhein.                                     |
|                    | 50  | Köln a. R.          | Stadtarchiv.                                                                    |
|                    | 51  | Düsseldorf          | Düsseldorf.Geschichtsverein                                                     |
|                    | 52  | Elberfeld           | Bergischer Geschichtsverein.                                                    |
|                    | 53  | Essen               | Historischer Verein für Stadt<br>und Stift Essen.                               |
|                    | 54  | Dortmund            | Histor. Verein für Dortmund<br>und die Grafschaft Mark.                         |
|                    | 55  | Soest               | Verein für evangelische<br>Kirchengeschichte der<br>Grafschaft Mark.            |
|                    | 56  | Münster             | Verein f. Geschichte u. Alter-<br>tumskunde Westfalens.                         |
|                    | 57  | Münster             | Redaktion des litterarischen<br>Handweisers für das<br>katholische Deutschland. |
|                    | 58  | Hannover            | Historischer Verein für<br>Niedersachsen.                                       |
|                    | 59  | Hannover            | Verein für Geschichte der<br>Stadt Hannover.                                    |

LXXVI Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet       | No. | Sitz         | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                                          |
|--------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich |     |              |                                                                                                          |
| Preußen            | 60  | Hannover     | Architekten- und Ingenieur-<br>verein.                                                                   |
|                    | 61  | Osnabrück    | Verein für Geschichte und<br>Landeskunde von Osna-<br>brück.                                             |
|                    | 62  | Lüneburg     | Museumsverein für das<br>Fürstentum Lüneburg.                                                            |
|                    | 63  | Stade        | Verein für Geschichte und<br>Altertümer der Herzog-<br>tümer Bremen und Verden<br>und des Landes Hadeln. |
|                    | 64  | Lehe a. d.W. | Heimatbund Männer von<br>Morgenstern.                                                                    |
|                    | 65  | Emden        | Gesellschaft für bildende<br>Kunst und vaterländische<br>Altertümer.                                     |
|                    | 66  | Kiel         | Gesellschaft für Schleswig-<br>Holsteinsche Geschichte.                                                  |
|                    | 67  | Kiel         | Anthropologischer Verein in Schleswig-Holstein.                                                          |
| Bayern             | 68  | Ansbach      | Historischer Verein für Mittelfranken.                                                                   |
|                    | 69  | Augsburg     | Historischer Verein für<br>Schwaben und Neuburg.                                                         |
|                    | 70  | Bamberg      | Historischer Verein zu Bam-<br>berg in Oberfranken.                                                      |
|                    | 71  | Bayreuth     | Historischer Verein für Oberfranken.                                                                     |
|                    | 72  | Hof          | Nordoberfränkischer Verein<br>für Natur-, Geschichts-<br>und Landeskunde.                                |
|                    | 73  | Landshut.    | Historischer Verein für<br>Niederbayern.                                                                 |
|                    | 74  | München      | Kgl. Bayer. Akademie der<br>Wissensch. Hist. Klasse.                                                     |

| Landesgebiet          | No. | Sitz                | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                            |
|-----------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich    |     |                     |                                                                                            |
| Bayern                | 75  | München             | Historischer Verein von<br>Oberbayern.                                                     |
|                       | 76  | München             | Münchener Altertumsverein.                                                                 |
|                       | 77  | München             | Redaktion des Historischen<br>Jahrbuchs der Görres-<br>Gesellschaft.                       |
|                       | 78  | Neuburg<br>a. d. D. | Historischer Verein Neu-<br>burg a. d. D.                                                  |
| :                     | 79  | Nürnberg            | Germanisches Nationalmu-<br>seum.                                                          |
|                       | 80  | Nürnberg            | Verein für die Geschichte<br>der Stadt Nürnberg.                                           |
|                       | 81  | Regensburg          | Historischer Verein für<br>Oberpfalz und Regens-<br>burg.                                  |
|                       | 82  | Speyer              | Historischer Verein für die<br>Pfalz.                                                      |
|                       | 83  | Würzburg            | Historischer Vereinfür Unter-<br>franken u. Aschaffenburg.                                 |
| Königreich<br>Sachsen | 84  | Chemnitz            | Verein für Chemnitzer Geschichte.                                                          |
|                       | 85  | Dresden             | Kgl. Sächs. Altertumsverein.                                                               |
|                       | 86  | Dresden             | Verein für die Geschichte<br>Dresdens.                                                     |
|                       | 87  | Freiberg            | Freiberger Altertumsverein.                                                                |
|                       | 88  | Leipzig             | Verein für die Geschichte<br>Leipzigs.                                                     |
|                       | 89  | Leipzig             | Deutsche Gesellschaft zur<br>Erforschung vaterlän-<br>discher Sprache und Alter-<br>tümer. |
|                       | 90  | Leipzig             | Museum für Völkerkunde.                                                                    |
|                       | 91  | Leisnig             | Geschichts- u. Altertums-<br>verein.                                                       |

LXXVIII Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet          | No. | Sitz                 | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| Königreich<br>Sachsen | 92  | Meißen               | Verein für die Geschichte<br>der Stadt Meißen.                                                                                                                                                                   |
|                       | 93  | Plauen i. V.         | Altertumsverein.                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 94  | Zwickau              | Altertumsverein für Zwickau und Umgegend.                                                                                                                                                                        |
| Württem-<br>berg      | 95  | Friedrichs-<br>hafen | Verein für Gesch. d. Boden-<br>sees u. seiner Umgebung.                                                                                                                                                          |
|                       | 96  | Hall                 | Historischer Verein für das<br>Württemberg. Franken.                                                                                                                                                             |
|                       | 97  | Ravensburg           | Redaktion des Diöcesan-<br>Archivs von Schwaben.                                                                                                                                                                 |
|                       | 98  | Stuttgart            | Kgl. Statist. Landesamt.  (Württemb. Geschichts- und Altertumsverein. Hi- storischer Verein für das Württemb. Franken. Ver- ein für Kunst und Alter- tum in Ulm und Ober- schwaben. Sülchgauer Altertumsverein.) |
|                       | 99  | Stuttgart            | Kgl. Landesbibliothek.                                                                                                                                                                                           |
| Baden                 | 100 | Donau-<br>eschingen  | Verein für Geschichte und<br>Naturgeschichte der Baar<br>und der angrenzenden<br>Landesteile.                                                                                                                    |
|                       | 101 | Freiburg i. Br.      | Gesellschaft zur Beförderung<br>der Geschichts-, Alter-<br>tums- und Volkskunde von<br>Freiburg i. Br.                                                                                                           |
|                       | 102 | Freiburg i. Br.      | Kirchlich-historisch. Verein.<br>für d. Erzdiöcese Freiburg.                                                                                                                                                     |
|                       | 103 | Heidelberg           | Historisch - philosophischer<br>Verein.                                                                                                                                                                          |
|                       | 104 | Heidelberg           | Kommission für die Geschichte der Stadt.                                                                                                                                                                         |

| Landesgebiet          | No.         | Sitz                   | Name des betr. Vereins u. s. w.                                               |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich    | 1           |                        |                                                                               |
| Baden                 | 105         | Mannheim               | Altertumsverein.                                                              |
| Großherzt.<br>Hessen  | 106         | Darmstadt              | Historischer Verein für das<br>Großherzogtum Hessen.                          |
|                       | 107         | Gießen                 | Oberhess. Geschichtsverein.                                                   |
|                       | 108         | Gießen                 | Vereinigung für hessische<br>Volkskunde.                                      |
|                       | 109         | Mainz                  | Verein für Erforschung der<br>rheinischen Geschichte<br>und Altertümer.       |
|                       | 110         | Worms                  | Altertumsverein.                                                              |
| Mecklenb<br>Schwerin  | 111         | Rostock                | Verein für Rostocks Altertümer.                                               |
|                       | 112         | Schwerin               | Verein für Mecklenburgische<br>Geschichte und Altertums-<br>kunde.            |
| Oldenburg             | 113         | Oldenburg              | Oldenburgischer Landesver-<br>ein für Altertumskunde<br>und Landesgeschichte. |
| Braunschw.            | 114         | Braun-<br>schweig      | Stadtbibliothek und Stadt-<br>archiv.                                         |
|                       | 115         | Wolfen-<br>büttel      | Redaktion des Braun-<br>schweigischen Magazins.                               |
| Sachsen-<br>Altenburg | 116         | Altenburg              | Geschichts- und Altertums-<br>forschende Gesellschaft<br>des Osterlandes.     |
|                       | 117         | Eisenberg              | Geschichts- und Altertums-<br>forschender Verein.                             |
|                       | 118         | Kahla-Roda             | Verein für Geschichts- und<br>Altertumskunde zu Kahla<br>und Roda.            |
|                       | 119         | Papiermühle<br>b. Roda | Weller's Archiv für Stamm-<br>und Wappenkunde.                                |
| Sachsen-<br>Gotha     | <b>12</b> 0 | Gotha                  | Vereinigung für Gothaische<br>Geschichte und Altertums-<br>forschung.         |

LXXX Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet          | No. | Sitz             | Name des betr. Vereins u. s. w.                                       |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Deutsches<br>Reich    |     |                  |                                                                       |
| Sachsen-<br>Meiningen | 121 | Meiningen        | Hennebergischer altertums-<br>forschender Verein.                     |
|                       | 122 | Meiningen        | Verein für Meiningische Geschichte und Landeskunde                    |
| Anhalt                | 123 | Dessau           | Verein für Anhaltische Geschichts- und Altertums-<br>kunde.           |
| Schwarzb<br>Sondersh. | 124 | Arnstadt         | Museumsgesellschaft.                                                  |
| Reuß j. L.            | 125 | Hohen-<br>leuben | Vogtländischer altertums-<br>forschender Verein.                      |
|                       | 126 | Schleiz          | Geschichts- und Altertums-<br>verein.                                 |
| Reuß ä. L.            | 127 | Greiz            | Verein für Greizer Geschichte.                                        |
| Waldeck               | 128 | Arolsen          | Geschichtsverein für Waldeck und Pyrmont.                             |
| Fr. Städte            | 129 | Bremen           | Historische Gesellschaft des<br>Künstlervereins.                      |
|                       | 130 | Hamburg          | Verein für Hamburgische<br>Geschichte.                                |
|                       | 131 | Lübeck           | Verein für Hansische Geschichte.                                      |
|                       | 132 | Lübeck           | Verein für Lübeckische Ge-<br>schichte und Altertums-<br>kunde.       |
| Reichslande           | 133 | Metz             | Gesellschaft für Lothringi-<br>sche Geschichte und<br>Altertumskunde. |
| ,                     | 134 | Straßburg        | Historisch - litterar. Zweig-<br>verein des Vogesenklubs.             |
| Österreich-<br>Ungarn | 135 | Agram            | Kroatischer archäologischer<br>Verein.                                |
|                       | 136 | Agram            | Kr. Hrvatsk-Slavonsk Dal-<br>matinsk Zemalysk Arkiv.                  |

| Landesgebiet | No. | Sitz                | Name des betr. Vereins u. s. w.                                               |
|--------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Österreich-  | 137 | Bregenz             | VorarlbergerMuseumsverein                                                     |
| Ungarn       | 138 | Budapest            | Ungarische Akademie der<br>Wissenschaften.                                    |
|              | 139 | Eger                | Verein für Egerländer Volks-<br>kunde.                                        |
|              | 140 | Graz                | Historischer Verein für Steiermark.                                           |
|              | 141 | Hermann-<br>stadt   | Verein für Siebenbürgische<br>Landeskunde.                                    |
|              | 142 | Ung<br>Hradisch     | Redaktion des Pravěk.                                                         |
|              | 143 | Innsbruck           | Ferdinandeum für Tirol und<br>Vorarlberg.                                     |
| İ            | 144 | Klagenfurt          | Geschichtsverein f. Kärnten.                                                  |
|              | 145 | Krakau              | K. K. Akademie der Wissenschaften.                                            |
|              | 146 | Böhmisch-<br>Leipa  | Nordböhmischer Exkursions-<br>Klub.                                           |
|              | 147 | Linz                | MuseumFrancisco-Carolinum.                                                    |
|              | 148 | Prag                | Kgl. böhmische Gesellschaft<br>d. Wissenschaften, Philos<br>HistorPhil. Kl.   |
|              | 149 | Prag                | Verein für Geschichte der<br>Deutschen in Böhmen.                             |
|              | 150 | Raigern<br>b. Brünn | Benediktinerstift.                                                            |
|              | 151 | Salzburg            | Gesellschaft für Salzburger<br>Landeskunde.                                   |
|              | 152 | Spalato             | KaisKgl. archäol. Museum.                                                     |
|              | 153 | Trient              | Direkt. d. Archivio Trentino.                                                 |
|              | 154 | Wien                | K. K. Akademie der Wissen-<br>schaften. Philologisch-hi-<br>storische Klasse. |
|              | 155 | Wien                | Verein für Landeskunde von<br>Nieder-Österreich.                              |

LXXXII Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet | No. | Sitz       | Name des betr. Vereins u. s. w.                                             |
|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Österreich-  | 156 | Wien       | Altertumsverein.                                                            |
| Ungarn       | 157 | Wien       | Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich.          |
|              | 158 | Wien       | Akademischer Verein deut-<br>scher Historiker.                              |
| Schweiz      | 159 | Wien       | Archiv für Brakteatenkunde.<br>Herausgegeben von Rud.<br>v. Höfken.         |
|              | 160 | Aarau      | Historische Gesellschaft des<br>Kantons Aargau.                             |
|              | 161 | Basel      | Historische u. antiquarische<br>Gesellschaft.                               |
|              | 162 | Bellinzona | Redaktion des Bollettino<br>Storico.                                        |
|              | 163 | Bern       | Allgemeine geschichtsforsch.<br>Gesellschaft der Schweiz.                   |
|              | 164 | Bern       | Historischer Verein des<br>Kantons Bern.                                    |
|              | 165 | Frauenfeld | Historischer Verein des<br>Kantons Thurgau.                                 |
| ;            | 166 | Freiburg   | Deutscher geschichtsforsch.<br>Verein des Kantons Frei-<br>burg.            |
|              | 167 | St. Gallen | Historischer Verein.                                                        |
|              | 168 | Genf       | Institut National Genevois.                                                 |
|              | 169 | Genf       | Société d'histoire et d'archéo-<br>logie de Genève.                         |
|              | 170 | Glarus     | Historischer Verein des Kan-<br>tons Glarus.                                |
|              | 171 | Luzern     | Historischer Verein der 5 Orte<br>Luzern, Zug, Uri, Schwyz,<br>Unterwalden. |
|              | 172 | Zürich     | Antiquarische Gesellschaft.                                                 |
|              | 173 | Zürich     | Schweizerische heraldische<br>Gesellschaft.                                 |

| Landesgebiet     | No. | Sitz               | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                        |
|------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schweiz          | 174 | Zürich             | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde.                                            |
|                  | 175 | Zürich             | Schweizerisches Landes-<br>museum.                                                     |
| Nieder-<br>lande | 176 | Amsterdam          | Koninklijke Akademie van<br>Wetenschappen. Afdee-<br>ling: Letterkunde.                |
|                  | 177 | Amsterdam          | Koninklijke oudheidkundig<br>Genootschap.                                              |
|                  | 178 | Assen              | Museum van Oudheden in Drenthe.                                                        |
|                  | 179 | Groningen          | Archiv.                                                                                |
|                  | 180 | Groningen          | Gesellschaft pro excolendo jure patrio.                                                |
|                  | 181 | Herzogen-<br>busch | Het Provinciaal Genoot-<br>schap van Kunsten en<br>Wetenschappen in Noord-<br>Brabant. |
|                  | 182 | Leeuwarden         | Friesch Genootschap van<br>Geschied-, Oudheid- en<br>Taalkunde.                        |
|                  | 183 | Leiden             | Maatschappij van Neder-<br>landsche Letterkunde te<br>Leiden.                          |
|                  | 184 | Middelburg         | Het Zeeuwsch Genootschap<br>der Wetenschappen.                                         |
|                  | 185 | Utrecht            | Historisch Genootschap.                                                                |
|                  | 186 | Utrecht            | Provinciaal Utrechtsch<br>Genootschap van Kunsten<br>en Wetenschappen.                 |
|                  | 187 | Zwolle             | Vereeniging tot beoefening<br>van Overijsselsch Regt<br>en Geschiedenis.               |
| Luxem-<br>burg   | 188 | Luxemburg          | Institut Grand Ducal de<br>Luxembourg. Section his-<br>torique.                        |

LXXXIV Verzeichnis der Vereine, Institute und Redaktionen,

| Landesgebiet | No. | Sitz            | Name des betr. Vereins u. s. w.                                        |
|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Luxemburg    | 189 | Luxemburg       | Verein für Luxemburger<br>Geschichte, Litteratur und<br>Kunst.         |
| Belgien      | 190 | Antwerpen       | Académie d'archéologie de<br>Belgique.                                 |
|              | 191 | Antwerpen       | Archieven der stad van<br>Antwerpen.                                   |
|              | 192 | Arlon           | L'institut archéologique du<br>Luxembourg.                             |
|              | 193 | Brüssel         | Société des Bollandistes.                                              |
|              | 194 | Löwen           | Redaktion der Revue d'his-<br>toire ecclésiastique.                    |
|              | 195 | Lüttich         | L'institut archéologique lié-<br>geois.                                |
|              | 196 | Maredsous       | Abbaye de Maredsous.                                                   |
|              | 197 | Namur           | Société archéologique.                                                 |
|              | 198 | St. Nicolas     | Cercle archéologique du<br>Pays de Waes.                               |
| Dänemark     | 199 | Kopen-<br>hagen | Jydsk - Historisk - Topogra-<br>fisk Selskab.                          |
| Norwegen     | 200 | Christiania     | Norsk Historisk Forening.                                              |
|              | 201 | Christiania     | Foreningen for norsk Folke-<br>museum.                                 |
| Schweden     | 202 | Göteborg        | Kongl. Vetenskaps - och<br>Vitterhets-Samhälle.                        |
|              | 203 | Stockholm       | Kongl. Svenska Vitterhets-,<br>Historie- och Antiquitets-<br>Akademie. |
|              | 204 | Stockholm       | Svenska Fornminnes Före-<br>ningen.                                    |
|              | 205 | Stockholm       | Riksarkiv.                                                             |
|              | 206 | Stockholm       | Nordisk Museum.                                                        |
|              | 207 | Upsala          | Humanistisk Vetenskaps-samfund.                                        |
| Rußland      | 208 | Dorpat          | Gelehrte estnische Gesell-<br>schaft.                                  |

| Landesgebiet | No. | Sitz        | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                    |
|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rußland      | 209 | Fellin      | Litterarische Gesellschaft.                                                        |
|              | 210 | Helsingfors | Finnische Altertumsgesellschaft.                                                   |
|              | 211 | Helsingfors | Finska Litteratur Sällskap.                                                        |
|              | 212 | Mitau       | Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst.                                |
|              | 213 | Petersburg  | Commission impériale ar-<br>chéologique.                                           |
|              | 214 | Petersburg  | Kaiserlich russische Ar-<br>chäologische Gesellschaft.                             |
|              | 215 | Reval       | Esthländische Litterarische Gesellschaft.                                          |
|              | 216 | Riga        | Gesellschaft für Geschichte<br>und Altertumskunde der<br>Ostseeprovinzen Rußlands. |
| Rumanien     | 217 | Bukarest    | Academia Romana.                                                                   |
| Italien      | 218 | Bergamo     | Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti.                                                |
|              | 219 | Como        | Società Storica per la Pro-<br>vincia e antica Diocesi<br>di Como.                 |
|              | 220 | Genua       | Società Ligure di Storia<br>Patria.                                                |
|              | 221 | Lucca       | Reale Accademia Lucchese<br>di Scienze, Lettere ed Arti.                           |
|              | 222 | Rom         | Reale Accademia dei Lincei.                                                        |
|              | 223 | Rom         | Reale Società Romana di<br>Storia Patria.                                          |
|              | 224 | Siena       | Reale Accademia dei Rozzi.                                                         |
| Frankreich   | 225 | Amiens      | Société des Antiquaires de<br>Picardie.                                            |
|              | 226 | Besançon    | Académie des sciences,<br>belles-lettres et arts de<br>Besançon.                   |
|              | 227 | Châlon sur  | Société d'histoire et d'archéo-                                                    |
|              |     | Saône       | logie.                                                                             |

LXXXVI Verzeichnis der Vereine, Institute u. Redaktionen etc.

| Landesgebiet   | No.         | Sitz                   | Name des betr. Vereins u. s. w.                                                                                                            |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frankreich     | 228         | Château-<br>dun        | Société dunoise archéologie<br>histoire, sciences et arts.                                                                                 |
|                | 229         | Dijon                  | Commission des antiquités<br>du départ. de la Côte-d'Or.                                                                                   |
|                | <b>23</b> 0 | Grenoble               | Académie delphinale.                                                                                                                       |
|                | 231         | Nimes                  | Académie de Nimes.                                                                                                                         |
|                | 232         | Paris                  | Société nationale des anti-<br>quaires de France.                                                                                          |
|                | 233         | Romans                 | Bulletin d'histoire ecclésias-<br>tique et d'archéologie reli-<br>gieuse des diocèses de<br>Valence, Digne, Gap, Gre-<br>noble et Viviers. |
|                | 234         | Saint-<br>Brieuc       | Société d'émulation des<br>Côtes-du-Nord.                                                                                                  |
|                | 235         | Toulouse               | Société archéologique du<br>midi de la France.                                                                                             |
| England        | 236         | Cambridge              | Cambridge Antiquarian Society.                                                                                                             |
|                | 237         | Newcastle<br>upon Tyne | The Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne.                                                                                         |
| Vereinigte     | 238         | Baltimore              | Johns Hopkins University.                                                                                                                  |
| Staaten<br>von | 239         | Lincoln,<br>Nebr.      | Nebraska State Historical<br>Society.                                                                                                      |
| Amerika        | 240         | Phila-<br>delphia      | The American Philosophical<br>Society, held at Phila-<br>delphia, for the Promotion<br>of Useful Knowledge.                                |
|                | 241         | Washington             | Bureau of ethnology.                                                                                                                       |
|                | 242         | Washington             | Smithsonian Institution.                                                                                                                   |
| Canada         | 243         | Toronto                | Canadian Institute.                                                                                                                        |

### ZEITSCHRIFT DES VEREINS

FÜR

# THÜRINGISCHE GESCHICHTE

UND

## ALTERTUMSKUNDE.

NEUE FOLGE. VIERZEHNTER BAND.

DER GANZEN FOLGE ZWEIUNDZWANZIGSTER BAND.

Mit 1 Karte und 147 Abbildungen im Texte.



JENA,
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.
1904.

Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt.

| <b>A</b> bhai | ndlungen.                                                          | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| I.            | Zur Rechtsgeschichte des thüringischen Adels. Von                  |       |
|               | Professor Dr. Rudolf His a. d. Univ. Heidelberg                    | 1     |
| H.            | Pfeifers und Münzers Zug in das Eichsfeld und die                  |       |
|               | Verwüstung der Klöster und Schlösser. Von Prof. Dr.                |       |
|               | Jordan in Mühlhausen                                               | 36    |
| Ш.            | Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft              |       |
|               | Camburg. Von Dr. Gustav Eichhorn in Jena. Mit                      |       |
|               | 79 Abbildungen im Text                                             | 97    |
| IV.           | Studien zur Geschichte des Unterganges des alten                   |       |
|               | Thüringischen Königreichs im Jahre 531 n. Chr. Von                 |       |
| **            | Dr. Wilhelm Pelka                                                  | 165   |
| ٧.            | Ueber ein 1525 und 1526 geplantes Religionsgespräch zur            |       |
|               | Beseitigung des Gegensatzes zwischen Ernestinern und               | 000   |
| 371           | Albertinern. Von Prof. Dr. G. Mentz.                               | 229   |
| ¥ 1.          | Der Diesberg (Diesburg) an der Rhön, und der Steinwall             |       |
|               | auf demselben. Von Landesgeometer A. Mueller. (Mit                 | 239   |
| VII           | einer Karte).  Neues über den Sturz des Thüringischen Königreichs. | 203   |
| 7 44.         | Von Prof. Dr. Hermann Größler in Eisleben. (Mit                    |       |
|               | einem Kärtchen der Gegend von Runibergun)                          | 249   |
| VIII.         | Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft              | - 10  |
|               | Camburg. Von Dr. Gustav Eichhorn in Jena. II. Stadt                |       |
|               | Camburg an der Saale. (Mit 67 Abbildungen im Text)                 | 269   |
| Misso         |                                                                    |       |
| Misze         | <del></del>                                                        |       |
| 1.            | Landmesserordnung und Holzordnung im Amt Keula                     |       |
|               | aus den Jahren 1567 und 1572. Mitgeteilt von Pfarrer               | 1 42  |
| 0             | Fleischhauer in Oberspier                                          | 145   |
| 4.            | Mitteilungen aus Copialbüchern der Stadt Naumburg a. S.            | 331   |
|               | Von Redakteur Karl Schöppe                                         | 331   |
| Litera        | atur.                                                              |       |
| 1.            | Dr. Eduard Böhl, Beiträge zur Geschichte der Refor-                |       |
|               | mation in Österreich, hauptsächlich nach bisher unbe-              |       |
|               | nutzten Aktenstücken des Regensburger Stadtarchivs.                |       |
|               | Jena, G. Fischer 1902. Von Professor Dr. F. Nippold                |       |
|               | in Jena                                                            | 151   |
| 2.            | in Jena<br>Hessische Landtagsakten, herausgegeben von Dr. Hans     |       |
|               | Glagau, Privatdozenten an der Universität Marburg.                 |       |
|               | Erster Band, 1508 bis 1521. Marburg 1901. XV, 593 SS.,             | 1.07  |
|               | M. 14.—. Von Professor Dr. G. Mentz in Jena                        | 161   |

| 2   | Ermisch, H., Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Auftrage der Königlich Sächsischen Staatsregierung herausgegeben von Otto Posse und Hubert Ermisch. Erster Hauptteil. Abteilung B. Zweiter Band. Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen 1396—1406. Leipzig, Giesecke und Devrient, 1902. XV und 597 SS. 4°. Von Professor Dr. O. Dobenecker in Jena Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunst- | 162   |
| 4.  | Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|     | denkmäler der Provinz Sachsen. Herausgegeben von der<br>Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und das<br>Herzogtum Anhalt. XXIV. Heft. Die Stadt Naumburg.<br>Bearbeitet von Dr. Heinrich Bergner. Mit 162 in den<br>Text gedruckten Abbildungen, 20 Lichtdrucktafeln und<br>1 Stadtplan. Halle a. S. (Hendel) 1903. Von Archivar Dr.                                    |       |
|     | Rosenfeld in Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334   |
| 5.  | Beiträge zur Sächsischen Kirchengeschichte. Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft für Sächsische Kirchengeschichte von Fr. Dibelius und Th. Brieger. Leipzig,                                                                                                                                                                                                                 |       |
| -   | J. A. Barth, 17 Hefte, 1882-1904. Von O. Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338   |
| 6.  | Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte<br>und Altertumsforschung. Jahrgang 1903. Friedrichroda,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220   |
| 7   | Jac. Schmidt u. Co. [1903]. Von O. Dobenecker Größler, Hermann: Führer durch das Unstruttal von                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339   |
|     | Artern bis Naumburg für Vergangenheit und Gegenwart.<br>2. vermehrte und verbesserte Auflage. (Mit einer Karte des Unstruttales.) Freyburg (Unstrut), Joh. Finke, 1904.                                                                                                                                                                                                            |       |
|     | Von O. Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340   |
| 8.  | träge zur Geschichte Großbreitenbachs und der Umgegend,<br>hauptsächlich auf Grund der Kirchenbücher zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 44  | gestellt. Arnstadt, E. Frotscher, 1903. Von O. Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341   |
| 9.  | Die Pfarrei Mupperg. Topographisch und kirchengeschicht-<br>lich dargestellt von weil. Dr. Gustav Lotz, Kirchenrat,<br>Pfarrer zu Mupperg und Gefell. Neu herausgegeben von<br>Adolf Joch, Lehrer. Mit 3 Abb. Sonneberg. Druck                                                                                                                                                     |       |
|     | von Gräbe u. Hetzer, 1903. Von O. Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343   |
| 10. | Behr, Otto: Triebeser Schulchronik. Ein Beitrag zur Geschichte der Landesschulen in der Herrschaft Schleiz. Selbstverlag des Verfassers. [Triebes] 1903. Von O.                                                                                                                                                                                                                    |       |
|     | Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343   |
| 11. | Übersicht über die neuerdings erschienene Literatur zur<br>thüringischen Geschichte und Altertumskunde. Von O.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.4.4 |
|     | Dobenecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344   |
|     | Mitteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362   |
|     | Gustav Richter. Ein Gedächtniswort. Von Eduard<br>Rosenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I     |
|     | Karl Konrad Müller. Ein Gedächtniswort. Von Eduard<br>Rosenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IX    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

## Zur Rechtsgeschichte des thüringischen Adels.

#### Von

#### Rudolf His.

#### 1. Freier und dienstmännischer Adel.

Otto von Zallinger hat nachgewiesen, daß in Ostfalen, dem Vaterlande des Sachsenspiegels, im 12. und 13. Jahrhundert die große Mehrzahl der alten Herrengeschlechter den freien Stand aufgegeben hat und in die Ministerialität übergetreten ist 1).

Schon von vornherein durfte man annehmen, daß die gleiche Entwickelung, wie in Ostfalen, sich auch in Thüringen vollzogen habe, wo die Lage des Adels eine ganz ähnliche war, wie in den benachbarten sächsischen Gegenden.

Auch hier saß ursprünglich ein sehr zahlreicher freier Adel, der mit der endgültigen Unterwerfung der Sorben eine früher reichlich fließende Einnahmequelle verloren hatte, gerade zu einer Zeit, wo die von Westen her vordringende höfische Kultur das Leben des Adels zu verteuern begann. Auch hier war die Möglichkeit, Leben zu erhalten, für den freiherrlichen Adel sehr beschränkt, da die Sitte es ihm ebensowenig wie in Ostfalen gestattete, von Standesgenossen

v. Zallinger, Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels, 1887.
 XII (XXII)-

Lehen zu nehmen 1). So kamen für den freien Adel als Lehensherren nur das Reich und die Fürsten in Betracht: die Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg, die Bischöfe von Naumburg, Merseburg und Halberstadt, die Äbte von Fulda und Hersfeld, der Landgraf von Thüringen, sowie die in Thüringen begüterten Welfen und Askanier<sup>2</sup>). Die Fürsten aber gaben die verfügbaren Lehen lieber an Ministeriale, da sie diese in stärkerer Abhängigkeit halten konnten.

So trieb die Not manchen freien Herrn zur Ergebung in die Ministerialität, und der Entschluß zu einem solchen Schritte mochte bei der verhältnismäßig hohen Stellung, die der ganze Ministerialenstand in der Staufenzeit erlangte, nicht mehr allzuschwer fallen.

So finden wir denn auch in Thüringen im 12. und 13. Jahrhundert zahlreiche Übertritte freiherrlicher Geschlechter in die Ministerialität 3).

Zunächst zwei Beispiele aus der Erfurter Gegend. Otto von Walschleben heißt 1170 frei, liber 4); seit 1217 dagegen zeigt seine Stellung in den Zeugenreihen, daß er

<sup>1)</sup> Ich kenne nur zwei Beispiele einer Lehensverbindung unter freien Herren: 1169 (Dobenecker II, No. 381) ist Heinrich von Heldrungen Vasall der Grafen von Beichlingen; 1259 (Walkenried. Ub. No. 337) Heinrich von Heldrungen Lehensmann des Grafen von Honstein.

<sup>2)</sup> Zu den Askaniern gehören die Grafen von Orlamünde, die als Fürstengenossen gelten und daher freie Herren und selbst Grafen zu Vasallen haben.

<sup>3)</sup> Die folgenden Ausführungen stützen sich fast durchweg auf Belege in Dobeneckers Regesten. — Bei den Mainzer Urkunden ist Vorsicht geboten, da diese unter der Rubrik Ministeriales bisweilen nur die Mainzer Stiftsdienstmannen aufzählen. So führt eine Mainzer Urkunde von 1158 (Dobenecker II, No. 153) den Reichsministerialen Werner von Bolanden und die fuldischen Dienstleute Hartung von Scharfenberg und Hartung von Erfa unter den Freien an.

<sup>4)</sup> Dobenecker II, No. 415.

den freien Stand aufgegeben hatte 1). Er tritt von nun an mehrfach im Gefolge des Mainzer Erzbischofs auf und scheint zu den Ministerialen dieses Fürsten gehört zu haben.

Etwa gleichzeitig haben die Herren von Kühnhausen den Übertritt vollzogen. Bertold von Kühnhausen wird 1170 noch ausdrücklich als frei bezeichnet 2); auch 1184 scheint er noch dem freien Stande angehört zu haben 3). Dagegen erscheint er in der Zeugenreihe einer undatierten Paulinzeller Urkunde, die spätestens ins Jahr 1191 zu setzen ist, hinter dem (Hersfelder?) Ministerialen Adelher von Arnstadt und gibt sich dadurch deutlich als Dienstmann zu erkennen 4).

Die Herren von Berlstedt bei Weimar, also ein ostthüringisches Geschlecht, werden 1184 und 1186 unter den
Freien genannt 5), auch 1191 sind sie sicher noch frei: eine
Zeugenreihe dieses Jahres nennt Ludolf von Berlstedt
vor Volrad von Kranichfeld, der einem freiherrlichen Geschlecht angehörte 6). Ebenso noch im Jahre 1200, wo
Ludolf von Berlstedt vor Albrecht von Wippra erscheint,
denn dieser war freier Herr und gehörte zum Hause der
Edlen von Hackeborn 7). Bald darauf aber müssen die
von Berlstedt in die Ministerialität übergetreten sein.
1214 erscheint Ludolf von Berlstedt hinter dem Reichsministerialen Heinrich Vogt von Weida 8) und einige Jahre
später (1221) wird er selbst ausdrücklich als Ministerial bezeichnet 9): wahrscheinlich gehörte er zur landgräflichen
Dienstmannschaft 10). Sind die Herren von Berlstedt, wie

<sup>1)</sup> Dobenecker II, No. 1747, 2111, 2215, 2224, 2377.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, No. 398. 3) Dobenecker II, No. 670.

<sup>4)</sup> Dobenecker II, No. 1031.

<sup>5)</sup> Dobenecker II, No. 700, 760. 6) Dobenecker II, No. 881.

<sup>7)</sup> Dobenecker II, No. 1178. Vgl. v. Mülverstedt, Regest. Stolberg. 1141).

<sup>8)</sup> Dobenecker II, No. 1590. Ebenso No. 1613 (a. 1215).

<sup>9)</sup> Dobenecker II, No. 1976. 10) 1225 wird er irrtümlich noch einmal zu den Freien gerechnet (Dobenecker II, No. 2261).

von mehreren Forschern auf Grund gewichtiger Anzeichen behauptet wird 1), gleichen Stammes mit denen von Alle rstedt, so wird auch für dieses Geschlecht freie Abkunft wahrscheinlich, obwohl die von Allerstedt schon bei ihrem ersten Auftreten (1157) Reichsministerialen sind 2).

Bei den Herren v. Vippach (nw. Weimar) können wir fast genau das Jahr ihrer Ergebung in die Ministerialität feststellen. 1221 wird Albero von Vippach als nobilis und liber bezeichnet 3); 1225 erscheint er mitten unter Ministerialen 4). Sein Sohn Hermann wurde 1233 Burgmann des Mainzer Erzbischofs zu Erfurt 5).

Aus dem Norden Thüringens kann man die Geschlechter von Bendeleben und von Honstein als Beispiele anführen.

Die libera et wizzinthaft femina Aksuit nomine de Bendeleve (Bendeleben b. Sondershausen) macht 1136 eine Schenkung an das hessische Kloster Lippoldsberg 6). Ein Verwandter der Familie, Hathemar von Bendeleben, ficht 1155 die Schenkung an, wird aber mit einer Geldzahlung abgefunden 7). Der Sohn dieses Hathemar, Egelolf, erscheint 1203 unter den landgräflichen Dienstmannen 9); wahrscheinlich hatte sich sein Übertritt schon vor 1198 vollzogen. In diesem Jahre finden wir Egelof von Bendeleben am Schluß einer Ministerialenreihe, auf die dann auffälligerweise noch die zwei Grafen von Schwarzburg und Klettenberg folgen: diese mögen später nachgetragen worden sein 9).

Burchard von Honstein, benannt nach derselben Harzburg Honstein, die auch einem Grafengeschlechte den

<sup>1)</sup> Rein, Thur. Sacra I, 72; v. Mülverstedt, Regesta Stolbergica 1136).

<sup>2)</sup> Dobenecker II, No. 152. 3) Dobenecker II, No. 1973, 1976.

<sup>4)</sup> Dobenecker II, No. 2261. 5) UB. Erfurt I, No. 108.

<sup>6)</sup> Dobenecker I, No. 1312. 7) Dobenecker II, No. 101.

<sup>8)</sup> Dobenecker II, No. 1247. 9) Dobenecker II, No. 1085.

POH.

Namen gab, steht in einer Zeugenreihe von 1178 vor dem Schöffenbarfreien Eckehard von Liebenrode, war also damals jedenfalls noch freier Herr 1). In einer Urkunde von 1215 wird dagegen sein gleichnamiger Sohn ausdrücklich als Ministerial bezeichnet 1): wahrscheinlich ist die Ergebung in den Jahren 1209-1215 vor sich gegangen 3). 1217 heißt Burchard Vasall (fidelis) des Grafen von Honstein, was ebenfalls auf Zugehörigkeit zum niederen Adel hinweist<sup>4</sup>). Eine landgräfliche Urkunde von 1216 nennt Burchard von Honstein allerdings wieder "liber", aber man wird darauf kein allzu großes Gewicht legen dürfen 5). Die übrigen Urkunden, in denen Burchard auftritt, geben über seinen Erst 1242 vermögen wir Stand keinen sicheren Aufschluß. einen Burchard v. Honstein sicher als Dienstmann zu bezeichnen 6). Ein Bruder des jüngeren Burchard ist Hermann von Arnswald, der in einer landgräflichen Urkunde von 1227 unter Ministerialen aufgeführt wird 7). Dienstherren der Honsteiner waren die Grafen v. Honstein: 1215 und 1219 wird Burchard von Honstein unter den Burgleuten dieses Schlosses genannt 8).

Sogar ein ehemaliges Grafengeschlecht treffen wir später unter den thüringischen Dienstmannen: es sind die Grafen von Wartberg<sup>9</sup>). Der Stammvater Wigger (1138—1189)

<sup>1)</sup> Dobenecker II, No. 539. Eckehard von Liebenrode wird in einer Urk. von 1214 (Dobenecker II, No. 1604) als schöffenbarfrei (qui insigni gaudebat libertatis titulo et qui in foro iuris unus erat scabinorum) bezeichnet.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, No. 1644.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1209 (Dobenecker II, No. 1448), scheint er noch frei gewesen zu sein.

<sup>4)</sup> K. Meyer, Z. d. Harzvereines XXVIII, S. 421, No. 92.

<sup>5)</sup> Dobenecker II, No. 1680.

<sup>6)</sup> K. Meyer, a. a. O. S. 440, No. 145.

<sup>7)</sup> Dobenecker II, No. 2421.

<sup>8)</sup> K. Meyer, a. a. O. S. 420, No. 91; Dobenecker II, No. 1845.

<sup>9)</sup> Vgl. Rein, Z. f. thür. Gesch. IV, S. 190 ff und Thur. Sacra I, S. 72.

aus dem Hause der Grafen von Bilstein führt den Grafentitel nicht ständig und verwaltete vielleicht gar keine eigentliche Grafschaft. Er war mit einer fuldischen Ministerialin, der Tochter Christians von Goldbach, vermählt 1). Nach strengem Recht hätten somit seine Kinder Dienstmannen werden müssen. Trotzdem behielt Burchard den freiherrlichen Stand und den Grafentitel Er nennt sich comes de Wartberg (1182), wird einmal auch castellanus de Wartberc genannt und scheint demnach landgräflicher Burggraf auf der Wartburg gewesen zu sein. Auch die Enkel und Urenkel Wiggers führen noch den Grafentitel, aber die nächste Generation gab diesen und zugleich den Freiherrenstand auf: Albert II., zuerst 1279 noch Graf von Wartburg genahnt, heißt 1283 bloß noch miles und muß demnach zwischen 1279 und 1283 sich in die Ministerialität ergeben haben 2). Dieser Übertritt erfolgte also wesentlich später als die übrigen uns bekannten Fälle.

Kenner der thüringischen Orts- und Adelsgeschichte werden jedenfalls die angeführten Beispiele mit leichter Mühe vermehren können. So ist z.B. bei den Herren von Liebenrode im Norden, bei denen von Döllstädt und von Hausen im Süden Thüringens der Übertritt in die Ministerialität sehr wahrscheinlich. Für uns mögen diese Fälle genügen.

Das Ergebnis der geschilderten Entwickelung war schließlich, daß am Ausgang des 13. Jahrhunderts von dem einst so zahlreichen freiherrlichen Adel Thüringens — von den Grafen und Burggrafen abgesehen — nur noch 5 Geschlechter übrig waren: die Herren von Frankenstein im äußersten Westen, im Osten Thüringens die Herren

<sup>1)</sup> Dobenecker I, No. 1354. Christian von Goldbach war Freier, aber mit einer Stiftsministerialin verheiratet (Dobenecker I, No. 1161).

<sup>2)</sup> Belege bei Rein a. a. O.. Auch später führt Albert von Wartberg noch bisweilen den Grafentitel: 1291 (UB. Pforte I, No. 297) und 1292 (vgl. Landau, Z. f. thüring. Gesch. II, S. 357).

von Heldrungen, Kranichfeld und Tannroda und das halb osterländische Geschlecht der Lobdeburger.

Aber der stark zusammengeschmolzene freiherrliche Adel erhielt gerade in jener Zeit einigen Zuwachs durch einzelne neufreiherrliche Familien, die sich aus der Ministerialität zu dem höheren Stande emporgehoben hatten: es sind die Herren von Treffurt, von Salza und von Blankenhain. Von ihnen wird später noch die Rede sein.

Für den Gegensatz zwischen hohem und niederem Adel im 14. Jahrhundert ist von Interesse eine Urkunde von 1371, die ein Schuldversprechen der Landgrafen Friedrich Balthasar und Wilhelm gegenüber einigen Erfurter Juden enthält 1). Die Landgrafen stellten eine größere Anzahl von Bürgen: "dese ediln unde gestrengen hern, hern F., bischofe zeu Merseburg, hern F. von Orlamünde, herre zeu Drozsig, herren G. von Querenfurte, herre daselbins, herre C. von Thannenrode den elderen, herre daselbins, herre H. von Helderunge, herre daselbens, herre F. von Schonburg, herre zeu Gluchowe, er K. von Wiczeleyben, ern N. von Kokericz, ern von Eckirsberge" u. s. w. Hier ist auffallend die verschiedene Bedeutung der Formen herre und er. Der von Schönburg ist der letzte Bürge aus freiherrlichem Stande, die folgenden sind Angehörige des niederen Adels. Sie müssen sich mit der unbetonten Form er begnügen, während die voraufgehenden Fürsten, Grafen und Herren durch das vollklingende herre ausgezeichnet werden.

#### 2. Dienstleute und einfache Ritter.

Die unfreie Ritterschaft, aus der bekanntlich unser niederer Adel hervorgegangen ist, teilt sich in die beiden Klassen der Ministerialen und der einfachen Ritter. Der Unterschied liegt in erster Linie in ihrer Tätigkeit: während die einfachen Ritter bloß Kriegsdienst leisten, und zwar

<sup>1)</sup> UB. Erfurt II, No. 666.

hauptsächlich als Burgmannen, steht bei den Ministerialen der Hofdienst im Vordergrund. Ministerialen kann daher nur derjenige Herr haben, der über einen Hofstaat mit den vier Ämtern des Marschalls, Truchsessen, Kämmerers und Schenken oder wenigstens einzelnen dieser Ämter verfügt. Dazu kommt ein lehnrechtliches Merkmal: nach der Zählung des Sachsenspiegels bilden die Ministerialen den fünften Heerschild; die einfachen Ritter nehmen den sechsten ein und stehen häufig in Lehensabhängigkeit von jenen. Die Kluft zwischen den beiden Gruppen, in früherer Zeit kaum bemerkbar, erweitert sich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, und in Südostdeutschland kommt es so weit, daß den Rittern sogar die Ebenbürtigkeit mit den Ministerialen abgesprochen wird 1).

Diese Sätze verdanken wir wiederum den Forschungen Zallingers<sup>2</sup>), der seine Darstellung vorwiegend auf baierische und österreichische Quellen gründet. Sehen wir zu, inwieweit Zallingers Ergebnisse für unser Gebiet Geltung beanspruchen können.

Die Ministerialen heißen in Thüringen "Dienstmannen", "Dienstleute" <sup>8</sup>); der Ausdruck "Dienstherren", der in Österreich seit dem 13. Jahrhundert üblich wird <sup>4</sup>) und der sich auch in der Mark Brandenburg belegen läßt <sup>5</sup>), kommt in Thüringen nicht vor. Ministerialen finden wir im Dienste des Reiches, der geistlichen und weltlichen Fürsten. Auch Grafen sprechen von ihren

<sup>1)</sup> Siegel, Wiener Sitzungsber., phil.-hist. Kl. CII, S. 280; v. Zallinger, Ministeriales und Milites S. 21.

<sup>2)</sup> In der vorhin genannten Schrift.

<sup>3) &</sup>quot;Dienstmanne" z. B. im thüringischen Landfrieden von 1338 (Erhard, Mitteil. z. Gesch. d. Landfrieden, 1829, S. 30); "dinstlute" in Urk. von 1315 (Reitzenstein, Regesten von Orlamünde S. 129).

<sup>4)</sup> v. Zallinger, Die ritterlichen Klassen im steirischen Landrecht, Mitt. d. Inst. f. öst. Gesch.-Forsch. IV, S. 393 ff.

<sup>5)</sup> Riedel, C. dipl. Brandenb. II, 320 (a. 1350). Das Wort wird hier durch die wittelsbachischen Markgrafen eingeführt worden sein.

"Ministeriales", so 1217 der Graf von Honstein, 1270 die Grafen von Käfernburg, 1294 der Graf von Gleichenstein 1). Dem entspricht es, wenn wir an den Höfen der Grafen auch einzelne Hofamter finden: wir kennen Truchsessen der Grafen von Schwarzburg (um 1200), von Rabenswald (1237) und von Beichlingen (1263) und einen Marschall des Grafen von Käfernburg (1283) 2). Einmal wird auch ein Ministerial einfacher Edelherren, der Herren von Lobdeburg, erwähnt (1266) 3). Auch anderwärts kommen Ministerialen von freien Herren bisweilen vor, in Nord- und Westdeutschland, wie es scheint, häufiger, im Südosten nur ausnahmsweise 4).

Eine Stufe unter den Dienstmannen stehen auch in Thüringen die einfachen Ritter, milites, auch wohl castrenses, auf deutsch Ritter oder einfach Mannen genannt. Zum ersten Male begegnet die Unterscheidung in einer landgräflichen Urkunde vom Jahre 1206 5): comes Ernestus (von Gleichen) mediatorem se exhibens accersitis.. quibusdam regis ministerialibus et nostris aliisque quam plurimis bone fame militibus ex utraque parte.. commune iniere consilium. 1270 übergeben die Grafen Günther und Günther von Käfernburg dem Erfurter Peterskloster Güter zu Alach "in presentia ministerialium et militum nostrorum" 6). In einer Urkunde Günthers

<sup>1)</sup> K. Meyer a. a. O. S. 421, No. 92, — Diplomat. des Erfurter Petersklosters (Berlin, Kgl. Bibliothek), f. 103. — Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes I, Urk. No. 60.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, No. 1480; UB. Pforte I, No. 110; Mencke, Scriptores I, S. 537, 685.

<sup>3)</sup> Avemann, Grafen und Burggrafen von Kirchberg, Urk. No. 146.

<sup>4)</sup> v. Zallinger, Ministeriales und Milites S. 5. Vgl. W. Öchsli, Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft (1891), S. 164.

<sup>5)</sup> Dobenecker II, No. 1313 aus Cod. dipl. Sax. reg. I, 3, No. 98.

<sup>6)</sup> Diplomat. des Petersklosters, f. 103.

von Salza (1272) 1) treten als Zeugen auf Tuto von Stein und Ludwig von Almenhausen, ministeriales, Konrad von Heilingsleben, Albert Falanga, Heinrich von Eppenrode, Giseler sub monte 2), Bertold Surezzic, Gerlach Schrimpf, Friedrich Mellere, milites de Salza. Was milites de Salza bedeutet, ist zweifelhaft: man könnte sowohl an Burgmannen der landgrätlichen Burg Salza, wie an ritterliche Unfreie der Ministerialen von Salza denken. Letztere Annahme ist wahrscheinlicher 3). Aber das ist jedenfalls klar, daß diese milites den Ministerialen als eine niedrigere Klasse gegenübergestellt werden. Ahnlich eine Urkunde selben Günther für Homburg (1284): dominus Ludewicus de Almenhusen, d. Burghardus de Newnheilingen, d. Conradus ipsius .. germanus, ministeriales, itemque d. Bertoldus de Salza dictus Surezzich, d. Johannes de Thungesbrucken, . . milites 4). Im Jahre 1294 verkauft Graf Heinrich von Gleichenstein an den Erzbischof von Mainz das Land Eichsfeld cum . . vasallis, ministerialibus, castrensibus et hominibus 5). Eine landgräfliche Urkunde von 1280 nennt als Zeugen: Hermann Kämmerer von Fahner, Günther von Salza, Heinrich von Allerstedt, Thuringie ministeriales, dann Siegfried von Hopfgarten und Heinrich vom Hain, ebenfalls rittermäßige Leute 6). Der Ausdruck "Thuringiae ministeriales" ist bemerkenswert: die von Allerstedt sind nicht landgräfliche, sondern Reichsministeriale. führe ich noch die Zeugenreihe einer landgräflichen Urkunde yon 1294 an: Heinrich Kämmerer von Mühlhausen, Heinrich von Gottern, Heinrich von Webelo (?), ministeriales,

<sup>1)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et scriptor. I, S. 762, No. 34.

<sup>2)</sup> Von Salza.

<sup>3)</sup> Vgl. Urk. von 1320 (Regesten von Salza, No. 156): Berthous dictus Schrimph,! Hartungus de Hungede, milites dominorum de Salza.

<sup>4)</sup> N. Mitteil. d. thür.-sächs. Vereines VIII, S. 2. 96.

<sup>5)</sup> Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes I, Urk. No. 60.

<sup>6)</sup> UB. d. Vögte v. Weida I, No. 201.

Dietrich und Giseler, Söhne Elisabeths, Eberhard von Kutzleben, Dietmar Netsche, milites<sup>1</sup>).

Für die Standesunterschiede im 14. Jahrhundert ist lehrreich der Landfriede Friedrichs des Ernsthaften von 1338, den der Markgraf "nach rate der greven, der frien, der herren unde dinstmanne, man unde stete" errichtet<sup>2</sup>). Auch in ihrem weiteren Verlaufe unterscheidet die Urkunde aufs bestimmteste den Dienstmann von dem Ritter oder rittermäßigen Knecht.

Dinstleute, rittere und knechte werden auch in einem Landfrieden von 1382 auseinandergehalten <sup>8</sup>).

Die angeführten Belege stammen fast alle aus der Zeit nach der Mitte des 13. Jahrhunderts: ein Beweis, daß auch in Thüringen erst jetzt eine schärfere Sonderung der Ministerialen von den einfachen Rittern eintritt. Das wird durch verschiedene sonstige Anzeichen bestätigt. Gerade in dieser Zeit wird es üblich, den Titel ministerialis als auszeichnenden Zusatz zum einzelnen Namen zu führen, was auf ein starkes Standesbewußtsein der Dienstmannschaft hindeutet. Vgl. z. B. 1264 nos Iohannes et Albertus germani nec non ministeriales de Herversleiben 4), 1282 nos Beroldus ministerialis de Ischirstete 5), 1288 Bertoldus ministerialis de Isserstete 6), 1306 nos Ludolfus ministerialis de Gruningen 7).

Aber noch mehr! Zur selben Zeit beginnen die Ministerialen sich in eigentümlicher Weise des Titels "Herr" zu bedienen. Herr, dominus kann im 13. und 14. Jahrhundert bekanntlich Verschiedenes bedeuten, den Geistlichen, den dem Herrenstande angehörigen freien Herrn oder auch

<sup>1)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et Script. I, S. 775.

<sup>2)</sup> Erhard, Mitteil. z. Gesch. d. Landfrieden S. 30.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Saxon. reg. I B 1, 79.

<sup>4)</sup> UB. Pforte I, No. 178.

<sup>5)</sup> UB. Erfurt II, Nachtr. No. 8.

<sup>6)</sup> Struv, Hist.-polit. Arch. II, S, 132.

<sup>7)</sup> Ilfelder Kopialb. (Mitt. v. Herrn K. Meyer in Nordhausen).

jeden, der die Ritterwürde erlangt hat, und man muß deshalb bei jeder Urkunde zuerst feststellen, wie sie das Wort versteht. Da ist es nun merkwürdig, daß viele Urkunden nur den Ministerialen den Herrentitel zugestehen, ihn dagegen den niederen Rittern versagen.

1273 nennt eine Urkunde Heinrichs von Treffurt als Zeugen: dominus Ludovicus de Almenhusen, Albertus miles dictus Stange 1). Beide Zeugen 'sind Ritter, aber nur der Ministerial von Almenhausen heißt "Herr". Eine gleichen Jahre angehörige Urkunde des Kirchberger Burggrafen führt zuerst den "dominus" Meinhard von Lehesten, dann "Heidenricus miles" an 2). Ebenso wird in einer landgräflichen Urkunde von 1275 der Truchseß von Schlotheim als "dominus Guntherus de Slatheim" ausgezeichnet, es folgen Heinemann vom Hain, Albert Bolerus, landgräflicher Vogt, Hermann Stranz von Döllstedt, Hermann von Mihla, milites 3). Weiter 1277 Jechaburger Urkunde: "dominus Henricus de Gruningen, miles", es folgen Heinrich von Sömmern, miles, Heidenreich Velkener von Greußen, miles, Bertold von Rottleben, miles u. a. 4).

1288 Urkunde der Grafen von Gleichen: "dominus Thidericus de Wechmar", Friedrich v. Möbisburg, Dietmar von Büßleben, milites <sup>5</sup>).

1292 Urkunde Dietmars des Älteren von Willerstedt, dominus Ditmarus iunior et filius suus Bertoldus, Hermannus miles de Rode 6).

1324 dominus Lodewicus de Gruzen (Greußen), Heinricus Geze, Bertoldus de Semerde, Heimicus Hezebolt milites 7).

In all den angeführten Belegen gehören die als dominus bezeichneten Zeugen angesehenen Ministerialen-

<sup>1)</sup> Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes I, Urk. No. 44.

<sup>2)</sup> Mencke, Scriptor. I, S. 694. 3) UB. Erfurt I, No. 278.

<sup>4)</sup> Michelsen, Cod. Thuring. diplom. No. 27.

<sup>5)</sup> Mencke, Scriptor. I, 542. 6) UB. Erfurt I, No 428.

<sup>7)</sup> Michelsen, a. a. O. No. 8.

geschlechtern an: die von Wechmar sind Hersfelder, die übrigen landgräfliche Dienstmannen.

Denselben Sprachgebrauch zeigt eine deutsche Urkunde des Grafen von Käfernburg vom Jahre 1341 1) mit folgender Zeugenreihe: Graf Günther von Schwarzburg, Herr Otto von Fahner, Herr Rudolf von Mellingen, Ludwig von Sondershausen, Burchard von Mülverstedt, Beringer von Witzleben, Ritter. Ähnlich eine Honsteiner Urkunde von 1344 2): Die Grafen von Honstein stellen der Stadt Nordhausen eine größere Anzahl Bürgen aus verschiedenen Ständen: den Grafen Friedrich von Orlamünde mit Gernot von Oberweimar, Ritter, Konrad von Häseler, Gernot von Cromsdorf, Gernot von Weimar, Dietmar von Mellingen; den Grafen Günther von Schwarzburg-Arnstadt, den Grafen Heinrich von Gleichen mit je einem Ritter und zwei anderen Mannen; den Grafen Heinrich von Honstein-Sondershausen 9 Mannen; ferner Friedrich von Werther, Ritter, und Friedrich von Dennstedt, Knecht, "ern" Günther von Willerstedt mit Heinrich aus dem Brühl, "ern" Rudolf von Ebeleben mit Dietrich von Badra; ferner die eigenen Mannen der Aussteller: Heinrich Hacke u. s. w. Auch diese Urkunde scheidet in anschaulicher Weise die "Herren", d. h. Ministerialen, Günther von Willerstedt und Rudolf von Ebeleben, von den einfachen Rittern, wie z. B. Gernot von Oberweimar.

Mitunter wird dominus nur bei einzelnen Ministerialen hinzugesetzt, während es bei anderen fehlt: so ist in der vorhin angeführten Urkunde von 1275 Hermann Stranz von Döllstedt landgräflicher Dienstmann, so gut wie der Truchseß von Schlotheim, und wird in einer späteren Urkunde auch als dominus bezeichnet <sup>8</sup>). So nennt eine Urkunde von 1282 als Zeugen dominus Hugo et Ludewicus de

<sup>1)</sup> Rein, Thur. sacra I, 129.

<sup>2)</sup> Reitzenstein, Regest. v. Orlamunde, No. 161.

<sup>3)</sup> Urk. von 1296 (UB. Erfurt I, No. 457): dominus Hermannus senior dictus Stranz, dominus Hermannus frater suus, milites, . . . item Dietmarus miles dictus am Cygenberge.

Almenhusen, Hartungen de Herversleiben milites 1), hebt also nur den ersten als dominus hervor, obwohl alle drei landgräfliche Ministerialen sind. Man darf vermuten, daß an diesen Stellen nur solche Dienstmannen domini genannt wurden, die Häupter des Geschlechtes oder wenigstens einer Linie desselben waren.

Das Wort dominus wird bei den Dienstmannen noch in anderer Weise verwendet, nämlich dem Namen nachgestellt und mit dem Ortsnamen durch "in" verbunden, z. B. Albertus dominus in Heilingen. Diese Art des Gebrauchs läßt sich nur bei freien Herren und Dienstmannen, niemals bei einfachen Rittern, nachweisen und bietet daher ein Mittel für die Abgrenzung des Ministerialenstandes nach unten. Die Ausdrucksweise ist etwas jünger als die vorhin beschriebene: sie tritt erst am Ausgang des 13. Jahrhunderts hervor.

1293 Albertus dominus in Heilingen 2).

1298 nos Hugo de Herversleyben, dominus in Rinkeleyben 3).

1306 Erfurter Urkunde: viri strenui Hermannus et Hermannus fratres Camerarii, domini in Vanre, Hermannus Stranz de Tullestete, Henricus dictus vonme Cyegenberge et Henricus dictus Pfefir, milites 4).

1316 Theodericus et Hugo fratres filii quondam Theoderici beate memorie domini in Almenhusen <sup>5</sup>).

1317 Ludolfus dominus in Ebeleiben gibt an Kloster Ilfeld eine Hufe, die Ludolf von Bachra, miles und castellanus noster, von ihm zu Lehen hat <sup>5</sup>).

1317 Berthous miles dapifer et Iohannes domini in Slatheym geben demselben Kloster eine halbe Hufe, Lehen des genannten Ludolf von Bachra<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et script. I, S. 770.

<sup>2)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et script. I, S. 774.

<sup>3)</sup> UB. Erfurt I, No. 471.

<sup>4)</sup> Rein, Thur. sacra I, No. 138.

<sup>5)</sup> Ilfelder Kopialb. (frdl. Mitteil. von Herrn K. Meyer in Nordhausen).

1323 Urkunde des Grafen Heinrich von Honstein. Zeugen: viri strenui Lutolphus dominus in Ebeleiben et Heinricus.. Funke, milites <sup>1</sup>).

1328 Henricus de Erfa miles, dominus in Mulverstete, urkundet mit Genehmigung seiner Brüder Hartungus et Hartungus domini in Erfa 2).

1331 Graf Günther von Schwarzburg stellt als Bürgen den Fridericus dominus in Wangeheim<sup>8</sup>).

1332 Fridericus de Wiczzeleyben dominus in Eylgersburg 4).

1342 Henricus miles dominus in Denstethe b).

In dieser Anwendung bezeichnet dominus den Besitz, insbesondere den (Eigen-, Lehens- oder auch Pfand-)Besitz einer Burg 6). Die Familien, die sich in dieser Weise nennen, bilden den später sogenannten schloßgesessenen Adel und unterscheiden sich dadurch von den einfachen Rittern, die regelmäßig auf der Burg eines anderen als Burgmannen wohnten 7).

Eine scharfe Scheidung von Dienstmannen und Rittern zeigt sich im Lehnregister Markgraf Friedrichs des Strengen von 1349/50 8). Das Buch zählt zuerst die Lehen auf, die an "Herren" (domini) vergeben sind, dann folgen die übrigen Lehen, nach Bezirken eingeteilt. In dem Abschnitt über die Herren finden wir außer Grafen und Edelfreien auch eine ganze Reihe von unzweifelhaft dienstmänni-

<sup>1)</sup> Schöttgen und Kreysig, a. a. O., S. 794.

<sup>2)</sup> UB. Mühlhausen, No. 825. 3) UB. Erfurt II, No. 95.

<sup>4)</sup> Ebenda, No. 104. 5) Rein, Thur. sacra II, S. 79.

<sup>6) 1320</sup> Ludolphus de Alrestete, dominus castri in Alrestete (Regesta Stolberg., S. 1140).

<sup>7)</sup> v. Mülverstedt, Regesta Stolberg., S. 1137 ff.

<sup>8)</sup> Ausgabe von W. Lippert und H. Beschorner (Publikation d. Kgl. sächs. Kommission f. Geschichte), erscheint demnächst. Herr Archivrat Lippert in Dresden war so liebenswürdig, mir die Aushängebogen des Werkes zu überlassen.

Es sind die Geschlechter schen Geschlechtern. Slune, von Fahner, Marschälle von Gosserstedt, Schenken von Saaleck und von Käfernberg, dann die von Ebeleben, Willerstedt, Herbsleben, Seebach, von Allerstedt, von Wangenheim und von Farnrode, also großenteils dieselben Geschlechter, die wir auch sonst in Besitz des Herrentitels fanden. Die fünf erstgenannten sind die Inhaber der alten landgräflichen Erbhofämter: Slune ist ein Beiname der Truchsessen von Schlotheim, und die von Fahner verwalteten das Kämmereramt. Auch die nächstfolgenden sind altaugesehene landgräfliche Ministerialenfamilien 1), die von Allerstedt sind Reichsdienstmannen, die von Wangenheim fuldische Ministerialen. Die von Farnrode scheinen zur landgräflichen Dienstmannschaft gehört zu haben. Man darf nicht glauben, daß das Kapitel über die Herren erschöpfend sei, d. h. alle dienstmännischen Vasallen des Landgrafen umfasse. fehlen eine ganze Anzahl echt dienstmännischer Geschlechter, z. B. die von Erfa oder von Vippach, und das ist bei der etwas flüchtigen Anlage des ganzen Lehnbuches auch nicht zu verwundern. Aber es ist sehr bezeichnend, daß das Lehnbuch unter der Rubrik "Herren" so viele Dienstmannen, dagegen keinen einzigen Ritter anführt. Eine fast derselben Zeit angehörige Aufzeichnung der markgräflichen Kanzlei (wahrscheinlich 1347 entstanden)<sup>2</sup>) zählt unter der Rubrik "Registrum ministerialium in Thuringia" außer den genannten noch folgende Geschlechter auf: Salza 3), Heilingen, Vippach (landgräfliche Dienstmannen), Viztume von Eckstedt und Apolde, Schenken von Apolde (Mainzer), Erfa (Fuldaer Ministerialen), Weberstedt. Auch dieses Register dürfte nicht vollständig sein: man vermißt z. B. die Orla-

<sup>1)</sup> Die von Willerstedt sind eines Stammes mit den Truchsessen von Schlotheim.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Lippert und Beschorner, a. a. O. S. 263 ff.

<sup>3)</sup> Über dieses Geschlecht nachher.

münder Ministerialen. Ein fache Ritter fehlen auch diesem Verzeichnis fast ganz<sup>1</sup>).

Das Emporsteigen der thüringischen Ministerialen übt seinen Einfluß auf die Hof- und Landesverwaltung aus. An Stelle der dienstmännischen Erbhofbeamten treten um die Mitte des 13. Jahrhunderts Beamte aus der Schicht der einfachen Ritter. So erscheint 1246 anstatt eines der Erbmarschälle von Eckartsberge, Trebra, Gosserstedt oder Ebersberg der Ritter Hellwig (von Goldbach) als Marschall im Gefolge des Landgrafen 2). Die Ministerialen sind zu vornehm geworden, um noch ständig den Hofdienst zu versehen. Sie bleiben aber dem Namen nach im Besitz der Ämter, beziehen die damit verbundenen Einkünfte und üben die betreffenden Funktionen vielleicht noch bei festlichen Gelegenheiten aus 3).

In Süddeutschland ist im 13. Jahrhundert der Stand der Ministerialen dermaßen gestiegen, daß sogar der Ausdruck edel, früher ein Prädikat der freien Herren, auf sie angewandt wird 4). Auch in Thüringen finden sich Beispiele für diesen Sprachgebrauch.

Eine Urkunde von 1266 bezeichnet die Ministerialen von Allerstedt als nobiles <sup>5</sup>). In einer Urkunde des Erfurter Petersklosters von 1272 werden die Dienstmannen von Kühn-

<sup>1)</sup> Ausnahme: die von Weberstedt gehörten, wenigstens im 13. Jahrh., zur Schicht der einfachen Ritter. 1283 ist Hermann von W. Vasall des landgräflichen Dienstmanns Hermann von Ballstädt (Schwarzes Georgenth. Kopb., A. Gotha, Fol. 31).

<sup>2)</sup> Mon. Germ. L. L. Sect. IV, t. 2, S. 630.

<sup>3)</sup> Vgl. H. B. Meyer, Hof- und Zentralverwaltung der Wettiner, 1902, S. 29 ff.

<sup>4)</sup> v. Zallinger, Die Rechtsgeschichte des Ritterstandes und das Nibelungenlied, S. 37; Roth v. Schreckenstein, Z. f. Gesch. d. Oberrh. XXXXI, S. 288 ff.; Ritterwürde und Ritterstand, S. 360 ff.

<sup>5)</sup> Böhme, Die Totteilung und ihre Folgen, S. 53, No. 7. Auch in einer undatierten Urkunde der Vitztume von Apolde wird der von Allerstedt als nobilis vir bezeichnet (UB. Pforte I, No. 248; vgl. noch ebenda No. 2).

hausen als nobiles bezeichnet. 1299 nennt der Erzbischof von Magdeburg den Schenken Heinrich von Apolde nobilis vir <sup>1</sup>). Im Jahre 1290 stellt Fridericus nobilis de Hetstede den Gothaer Augustinern eine Urkunde aus <sup>2</sup>). Im letzteren Fall ist der Titel um so auffallender, als Friedrich von Hettstedt nicht einmal Ministerial, sondern einfacher Ritter ist. Aus dem 14. Jahrhundert haben wir eine Urkunde des Grafen von Gleichen, die die von Witterda als nobiles viri bezeichnet (1329) <sup>3</sup>), ferner zwei Urkunden des Abtes von Fulda, in denen er die von Erfa, von alters her Dienstmannen seines Klosters, "nobiles viri", "edele herren" nennt (1354 und 1390) <sup>4</sup>).

Merkwürdig ist auch die Zeugenreihe einer Urkunde von 1362<sup>5</sup>), die wiederum die strenge Scheidung der beiden Klassen des niederen Adels vor Augen führt: "di ediln her Fritzsche von Wangenheim, er Otto von Ebeleyben und die gestrengen er Kristan von Witzeleyben, er Dietrich von Honsperg, er Otto von Stutirnheim, Heinrich von Loucha, ritter".

### 3. Aufsteigen dienstmännischer Geschlechter zum Herrenstande.

Eine Sonderstellung nehmen drei thüringische Ministerialengeschlechter ein, denen es gelungen ist, sich über ihre Standesgenossen zu erheben und eine den freien Herren ähnliche Stellung einzunehmen: es sind die Herren von Treffurt und von Salza im Westen, die von Blankenhain im Osten des thüringischen Landes.

Als Stammvater des treffurtischen Geschlechts 6)
pflegt man den 1104 genannten Pilgrim anzusehen. Der
erste Treffurter aber, dessen Stand mit Sicherheit ermittelt

<sup>1)</sup> N. Mitt. d. thür.-sächs. Ver. VIII, 2, S. 94; Gesch. d. Geschlechts der von Hanstein I. Urk. No. 50.

<sup>2)</sup> Sagittarius, Hist. Goth. S. 153. 3) UB. Erfurt II, No. 79.

<sup>4)</sup> Thur. sacra S. 150. Schannat, Fuld. Lehnhof S. 205.

<sup>5)</sup> Rein, Thur. sacra I, No. 205.

<sup>6)</sup> Vgl. die zuverlässige Arbeit von Landau in der Zeitschr. d. Ver. f. hessische Gesch. IX, S. 145—240.

werden kann, ist der landgräfliche Ministerial Reginhard II. (1186-1192) 1). Friedrich II., wahrscheinlich Reginhards Sohn, hielt sich öfters in der Umgebung des Landgrafen auf und wird 1221 in einer landgräflichen Urkunde ausdrücklich als ministerialis bezeichnet 2). Auch die Nachkommen Friedrichs unterscheiden sich zunächst noch nicht von den anderen Dienstmannen. Sie gehen mit einfachen Grafen, wie denen von Gleichen 3) oder von Bilstein 4), ja sogar mit den Edelherren von Frankenstein<sup>5</sup>) Lehensverbindungen ein und werden in den Zeugenreihen häufig anderen Ministerialen nachgestellt 6). Wenn seit der Mitte des Jahrhunders die Treffurter auch mehrfach den anderen Ministerialen voran stehen, so kann das auf Zufall beruhen?). Auffallend aber ist eine Urkunde Günthers von Salza von 1272, die als Zeugen anführt: dominus Fridericus de Drifordia et Heinricus filius suus, Tuto de Lapide, Ludovicus de Almenhusen, ministeriales 8). Die Urkunde gibt Friedrich von Treffurt den Titel Herr, den sie den anderen versagt. 1262 nennt der Graf von Bilstein den Friedrich von Treffurt geradezu nobilis vir 9), und eine Urkunde des folgenden Jahres erwähnt die nobiles Hermannus et Hermannus filius suus de Spanginberg, die ebenfalls dem Treffurter Hause angehören 10). Im Jahre 1364 erscheinen

<sup>1)</sup> Dobenecker II, No. 760, 897. 2) Dobenecker II, No. 1976.

<sup>3)</sup> Graßhof, Orig. Muhlhusan., S. 181, No. 9 (a. 1257).

<sup>4)</sup> Landau, a. a. O. S. 163 (a. 1288). 5) Landau, S. 177.

<sup>6)</sup> Z. B. 1246 Friedrich von Treffurt hinter dem Truchsessen von Schlotheim (Mon. Germ. L. L. Sect. IV, t. 2, S. 630); 1254 derselbe hinter dem Truchsessen von Borna (Thuringia sacra, S. 488); 1255 wieder hinter dem von Schlotheim (Z. d. Ver. f. hess. Gesch., N. F. X, S. 371; Schannat, Vindem. litter. I, S. 122); 1266 hinter dem Schenken von Vargula (Rein, Thur. sacra II, 157); 1267 hinter dem von Isserstedt (ebenda II, 158); 1272 hinter Hermann Stranz von Döllstädt (Walkenried, UB. No. 412).

<sup>7)</sup> Urkk. von 1258 (Sagittarius, Hist. Goth., S. 64f.), 1259 (ebenda S. 67), 1265 (ebenda S. 71) u. ö.

<sup>8)</sup> Schöttgen und Kreysig, Dipl. et script. I, S. 763.

<sup>9)</sup> UB. Mühlhausen, No. 160. 10) Landau, S. 192.

mie edeln lude her Herman von Drifurte, herre zu Bielstein, und frouwe Margrete sin eliche frouwe<sup>1</sup>). Aber daneben stehen auch wieder zahlreiche Zeugnisse einer anderen Auffassung: in einer Urkunde von 1279 heißt Hermann von Spangenberg ministerialis<sup>2</sup>), 1299, 1304, 1313 und 1338 werden Angehörige des Geschlechts als strenui bezeichnet<sup>3</sup>). Vielleicht hielten es die einzelnen Linien des Hauses Treffurt verschieden mit dem Gebrauch dieser Titel. So wird die Linie der Scherfe meines Wissens nie mit dem Prädikat nobilis bedacht, während bei der spangenbergischen Linie sich dasselbe, nach der Angabe Landaus<sup>4</sup>), regelmäßig vorfindet.

Auch die Herren von Salza<sup>5</sup>), bekannt insbesondere durch den Deutschordensmeister Hermann, sind ursprünglich nicht freie Herren gewesen, obwohl man diese Behauptung in alten und neuen Büchern häufig zu lesen bekommt. Ob der Reichsministerial Heidenreich (1157)<sup>6</sup>) ein Angehöriger des Hauses war, möge dahingestellt bleiben. Sicher ist, daß später mehrere Glieder des Geschlechts als Ministerialen der Welfenherzöge bezeichnet werden<sup>7</sup>). Von den Welfen scheinen sie später, wenigstens zum Teil, an die Landgrafen gekommen zu sein: Hermann von Salza (der Ordensmeister?) heißt 1237 ausdrücklich ministerialis domini lantgravii<sup>8</sup>),

<sup>1)</sup> Wenck, Hess. Landesgesch. III, UB. No. 422.

<sup>2)</sup> UB. Kaufungen I, No. 54.

<sup>3) 1299</sup> Urk. Heinrichs von Treffurt; Zeugen: strenui viri dominus Hermannus Wolpheri de Drivordia, Giselherus de Graba, milites (UB. Mühlhausen, No. 490). 1304: strenuorum militum Hermanni de Drivordia dicti Scherf, Joh. de Amera etc. (UB. Kaufungen I, No. 101). 1313: G. relicta quondam strenui militis Reinhardi dicti Oboli nostri patrui (ebenda No. 125). 1338: strenui et famosi viri domicelli Hermanni de Drivordia (ebenda No. 197).

<sup>4)</sup> a. a. O., S. 238. Ich vermag die Richtigkeit dieser Angabe auf Grund des mir vorliegenden Materiales nicht nachzuprüfen.

<sup>5)</sup> Vgl. die Regesten des Geschlechts Salza, Leipzig 1853 (oberflächlich und unkritisch). 6) Dobenecker II, No. 152.

<sup>7)</sup> Dobenecker II, No. 2450 und Register unter Salza.

<sup>8)</sup> Schannat, Vindem. liter. I, S. 121.

Günther von Salza ist 1278 und 1281 ebenfalls landgräflicher Ministerial 1). Auch die Stellung in den Zeugenreihen weist deutlich auf Zugehörigkeit zum Dienstadel.
So steht z. B. 1251 Hugo von Salza hin ter dem Truchsessen Bertoh von Schlotheim, Albert von Herbsleben und
Kunemund von Mihla 2), 1275 Günther von Salza hinter
dem Schenken Dietrich von Vargula 3). Zu den Grafen
von Gleichen stehen die Gebrüder Günther und Friedrich
1292 im Vasallenverhältnis 4).

Erst am Anfang des 14. Jahrhunderts beginnen die von Salza aus den übrigen Dienstmannengeschlechtern herauszutreten. In den Zeugenreihen stehen sie jetzt häufig an der Spitze der Ministerialen oder am Ende der freien Herren 5). 1307 urkundet der Abt von Hersfeld für den "edlen Mann" Friedrich von Salza 6); in Urkunden des Jahres 1336 7) ist von dem nobilis vir dominus Henricus de Salza, dem "edlen man hern Heinrich herre zu Salza", die Rede.

Aber noch im 14. Jahrhundert werden die Herren von Salza mehrfach zum niederen Adel gezählt. Noch im Jahre 1308 nennt Markgraf Friedrich die Gebrüder Günther und Friedrich ministeriales nostri<sup>8</sup>). Besonders schwer wiegt eine von einem Angehörigen des Geschlechts selbst, von Friedrich von Salza, im Jahre 1311 ausgestellte Urkunde: ihre Zeugen sind "die edeln Herren" Graf Günther von Schwarzburg, Graf Günther von Käfernburg,

<sup>1)</sup> UB. Mühlhausen, No. 268; UB. Ballei Hessen I, S. 296, No. 396.

<sup>2)</sup> Sagittarius, Histor. Goth., S. 57.

<sup>3)</sup> Leuckfeld, Beschreibg, von Kelbra, S. 84.

<sup>4)</sup> Ilfelder Kopialb. (Mitteilg. v. Herrn K. Meyer in Nordhausen).

<sup>5)</sup> z. B. UB. Erfurt I, No. 499, 557, 559; Regesten von Salza, No. 150.

<sup>6)</sup> Reg. v. Salza, No. 111.

<sup>7)</sup> Kuchenbecker, Anal. hassiaca XII, 368; UB. Erfurt II, No. 147.

<sup>8)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et script. I, S. 785, No. 91.

Burggraf Dietrich von Altenberge, "und die erbern rittere" Ludolf von Allerstedt, Günther von Salza, des Ausstellers Bruder, und der Kämmerer Otto von Fahner<sup>1</sup>).

Eine markgräfliche Urkunde von 1320°), eine gräflich honsteinische von 1330°) zählen die von Salza noch immer zum dienstmännischen Adel. Die markgräfliche Kanzlei scheint sich besonders hartnäckig dagegen gesträubt zu haben, sie als Herren anzuerkennen: so noch 1346 und 1347°). Die Markgrafen scheinen den Herren von Salza den hohen Adel erst gegönnt zu haben zu einer Zeit, da sie gar keine unabhängige Herrschaft mehr besaßen. 1360, 1365°) und dann wieder 1402, 1405°) und öfter werden die Herren von Salza auch in den markgräflichen Urkunden als Herren bezeichnet.

Die Herren von Blankenhain (südlich von Weimar), ebenfalls ein ehemaliges Dienstmannengeschlecht, haben sich etwa gleichzeitig mit denen von Salza zum freiherrlichen Adel emporgearbeitet. Sie sind ein bloßer Nebenzweig der Familie von Mellingen (sö. von Weimar) 7) und traten infolgedessen erst spät auf.

1272 steht Heinrich von Blankenhain hinter dem orlamündischen Marschall von Tiefurth<sup>8</sup>). 1308 zählt Landgraf Friedrich den Ludwig von Blankenhain zu

<sup>1)</sup> Or. Dresden No. 2056 (frdl. Mitteilg. von Herrn Archivrat Dr. Lippert). 2) Cod. dipl. Sax. reg. II 1, No. 309.

<sup>3)</sup> Urk. von 1330 Sept. 1 (A. Sondershausen).

<sup>4)</sup> Reg. v. Salza No. 221, 227. Auch das ca. 1347 entstandene Verzeichnis der Edeln und Ministerialen (s. o. S. 16) führt die Herren von Salza unter den Dienstmannen auf.

<sup>5)</sup> Reg. v. Salza, No. 249. Thur. sacra, 153.

<sup>6)</sup> Reg. v. Salza, No. 307, 310.

<sup>7)</sup> Die von Mellingen sind Mainzer Dienstmannen. Mit Förtsch (Gesch. d. Gemeinde M., S. 6) nehme ich trotz der Verschiedenheit der Wappen nur eine Familie dieses Namens an. Anders Funkhänel, Z. f. thüring. Gesch. II, S. 178 f, 480 ff; Rein, Korrespondenzbl. d. Ges.-Vereins, 1860, S. 47, 75; 1861, S. 251 u.; v. Mülverstedt in Siebmachers Wappenbuch VI<sup>6</sup>, S. 106 f. Taf. 69.

<sup>8)</sup> Mencke, Scriptores I, S. 693.

seinen Ministerialen 1), und auf dienstmännischen Stand deuten auch die Lehensverbindungen mit den Grafen von Honstein (1312), den Burggrafen von Kirchberg (12812). Noch die folgenden Jahrzehnte zeigen uns die Blankenhainer als Angehörige des niederen Adels. 1315 zeugen in einer Urkunde Bussos von Elsterberg (aus dem Hause Lobdeburg) "der edle man . . herr Herman von Luchtenberg (ebenfalls ein Lobdeburger), herr Ludwig von Blankenhain, herr Heinrich von Arnstedt" 3); 1331 in einer Orlamünder Urkunde hinter mehreren "edeln Herren" "die gestrengen rittere Ludewig, herre zu Blankenhain" u. s. w. 4). Daneben steht allerdings ein Diplom des Grafen von Schwarzburg, das schon im Jahre 1309 den Ludwig von Blankenhain als nobilis vir bezeichnet 5).

Das mehrfach angeführte Verzeichnis vom Jahre 1347 nennt Ludwig und Heinrich von Blankenhain unter den nobiles in Thuringia, und von nun ab werden die von Blankenhain ständig zu den Herren gerechnet. Landgraf Balthasar nennt 1392 Ludwig und Heinrich von Blankenhain "edle Herren" 6), in einer anderen Urkunde desselben Fürsten (1396) 7) steht Ludwig Herr zu Blankenhain vor dem Edelherrn Friedrich von Heldrungen.

Alle drei Familien, die von Treffurt, Salza und Blankenhain, haben sich aus dem Ministerialenstand emporgeschwungen, alle drei haben dann eine Zeitlang eine Mittelstellung eingenommen, dergestalt, daß man sie bald zu den Dienstmannen, bald zu den freien Herren rechnete. Die Treffurter sind überhaupt nie über diese Zwitterstellung hinausgekommen, während die Herren von Salza und von

<sup>1)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et scriptor. I, S. 785.

<sup>2)</sup> Honstein: 1312 (Ilfelder Kopb., Mitteilg. von Herrn K. Meyer in Nordhausen). Burggraf von Kirchberg: 1281 (A. Weimar).

<sup>3)</sup> UB. Jena I, No. 85. 4) UB. Erfurt II, No. 94.

<sup>5)</sup> UB. Erfurt I, No. 551.

<sup>6)</sup> Cod. dipl. Saxon. reg. I B 1, No. 455.

<sup>7)</sup> Ebenda 2, No. 36.

Blankenhain schließlich allgemein als freie Herren anerkannt worden sind. Einen Anhalt für die technische Bezeichnung dieser Mittelstufe bildet vielleicht der thüringische Landfriede von 13381). Landgraf Friedrich II. errichtet diesen Frieden "nach rate der greven unde frien, der herren unde dinstmanne, man unde stete". Die "Herren" erscheinen hier als besondere Klasse zwischen den Dienstmannen und den freien Herren: es liegt die Annahme nahe, daß mit diesem Namen eine Mittelstufe gemeint sei, wie sie die Herren von Treffurt, Salza und Blankenhain ein-Auch das mehrfach erwähnte Verzeichnis von 1347 nennt die domini neben den nobiles: registrum dominorum et nobilium in terra Missnensi, in terra Orientali; auch hier sind vielleicht unter den domini Geschlechter verstanden, die aus alter Ministerialität hervorgegangen sind 2).

Fragt man nach dem Rechtsgrund, auf dem die Trennung dieser Familien von ihren früheren Standesgenossen beruhte, so ist der Gedanke einer förmlichen Freilassung jedenfalls abzuweisen. Wohl kennen wir aus der Stauferzeit einen Fall einer solchen formellen Standeserhöhung eines Dienstmannes: er betrifft den Reichstruchsessen Markward von Annweiler, der von Heinrich VI. zum freien Herrn erhoben wurde<sup>3</sup>). Auch bei anderen süddeutschen Reichsministerialen, die wir später unter den Edelherren finden, mag ein solcher Akt vorgekommen sein. Aber einmal gehören diese Fälle einer ganz anderen Gegend 4),

<sup>1)</sup> Erhard, Mitteilungen zur Geschichte d. Landfrieden, S. 30.

<sup>2)</sup> Wie die Herren von Eilenburg, Schönburg u. a.

<sup>3)</sup> Ficker, Vom Heerschilde, S. 150 ff. Dazu A. Schulte, Z. f. deutsches Altert. XXXIX, S. 195. — Bekanntlich kennt auch der Sachsenspiegel (3, 80 f.) die Freilassung eines Reichsministerialen zum Rechte des Schöffenbarfreien. Da der ganze Stand der Schöffenbarfreien sich der neueren Forschung als eine Fiktion des Spiegels ergeben hat, so ist schwer zu sagen, was Eike hier gemeint hat.

<sup>4)</sup> Ficker, S. 151, meint, in Sachsen dürfte sich ein Übergang vom Ministerialen zum freien Herrn schwerlich nachweisen lassen.

einer ganz anderen Zeit an als die unsern: was im 12. Jahrhundert in Süddeutschland vorkam, wäre für Thüringen um 1300 herum kaum denkbar. Vor allem aber widerstrebt das merkwürdige Schwanken der urkundlichen Titel dem Gedanken einer förmlichen Freilassung. Wenn dieselbe Person bald als nobilis, dann als Dienstmann, dann wieder als freier Herr bezeichnet wird, so kann die Standeserhöhung nicht auf einem formellen Akt beruhen. Der einzige Grund für die Sonderstellung der drei Familien liegt vielmehr auf staatsrechtlichem Gebiet. Es sind Geschlechter, die sich auf ihrem Besitz frei von fremder Landeshoheit erhielten. Urkunden des 14. Jahrhunderts zeigen uns die Herrn von Salza und Blankenhain im völkerrechtlichen Verkehr den Grafen und Freien völlig gleichberechtigt: wie diese schließen sie Verträge und Bündnisse mit Fürsten und Städten, wie diese beteiligen sie sich an der Errichtung von Landfrieden 1). Bei den Treffurtern läßt sich dies nicht nachweisen; daß aber auch sie eine exempte Stellung einnahmen, ist sehr wahrscheinlich. Noch lange nach ihrem Aussterben wurde ihr Besitz als "Ganerbschaft Treffurt" gesondert verwaltet.

Von den drei neuen Herrengeschlechtern Thüringens hat keines das Mittelalter überdauert.

Am frühesten verschwinden die Treffurter<sup>3</sup>). Derjenige Zweig des Geschlechtes, der die thüringischen Besitzungen, insbesondere Treffurt selbst erhalten hatte, verlor diese Gebiete durch Eroberung 1333 und endgültig 1336 an die verbündeten Fürsten von Thüringen, Hessen und Mainz und starb um 1370 aus. Länger hielt sich der hessische Zweig des Geschlechtes, der zu Spangenberg seinen Sitz hatte. Er verkaufte die Herrschaft Spangenberg 1350 an den Landgrafen von Hessen, erhielt sie aber nebst der Herrschaft Bilstein von den Landgrafen in Pfand-

<sup>1)</sup> z. B. Regesten von Salza, No. 157; UB. Erfurt II No. 131, 136; UB. der Vögte von Weida I, No. 853.

<sup>2)</sup> Landau a. a. O.

besitz. 1376 ist auch diese Linie der Treffurter ausgestorben.

Die Herren von Salza verkauften ihre Herrschaft 1344 zur Hälfte an den Landgrafen Friedrich II., zur anderen Hälfte 1345 an den Erzbischof von Mainz, doch erhielten sie einen Teil ihres Besitzes als Lehen zurück 1). Diese Unterwerfung unter fremde Landeshoheit hat aber den Stand der Herren von Salza nicht erniedrigt. Anders als 70 Jahre früher die Grafen von Wartberg wurden sie nach wie vor bis zu ihrem Aussterben (1409) zu den edlen Herren gerechnet.

Die Herren von Blankenhain haben sich bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1446 im Besitz ihrer Herrschaft und ihres Standes behauptet 2).

In Thüringen dürften die drei genannten Familien die einzigen sein, bei denen sich ein Übergang von der Ministerialität zum Herrenstande nachweisen läßt. Richten wir aber den Blick über die Grenzen Thüringens hinaus in die Markgebiete, so bieten sich noch weitere Beispiele in den Vögten von Weida, den Herren von Schönburg 3), von Kolditz und von Eilenburg. Da es sich hier um interessante und noch wenig beachtete Tatsachen handelt, so mag auf die Geschichte dieser Geschlechter noch kurz eingegangen werden.

Unter allen Ministerialenfamilien Deutschlands ist keine höher gestiegen als die Vögte von Weida: sie sind die Vorfahren der heutigen Fürsten von Reuß. Der älteste bekannte Vertreter des Geschlechts ist Erkenbertus de Weida, der 1122 mit dem Titel ministerialis auftritt<sup>4</sup>). Wer die

<sup>1)</sup> Regesten von Salza, S. 151-154.

<sup>2)</sup> Sagittarius, Historie der Grafschaft Gleichen, S. 181.

<sup>3)</sup> Auch die Herren von Waldenburg, deren Besitz später an die Schönburger fiel, sind, wie es scheint, dienstmännischer Abkunft. Unarg von Waldenburg ist noch 1296 Reichsministerial (UB. der Vögte v. Weida I, No. 295).

<sup>4)</sup> UB. der Vögte von Weida I, No. 1.

Dienstherren derer von Weida waren, zeigt eine Urkunde Heinrichs des Löwen 1154, die Heinrich von Weida als ministerialis noster bezeichnet 1). Mit dem Sturz des Welfenherzogs 1180 ging das Eigentum an diesem, wie an andern Ministerialengeschlechtern, über an das Reich. Arnoldi Lubicensis chron.: multi ministerialium ducis . . ut Henricus de Witha . . recesserunt ab eo et ad imperium se transtulerunt 2). Als Reichsministerial wird Heinrich von Weida in einer Urkunde von ca. 1196 ausdrücklich bezeichnet 3). Eine Urkunde Kaiser Friedrichs I. 1188 nennt ihn sogar nobilis vir 4), und wenn dieser Titel auch auf den Irrtum eines kaiserlichen Kanzleischreibers zurückgeführt werden muß, so beweist er doch das große Ansehen, das das Geschlecht schon damals genoß. 1214 tritt uns zum erstenmal der Titel Vogt von Weida, advocatus de Wida 5) entgegen: die Familie erlangt die Vogtei über das Reichsgut in jener Gegend. An ihrem Stande ändert sich dadurch noch nichts; die Vögte von Weida, später Vögte von Gera und Plauen genannt, bleiben Ministerialen und unterscheiden sich dadurch von den in ähnlicher Stellung befindlichen Reichsburggrafen der Nachbargebiete, den Burggrafen von Kirchberg, Altenburg und Leisnig, die alle dem Herrenstande angehören. So zählt eine Urkunde König Friedrichs II. für das Kloster Lausnitz 1220 den Heinrich von Weida zu den ministeriales regni 6). Auffallend ist die Anrede in einer anderen Urkunde desselben Fürsten von 1232 7): dilectis ac nobilibus sibi Heinricis, seniori, regni nostri advocato, . . domino de Plawen, et iuniori, strenui militis eius filio, advocato de Plawen. Hier nennt der König Heinrich den Alteren in demselben Satze Bemerkenswert ist an dieser nobilis und strenuus miles. Urkunde auch der Titel dominus de Plawe, der zeigt, daß

<sup>1)</sup> Ebenda No. 10. 2) Mon. Germ. S.S. XXI, S. 137.

<sup>3)</sup> UB. d. Vögte von Weida I, No. 36: ministeriales imperii et nostri Heinricus de Wida..

<sup>4)</sup> Ebenda I, No. 28. 5) Ebenda I, No. 40.

<sup>6)</sup> Ebenda I, No. 49. 7) Ebenda I, No. 58.

das Amt schon damals begann, sich in eine Herschaft zu verwandeln. Die Urkunden der folgenden Jahrzehnte rechnen die Vögte von Weida ausnahmslos zum niederen Adel. So schreibt König Rudolf 1281 strenuo viro Heinrico advocato de Plawe<sup>1</sup>), König Albrecht 1302 strenuo viro Heinrico advocato de Wida<sup>2</sup>). In einer Urkunde Markgraf Friedrichs des Freidigen für Großenhain<sup>3</sup>) 1291 erscheinen als Zeugen: nobilis vir Albertus burgravius de Lisnic, Heinricus de Zweyne, noster protonotarius, Heinricus iunior de Plawen, Heinricus advocatus de Wida senior, Thimo Knut. Der Vertreter des geistlichen Standes, der markgräfliche Schreiber, schiebt sich hier, wie sehr häufig in jener Zeit, zwischen den hohen und den niederen Adel ein: die Vögte von Weida und Plauen sind dem letzteren zugewiesen.

Erst um das Jahr 1300 ist es den Vögten gelungen, als Herren anerkannt zu werden. Das zeigt sich zuerst in den Urkunden Landgraf Diezmanns. Während eine Urkunde von 1306 ian. 234) den Vogt Heinrich von Weida noch ausdrücklich als strenuus vir den vorher genannten nobiles viri gegenüberstellt, erscheint derselbe Heinrich in einem nur drei Tage später ausgestellten Briefe zwischen einem nobilis und mehreren strenui in der Mitte<sup>5</sup>). Eine Urkunde Diezmanns vom 26. Februar desselben Jahres rechnet Heinrich zu den nobiles <sup>6</sup>). Eine Urkunde König Johanns von Böhmen 1312, ein Beschluß des Landfriedensgerichts von 1322 führen die Vögte gleichfalls als nobiles auf <sup>7</sup>). Am spätesten scheint die Kanzlei Markgraf Friedrichs I.

<sup>1)</sup> Ebenda, No. 205. 2) Ebenda, No. 347.

<sup>3)</sup> Ebenda, No. 256. 4) Ebenda, No. 378.

<sup>5)</sup> Wegele, Friedrich der Freidige S. 443 (nach einer schlechten Kopie): nobilis vir dominus Henricus comes de Stalberg, dominus advocatus de Wyda, strenui: Rodolfus pincerna de Dornberg, Iohannes miles de Gelnowe.

<sup>6)</sup> UB. d. Vögte I, No. 381: presentibus viris nobilibus Heinrico comite de Stalberg, Heinrico advocato de Wyda, i tem que Rudolpho pincerna de Dornburg, Iohanne de Geilnowe.

<sup>7)</sup> Ebenda, No. 429, 524.

sich zur Anerkennung ihres Herrenstandes bequemt zu haben. Eine Urkunde der Markgräfin Elisabeth von 1322 nennt als Zeugen unse liben frunde greve H. von Swarzburch, A. burcgreve von Aldenburg, her Walter tumprobst von Mysnen, Heinrich Ruze, der Voit von Plawe, Henrich Voit von Gera der eldere, her Hans Groze von Doblyn der eldere 1): sie schiebt also wiederum den Geistlichen zwischen die Herren und Dienstmannen ein, zu den letzteren rechnet sie unsere Vögte.

Diese Urkunde ist — was die markgräfliche Kanzlei anlangt — der letzte mir bekannte Fall dieser Art. In einer Urkunde des folgenden Jahres, die Elisabeths Sohn, der junge Markgraf Friedrich ausstellt, erscheinen die Vögte von Gera und Plauen unter den viri nobiles, vor dem Dompropst von Meißen und dem niederen Adel<sup>2</sup>). Eine letzte Erinnerung an die ursprüngliche Ministerialität findet sich in einer Urkunde König Ludwigs des Bayern von 1329, in der er die Vögte tamquam (imperi) principales ministeriales et vasalli nobiles anredet<sup>3</sup>).

Den Grafentitel haben die Vögte, oder, wie sie sich jetzt nennen, die Reußen, erst 1671 angenommen. Die Erhebung in den Reichsfürstenstand erfolgte bei den verschiedenen Linien des Hauses in den Jahren 1778, 1790 und 18064).

Die Stammburg der Herren und späteren Fürsten von Schönburg 5) liegt zwischen Naumburg und Weißenfels an der Saale. Die ältesten Vertreter des Geschlechts, die uns seit dem Jahre 1171 entgegentreten, sind teils Reichsdienst mannen, teils Naumburger Ministerialen und nennen sich bald von Schönburg (Schönberg), bald auch von Rudelsburg 6). Es gab zwar auch ein freiherrliches

<sup>1)</sup> Ebenda, No. 526. 2) Ebenda, No. 541.

<sup>3)</sup> Ebenda, No. 669. 4) Ficker, Reichsfürstenstand S. 239.

<sup>5)</sup> Fraustadt und v. Schönberg, Gesch. des Geschlechtes von Schönberg I A (2. Ausg.) und II; C. A. Tobias, Regesten des Hauses Schönburg (Zittauer Schulprogr. 1865). Die ältere Geschichte des Geschlechtes ist noch sehr zweifelhaft.

<sup>6)</sup> Siehe Dobenecker II, Register unter den Stichworten Schönburg und Rudelsburg.

Geschlecht von Schönburg, doch scheint dieses mit unserer Familie nicht verwandt zu sein. Auch dieses altfreiherrliche Geschlecht finden wir übrigens später (sicher seit 1225) in der Ministerialität <sup>1</sup>).

Unsere Schönburger, mit denen wir es hier allein zu tun haben, werden fast das ganze 13. Jahrhundert hindurch zu den Ministerialen gezählt: 1268 stehen sie in einer Zeugenreihe hinter den Schenken von Vargula<sup>2</sup>), 1279 und 1292 hinter den Vögten von Weida<sup>3</sup>), die ja damals auch noch zum Dienstadel gehörten. Anders eine Urkunde Landgraf Diezmanns von 1293, die Hermann und Friedrich von Schönburg zwischen den Burggrafen von Altenburg und den Kirchberger Burggrafen, also zwei freie Herren, in die Mitte stellt 4). Eine Urkunde Friedrichs von Dresden vom Jahre 1300 nennt Friedrich von Schönburg ausdrücklich nobilis vir; auf ihn folgen die milites Jordan von Brand, Heinemann von Naundorf b). Auch hier ist es wieder die markgräfliche Kanzlei, die sich am längsten gegen die Anerkennung der Standesänderung sträubt: noch 1308 führt sie Friedrich von Schönburg unter den strenui milites et famosi an 6). Auch die Markgrafen haben schließlich sich in die Veränderung geschickt. Das beweist z. B. eine markgräfliche Urkunde von 1345, die sich durch genaue Klassifizierung der Zeugen auszeichnet: an der Spitze nennt sie die illustres, die Fürsten Herzog Rudolf von Sachsen

- 1) Dobenecker II, No. 2235.
- 2) UB. der Vögte von Weida I, No. 146.
- 3) Ebenda, No. 191, 270. 4) Ebenda, No. 280.
- 5) Cod. dipl. Sax. reg. II, 15, 214, No. 300.
- 6) UB. der Vögte I, No. 401. Ob Johann und Dietrich von Schönberg, die eine markgräfliche Urk. vom Stephanstag 1343 (A. Sondershausen) zu den Dienstmannen zählt, zu unseren Schönburgern gehören, kann ich nicht sagen. Die Standesänderung betrifft übrigens nur die pleißenländischen Schönburger. Die osterländische Linie, die in der alten Heimat des Geschlechts zurückblieb, erscheint bis zu ihrem Erlöschen (im 14. Jahrh.) unter dem niederen Adel. Vgl. v. Schönberg, Gesch. des Geschlechtes von Sch. II, S. 165—167.

und Graf Albrecht von Anhalt, dann die nobiles Friedrich den Älteren von Schönburg, Herrn zu Pürstein, Friedrich den Jüngeren von Schönburg, Herrn zu Crimmitzschau, und Botho von Eilenburg, den markgräflichen Marschall; es folgt der markgräfliche Schreiber Konrad Pruzze als Vertreter der Geistlichen, und den Schluß bildet der niedere Adel, die strenui Ulrich von Gladbach, Ritter, der Truchseß Heinrich von Borna und der Hofrichter Albrecht von Maltitz 1).

Die Herren von Schönburg haben die Zugehörigkeit zum hohen Adel auch dann behauptet, als sie sich unter fremde Landeshoheit beugen mußten.

Der Stammvater der Herren von Kolditz<sup>2</sup>), Thimo, war ursprünglich welfischer Ministerial, wurde aber durch Vertrag vom Jahre 1158 dem Reiche abgetreten \*) und erscheint als Reichsdienstmann häufig im Gefolge Kaiser Friedrichs I. Seine Nachkommen gehören lange Zeit demselben Stande an: 1271 zeugen in einer Urkunde Markgraf Dietrichs von Landsberg die nobiles viri Otto von Arnshaug (aus dem lobdeburgischen Hause) und Gebhard von Querfurt, dann die milites Botho von Eilenburg, Ulrich von Kolditz u. s. w. 4). 1293 nennt eine Urkunde Friedrichs des Freidigen den nobilis vir A. Burggraf von Leisnig und die strenui viri Heinrich von Kolditz, H. von Trebezin u. s. w. 5). 1295 werden die Burggrafen von Altenburg und Meißen als nobiles terre den ministeriales imperii H. von Kolditz und Genossen gegenübergestellt 6). Ganz

<sup>1)</sup> UB. Erfurt II, No. 252. Schon 1343 wird Friedrich von Schönburg in einer markgräflichen Urkunde zu den edeln Herren gerechnet (UB. Erfurt II, No. 228). Ebenso das Verzeichnis von 1347.

<sup>2)</sup> Vgl. H. G. Francken, N. Beitr. z. Gesch. d. sächs. Lande I (1767), S. 320 ff; Limmer, Das Pleißnerland (Biblioth. d. sächs. Gesch. II) I, S. 598 ff.

<sup>3)</sup> Dobenecker II, No. 158. 4) UB. Erfurt I, No. 249.

<sup>5)</sup> Cod. dipl. Saxon. reg. II 1, No. 310.

<sup>6)</sup> UB. der Vögte von Weida I, No. 295.

vereinzelt steht ein Brief des Grafen von Brehna an den nobilis vir dominus de Koldiz aus dem Jahre 12781). Erst mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts mehren sich die Zeugnisse für die Zugehörigkeit zum Herrenstand. So nennt eine Urkunde des Burggrafen von Meißen 1312 als Zeugen den dominus H. senior de Coldiz und den strenuus miles Bertold de Roschitz<sup>2</sup>). In einer Urkunde des Burggrafen von Leisnig 1333 erscheinen als Zeugen "der edle herr herr Volrad von Kolditz, des Wolkenberg ist, herr Konrad von Sachsendorf, herr Adolf von der Wieden"8). markgräfliche Kanzlei widerstrebt auch hier der Anerkennung. Noch 1320 rechnet sie die Herren von Kolditz zum niederen Adel: das beweist eine Urkunde Friedrichs I., die als Zeugen die viri nobiles Graf Heinrich von Schwarzburg, Burggraf Albrecht von Altenburg, Albrecht von Hackeborn, ferner (itemque) Heinrich von Kolditz, Günther von Salza, Tammo von Haldeck, Siegfried von Schönefeld, Hermann Goldacker, milites, anführt 4). Um die Mitte des Jahrhunderts, seit 1340, wird der hohe Adel der Kolditzer auch von dieser Seite nicht mehr bestritten 5). Die Herren von Kolditz haben ihre Herrschaft 1404 an die Markgrafen abgetreten, scheinen aber trotzdem bis zu ihrem Aussterben (um das Jahr 1500) ihren Stand behauptet zu haben 6).

An der nördlichen Grenze der alten Meißner Mark liegt die Stadt Eilenburg, die den Herren, später (seit 1786) Grafen, von Ilburg, Eilenburg oder Eulenburg ihren Namen gegeben hat 7). Auch sie sind dienstmännischer Abkunft: Konrad von Eilenburg 1197 wird ausdrücklich

2) Cod. dipl. Sax. reg. II, 1, S. 283.

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Saxon. reg. II 1, S. 188, No. 245.

<sup>3)</sup> Mencke, Scriptor. III, S. 1044. 4) Ebenda, S. 309.

<sup>5)</sup> Schöttgen und Kreysig, Diplom. et script. II, S. 399 (a. 1340). Verzeichnis von 1347. Thur, sacra 149 (a. 1350). Cod. dipl. Sax. reg. II, 15, S. 21, No. 27 (a. 1351); IB 1, S. 60, 79 (a. 1383, 1384).

<sup>6) 1436</sup> schreibt König Siegmund "dem edeln Albrechten von Kolditz (Horn, Friedrich d. Streitbare S. 860).

<sup>7)</sup> Vgl. v. Mülverstedt, Diplomatarium Heburgense, Bd. I.

als Ministerial genannt 1), die Gebrüder Bodo I. und Otto, seit 1215, geben sich durch ihre Stellung in den Zeugenreihen ebenfalls als solche zu erkennen und gehörten wahrscheinlich zur markgräflich-meißnischen Dienstmannschaft 2).

Wir finden aber später auch einen Teil des Geschlechts im Dienste des Markgrafen von Brandenburg. 1292 bezeichnen die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg Otto von Buch, Otto von Eilenburg und mehrere andere als ministeriales nostri<sup>3</sup>). 1298 erscheint Otto von Eilenburg in einer Urkunde desselben Fürsten am Schlusse einer ganzen Reihe von milites<sup>4</sup>).

1305 zeugen in einer Urkunde Markgraf Ottos der Graf von Lindow und der Herr von Heldrungen als nobiles; es folgen Herr Friedrich und sein Sohn Friedrich von Torgau, Herr Otto von Eilenburg, Herr Wibald von Forst u. s. w. <sup>5</sup>).

Aber schon seit 1296 finden sich auch Zeugnisse für das Emporsteigen der Eulenburger zum Herrenstand. Eine markgräfliche Urkunde dieses Jahres stellt den vir nobilis Bodo von Yleburch vor eine Anzahl markgräflicher milites. <sup>6</sup>).

Noch einmal, im Jahre 1332, wird Bodo von Eilenburg von Herzog Rudolf von Sachsen unter einer Anzahl einfacher Ritter angeführt 7), aber im ganzen ist jetzt der Eintritt der Eilenburger in den Herrenstand eine vollzogene Tatsache. Das bezeugen sowohl die brandenburgischen wie die Meißner Urkunden: 1336 Markgraf Ludwig der Ältere. Zeugen: Herr Johann von Buch, capitaneus generalis, Herr

<sup>1)</sup> Dobenecker II, No. 1036.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, Register unter Eilenburg.

<sup>3)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. A. VII, S. 396.

<sup>4)</sup> Ebenda, A. XIV, S. 177.

<sup>5)</sup> Ebenda, B.1, No. 226. 6) Ebenda, No. 492.

<sup>7)</sup> Cod. dipl. Sax. reg. II, 1, S. 334.

Otto von Eilenburg, nobiles, Herr Guzzo von Guzzenberg...milites 1).

1337 Gleicher Aussteller; Zeugen: Herzog Rudolf von Sachsen nec non nobilis dominus Otto de Yleburg, Herr Johann von Buch, Herr Henning von Jagow u. s. w. 2).

Bürgen "di ediln lute" Graf Heinrich von Honstein, ... Heinrich Vogt von Plauen, Heinrich Vogt von Weida, Burggraf Otto von Leisnig, Bodo von Eilenburg und "die gestrengen" Nickel von Ende u. s. w. 8). — Eine andere hierher gehörige Urkunde desselben Fürsten von 1345 wurde schon bei den Herren von Schönburg angeführt 4).

Endlich noch eine Urkunde Markgraf Ludwigs des Römers von 1354: Zeugen sind der nobilis vir Otto Wend dominus in Ilburg, strenuique viri Petrus de Breidow u. s. w. <sup>5</sup>).

Die Herren von Eilenburg waren nicht im stande, ihren Besitz zu behaupten: um 1395 veräußern sie ihre Herrschaften Eilenburg und Liebenwerda an Sachsen, 1477 mußten sie auch die Herrschaft Sonnenwalde in der Niederlausitz aufgeben. Ihren Freiherrnstand haben sie sich aber trotzdem bewahrt.

Auch bei den zuletzt besprochenen Geschlechtern der Vögte von Weida, der Herren von Schönburg, Kolditz und Eilenburg ist kaum eine förmliche Freilassung als Rechtsgrund ihrer Standesänderung anzunehmen. Auch sie, wie die thüringischen Dynasten, nennen sich schließlich Herren, weil sie eine der Landeshoheit entzogene Herrschaft besitzen. Bei den vier ersten Geschlechtern fällt die Standes-

<sup>1)</sup> Riedel, a. a. O. A. 11, S. 33.

<sup>2)</sup> Ebenda, A 6, S. 353.

<sup>3)</sup> UB. der Vögte von Weida I, No. 869.

<sup>4)</sup> S. o. S. 30.

<sup>5)</sup> Riedel, a. a. O. A. 5, No. 156.

verschiebung um das Jahr 1300, also in eine Zeit, da in den wettinischen Landen alles drunter und drüber ging, wo sich also für eine derartige Anmaßung eines höheren Standes gute Gelegenheit bieten mochte. Bei den Eilenburgern scheint der Übertritt sich etwas später vollzogen zu haben, und zwar zuerst bei den brandenburgischen Familienmitgliedern. Möglich, daß hier die märkischen Wirren nach dem Tode des letzten Askaniers (1319) den Anlaß gaben.

## Nachtrag. (Zu Seite 8.)

Die Bezeichnung "Dienstherren" für die Ministerialen kommt auch in den wettinischen Ländern vor. Ich finde sie in einer Urkunde Friedrichs des Freidigen von 1311 (Scheidt, Von dem hohen und niederen Adel, Mantissa docum., No. 131b, S. 468). Der Markgraf stellt 10 Herren und 10 "dienstman" als Bürgen; unter letzteren den Vogt Heinrich Reuß, Günther von Salza, Hermann von Spangenberg. Die Herren sollen 2 Ritter nach Erfurt zum Einlager senden, die "Dienstherren" dagegen selbst in Erfurt einreiten. Die Dienstmannen oder Dienstherren heben sich hier sehr deutlich von den Herren einerseits und den Rittern andererseits ab.

## II.

## Pfeifers und Münzers Zug in das Eichsfeld und die Verwüstung der Klöster und Schlösser.

Von

## Prof. Dr. Jordan in Mühlhausen.

Man war bisher gewohnt, die beiden in der Überschrift genannten Männer in gleicher Weise zu behandeln und ihr Tun und Treiben gleichmäßig zu beurteilen oder vielmehr zu verurteilen. Bei längerem Studium hat sich mir aber mit steigender Sicherheit eine Verschiedenheit ergeben, die, wie ich nicht bezweifle, noch stärker hervortreten wird, wenn es gelingen sollte, tieferen Einblick in die Ereignisse zu gewinnen, die sich damals in Mühlhausen i. Thür. und seiner Umgebung abspielten. Der Unterschied beruht im tieferen Grunde auf der Charakterverschiedenheit beider Männer, wie sie deutlich genug bei ihrer Hinrichtung hervortritt; er klingt scharf hervor aus der schadenfrohen Äußerung Münzers bei der Meldung von Pfeifers Gefangennahme 1).

In anderer, hier allerdings einfach und wohlbegründeter Weise zeigt sich dieser Unterschied auch in dem Streben beider Männer, die Umgegend für ihre Pläne zu gewinnen. Als früherer Mönch des Klosters Reifenstein hatte Pfeifer engere Beziehungen zum Eichsfelde, zu dem jenes Kloster

<sup>1)</sup> Neue Mitteil. XXI, S. 204.

gehörte, wie er es ja auch zunächst versucht hatte, sich auf dem Eichsfelde festzusetzen. Als er dann in seine Vaterstadt Mühlhausen wich, begleiteten ihn 4 Männer aus Worbis, auch wird er absichtlich die Pfarre zu S. Nicolai für sich gewonnen haben, da diese Vorstadt auf der dem Eichsfelde zugekehrten Seite der Stadt liegt, und ihm alsbald Zuzug von dort zu Hilfe kam. Münzer dagegen war von Allstedt gekommen, von wo aus er die Fäden seines Bundes gesponnen hatte, es war also natürlich, daß es ihn mehr nach Osten zog, führte ihn doch auch sein Traum, der ihm anzeigte, "er sollte nach Aufgang der Sonne ziehen" (Chronik 189), schließlich dort seinem Verderben entgegen, während Pfeifer in Mühlhausen blieb, vielleicht weil nun der Gegensatz unter ihnen offen hervorgetreten war. Bereits Stephan (Anzeige, S. 128) bemerkte: "Münzer ziehen seine Pläne nach Osten, doch Pfeifer dringt in der Richtung nach dem Eichsfelde durch."

Dennoch ist unter beiderseitiger Teilnahme 1) ein gemeinsamer Zug nach dem Osten unternommen worden, der ganz unerwarteter Weise dann plötzlich nach Westen abschwenkte. Diesen zweiten Teil des Zuges genauer darzustellen, soll hier auf Grund von Akten unternommen werden, die mir in den Abschriften und Auszügen vorliegen, wie sie Friedrich Stephan anfertigen ließ 2); sie gehören also zu dem Aktenmaterial, das aus dem Nachlasse unseres Archivars von seinem Neffen einst Zimmermann für die zweite Auflage seiner Geschichte des großen Bauernkrieges zur Verfügung gestellt wurde. Es ist bekannt, in welcher Weise diese Akten dort benutzt sind; Zimmermann nahm eilig heraus — besonders aus der gedruckten "Anzeige" —

<sup>1)</sup> Georg Pfeifer sagte aus, "zu demselben Zuge habe Münzer und Pfeifer, sein Bruder, Rat und Tat gegeben" (Zur Gesch. d. Stadt Mühlhausen I, S. 25). Auch Strutmann (St. A. 47) sagt aus, Heinrich Pfeifer habe sie geheißen auszuziehen.

<sup>2)</sup> Stephans Akten, No. 68. Ich zitiere die Blattzahl dieses Aktenstückes.

was zu seinen Anschauungen paßte, ohne eine Nachprüfung und weitere Verwertung des gebotenen zu unternehmen. Dies nun wenigstens für diese Untersuchung nachzuholen soll hier versucht werden. Insgesamt aber soll dieselbe erfolgen mit dem von vornherein ausgesprochenen Zwecke, zu prüfen, inwieweit die Verwüstungen, die auf jenem Zuge erfolgten, dem Rat und der Bürgerschaft der Stadt Mühlhausen zu Schuld geschrieben werden können. Bis in unsere Zeit hinein war es ein etwas bequemes Verfahren, alle Schuld "den Mühlhäusern" zuzuschieben; es wird sich fragen, ob das überall mit Recht geschehen ist. In jenen Akten liegen zum Teil Aussagen vor, die frei sind von dem Verdachte, parteiisch für den Bauernkrieg zu sprechen, wurden sie doch großenteils unter dem von den Fürsten eingesetzten Rate aufgenommen, der nur aus Gegnern der Bewegung bestand. Die Akten, deren Originale in unserem Archiv vorliegen, sind K. 3, No. 4 Cantica canticorum sampt etlichen urgichten; K. 3, No. 13 Fragestühk vnd Etlicher bekentnis Bey beyden Regierenden Burgermeistern Sebastian Rodeman vnd Johan Wettich anno XXV; K. 3. No. 18 und 20: In Sachen Mühlhausen contra Mainz (der Erzbischof verlangte Entschädigung für die Verwüstungen 1). Dazu kommen die Nachrichten unserer Chronik, gelegentlich auch wohl das Verzeichnis "Disse dorffe sint auch vf der Beschedigungk des Adels mit gewest" (Jordan, Zur Gesch. d. St. Mühlhausen, Heft 2, S. 36-37).

Absichtlich verzichte ich bei dieser Untersuchung von

<sup>1)</sup> Diese letzten Akten stammen aus dem Jahre 1544, die Aussagen unterliegen also dem Verdachte der Vergeßlichkeit, haben aber den Vorzug, daß sie zu einer Zeit gemacht wurden, wo man ihretwegen keine Strafe mehr zu befürchten hatte; auch stimmen sie oft genug so gut überein, daß sie sich gegenseitig stützen, sind auch vielfach so lebhaft und anschaulich, daß man sie kaum für ersonnen halten wird. — Kardinal Albrecht machte 1530 Ansprüche an die Mühlhäuser, wegen des Schadens, den sie den Gotteshäusern auf dem Eichsfelde getan hätten, auf 18 000 Fl. N. M. XIV, S. 423.

einem Berichte auszugehen, der sich in der "Histori Thome Munzers" findet; freilich ist gerade diese Darstellung weit verbreitet worden, da die Historie früher unter Melanchthons Namen ging und in Luthers Werken aufgenommen wurde. Für die allgemeine Beurteilung dieser Schrift berufe ich mich auf die Untersuchungen von Droysen 1) und Falckenheiner 2); dem dort festgestellten geringen Werte dieser Quelle entspricht ganz die folgende, auf die hier zu besprechenden Ereignisse sich beziehende Stelle: (Münzer) hatte einen Prediger bey jm, der hies Pfeiffer, ein ausgelaufener Münch, seer gut zum spiel, frevel vnd mutwillig, der wolt je den ersten angriff thun vnd gab für, Er hette ein Gesicht gehabt, daraus er mercket, das Gott in fodert, fortzufaren, Er hette einen traum gehabt, wie er were in einem Stall gewesen vnd viel Meuse gesehen, die hette er alle verjagt, Damit meint er hette jm Gott angezeigt, er solte ausziehen vnd allen Adel verjagen. Vnd da Thomas aus furcht nicht wolt vergönnen nach zu ziehen, ward er seer mit Thoma zwietrechtig, Drewet jm hefftig, er wolt jn vertreiben, wo er jn nicht ziehen liesse vnd jm das volck abschreckt, Denn Thomas wolt den angriff nicht thun, er were denn starck gnug vnd nicht aus der Stadt komen, es hetten sich denn vorhin die Bawren allenthalb in der Nachbarschaft erreget. - Pfeiffer zog aus ins Eisfeld, plündert Schlösser vnd Kirchen, verjagt vnd fieng die Edlen, kam heim, bracht viel Raubs. Da ward der gemein Pöbel beissig, dieweil es gelückt hette."

Diese Erzählung ist nach meiner Auffassung und Kenntnis der Dinge ohne geschichtlichen Wert. Wie wenig der Verfasser der Schrift von der inneren Geschichte Mühlhausens wußte, ergibt sich schon daraus, daß er Münzers erste Anwesenheit in der Stadt gar nicht kennt und diese Unkenntnis hinter dem Satze birgt, "er machte sich davon

<sup>1)</sup> Zeitschrift für preußische Geschichte X, S. 594.

<sup>2)</sup> Philipp der Großmütige im Bauernkriege, S. 65.

vnd verborg sich ein halbes Jahr", auch verdanken wir ihm den Irrtum, der sich dann weit verbreitete, "da haben die Johanniter einen Hof gehabt", während es doch die alte Komturei des deutschen Ordens war, in der Münzer als Pfarrer an der Marienkirche Wohnung nahm. Pfeifer war es, der leidenschaftlich hinausdrängte, sondern Münzer; nicht Pfeifer war der Träumer, sondern Münzer. der es in Zwickau von Nikolaus Storch gelernt hatte, an Träume zu glauben, bis ihn sein letzter Traum gen Frankenhausen führte. Wer seine Briefe kennt oder auch nur eine seiner Schriften gelesen hat, wird es schwerlich glauben, daß er je eine zurückhaltende Mäßigung vertreten hat. Edle vom Eichsfelde, die gefangen wären, finde ich nirgends erwähnt, und auf die Plünderung der Schlösser und Klöster geht unsere ganze Untersuchung hinaus. Ich hoffe, zu einem anderen Schluß zu kommen.

Ich stelle zunächst zusammen, was unsere Chronik bietet, aus deren Angaben sich folgende nach Tagen geordnete Übersicht der einleitenden Ereignisse ergibt:

Mittwoch, April 26. Musterung, Zug nach Langensalza (Homburg).

Donnerstag, April 27. Nach Goermar, Lager auf S. Nicolaus Kirchhof.

Freitag, April 28. Nach Schlotheim, Kloster geplündert, Haus des R. v. Hopfgarten. Volkenroda 1). Lager bei Goermar. Eichsfelder treffen ein mit 8-9 Wagen Beute.

Sonnabend, April 29. Nach Ebeleben; Schloß geplündert, Nonnenkloster in Sussra, Schloß Almenhausen. (Freienbessingen).

<sup>1)</sup> Nach einem Schreiben des Abtes an Herzog Georg ist Volkenroda "Donnerstag nach Quasimodogeniti" überfallen. Nebelsieck in N. M. XXI, S. 202. Keil, Aus Volkenrodas Vergangenheit in No. 31 "Aus alter Zeit", Beiblatt zum Mühlh. Anzeiger. Münzer war am 27. in Volkenroda. Forschungen XIV, S. 535.

Sonntag, April 30.

Zug der Mühlhäuser nach Seebach 1).
Beratung des Haufens vor Ebeleben;
Münzer rät, auf Heldrungen zu ziehen.
Botschaft der Eichsfelder (Zug über Nieder-Orschel, Beuren auf Heiligenstadt.)

Schon vor dem Zuge nach Langensalza berichtet unsere Chronik (S. 187): "In dieser Woche sind zwei von der Struth, Hans Hesse und Michael N., samt andern mehr zu Mühlhausen auf den Markt gekommen, haben zwei Faß voll Geräte und fünf Glocken daselbst verkauft, und als sie des Kaufgeldes streitig werden, wird ein großer Tumult darüber." Diese Nachricht wird bestätigt in den Akten (S. 186): "Hans Hesse und den artikulierten Michel — auch hier fehlt der Name! - habe er wohl gekannt und gesehen, daß sie etliche Glocken vom Eichsfelde in Mühlhausen geführt, dieselben zerschlagen und den Bürgern verkauft, darnach sich derhalben untereinander erwürgen wollen". Ferner sagt ein Zeuge aus (S. 179), er sei einmal mit seinem Junker gen Mühlhausen gekommen, hätte er gesehen, daß eine Glocke unter dem Rathaus gestanden, hätte der Propst "zur Zelle" (Kloster Zella) zu ihm gesagt: Siehe, das ist unsere Glocke. Hans Hesse zur Struth findet sich in Pfeifers Bund (Heft 2, Zur. Gesch. d. St. Mühlhausen, S. 35); bei seiner Vernehmung (St. A. 104-105) leugnet er jede Teilnahme an Plünderungen, will vielmehr die "frommen" Bürger in Mühlhausen gewarnt haben (Bezeichnung der Partei des alten Rates).

Freitag, den 28. April, zog der Haufe nach Schlotheim; mit dem Raub beladen lagerte er bei Görmar. "Als sie daselbst", berichtet unsere Chronik, S. 187, "die Beute austeilen wollten, sind die Eichsfelder sehr stark<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Förstemann, Neues Urk.-Buch No. 277.

<sup>2)</sup> Hans von Göttingen ist mit den 600 Knechten aus Hessen (!) nach Görmar gezogen (St.A. 68, 36). Zeuge S. 156 berichtet, als die Mühlhäusischen zu Felde gezogen, sei ein Haufe Eichsfelder,

auch mit acht oder neun Wagen gekommen, darauf gewesen Speck, Glocken, Hausrat und Geschmeide und haben angezeigt, daß sie solches auf dem Eichsfelde aus den Klöstern genommen. Des hat sie der Münzer empfangen und als christliche Brüder gelobt und zu seinen Brüdern angenommen, und ist er so bald auf ein Pferd gesessen und hat im Felde eine Predigt gethan und nach der Predigt den Raub gleich unter die Mühlhäusischen und Eichsfeldischen Buben geteilet. Bei diesem Haufen und Zuge sind wenig Bürger und kein Ratsherr von Mühlhausen gewesen, allein einer, Jobst Homberg genannt 1), der zuvor des Raths Ausreiter gewesen, hat auf einem Motzen (Wallach) vor dem Haufen her geritten und sich einen Hauptmann schelten lassen. Das andere ist allerlei zusammengelaufen Volk gewesen, welches dem Pfeifer und Münzer gefolget und auch zum großen Teil in der Stadt bei ihnen gewesen ist."

"Sonnabend früh (29. April) sind Pfeifer und Münzer mit ihrem Volk, auch der Eisfeldische Haufe, der mit einem gelben und grünen Fähnlein (darin ein Pflug gestanden, sagt Zeuge S. 153) zu ihnen auf dem Rieth zu Goermar gekommen, nach Ebeleben gezogen, haben daselbst das Schloß geplündert, zerrissen, zerschlagen, was sie konnten, den Wein ausgesoffen, das Korn auf dem Felde aus den Garben gelangt, die Teiche gefischt, auch zu Sustra (Marksussra) die Nonnen gestürmt, geplündert, item das Schloß Almenhausen und andere, schickten den Raub gen Mühlhausen in die Nieder Pfarre (zu S. Blasien), viel Wagen voll große Haufen. Da hat der neue Rath (der ewige) die Bürger gezwungen, dem Haufen Bier und Proviant nachzuführen, wohin sie zogen. Als nun der Haufe von Ebeleben wieder hat auf sein wollen, haben sie Gemeine ge-

auf 3-400 ungefähr, mit einem Fähnlein unter dem Risingberge nahe bei der Stadt gelegen, wie er gesehen habe.

<sup>1)</sup> Er muß sehr großen Eindruck gemacht haben, da auffallend oft gerade er in den Akten erwähnt wird.

halten, und hat Münzer im Ringe angezeigt, daß sie nach Heldrungen ins Mansfeldische Land ziehen wollten."

Gegen den Grafen Ernst von Mansfeld hegte Münzer den bekannten, unaufgeklärten Groll, doch sollte aus diesem Zuge nichts werden, der dem Haufen wohl die Mansfelder Knappschaft zuführen sollte, die als wohlgeübt in den Dringende Bitte lenkte den Zug nach Waffen galt. anderer Richtung; sie kam zunächst von Nordhausen. Förstemann (Kl. Schr. 86) berichtet darüber: "In der Oberstadt verbanden sich einige Bürger, die um geringer Sachen willen einen persönlichen Groll gegen den Rat hatten. Diese, Hans Sander und dessen Stiefbruder Berthold Helmsdorf, Hans Kehner 1) und andere beratschlagten in einem Hause vor dem Dome und entwarfen einen Brief an die Häupter des Aufstandes zu Mühlhausen, sie möchten nach Nordhausen kommen und hier auch ein "ewiges Regiment" anrichten; damit sendeten sie einen ihrer Verbündeten nach Mühlhausen. Auch ritten die Häupter dieser Verbündeten zu der mühlhäusischen Rotte, als diese bei Ebeleben lag. Da sagte Pfannenschmied 2), welchen sie dringend baten, das auszuführen, sobald es sich schicken wollte, würden sie kommen und "den Brief und die Artikel" mitbringen 3), und wer sich nicht wohl verantworten könnte, den wollten sie absetzen und einen ewigen Rat machen. Schleunig sah sich der Rat in Nordhausen nach Hilfe um, doch Herzog Johann von Sachsen, an den er sich deshalb wandte (Lesser, Nordh., S. 562), antwortete Mittwoch post Misericordias D. (3. Mai), "Nordhausen sei so gut befriedet und habe eine so

<sup>1)</sup> Alle 3 finden sich im Verzeichnis. Zur Gesch. d. St. M., Heft 2, S. 36.

<sup>2) &</sup>quot;Ohne Zweifel einer der Anführer", Förstemann. Ein Klaus Pfannenschmidt findet sich in Pfeifers Bund (Zur Gesch. d. St. M. 2, S. 33).

<sup>3)</sup> Darunter möchte ich die 12 Artikel verstehen, wenn nicht etwa die 11 Mühlhäuser Artikel gemeint sind (Förstemann, Neues Urk.-Buch, S. 254. Zur Gesch. d. St. Mühlh. 1, 26).

stattliche Sammlung, daß man sich vor diesen Leuten wenigstens eine Zeit lang werde aushalten können. Der Rat möge darauf denken, er mit seinem Vater wollte als Landes- und Schutzfürst thun, was zur Abwendung der Beschwerung dienen könne." Auch Zeuge S. 176 erzählt, der Haufe habe von Ebeleben nach Nordhausen ziehen wollen.

Die Sorge der Nordhäuser sollte unbegründet bleiben, denn eine weitere Bitte um Hilfe rief den Haufen alsbald nach einer ganz anderen Gegend. "Da sind etliche Eichsfelder, Hans Gehausen, Hans Stein, Hans Kirchworbis und andere mehr hervorgetreten und haben um Gotteswillen gebeten, man wolle mit ihnen aufs Eichsfeld ziehen und sie zuvor von der bösen Obrigkeit erretten, denn die Edelleute wären schon in Dingelstedt gefallen und wollten alle armen Leute ermorden, wie sie ihnen allbereit viel zu Leide gethan hätten, darum wollte man ihnen zu Hülfe kommen und sie rächen." (Chronik 188.)

Veranlaßt wurde dieser Hilferuf durch das Vorgehen der Adligen, die sich, als die Bewegung das Eichsfeld ergriff, auf Schloß Rusteberg, die alte mainzische Burg, geflüchtet hatten und nun in dieser Weise auf die Verwüstung ihrer Besitzungen antworteten. S. 134 soll gefragt werden, "ob der Zeuge nicht weiß oder gehört hat, nachdem die Geistlichen und vom Adel solcherweise beschädigt, daß sie durch den gemeinen Amtmann des Eichsfeldes auf einen eilenden Landtag an gewöhnliche Malstatt gefordert und daselbst geratschlagt sei, wie und was Gestalt sie dem bösen, tyrannischen Vornehmen und Aufruhr derer von Mühlhausen begegnen, auch sich, ihre Weiber, Kinder, Haus und Güter dazu dem Erzbischof das Land erretten könnten von den von Mühlhausen. Item, daß der gemeine Adel und Geistlichkeit sich deshalb zusammen auf das Haus Rustenberg getan in Mut und Willen, dem aufrührerischen Haufen zu begegnen und sie aus dem Lande zu schlagen". Die Adligen gingen später auch angriffsweise

DU.

vor; ein Zeuge berichtet (St. A. 188): Als der Haufe vor Heiligenstadt gelegen und viele vom Adel des Eichsfeldes auf Rustenberg gelegen, hätten seine Junker, denen ihre Schäden und Verjagen wehe getan, dabei er, Zeuge, in Dienst gewesen, sich gerüstet und reisige Leute, der Bauernschaft Abbruch zu tun angefangen, und was sie derselben abbrechen mögen, gewürgt und erstochen, dabei er Zeuge gewesen. S. 190 sagt Hans Grebingk von Beberstedt dasselbe aus.

Wie es scheint, wurde es Münzer nicht leicht, auf den geplanten Zug nach Heldrungen zu verzichten. Es bedurfte der dringendsten Bitte der Eichsfelder, ja eines So berichtet ein Zeuge (St. A. 68, 145), er Kniefalles. habe die Zeit von seinem Junker Seifart von Bolzingsleben hören sagen, daß die artikulierten Personen vor Pfeifer und Münzer in ihre Knie gefallen seien und gebeten haben sollen. Dagegen erhebt ein wichtiger Zeuge folgende Einsprache (S. 151): "Hans Gobelen, Hans Stein, die beide im Artikel genannt, habe er gekannt, desgleichen werde er, Zeuge, mit diesen zweien im Artikel angezogen, daß sie und er, Zeuge, sollen vor den Prädikanten auf ihre Knie gefallen sein und von wegen der Eichsfelder um Gottes willen gebeten haben, mit ihrem Haufen auf das Eichsfeld zu kommen. Darauf sagt er bei geschworenem Eide, daß er solches nie in seinen Sinn genommen, auch nicht getan oder tun geholfen habe, sollte sich auch zu ewigen Tagen nicht erfinden, wisse auch nicht, ob es die zwei Hans Gobel oder Hans Stein getan haben sollen." Der Unterschied beider Aussagen wird durch einen dritten Zeugen vermittelt (S. 158): "Es seien etliche vom Eichsfelde zum Haufen gen Ebeleben gekommen, Hans Gebelhausen, Hans Stein von Stadtworbis, so der dreien einer gewesen, so vormals mit dem Pfeifer gen Mühlhausen gekommen (Zur Gesch. der St. Mühlhausen, Heft 1, S. 6 und 48), und andere mehr; hätte Gebelhausen das Wort gehalten und wäre allein auf die Knie gefallen und hätte Pfeifer und Münzer gebeten, um

Gottes willen auf das Eichsfeld zu ziehen, sie zu erretten, denn die Edelleute nähmen alle das Ihre. Also hätten dieselben Eichsfelder einen besonderen Haufen (gebildet), die ein Fähnlein grün und gelb dabei gehabt, das hätte einer, genannt Hans Kaiser (Heft 2, 35), getragen, welcher Haufe viel größer und stärker gewesen, denn der Mühlhäusische und thüringische Haufe. Darauf wären Pfeifer und Allstedter auf das Eichsfeld gezogen; er habe alles selbst gesehen und dabei gestanden." - Die Zahl der Eichsfelder, die nach Ebeleben gekommen, gibt ein Zeuge (S. 160b) auf 6-700 an; auch er hat dabei gestanden, als etliche von ihnen "in den Kreis getreten, hat gehört, daß dieselben Alstedter, Pfeifer samt den Oberen gebeten, geflehet und zuletzt gedrohet." Diese Aussage ist wichtig durch die Erwähnung der Oberen; es gab also neben Pfeifer und Münzer noch andere Führer des Zuges; wer waren die? Schwerlich allein der oft genannte Jost Homberg, den Zeuge S. 149 "als einen Hauptmann hat vorreiten sehen".

Ein weiterer Zeuge (165b) nennt als die Eichsfelder, die nach Ebeleben kamen und kniefällig um Hilfe baten Hans Gebelhausen, Hans Stein, Hans Kirchworbis, Augustin Konemunt, Reusse von Gernrode u. a. m. Gebelhausen wird auch S. 166 genannt, Gebelhausen, Stein und Kunemundt S. 174b. Ein Zeuge (S. 180) nennt neben dem immer wiederkehrenden Gebelhausen Paul Wollhaupt, Hans Hebestreit und Kolruß, "diese vier, die er wohl kenne, habe er gesehen, daß sie zu dem Haufen gen Ebeleben gekommen und vor den Prädikanten auf die Kniee gefallen und gebeten". Paul Wollhaupt von Helmsdorf nennt auch Zeuge Eine neue Tatsache ergibt die Aussage S. 182b, die Eichsfelder hätten 3 Briefe geschickt, wären selbst gekommen und hätten die Prädikanten gebeten; sie wird bestätigt durch die sehr wichtigen Angaben des Zeugen S. 184-185; "Als er derselben Zeit zu Hofferstedt (Hüpstedt) in seinem Hause morgens noch geschlafen, wären 2 Bauern zu ihm gekommen, der eine wäre "von pewrn" (Beuern) Hans Heie (Hein?), der andere von Birkungen, Hans Hunolt genannt, gewesen, die hätten ihn gebeten, daß er also wohl tun wollte und von wegen der im Gericht Scharfenstein und Reifenstein, so beieinander sich in der Nacht versammelt, zu dem Haufen zu Ebeleben gelegen zu kommen, um heimlich zu erfahren und zu sehen, wo doch derselbe Haufen hinziehen wollte. Also wäre er dahin geritten und zu dem Haufen zu Ebeleben gekommen. um heimlich zu erfahren, wo doch derselbe Haufe hinziehen wollte. Also wäre er dahin geritten und hätte sein Pferd an einen Wagen daselbst gebunden, auf dem Wagen gelegen, sich nichts angenommen und sehen und hören wollen, wo doch der Haufe hinaus wollte. Wäre einer, genannt Hans Pfeil, zu ihm gekommen, der auch beim Haufen gewesen, und habe gesagt, was er da täte; hätte er ihm geantwortet, er solle ihm zuvor sagen, warum er da wäre, hätte er ihm gesagt, die Edelleute vom Rustenberg hätten ihn dahin geschickt, zu sehen, wo dieser Haufen hinaus wollte. Hätte er, Zeuge, ihm auch gesagt, so wäre er von denen im Gerichte Scharfenstein und Reifenstein wegen da, so sich zusammengetan und ihn hergeschickt, zu erfahren, wo sie hin wollten. Hätte der Hans Pfeil ihm gesagt, sie wären schon im Haufen und hätten Augustin Konemunt und noch zween Briefe gebracht, die lese man jetzt, daß sie aufs Eichsfeld zu ihnen ziehen sollten." -- Der Haufe lag damals zwischen Ebeleben und Schernberg (S. 185b).

Über den Erfolg den diese dringende Bitte der Eichsfelder um Hilfe hatte, die also schriftlich und mündlich kam, berichtet Zeuge (S. 176b): "Als der Haufe vor Ebeleben gelegen und nach Nordhausen habe ziehen wollen, wären 4 auf Pferden geritten vor die Obersten, Prädikanten und andere, hetten sie gebeten, daß sie ihnen auf dem Eichsfelde zu Hilfe kämen, denn die Edelleute wollten ihnen Weib und Kind erstechen. Darauf Pfeifer geredet es tauge nicht, daß man sie verderben ließe, darauf die

Oberen gesagt, was sie auf dem Eichsfelde suchen sollten, sie hätten nicht Geschütz, daß sie vor derselben Schlössern bestehen möchten. Sagte der Pfeifer: En (on, ohne, ausgenommen) Rustenberg, so wollte er die anderen Schlösser alle mit weichen Käsen umschießen. Also wäre der Haufe aufs Eichsfeld gezogen. Zeuge S. 176b berichtet, "Pfeifer hätte den ganzen Haufen zusammenberufen, Gemeine gehalten und öffentlich geredet: Ihr lieben christlichen Brüder, es sind da Leute vom Eichsfeld kommen, zeigen an, daß man ihnen um Gottes willen zu Hilfe komme, dieweil je billig, daß ein Bruder dem andern helfen soll und nicht verlassen. Da sprach der ganze Haufe, ja, es wäre billig, daß ein christlicher Bruder dem andern zu Hilfe käme, und wären also aufs Eichsfeld gezogen". - Eine weitere Äußerung Pfeifers erwähnt ein Zeuge S. 179: "Als der Haufe gen Ebeleben gekommen, habe er der Zeit hören sagen. Pfeifer hätte beim Haufen ausgerufen, man wäre willens, aufs Eichsfeld zu ziehen, die Klöster Reifenstein und Beuren, die Hurenhäuser, zu vertreiben; da soll der ganze Haufe "Ja" geschrieen haben und wäre also aufs Eichsfeld gezogen". Zeuge S. 177 stimmt damit überein, gibt aber an, der weitere Zug hätte auf Heldrungen gerichtet sein sollen, wie es ja Münzers Absicht gewesen war, läßt den Allstedter den Haufen im Ring versammeln, aber doch wieder Pfeifer jene bezeichnende Außerung tun, die in merkwürdiger Weise zu Münzers großsprecherischen Worten past (vgl. Heft 1, S. 44). Auch S. 181b berichtet ein Zeuge, "Pfeifer habe im Haufen ausgerufen, sie hätten Willen, vor Heldrungen zu ziehen, aber dieweil vom Eichsfelde also bedrängt, sollte man ihnen zu Hilfe kommen".

Diese Gesandtschaft der Eichsfelder hatte schon ein kleines Vorspiel gehabt, wie wir ebenfalls durch Zeugenaussagen erfahren. S. 166b: "Als die auf dem Eichsfelde hören sagen, daß ein Haufe in Thüringen gelegen, haben sich die Eichsfeldischen Bauern auch gesammelt und bei

Hoppenstedt (Hüpstedt) gelegen; haben sie zu ihren Herrn und Obrigkeit geschickt, ob sie trauten, sie vor dem thüringischen Haufen zu verteidigen. Da nun dieselben vernommen, daß ihre Herrschaft und die Edelleute geflohen (auf den Rusteberg), sei der Zeit unter demselben Haufen geredet, daß man sollt zu dem thüringischen Haufen schicken vor Ebeleben, sie vor ihrer Obrigkeit zu verteidigen." Auch hier erscheint Hans Gebelhausen als Führer. - Zeuge S. 163b berichtet: "Hans Gebelhausen, Hans Hebestreit und sonst noch einer - hätte eine Schramme über der Backe — wären zu ihm gen Urbach 1) gekommen und hätten zu ihm gesagt, er sollte Sturm läuten, denn die vom Adel erwürgten auf dem Eichsfeld Weib und Kind, und ihnen zu Hilfe kommen. Darauf er ihm geantwortet, er hätte keinen Befehl; sie sollten zum Haufen zu Ebeleben ziehen, sie könnten ihnen nicht helfen. Darauf sie zum Haufen geritten." Das bestätigt Zeuge S. 171: "Hans Gebelhausen und Hansen Reußen habe er gesehen sammt etlichen mehr, die er nicht gekannt, daß sie zum Haufen nach Ebeleben wollten reiten." S. 171b erfahren wir dann, "Reusse und Gebelhausen seien unehelich Daß die Gesandten der Eichsgewesen und Pfaffenkinder". felder Bauern zu Pferde vor Ebeleben eintrafen, bestätigt Zeuge S. 176: "Wären 4 auf Pferden geritten gekommen vor die Obersten, Prädikanten, und andere, hätten sie gebeten, daß sie ihnen auf dem Eichsfeld zu Hilfe kämen."

Dieser Angriff der Adligen war aber erst als Antwort auf die Verwüstungen der Bauern erfolgt: S. 163b wird berichtet: "er und sein Anhang und der Schlösser und Klöster Untertanen hätten die Schlösser und Klöster geplündert und verbrannt, darum wollten die vom Adel sie alle erwürgen, darum sie Hilfe suchen müßten." Dieses erste, selbständige Vorgehen der eichsfeldischen Bauern ergibt sich aus der Er-

<sup>1)</sup> Urbach liegt auf schwarzburgischem Gebiete, auf halbem Wege nach Ebeleben.

zählung der Chronik (vgl. oben S. 41), die durch Außerungen von Zeugen Ergänzung findet. So wird S. 177b berichtet, es sei einer gewesen zu Diedorf, Hans Thomas genannt, unter dem Gericht zu Bischofsstein, der habe Briefe hin und wieder gesandt, daß die Bauern im selben Gerichte auf sein sollten; das wäre geschehen; wiewohl es auf dem Eichsfelde durch die Amtleute und den Adel verboten bei Leib und Gut, nicht zu dem aufrührerischen Haufen zu ziehen. so wären sie doch mit solchem seinem Haufen zu dem Mühlhäusischen Haufen der Zeit ausgezogen und zu Görmar gelegen (vgl. oben S. 42), und seien die beiden Haufen ein Haufe geworden und gleich darauf gen Ebeleben gezogen. Auch Zeuge S. 178 ist mit dem Haufen von Diedorf nach Görmar gezogen. Das erwähnte Verbot des Adels bestätigt Zeuge S. 179: "Seines Wissens sei noch keine Versammlung auf dem Eichsfelde gewesen, denn sein Junker, Werner von Herstall, habe den Seinen geboten, diesem aufrührerischen Haufen, so schon zu Mühlhausen ausgezogen, bei Leib und Gut nicht zuzuziehen."

Derselbe Zeuge macht folgende wichtige Angabe: "Er habe nie gehört der Zeit, daß ein Aufruhr oder eine Versammlung auf dem Eichsfelde gewesen, bis Prädikanten zu Mühlhausen geschrieben, ihnen samt ihrem Anhange zuzuziehen - (doch wohl die Briefe, die Hans Thomas aus Diedorf umhertrug) — und seien die Prädikanten zuvor ausgezogen sammt ihrem Anhange allenthalben; demnach sei erst der eichsfeldische Haufe zu jenem gen Görmar gekommen." — Die erwähnten Briefe bestätigt Zeuge S. 171b: "wisse auch von keinem Verbot, daß man sich der Prädikanten enthalten solle" (vgl. aber das Verbot Werners von Herstall); "es hätte aber der Allstedter in alle Dörfer daselbst herum geschrieben, daß ein jedes Dorf seine Anzahl gerüsteter schicke bei Kopfabhauen; also wären 15 Mann zu Orsla (Nieder-Orschel) zum Haufen zu ziehen gewählt, deren er einer gewesen und also ausgezogen; wären noch 15 aus Orsla willig mitgezogen. Also hätten

andere Dörfer auf dem Eichsfelde auch getan." Ich erinnere an die von mir abgelehnte Erzählung der Historie (vgl. oben S. 39); nirgends wird aber hier ein persönliches Eingreifen Pfeifers erwähnt, nur Briefe der Prädikanten. Auch Förstemann (Kl. Schr., S. 79) berichtet: "Hier (in Görmar) vereinigte sich mit Münzers Schar die eichsfeldische Rotte Pfeifers, welche indessen die Klöster Anrode und Zelle und die Edelhöfe Diedorf und Katharinenburg geplündert hatte"; ein Beweis, daß Pfeifer bei diesen Plünderungen gewesen, ist nirgends geliefert, vielmehr kann er nach unserer Chronik gar nicht dabei gewesen sein.

Über die Plünderung des Klosters Anrode fand ich in Akten 1) des Dresdener Staatsarchivs folgendes Schreiben, das leider wenig Aufklärung bietet: "Wir Elizabeth Luchtewalt eptisten, Appolonia Odester priorin, Arnolt luckhart probst sampt ganczen convent gemelts closter beclagen uns, das wir von der negstenn vörgangen auffrur szo aus Molhaußen gescheen und durch ihr gewaltige handlunge unser closter kirchenn und alle eyngebew geplündert unnd folgens abgebrannt auch cleynoth unnd hausrath hynweg genomen vnnd darzu ein gute anczahl korn, gerstenn hafern malcz byr - speck sampt anter proviant' entfromt, welchen obangezeigten schaden auffs geringst achten auff dritt halb tausend gulden, do mit obgemelt closter inn vorigen standt unnd weßen nicht zeu bringen vermögen." An dieser Zerstörung waren die Bauern von Bickenriede beteiligt. (Knieb, Geschichte der Reformation und Gegen-Reformation auf dem Eichsfelde S. 25, nach dem Kopialbuch von Anrode.) Entsprechend lautet die Beschwerde des Klosters Zella: "Wir Barbara Jocuffin priorin unnd Jocoff Hencz probst des stiffts zeune Zeelle. beclagen unns das wir inn der mutwilligen emporunge Molhaußen und yhr angeben durch die von

<sup>1) 9135</sup> No. 127: Was die von Mühlhausen sammt ihren Anhängern in der aufrührerischen Empörung den Stiften und Klöstern u. s. w. vor Schaden gethan haben. 1525. S. 9. u. f. Beschedigungen der closter des Eysfeldes.

closter unnd gotz haus gestyrmpt unnd geplündert auch alle ceremonni und cleynoth der kirchen unnd sunst allen hauszrath geweltiglich hynweg genomen unnd vorterblich gemacht sampt kuwe schweine unnd schaffe darunder entfrombt auch zwene teych abgestochen unnd gefischt sampt andre vorderblichenn schedenn zugefügt, die in der eyle nicht zue zelen, welchen beschedigung unsers closters wir auff das geringste auff vyr hundert gulden achten, do mit wir obangezeigt closter nit widder in forigen baw und vorroth unnd stand zeu bringe vermögen. Auch haben wir eine freyge schafftrifft im flur und dorff zeu Felchte, welche uns die von Molhaußen in dieser geweltiglichen emporung abgedrunge und underslangenn habenn." Leider enthalten diese Schreiben kaum mehr als läufig - doch wohl bei Herzog Georg - eingereichtes Protokoll und angemeldete Klagforderung. Inwieweit solche Beschädigungen wirklich die Bürger der Stadt Mühlhausen treffen, werde ich im Laufe dieser Untersuchung noch weiter erörtern.

Nach den Klagen, die später gegen sie erhoben wurden, erhielt der Haufe vor Ebeleben Unterstützung durch adlige Herren. N. M. 14, 527 heißt es, "Heinrich von Schwarzburg habe seinen Sohn Günther zum Haufen gen Frankenhausen lassen reiten, ist förder gen Ebeleben gezogen und hat sich daselbst dem Münzer auch mit Pflichten verwandt gemacht, hat ihm Knechte und Pferde zugesichert aufs Eichsfeld zu ziehen." Auch Ernst von Honstein ist zu Münzer vor Ebeleben geritten.

Von Ebeleben wandte sich der Zug nun weiter; "da sind sie auf Keula und folgends nach Orsla (Nieder-Orschel) gezogen", berichtet die Chronik, "da sind die Ältesten aus Orsla gekommen und haben sie zu Gaste gebeten, denn sie hatten den Edelleuten und den Klöstern alle Teiche abgestochen, die Braupfannen genommen und dieselben voll Fische gesotten, daß jedermann Fische genug kriegte." Nach Orsla war der Haufe ausdrücklich berufen, wie Zeuge

S. 164b zu erzählen weiß: "Als er zu Ebeleben bei dem Haufen gewesen, seien auch 7 oder 8 Personen aus dem Eichsfeld, die er nicht gekannt, zu dem Haufen daselbst zu Pfeifer und Münzer gekommen und hätten gebeten aufs Eichsfeld zu ziehen und gen Orsla, wo der Eichsfelder Haufe läge, zu kommen, da wäre für sie gekocht, wollten ihnen Essen und Trinken geben; darauf der Haufe zu dem eichsfeldischen Haufen, so vor Orsla gelegen, gezogen." Die Nachricht seines Kommens zog ihm voraus; Zeuge S. 171b berichtet: "Über 2 Tage danach seien Gebehausen und Reuse wieder zu ihnen vor das Dorf Orsla geritten und hätten zu ihnen und allen Nachbarn zu Orsla gesagt: Freut euch, wir haben den Haufen zu Ebeleben angesprochen, die wollen kommen und uns frei machen." "Von Orsla aus (berichtet die Chronik) schrieben Münzer und Pfeiffer in Heiligenstadt, man sollte ihnen aller Pfaffen und Edelleute, die sie Baals und Nimrods Geschlecht nannten, Güter aus der Stadt geben. Des schickte der Rat vier Personen zu ihnen, die um Bedenkzeit baten, aber sie konnten keine erlangen, sondern sie zogen mit dem Haufen vor die Stadt." Unsere Akten bieten dazu mancherlei Ergänzung. Am genauesten berichtet der Zeuge S. 149b-150 (Iring): "Die Prädikanten Pfeifer und Allstedter samt ihrem Anhange hätten dem Rat zu Heiligenstadt geschrieben, daß die von Heiligenstadt ihnen, den christlichen Brüdern, 300 Bürger, aufs geschickteste gewaffnet, mit ihrem besten Geschütz 1) schicken und zuziehen wollten, darauf ein Rat sich bedacht und ihn, Zeugen (Iring), Hansen Oppermann, Hansen Tieffenhart und Hansen Schierbach verordnet, zu dem Haufen, so der Zeit vor Orsla gelegen, zu reiten, das sie gethan und dieselbe Schrift mit ihnen genommen, alles mit Befehl, mit dem aufrührerischen Haufen zu handeln und zu bitten, denen von Heiligenstadt 4 Wochen ein Bedenken auf ihr Begehren zu lassen. Als sie solches Gewerbe (vorgebracht) und im Haufen umringt (wären), hätten die Auf-

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 48 Pfeifers Äußerung über Rusteberg.

rührerischen denen von Heiligenstadt keine Zeit geben wollen, sondern begehrt, der Geistlichen und Edelleute Güter daselbst ihnen zuzustellen und herauszugeben und das stracks haben wollen, oder vor Heiligenstadt zu ziehen. Hätten sie abermals 4 Tage Bedenkzeit erbeten, solch' ihre Antwort an den Rat zu Heiligenstadt zu bringen, was sie hätten gar nicht haben wollen, sondern gesagt und gewollt, die Gesandten sollten gedenken, bei ihnen zu bleiben, so wollten sie gen Heiligenstadt ziehen und solche Güter der Geistlichen und Edelleute selbst holen, und sind also auch mit dem Haufen Abends 9 Uhr vor Heiligenstadt gekommen."

Diesen nach Heiligenstadt gesandten Brief der Prädikanten bestätigt der Zeuge S. 175: "Der Zeit, als der Haufe im Zug aufs Eichsfeld vorhanden war, wäre eine Schrift vom Haufen gen Heiligenstadt geschickt worden ungefähr des Inhaltes, die Gemeine hätte sich beklagt, die wären hoch von den Geistlichen beschwert, begehrte, daß ein Rat ihnen wolle zu Hülfe kommen. Solche Schrift sei öffentlich vor der Gemeine verlesen worden. Darauf habe der Rat, Gildemeister und Gemeine etliche aus ihnen zum Haufen verordnet und geschickt, die hätten den Haufen mit sich vor Heiligenstadt gebracht." Nach dem Zeugen S. 175 "wären die Verordneten gewesen Hans Oppermann, Engelhardt Iringk von Rats wegen, von der Gildemeister (wegen) Hans Tiefenhardt; wer von der Gemeine wegen verordnet, das wisse er nicht". Das müßte also Hans Schlierbach gewesen sein, denn Zeuge S. 148 berichtet, "Engelhardt Iring, Johann Opermant, Hans Schlierbach und Hans Tiefenhardt, diese vier und nicht mehr seien seines Wissens zum Haufen verordnet und geschickt."

Jene Forderung an den Rat zu Heiligenstadt, die ein Brief der Prädikanten aussprach, der nach der kurzen Notiz ganz in Münzers Stil abgefaßt gewesen zu sein scheint, bestätigt in auffallender Übereinstimmung mit der Chronik Zeuge S. 147b: "Der aufrührerische Haufe habe der Zeit von einem ehrbaren Rat in Heiligenstadt begehrt, ihnen alle Priester und Edelleute, die sie Baals und Nimrods Geschlecht

genannt, zu überliefern. Darauf ein Rat etliche zu dem aufrührerischen Haufen verordnet dieser und keiner anderen Meinung, denn sie zu bitten, von solchem abzusehen und, wo sie etwas verwirket, ihnen, einem Rate zu Heiligenstadt, dieselbe Strafe anheimzustellen, denn ein Rat zu Heiligenstadt (wäre) samt und sonders gar nicht der Meinung, die geforderten Geistlichen und Edelleute auf die Fleischbank zu liefern." Danach ist Chronik 189 Zeile 6 zu verbessern. -Diese Gesandtschaft des Rates zu Heiligenstadt wurde zum Teil auch wohl ganz falsch aufgefaßt, so in der Aussage des Zeugen S. 181b: "Als der Haufe zu Orsla gelegen, seien auff (elf?) oder zehn Personen zum Haufen geritten, habe man gesagt, es seien die von Heiligenstadt, welche gebeten, zu ihnen zu ziehen und eine Einigung mit ihren Bürgern helfen zu machen, darauf der Haufe umgeschlagen und Abends spät vor Heiligenstadt gekommen." Nicht recht zu verstehen ist ferner die Äußerung des Zeugen S. 182b, "die Zeit hätte er etliche Personen beim Haufen zu Orsla gesehen, da hätte man im Haufen gesagt, die von Heiligenstadt wären da und wollten den Haufen verhindern, daß er nicht gen Heiligenstadt sollte ziehen ohne Wissen derer von Duderstadt". Auch erfahren wir, daß die Boten von Heiligenstadt ihren Weg über Beuren nahmen, S. 169b: "die von Heiligenstadt, so zum Haufen verordnet, seien zuvor zu ihm gen Beuren gekommen, vermeinend, sie wollten den Haufen vor Beuren finden; hätten sie ihm gesagt, sie wären abgefertigt mit den Bauern zu handeln, damit sie und andere wieder zum Frieden kämen, und seien also fort zum Haufen gen Orsla zu geritten, und sei der Haufe gleich hernach vor Heiligenstadt gezogen."

Von Orsla aus wird der Haufe vermutlich seinen Marsch auf Leinefelde genommen haben und dann, der Leine folgend, am Fuße des Dün auf Heiligenstadt gezogen sein, wo heute Chaussee und Eisenbahn führen. Dabei erreichte er alsbald Kloster Beuren, über dessen Schicksal mancherlei Nachrichten vorliegen. In den erwähnten Akten des Dres-

dener Archivs findet sich S. 12 ein Schreiben: "Zue wissen das wir Margaretha von Bodenhusen eptisten, priorin mit dem gantzen conventh zeu Buern haben oberschlagen unsers closters branth der uns zue gefügt ist von etzlichen des hauffs von Molhusen, in welchem hauffen der Alstette: und Pfiffer oberste hawbtleute gewest sind 1), geschin uff dinstag nach Misericordia Domini (2. Mai) anno MDXXV. Hier nacher folget alles ufs geringst gerechnet und angeschlogen." (Folgt Verzeichnis.) In einem besonderen Stück aus dem Jahre 1531 liegt vor: "Der Syndicus des Klosters Bevern klagt bei dem Reichskammergericht gegen Bürgermeister, Rat und Gemeine zu Mühlhausen wegen Landfriedensbruches auf Schadenersatz von 2188 Fl." Aus der Klage hebe ich heraus: "Erstlich - das die jetzt gedachten von Muhlhausen im jahr 1525 im monat Aprilis sich zeu Mulhausen in der stadt aus eignem furnemen hauflich rotirt zeusamen in aufruhr gethan unnd embort haben gemute und meynunge gegenn geistlichen auch dem adel unnd denn oberkaiten ihres gefallens thetlich handtlung zeuoben unnd furzunemen. Item das die genanten von Mulhausen also zeur aufrur versamlet solchem irem thetlichem vornehmen -- etliche hauptleut verordent haben. Item das die obgemeltenn von Mulhausen erstlich in der stadt Mulhausen etlich closter unnd andere gotshauser mit thetlicher ungestymmickeit uberfallen. Item ire cleynoter unnd gezeurde so man zeum gots dienst unnd sunst gebraucht auch andere gutter gewaltiglich hinwegk genomen und entvurt haben. Item das auch gemelte von Mülhausen des ungesettigt über solchs also vorsamelt gewapnet und mit wehrhafter handt unnd mit der stadt Mülhausen geschutz under auffgerichtem fliegendem vhenlein ausz gedachter stadt Mülhausen in etliche umbliegende lande herschafft unnd fleckenn auch uff das Eychsfeldt dem ertzstifft zcustendig gezcogen sein. Item das solch irre

<sup>1)</sup> Daß sie das nicht gewesen sind, der Haufe vielmehr besondere "Oberste" hatte, haben wir oben (S. 46) gesehen.

zciehen von einem ort zeum andernn viel tage unnd gute zceit gewert hat. Item das sie sich auch zeu veldt gelegert haben. Item das der gedachtenn von Mulhausen in solchem irem zeugk viel closter und gotshauser in obgemelten landen und herschaften umb sie gelegen gefallen sein und dieselbige mit gewapenter handt geplündert, inen ire cleinoter geczirde allerley fruchte unnd andere gutter genommen und sie derselbigen beraubt haben. das sie gleicher masse vieler vom adel der lande ire hausser und wesentliche wonungen mit gewalt eingenommen, geplundert und inen ire habe und gutter raublich genommen haben. Item das sie auch viel derselben closter, schlosser unnd heuser ausgebrandt verwüstet, zeerstort und gentzlich vorheeret haben. Item das under andern jungfrawen clostern unnd stifftern auff dem Eichsfelde das obgenante closter unnd stifft Bewren langzeit gelegen gewest ist. Item das die obgenannten von Mulhausen mit solchem irem aufrürerischen hauffen in obarticuliertem iare im monat Mai dornstagk nach Sanct Marci tag [27. April] mit gewapneter handt das nechst articulirt closter gewaltiglich eingenommen, dasselbige geplundert des closters güter, so sie in der kirche und sonst im stifft und closter auch außerhalb desselben fanden geraubt und was sie derselben nit verbrannt hinweg zu sich genommen haben. Item das sie auch etlich derselben und an andern obgemellten orten genommene güter gen Mülhausen gebracht und daselbst gebeutht haben. Item das nachdem die churfürsten und fürsten von Sachsen und Hessen solcher aufruhr halben die stadt Mulhausen mit gewalt erobert haben, dieselben fast viel obartikulierter geraubter güter noch in der stadt Mulhausen gefunden worden seien. Item das bürgermeister rat und gemeine zu Mulhausen den churfürsten und fürsten zu Sachsen und auch vielen vom adel und der ritterschaft des Eichsfeldes und sonst andern die scheden inen in solcher aufruhr durch sie mit plündern nahme verbrennen und zerstörung zugefügt zum teil wiederumb erstattet, bezahlt und

derhalben zufrieden gestellet haben." -- Der Schaden wird sodann auf 2188 Gulden berechnet; genaues und kulturhistorisch ganz interessantes Inventar der zerstörten Gebäude und geraubten Güter liegt vor. 100 Gulden werden berechnet für Kirche und Turm, 100 für Bücher, meistens Pergament, und Leuchter, 217 Gulden für Glocken, deren eine 8 Zentner schwer gewesen, 250 Gulden für die Abtei, Schlafhaus, Refektorium und 2 Häuser auf beiden Seiten, 80 Gulden für Brauhaus und Backhaus, 100 Gulden für das neue Schafhaus und die Scheuern, 30 Gulden für 6 Ackerpferde und 4 Füllen im dritten Jahre, 40 Gulden für ein Schock Schweine, große und kleine, 90 Gulden für 300 "Melkschafe" etc.

Groß ist, wie man sieht, die Zahl der "Item", doch wird es der Mühe wert sein, damit zu vergleichen, was die Zeugen in unseren Akten aussagen. S. 148b wird berichtet: "Das Kloster Beuren sei auf Sonnabend nach Quasimodogeniti (29. April) geplündert 1), wer aber das getan, habe er kein Wissen; wohl habe er die Zeit gehört sagen, es sollten das des Klosters eigene Untertanen getan haben, aber folgendes<sup>2</sup>) Dienstags (2. Mai), als der große Haufe von Orsla davor gezogen, sei es verbrannt worden." Genaueres weiß ein anderer Zeuge (S. 170) zu berichten: "Zuvor und ehe die Prädikanten mit ihrem Haufen auf das Eichsfeld gezogen, hätten des Klosters Beuren eigene Untertanen dasselbe Kloster geplündert, alles darin gefressen, gesoffen und zerschlagen, das habe er, Zeuge, selbst gesehen und die Nachbarn und eigene Leute, die es getan, gekannt; das sei Schlössern und anderen Klöstern auch von ihren eigenen Leuten und anderen geschehen und also geplündert, das habe er auch gesehen. Hernach aber, als der Prädikanten Haufe von Orsla aufgebrochen und nach Heiligenstadt gezogen, wären zwei auf einem Pferde den Berg von Lengen-

<sup>1)</sup> An diesem Tage zog der Mühlhäuser Haufe nach Ebeleben.

<sup>2)</sup> Nach der Chronik erfolgte an diesem Tage bereits die Rückkehr nach Mühlhausen, was allerdings nicht richtig ist.

feld (Leinefelde) zum Kloster herein geritten, als er aber die gesehen, hätte er zweien der Nonnen, "pfrundtner mit namen (und?) goltman genennet", gesagt: Was gilts, die werden das Kloster anstecken? Denn der Haufe zieht daher. Diese zwei wären ins Kloster geritten und erstlich auf der Nonnen Schlafhaus gegangen, da noch Stroh in den Betten lag, das hätten die zwei alle angezündet und gebrannt. Alsbald kam der Haufen bei dem Dorfe Beuren her, und liefen wohl hundert Personen aus dem Haufen auch ins Kloster und steckten die Scheune an und sind demnach im Kloster hin und wieder gelaufen und haben den ersten zweien geholfen, das allenthalben anzuzünden und zu verbrennen. Das hätte er, Zeuge, gesehen. Gleich alsbald habe er, Zeuge, auch gesehen, daß Reifenstein und Scharfendie selbst auch gebrannt." Ein anderer Zeuge (S. 174), der Hofmeister von Kloster Reifenstein (in Hoppenstedt), berichtet: "Hätten der Zeit auch Eichsfelder etlich viel Schweine und Schafe gen Hoppenstedt (Hüpstedt), da er seine Wohnung habe, gebracht, die hätte er hören sagen, sie hättens aus dem Kloster Beuren genommen."

Ob der Haufe von Orsla aus direkt über Leinefelde auf Beuren zog oder einen kleinen Umweg über Reifenstein machte, etwa auf dem Wege, wo heute die Chaussee zieht, läßt sich nicht sagen; vielleicht zog nur eine sich abtrennende Schar dorthin, jedenfalls brannten, wie wir eben schon sahen, beide Klöster an demselben Tage. Auch das Schicksal Reifensteins bieten unsere Akten mancherlei Auskunft. S. 168 erzählt ein Zeuge: "Zuvor und ehe die Prädikanten mit ihrem Anhang auf das Eichsfeld gekommen, seien die eichsfeldischen Dörfer und Nachbarn, um Reifenstein gelegen, nämlich Hoppenstedt (Hüpstedt), Beberstedt, Birkungen, Lenckenfeld (Leinefeld), Zella, Helmsdorf, Bernrode (Gernrode), Stadtworbis, Kirchworbis. Breitenworbis und kein Fremder in das Kloster Reifenstein gefallen, hätten gefressen und gesoffen und, was sie nicht gesoffen, die Böden ausgeschlagen und alles

was im Kloster gewesen, Orgeln und anderes, zerbrochen und mit Füßen getreten, dazu die Glocken zerschlagen und samt dem Vieh hinweggeführt und übel in diesem Kloster gehandelt, daß nichts dageblieben wäre. Das habe er als der Zeit ein Mönch im Kloster gesehen. Aber im Zuge nach Heiligenstadt, da sei das Kloster Reifenstein gebrannt worden." - Der schon erwähnte Hofmeister des Klosters in Hoppenstedt sagt ferner aus: "Er habe gesehen, daß die Eichsfelder das Kloster Reifenstein, ehe der Haufe dahin gekommen 3 oder 4 Tage, geplündert haben und alle Dinge zerschlagen und verwüstet; aber das Brennen der Schlösser und Klöster habe er gesehen, als der Haufe von Orsla nach Heiligenstadt zu gezogen; wer das getan, hätte er nicht Wissen. Es sei noch ein Ziegelhüttlein dagestanden, sei ein Mönch im Gerücht gewesen, Bernhard genannt, der soll es verbrannt haben. Der Abt zu Reifenstein habe seine Kleinode, Kirchengezierde, Silber, Brief und Siegel geflüchtet; er, Zeuge, habe es mit 3 Wagen gen Heiligenstadt helfen führen." S. 141 sagt der Zeuge: "Als das Kloster zu Reifenstein angebrannt, sei der Abt und er, Zeuge, auf Rustenberg zur Erhaltung ihres Leibes und Nahrung geflohen, auf welchem Schloß die Edelleute auf dem Eichsfeld versammelt gewesen, und wäre Hans von Minnigerode derselben Versammelten Hauptmann gewesen." Das bestätigt Zeuge S. 169: "Der Abt zu Reifenstein habe des Klosters Kleinode, Kirchengezierde, dergleichen Brief und Siegel gen Heiligenstadt geflüchtet, er habe es helfen einpacken samt anderen Mönchen im Kloster; seien 2 Wagen voll gewesen." Zeuge S. 180 gibt an: "Zuvor der Haufe gezogen, habe er von etlichen von Hoppenstedt gehört, daß sie sollten die Glocken zu Reifenstein aus dem Kloster genommen, zerschlagen und Büchsen daraus gegossen haben. Auch wären der Zeit etliche Bauern von Beberstedt zu ihm gekommen, hätten viel Eisens gebracht und ihm zum Kaufe zum Teil gegeben, hätte er ihnen gesagt, das Eisen wäre zu Reifenstein aus dem Kloster genommen, darauf

sie bekannt, sie hätten daselbst genommen und geplündert. und im Zuge auf das Eichsfeld nach Heiligenstadt zu, ehe der Haufe hinan kommen, hätten Schlösser und Klöster gebrannt." - S. 182b wird ausgesagt: "Hätte einer eine ziemliche Glocke, die in 3 Stücke geschlagen, samt anderem Kirchengezeuge mit ihnen gen Hoppenstedt gebracht, daselbst auf einen Anger gelegt und das mit anderen geteilt. Es hätte auch einer derselben eine ziemliche Pfeife aus der Orgel zu Reifenstein gehabt und vorher gepfiffen, und seien nach der Teilung gen Mühlhausen gekommen und hätten die Glocke um Handrohr verwechselt, das habe er gesehen." — Zeuge S. 141 berichtet: "Es haben einige von Birkungen dem Abt zu Reifenstein gesagt, daß Hans Creutzeburg und ein Zimmermann, beide Bürger zu Mühlhausen, die hätten das Kloster Reifenstein angesteckt und ausgebrannt." - Der Zeuge S. 145b "hat solches von Michel dem Zimmermann, so der Zeit, ehe er das Kloster Reifenstein angezündet, bei einem zu Stadtworbis, Hans Demut, gedient, gehört sagen, als er und andere im Kloster nichts gefunden, und es geplündert gewesen, hat er Feuer geholt und das Kloster angezündet und verbrennen lassen". Auch unsere Chronik erzählt: "- wie auch einer das Kloster Reifenstein, Michel Zimmermann genannt, angesteckt und das Feuer zu Bartlof dazu geholet hatte." Zeuge S. 167 sagt aus, "er könne nicht glauben, daß Reifenstein vor 3 Tagen vor dem Zuge verbrannt, sondern im Zuge sei es verbrannt worden, das habe er gesehen". - Über die Zeit dieses Brandes gibt Zeuge S. 170b an: "Gleich alsbald als Beuren gebrannt, hat er gesehen, daß Reifenstein auch gebrannt." Das läßt noch mehr vermuten, daß nur eine Abteilung nach dem etwas seitab gelegenen Reifenstein zog, nicht der ganze Haufe.

In jenen Dresdener Akten liegt nun auch die Beschwerde vor, mit der der Abt von Reifenstein seinen Schaden anmeldete: "Wir Matthes abt des stiffts zu Reiffenstein beclagen unns sampt unserem convent, das unns

in der ietzigenn vorgangenen auffruhr unsre kirchenn sampt anderen ubir zenn (? subiczenn 17?) gebeuwen groß unnd cleyn in grundt vorterbt unnd vorbrandt, daczu alle alteren unnd alle geschmeyde, messegewandt, altartücher, leuchter, orgeln nidergeschlagen unnd hynweg genommen, das wir uffs wenigst achtenn auf dritthalb tausend gulden, do mit wir solch gebew unnd vorrot nicht getrauwen mit auffzurichten oder in vorigen stant widder zu bringen. Auch sind unns funff teiche ausgestochen unnd gefischt, welchen schaden wir achten uuffs wenigst auff drey hundert gulden. Es haben uns auch die menner zu Lengefeldt im Molschen gericht unser schaff entfrempt, die sie noch bey sich haben unnd die woln abgenommen und der selbigen etlich geschlacht, welchen schaden wir achten uff sechzigk gulden.

Note. Es haben die vonn Molhaußen sampt dem mutwillige anhange vonn Glichisteyn hundert drey stücke rinth vyhes, darunder fuffzig funff milchkuwe sampt virzigk acht rinder gewest ungeverlich im andre unnd dryhundert unnd zwelff zeigen on einige fede unnd verwarnunge genommen und ubir Molhaußen getriben, welch ich der vogt 1) gemelts schloß zum Glichensteyn vor mich außerhalb meins gnedigsten hern vonn Mentz churfursten oder andere (?) ch. f. g. rethe oder amptman des Eysfeldes beuelich nicht angezeigt haben wyl, sundern vor mich E. f. f. g. verordnethen rethen untirthenig angezeigt haben. Von obgemelter vyhe hab ich von den Molhaußen acht melcke kuw unnd ein rind widder krigen."

Gegenüber von Kloster Beuren erhob sich auf dem Abhange des Dün Schloß Scharfenstein, das an jenem Tage gleiches Geschick mit ihm teilte. Ein Zeuge (S. 183) erzählt: "Als der Haufe von Orsla aufgebrochen und nach Heiligenstadt gezogen, wäre er und wohl 60 Männer mit ihm von dem Haufen auf das Schloß Scharfenstein gegangen,

<sup>1)</sup> Matthes Huneborn.

hätten sie nichts mehr da oben gefunden, weder Essen noch Trinken, denn ein wenig Korn, noch nicht ausgedroschen; hätte er gesehen, daß es die Nachbarn unten im Dorf genommen und geteilt hätten, wären er und die mit ihm wieder hinweggegangen und gen Heiligenstadt mit dem Haufen gezogen. Alsbald sie also herabgekommen, hätte er gesehen das Feuer um das Schloß samt andern Schlössern und Klöstern brennen. Wer nun die Schlösser und Klöster angesteckt habe, davon habe er gar kein Wissen." — Daneben stelle ich das Zeugnis S. 167: "Zuvor und ehe die Prädikanten aufs Eichsfeld gen Heiligenstadt zu gezogen, seien durch die Eichsfelder Scharfenstein, Horburg, Reifenstein, Kloster Worbis, Beuren und Teistungenburg geplündert worden. Aber als der Haufe im Zug gen Heiligenstadt zu gezogen, seien vorgemeldete Schlösser und Klöster gebrannt worden, wer aber das Brennen gethan, weiß er nicht. Und er, Zeuge, habe gesehen, daß die Eichsfelder die Schlösser und Klöster geplündert haben." — Auch über den Brand des Schlosses erfahren wir näheres. Zeuge S. 166b erzählt: "Da man mit dem Haufen bei Beuren gekommen, hätte der Pfeifer, der auf einem kleinen Pferdlein (gesessen) voller Schellen gehangen, mit der Hand gedeutet auf Scharfenstein 1) und gesagt: "Seht ihr dort das Dinglein?" Scharfenstein meinend, und schwieg damit. "Neher" denn 1/2 Stunde hätte das Schloß in alle Höhe gebrannt, das hätte er, Zeuge, selbst gesehen und gehört. Wer aber die Klöster und das Schloß angezündet und geplündert, davon habe er nicht Wissens." — Auch diese letzte Frage läßt sich beantworten nach dem Zeugnis S. 188: "sie hätten — danach die 4 Klöster, auch das Schloß Scharfenstein und Horburg durch ihre verordneten Brandmeister, nämlich Hans Hern, Clasen Frosch, Christoffel Schmidt und Tiel Guttern ausgebrannt und geplündert". Zeuge S. 190 bestätigt die

<sup>1)</sup> Wir erinnern uns, daß er auf diesem Schlosse bei dem Junker Hans v. Enzenberg gewohnt hatte. Heft 1, S. 5.

Namen dieser Brandmeister (Hans Heer), desgl. S. 134 (Clasen Krosch).

Der "Dialogus oder Gesprächbüchlein zwischen einem Müntzerischen Schwärmer und einem Evangelischen frommen Bauern" weiß noch mehr zu berichten (Duval, Das Eichsfeld, S. 232). "Da wir vor den Scharfenstein kamen, war die Zugbrücke aufgezogen, und war niemand darin. Da stiegen wir hinein über die Gräben und über die Mauern und kamen in einen Weinkeller, da dürstete uns sehr, fanden darin wohl 20 Faß Wein, der war gar vergiftet, und tranken etliche eilends davon und starben unter unseren Händen. Da wir das sahen, nahmen wir Messer und Hellebarten und hieben die Fässer zu Stücken und ließen den Wein in den Keller laufen; wir nahmen Schafe, fraßen sie zum Teil und die andern verkauften wir, das Stück zu 5 Groschen. Der mehrste Raub wurde dem Rat überliefert, um im Fall der Not etwas zu haben." Diese Giftgeschichte, die Duval aus Wolf, Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis, S. 96 entlehnte, verdient natürlich nicht mehr Glauben als andere ähnlicher Art; schon Wolf spricht sein Bedenken aus (vgl. Seidemann, Thomas Münzer S. 75).

Auf halbem Wege zwischen Scharfenstein und Heiligenstadt liegt Westhausen; da "der frawen von Westhusen"  $57^{-1}/_2$  Fl. Ersatz gezahlt werden mußten (Chronik, S. 209), so muß auch dort eine Plünderung stattgefunden haben, über die ich Weiteres nicht nachweisen kann, als daß ich in den Dresdener Akten die Forderung fand von "Ursula Reinharth von Westhusen selig Wittfrau".

Besondere Mühe gab man sich in den hier benutzten Akten, festzustellen was vor und in Heiligenstadt geschehen ist, leider ohne uns einen sicheren Einblick in die Ereignisse zu gewähren. So wurde bestimmt (S. 144): "Bei dem XX. und XXI. Punkte soll gefragt werden, ob nicht die von Mühlhausen die Stadt Heiligenstadt bei nächtlicher Weile überfallen und unversehens erobert, eingenommen und also mit Gewalt gehandelt haben. Item, ob Zeuge nicht

gehört habe oder sonst wisse, daß der Rat zu Heiligenstadt mit ihnen eines füglichen Abzuges halber Sprache und Unterhandlung gehabt. Item ob nicht Allstedter, als die Stadt erobert, sich selbst in die Kirche gedrängt, nur einmal ungeheißen des Befehls eines Rates und sonst keiner mehr gepredigt hat." Es fällt auf, daß von diesen Ereignissen keine sichere Kunde vorlag, über die sich aus den Zeugenaussagen folgendes ergibt. S. 150b wird erzählt: der aufrührerische Haufe vor Heiligenstadt gekommen, sei Pfeifer samt dem Hauptmann Jost Hamwurg (Homberg) des Nachts zwischen 10 und 11 Uhr eingelassen, desgleichen sei der Allstedter des Morgens an einem Mittwoch nach Walpurgis (3. Mai) auch eingekommen, habe nicht vernommen, daß sie bei einem Rate zu Heiligenstadt willkommen oder empfangen worden seien." Eine um 8 Tage abweichende Angabe des Tages bietet Zeuge S. 148: stedter sei mit dem gewaltigen Haufen vor die Stadt Heiligenstadt Dienstags nach Quasimodogeniti (25. April) gegen Abend gekommen, sich davor gelagert, folgenden Mittwoch morgens in die Stadt vor den Rat daselbst getreten." Aus beiden Aussagen ergibt sich, daß der Haufe Dienstag abends vor Heiligenstadt eintraf; da der Zug erst Sonnabend, 29. April, sich nach Ebeleben wandte, so kann das nur Dienstag, 2. Mai 1), gewesen sein. Wenn dann unsere Chronik (S. 189) berichtet: "Da wurden die Prädikanten vor den Rat gelassen, und begehrte Münzer, einen Sermon zu tun, der ist ihm verstattet worden in der Kirche Mariae", so wird das durch die Zeugen bestätigt. So erzählt Zeuge S. 148: "Allstedter sei vor den Rat daselbst getreten und habe begehrt, einen Sermon zu tun; das habe ein Rat mit großer Beschwerde zulassen müssen." Genaueres berichtet Zeuge S. 149: "Als der aufrührerische Haufe sich vor Heiligenstadt gelegt, sei Allstedter an einem

<sup>1)</sup> Also ist die Angabe unserer Chronik, der Haufe sei an diesem Tage nach Mühlhausen zurückgekehrt, nicht richtig.

Morgen auf das Rathaus vor den Rat gekommen und habe begehrt, ihm zu vergönnen, das Wort Gottes zu predigen, darauf habe ihm der Rat sagen lassen, sie erlaubten es nicht, so verböten sie es ihm auch nicht. Darauf ist er, Allstedter, aufgestanden und hat in Unser Frauen Kirche einmal geprediget." Ahnlich erzählt Zeuge S. 152: "Als die Prädikanten und der Haufe gen Heiligenstadt gekommen, sind des anderen Tages Pfeifer und Allstedter mit Personen, deren er, Zeuge, einer gewesen, eingelassen; sind die Prädikanten mit einander auf das Rathaus gegangen, haben ein Gespräch gehabt, was dasselbe gewesen, sei ihm verborgen." Münzers Predigt bestätigt der Zeuge S. 150b: "Allstedter habe zu Heiligenstadt in der Pfarrkirche zu Unser L. Frauen geprediget, wer es aber erlaubt und zugelassen, wisse er nicht." Auch Zeuge S. 16b sagt aus: "Münzer habe zu Heiligenstadt geprediget, das habe er gehört", und Zeuge S. 148b: "Allstedter habe dem Rate angezeigt, ihm zu vergönnen, eine Predigt zu halten; das haben sie gestattet." Ferner verdanke ich H. Pfarrer Nebelsieck noch folgende Aussagen aus Mühlhäuser Akten: Bürgermeister Strecker (von Heiligenstadt): "Es hätte mit großer Beschwerde zugelassen werden müssen" (daß Münzer in der Marienkirche predigte). Hans Hersch, Verweser Schultheißenamtes in Heiligenstadt, sagte aus, der Rat habe Münzer sagen lassen, "sie erlauben es yhm nicht, so verbietten sie ihme es nicht"; darauf habe er einmal in der Marienkirche gepredigt. Diese Nachrichten lauten so bestimmt, daß andere dahinter zurücktreten müssen, wie die Aussage S. 146: "Seines Wissens seien Pfeifer und Allstedter von einem Rat zu Heiligenstadt gar nicht empfangen, viel weniger sei ein Gespräch mit ihnen gehalten, denn ein Rat hätte wohl leiden mögen, daß sie gar nicht zu ihm gekommen wären", oder S. 149: "daß ein Rat dieselben empfangen oder ein heimlich Gespräch mit ihnen gehabt, oder gefordert, das glaube er nicht."

Von einer feindlichen Behandlung der Stadt ist keine

Rede; der Haufe blieb vor den Mauern liegen, nur wenige wurden eingelassen. Zeuge S. 148b sagt ausdrücklich: "Heiligenstadt sei nicht mit Gewalt erobert", ein anderer S. 146b: "Darauf soll auch der Haufe abgezogen sein und die von Heiligenstadt nicht viel beschädigt haben", endlich S. 152: "Der Haufe sei zu Heiligenstadt gekommen und draußen geblieben, bis sie wieder weggezogen seien; er wisse von keiner Eroberung." Daneben ist die Angabe S. 134, der Haufe habe "bei nächtlicher Weile Heiligenstadt eingenommen", ohne Bedeutung. - Daß die Prädikanten eingelassen wurden, berichten ganz genau folgende Zeugen, S. 165: "Er sei mit Pfeifer und anderen an einem Abend spät in Heiligenstadt eingelassen und in die Herberge gekommen; wäre der Pfeifer mit etlichen Bürgern - wer die gewesen, wisse er nicht - hinweggegangen und bald wiedergekommen, wäre das Essen bereit gewesen, hätten sie gegessen und getrunken und seien fröhlich gewesen. Auch hätten die von Heiligenstadt ihnen 2 Faß Eimbeckisch und Heiligenstädter Bier in die Herberge führen lassen, das sie getrunken. Den andern Morgen seien sie wieder herausgeritten." Ein ebenso guter Zeuge berichtet S. 166: "Die 2 Prädikanten seien gen Heiligenstadt an einem Abend eingelassen, er sei mit geritten und in die Herberge, des Bürgermeisters Listemann Haus, gewiesen, habe da gegessen, getrunken, sei 2 Nächte geblieben." Zeuge S. 175 weiß dann noch anzugeben: "Die Prädikanten wären ungefähr mit 30 Pferden eingelassen und der Wein Wenn Zeuge S. 148b berichtet: "Anders geschenkt." oder weiter sei nicht mit ihnen gehandelt, denn daß der Haufe denen von Heiligenstadt (gegen) Geistliche und Adelspersonen, wo sie etwas verwirkt, ihnen die Strafe heimstelle; das sei also geschehen, und der Haufe darauf wieder abgezogen" - so ist das vielleicht nur eine Erinnerung an den oben erwähnten Brief (S. 54), wenn es natürlich auch möglich ist, daß jene Forderung nochmals mündlich erörtert wurde.

Vor Heiligenstadt erhielt der Haufe Verstärkung und Verpflegung. Zeuge S. 146b berichtet: "Er habe einen Haufen der Zeit sehen ziehen den Reiser Grund nach Heiligenstadt; habe man gesagt, es seien etliche von Mühlhausen zu Fuß und Roß darunter." — Andere hatten sich wohl schon früher angeschlossen; S. 177b wird berichtet: "Wäre ein Haufe Eichsfelder zwischen Zaunröden und Orsla zu dem Haufen von Mühlhausen gekommen, wären als beide Haufen auf Heiligenstadt gezogen." Zeuge S. 154b gibt an, "er habe 9 Fässer Bier in das Lager vor Heiligenstadt geführt, das sei ihm durch die Bauern ausgetrunken, und nicht viel dafür gegeben worden". Auch Zeuge S. 159b berichtet, "er habe Bier gen Heiligenstadt geführt, das hätten ihm etliche Bürger geheißen, nämlich Michael Koth (was doch sicher Koch heißen soll) und Dietrich Weißmüller, Goldschmidt", also 2 der Achtmänner (Chronik, S. 173). Zeuge S. 159b erzählt, "der Haufe habe vor Heiligenstadt gelegen; er, Zeuge, habe einen . Wagen und 2 Karren Brod ins Lager geführt, auf des ewigen Rats Befehl". S. 131 wird dann angegeben, es seien 2 Viertelsmeister, die des neuen Regiments gewesen, mitgezogen, mit Namen Hans Schmidt und Klaus Fulstich. Diese beiden finden wir bereits in der Liste der Achtmänner des Jahres 1523 (Chronik S. 173); sie müssen also auch 1525 dies Amt bekleidet haben, denn mit dem "neuen Regiment" wird der ewige Rat bezeichnet; ähnlich heißt es Zur Gesch. d. Stadt Mühlhausen, Heft 3, S. 24 "des newen Radts achtmann". Georg Pfeifer sagte aus (Heft 1 S. 24): "Als die von Mühlhausen ausgezogen seien vor Ebeleben, Schlotheim und andere Flecken in der Fürsten Lande, die Schlösser zu stürmen, da ist Reinhard Lamhart ein Kriegsmeister und Bock, jetzt ein Ratsherr zu Mühlhausen, auf die Zeit ein Rottmeister gewesen." Lamhart ist aus dem Bauernliede (Chronik S. 224) bekannt; Bock ist vielleicht Heinrich Boy in der Liste Chronik S. 197. Dem Einfluß dieser Männer wird es auch zuzuschreiben

sein, daß Geschütz dem Haufen zur Verfügung stand, wenigstens sagt Hans Ditmar aus (S. 59-61), "Michael Koch, ebenfalls einer der Achtmänner, habe ihn im Lärm erstechen wollen, daß er die Büchsen nicht habe führen wollen"; ferner "er habe aus Gehorsam die Büchsen nach Heiligenstadt, Ebeleben und Schlotheim geführt" (als Fuhrmann); "er sei also an die Büchsen gebunden gewesen", daß er nicht habe plündern können.

Was in Heiligenstadt damals geschehen, ist, so viel ich weiß, bisher nicht genauer bekannt geworden. Wolf, Eichsfelder Kirchengeschichte, S. 148 weiß zu berichten: "Nach ihrer Ankunft zu Heiligenstadt mußte sich der Rat versammeln und ihren Vortrag anhören, der hauptsächlich, wie es scheint, dahin ging, den bisherigen Gottesdienst zu ändern, die alten Zeremonien abzuschaffen und den Stiftsgeistlichen ihre Privilegien zu nehmen. Nicht genug damit, Münzer ließ sich nach geendigtem Ratssitze eine Kanzel auf dem Kirchhofe u. l. Frau errichten und hielt nach seiner Bibel eine Predigt, nicht ohne heftige Rührung der zuhörenden Bürger und Bauern. Denn von dem Kirchhofe liefen sie auf das Stift, fielen wütend in die Curien, raubten das Hausgerät, zerschlugen die Braupfanne und schleppten aus der Kirche die Kleinodien mit sich fort." Auch in seiner Geschichte von Heiligenstadt S. 55 berichtet er nicht mehr. Es fällt auf, daß die Zeugen in unseren Akten Münzer in der Liebfrauenkirche predigen lassen, von einer Predigt auf dem Kirchhofe nichts er-War der Zudrang so stark, daß die Kirche Oder ist mit Absicht eine Änderung in nicht ausreichte? der Überlieferung eingetreten? Vermutlich wird sich in Heiligenstadt Genaueres feststellen lassen. Die von Wolf erwähnten Bauern gehörten jedenfalls nicht zum Haufen, dem ja die Tore geschlossen blieben; Wolf freilich scheint angenommen zu haben, der Haufe sei in die Stadt gedrungen. Wichtig ist die von ihm (Politische Geschichte des Eichsfeldes II, Urk.-Buch S. 74) veröffentlichte Urkunde:

"Wie sich die von Heiligenstadt ihrer Empörung halber verschrieben haben. Wir burgermeister, rat und gemeinheit der stadt Heiligenstadt bekennen . . . , nachdem als die aufrührige bauernschafft des Eichsfeldes verschienener weil anher in diese stadt sich begeben und davor gelagert, und wir wieder dieselben wie feind uns nit, sondern freundlich gehalten, dadurch zwischen uns allen derselbigen aufruhr und empörung in dieser stadt sich erhebet und erstanden ist" etc. Zu beachten ist, daß hier nur die Bauernschaft des Eichsfeldes erwähnt wird; von Pfeifer und Münzer oder ihrem Haufen ist keine Rede.

Knieb (Gesch. der Reformation und Gegenreformation auf dem Eichsfelde, S. 23) berichtet (nach Wolf): "Treulos öffneten die Bürger die Tore. Auf Geheiß Münzers und Pfeifers mußte der Rat zusammentreten und deren Forderungen entgegennehmen, die wahrscheinlich auf Abänderung des bisherigen Gottesdienstes, Abschaffung der alten Ceremonien und Privilegien der alten Stiftsherren lauteten. Darauf hielt Münzer auf dem Kirchhofe bei der Liebfrauenkirche eine seiner gewohnten Brandreden mit dem Erfolge, daß die Zuhörer sofort die Häuser der Stiftsherren und die Kirchen erstürmten und plünderten, die Braupfannen zerschlugen, die Privilegienbriefe der Stiftsherren wegnahmen und letztere zu allen öffentlichen Lasten zwangen." Vergebens habe ich nach der Quelle dieser Angaben geforscht, halte es auch für keinen Beweis, wenn noch 1564 ein steinerner Predigtstuhl auf dem erwähnten Kirchhofe stand; hätte den Münzer benutzt, so dürfte man eher annehmen, daß man ihn eben deswegen bald entfernt haben würde. Ebenso vermisse ich eine Begründung für die von Knieb aus Janssen II, S. 524 übernommene Angabe, daß "selbst etliche Grafen und Edelleute mit Gewalt gedungen wurden, ihnen anzuhangen; wer solches nicht tun wollte, hat müssen durch den Spieß laufen". Münzer ließ, was doch wohl betont werden darf, kein Blut vergießen, auch das Urteil über Matern von Gehofen und die anderen Diener des Grafen von Mansfeld hat

er "aus dem Munde der gemeyne" verkündigt und hat das "auß forcht gethan" (Seidemann, Th. Münzer, S. 154). Freilich würden seine leidenschaftlichen Worte, die er an seine Anhänger richtete, bei längerer Dauer der Bewegung ohne Zweifel zu blutigen Scenen geführt haben; so aber ist in dem bekanntlich sehr kurzen Thüringer Bauernkriege von Scenen, wie sie sich vor Weinsberg oder an anderen Orten in dem viel blutigeren, aber auch großartigeren Bauernkriege Oberdeutschlands abspielten, keine Rede.

Die Schriften von Wolf sind nun 100 Jahre alt oder werden es bald sein; es wird doch wohl Zeit, daß wir in der Kenntnis jener Ereignisse weiterzukommen suchen als der fleißige und tüchtige Kanonikus zu Northeim. Sollten nicht die von mainzischer Seite geführten Akten noch vorhanden sein? Sie würden eine willkommene Ergänzung bieten, selbst wenn ich dadurch des Irrtums überführt werden sollte.

In sehr auffallender Weise lassen uns, nachdem der Haufe Heiligenstadt erreicht hatte, unsere Nachrichten im Stich; schon was in dieser Stadt geschehen ist, läßt sich, wie wir eben sahen, nicht genauer angeben, noch viel weniger aber erfahren wir, wenn wir den Zug weiter zu begleiten suchen.

Man fragt sich unwilkürlich, woran das liegt, ohne die Möglichkeit, eine auch nur einigermaßen sichere Antwort zu finden. Vermuten kann man ja, daß die Mühlhäuser im Haufen, als der Zug sich nun nordwärts in das untere Eichsfeld wandte, zurückblieben und umkehrten, um sich nicht zu weit von der Heimat zu entfernen; das gäbe wenigstens die Möglichkeit, es zu erklären, daß in unseren Zeugenaussagen, so reichlich sie auch vorliegen, über die weiteren Ereignisse so gut wie nichts zu finden ist. Ein Beweis kann dafür in keiner Weise geboten werden, vielmehr sind auch die weiteren Verwüstungen Mühlhausen in Rechnung gestellt. Münzer und Pfeifer sind, wie wir sehen werden, auch weiter mitgezogen, aber außer in Duderstadt

tritt ihre Tätigkeit fast nirgends hervor. Dennoch soll hier alles zusammengestellt werden, schon um eben dadurch vielleicht zu weiterer Forschung anzuregen.

Unsere Chronik bietet über alle die folgenden Ereignisse nur die magere Notiz: "Danach zogen sie gen Duderstadt, die machten einen Bund mit ihnen, daß sie wieder abzogen." Wer damit gemeint ist, bleibt unbestimmt; man wird doch zunächst an Münzer und Pfeifer denken; mit dem Bunde kann dann die Verbrüderung mit den Bauern gemeint sein, oder auch der besondere "Bund", wie ihn Münzer weithin ausgedehnt hatte, dessen Beispiel auch Pfeifer 1) in Mühlhausen gefolgt war. Daß Pfeifer mit nach Duderstadt zog, ergibt sich aus einer Zeugenaussage (St. A. 151): "Pfeifer habe ihn vor Duderstadt gefänglich annehmen lassen." Hier mögen auch gleich die weiteren Aussagen folgen: (S. 147) "Der Mühlhäuser Haufe sei von Heiligenstadt nach Duderstadt gezogen, in dem sei das Kloster Teistungenburg geplündert und ausgebrannt worden". Ein anderer Zeuge ist etwas genauer (S. 170b): "Als sie nun vor Heiligenstadt gekommen, und wieder abgezogen und den andern Tag gen Duderstadt gerückt, habe er gesehen, daß Teistungenburg gebrannt, und daß sie daselbst zu Duderstadt auch einen Tag still gelegen, demnach wieder aufgebrochen und sich nach dem Bodenstein gewandt."

Georg Scharf von Nordhausen bekannte (Förstemann Kl. Schr. S. 88), er sei mit vor Heiligenstadt gewesen und darauf auf dem Wege nach Duderstadt bei der Plünderung des Schlosses Westernhagen und des Jungfrauenklosters Teistungenburg, welches ganz verbrannt sei; darauf sei auch das Haus Berlts von Westernhagen zu Berlingerode zerstört worden und das Haus Thilos von Hagen zu Teistungen, auch sei er mit dem Haufen nach Gerblingerode und vor Duderstadt gezogen.

<sup>1)</sup> Zur Gesch. d. St. Mühlh. 2, S. 33.

Wir gewinnen daraus zunächst die Möglichkeit, die Richtung des weiteren Zuges festzustellen. Der Haufe wird vermutlich seinen Weg genommen haben, wo jetzt die Chaussee von Heiligenstadt nach Duderstadt führt. "Auf dem Marsche nach Duderstadt wandte er sich gegen die Herren von Westernhagen, zerstörte das Schloß dieses Namens, die Häuser Berlts von Westernhagen in Berlingerode, Tilens von Hagen in Teistungen nebst dem Kloster Teistungenburg" 1). Duval 2) weiß folgende etwas romantische Sage zu erzählen: "Als die Bauern das Schloß Westernhagen zu zerstören beschlossen hatten, sannen sie auf eine List und schickten an die von Westernhagen einen Boten, der denselben einen Gruß von denen von Hanstein bringen und sie dringend bitten mußte, nach dem Hanstein zu kommen und denselben gegen die eben anrückenden Bauern verteidigen zu helfen; sie, die von Hanstein, wollten denen von Westernhagen ebenfalls beistehen, wenn auch sie etwa später von dem Bauernheere gefährdet werden sollten. Infolge dieser Aufforderung machten sich die von Westernhagen mit ihren Knechten sogleich auf den Weg, indem sie nur eine geringe Besatzung auf der Veste zurückließen.

Kaum aber waren sie fort, so rückten die im Hinterhalte lauernden Bauern herbei, griffen die Veste an, eroberten und zerstörten sie und hieben alles nieder, was sich nicht schleunig durch die Flucht zu retten vermochte. Eine Amme mit einem zarten Knaben des Geschlechts von Westernhagen auf dem Arme, rettete des Kindes Leben einzig und allein dadurch, daß sie dasselbe für ihr eigenes ausgab. Sie brachte es nach Teistungenburg, wo sich die Klosterfrauen seiner eifrig annahmen, unter deren Pflege es fröhlich aufwuchs. Die Sage fügt noch hinzu, daß, da alle des Namens Westernhagen im Bauernkriege umge-

<sup>1)</sup> Wolf, Eichsfeldische Kirchengeschichte 149.

<sup>2)</sup> Das Eichsfeld, S. 589.

kommen seien, dieser Säugling der letzte Sproß des ganzen Stammes gewesen, — dem ist nicht so." Wir haben hier also eine Übertragung der Erzählung von der Rettung Volkmars von Berlepsch in Langensalza. Nüchterner lauten die Summen in unserer Chronik (209), die von Mühlhausen für diese Verwüstungen gezahlt werden mußten: "Hansen vom Hayne 1578½ Fl., Tyelen (Thilo) von Westernhagen 150 Fl., Arnolten von West. 35 Fl., Bernharten von W. 70 Fl., Ernsten von W. 130 Fl., Otten von W. 15 Fl., allen von W. des Hauses W. 1200 Fl." In den oben erwähnten Akten des Dresdener Archivs (9135 No. 127) liegen Verzeichnisse der erlittenen Verluste vor von Berlt von W., Ernst von W., Berlts Sohn, Thilo von W.

Auf dem weiteren Zuge bereitete der Haufe dem Kloster Teistungenburg dasselbe Schicksal wie dem Mutterkloster Beuren. Auch hier liegen sehr geringe Nachrichten Duval (S. 322) weiß nichts weiter zu berichten als: "Die Bauern verwüsteten bei dieser Gelegenheit Teistungenburg, wodurch ein großer Teil der Klosterschriften verloren Einer aus dem Bauernheere, Georg Scharf, hat nachher bekannt: "daß das Jungfrawen-Closter Teistingenburg geplündert, beraubet und bis in den Grund verbranndt, er habe aber für seine Person nichts dazu gethan." Diese Aussagen bietet auch Förstemann, Kl. Schriften, S. 88. In den Dresdener Akten 1) fand ich folgende Klage der Vorgesetzten des Klosters: "Wir Steffanus Hogenius probst, Osanna Nesselroder eptisthen, Margrita Mollers priorin unnd gantz convent gemeltes closters beclagen uns, das wir durch die mutwillige uberfahrunge unnd gewaltige emporunge der von Molhaußen unser closter sampt der kirchen unnd eyngebewe in grunde verbrandt, auch alle cleynoth unnd hausroth sampt allen kirchen geschmeyde unnd glocken

<sup>1)</sup> Die Beschwerden der Klöster liegen dort nur in Kopie vor, von einer Hand und machen fast den Eindruck aufgenommener Protokolle.

auch andir das in einer eyl nicht erzelt mag werden hinweg genommen, darzu etliche vyhe szo vyl das do bifunden auch enpfromt, welchen schaden wie oben angezeygt auffs geringst veranschlagen auff funffczehen hundert gulden, do mit obgemelt closter nit vermochtenn in vorigenn stande zu bringen."

Der Zug ging dann weiter auf Duderstadt, wo der Haufe, trotzdem die Stadt gegen einen derartigen Überfall durch ihre Befestigungen gesichert war, wie es scheint, unter ähnlichen Verhältnissen, wie sie in Heiligenstadt geherrscht haben können, Aufnahme fand, ohne daß sich genaueres darüber und über den Bund, den man mit den Bauern schloß sagen ließe. Wolf (Eichsfelder Kirchengeschichte S. 149) sagt: "Was die Bauern in Duderstadt getrieben, weiß man nicht; es ist aber bekannt, daß die dasigen Bürger sich wegen ihres Verhaltens, wie die Heiligenstädter, eine schwere Strafe von ihrem Landesherrn zugezogen haben." In der Geschichte der Stadt Duderstadt (S. 154) bringt er nur die knappe Meldung unserer Chronik und setzt hinzu: "Einen mächtigen Feind sich in Gutem vom Halse schaffen, ist Klugheit und kein Staatsverbrechen. Die Duderstädter müssen mehr als dieses gethan haben, sonst würde sie der Herzog von Braunschweig nicht ebenso strenge als die Heiligenstädter, ja noch strenger behandelt haben." Das ist ganz richtig geschlossen, wenn wir auch leider tatsächliches dadurch nicht erfahren, auch nicht vergessen dürfen, daß die wachsende Fürstenmacht die gute Gelegenheit benutzte, die alten Freiheiten der Städte zu mindern; das mußten Mühlhausen, Heiligenstadt wie Duderstadt empfinden. In Münzers "Bund" hatten sich auch adlige Herren aufnehmen lassen; man hört nicht, daß sie dafür in gleicher Weise hätten büßen müssen. Vom Felde vor Duderstadt schrieb Münzer an den Grafen Günther von Schwarzburg am Donnerstag nach Walpurgis (Förstemann, Kl. Schr. S. 79, der das angegebene Datum [Mai 4] bezweifelt).

Von Duderstadt aus wird sich der Zug zum alten Benediktinerkloster Gerode gewandt haben, wobei es unsicher bleiben muß, ob der gesamte Haufe mit Pfeifer und Münzer dorthin zog, oder ob nur eine kleine Schar bis an die nordöstliche Grenze des Eichsfeldes vordrang. Jedenfalls ist der Ausdruck Förstemanns "die Benediktinerabtei Gerode verwüsteten sie, wie scheint, auf ihrem Rückzuge nach Mühlhausen", nach der örtlichen Lage des Klosters bemessen, kein richtiger.

Über die Zerstörung des Klosters klagt der Abt: "Wir Petrus abt des stifftes zu Gerode beclagen uns sampt unserem convent, das uns in dissem uncristlichem auffruhr unsere kirchen verbrandt mit allen gebyltnys, gestöle, auch acht glockenn und die orgel entfromt und hynweg gefiret, dergleichen bucher, meßbucher, meßgewandt, kannen, ampelen, handtfesser, altartücher, handzwelen, lichte und kerzen, darczu alle alteren inschlagen darczu das ganze closter sampt allen eingebew zu grunde vorbrandt, alle keßel, topffe, bette sampt alle was yn closter gewest, in . . . . (Fleck und Loch!) closter hynweg genomen unnd gefiret, der gleichen schweine, kuwe, pferde, schaffe, wagen, geschir unnd was zum ackerwergk gehört alles hinweg genommen sampt allem vorrate, was im closter gewest. Des gleichen weyne, byr alles ausgedrungken unnd dye fesser zerschlagen, auch die teiche ausgestochen unnd gefischt worden, das dann uns (?) denen des Eysfeldes vom adell wol bewost, welche beschedunge wyr auffs aller gerings auff funffthalber taußent gulden ermessen, do mit wir unßer closter im vorigen standt nit mugen adir können bringken und widder auffrichten."

Duval (S. 253) berichtet: "Im Bauernkriege hausten die wilden Rotten hier ebenso zügellos als anderwärts. Die Mönche, welche glücklicher Weise noch zeitig genug vernommen hatten, daß die Bauern nach Gerode zu ziehen gesonnen seien, beschlossen den ungebetenen Gästen aus dem Wege zu gehen, rafften zusammen, was sie in der

Angst und Hast erraffen konnten, und flohen von dannen. um nur das Leben zu retten. Ein Mehreres blieb ihnen aber auch wirklich fast nicht übrig, denn als sie nach dem Abzuge der Bauern zu der geliebten Stätte zurückkehrten, fanden sie dieselbe leergebrannt und von allem, was ehedem hier vorhanden, nichts als ein Marienbild, ein Pult und drei Glocken." Auch Wolf, Eichsf. Kirchengesch., S. 149 weiß nicht mehr zu berichten, ebenso Kegel in dem Sammelwerke Thüringen und der Harz VIII, S. 59. Am betrübtesten waren die Mönche über den Verlust ihrer Bibliothek und Abt Nicolaus (? Petrus) sagt in einem Briefe vom 31. August 1525: "Imo quod sanguineis quoque deplorandum est lacrymis bibliothecam monasterii nostri instructissimam simul cum Gramato phylacio, archivis, imaginibus, tabulis sacris et profanis tam foede lacerarunt. consciderunt et depraedati sunt non modo raptores illi facinorosi verum etiam, ut fama fert (Knieb, S. 25), vicinorum pagi rustici, adeo ut, si quid reliquum reperiatur, illud ipsum tamen sit laceratum, mutilum vel pedibus conculcatum." Mehr weiß Duval nicht zu erzählen, obgleich er ein seiner Zeit in Duderstadt aufbewahrtes Chronicon Monasterii Gerodensis ab anno 1124-1618 kannte. War der altbewährte wissenschaftliche Sinn der Benediktiner wirklich so weit geschwunden, daß niemand das traurige Geschick des Klosters aufzeichnen mochte?

Von Gerode aus zog der mit Beute beladene Haufe wohl schwerlich über das damals vermutlich wenig wegsame Ohmgebirge; er wird sich nach Duderstadt zurückgewandt haben und von dort aus auf Worbis gezogen sein. Unterwegs stieß man auf den Bodenstein, bei dem nach bisheriger Erzählung der Angriff gescheitert sein sollte. Duval (S. 522) weiß folgendes zu berichten: "Die Bauern rückten auch endlich vor den Bodenstein, der damalige Besitzer des Schlosses aber, Barthold von Winzingerode, war fest entschlossen, lieber das Leben mit dem Schwerte in der Hand zu verlieren, als dem elenden Haufen lebendig

in die Hände zu fallen. Alle Versuche, welche Thomas Münzers Banden machten, die Feste zu erobern, blieben erfolglos, und der wilde Haufe faßte daher den Entschluß, den kühnen Ritter zur Übergabe zu zwingen. Die tobenden Feinde lagerten sich deshalb auf das nächste, südliche Vorgebirge, welches noch bis heute von ihnen die "Mühlhäuser Burg" genannt wird, aber die Belagerer mußten unverrichteter Sache wieder abziehen, zerstörten aber aus Wut die Dörfer Wintzingerode und Kaltohmfeld, weshalb später die Mühlhäuser an Friedrich und Georg von Wintzingerode als Entschädigung 2039 Gulden und außerdem den Frawen von Wintzingerode' 150 Gulden zahlen sollten." Diese Angaben stimmen mit denen in Chronik I, S. 209 überein, doch kommen da noch "Heinrichs von Wintzingerode gelassene Erben" dazu.

So bestimmt diese Erzählung lautet, so kann doch kein Zweifel sein, daß die Burg ebenfalls zerstört wurde; so sagt ein Zeuge (St.A. 170b), der Haufe habe "sich nach dem Bodenstein gewandt, der auch verbrannt", ebenso will Zeuge (St.A. 188b) gesehen haben, daß Bodenstein brannte. Auch Lantgreffer (S. 75b) wird befragt, warum er habe den "budenstein" helfen anstecken, und sagt, er habe ihn nicht helfen anstecken, er sei sonst letztlich dazugekommen. Dresdener Akten finde ich: "Georgen Wissingerode sampt seines bruders vnd wittfrauen empfangenen schadens anschlagk, Friederich von Wissingerode, Heinrichs selig von Wissingerode nachgelassene wittwe"; darin heißt es: "Item wir wolten lieber dreytausent gulden den den baw und schloß Bodenstein das mit zweyen scheffereyen in grunt verbrant verloren haben." Danach wird die Summe des erlittenen Schadens auf 4677 Gulden berechnet, während in der Chronik (S. 209) für Friedrich und Georg von Wissingerode und Heinrichs gelassene Erben nur 2039 Fl. angesetzt sind; der Unterschied erklärt sich dadurch, daß in der ersten Summe noch die Hälfte des Scharfensteins eingerechnet ist ("Bau unsers teils des Scharfensteins"),

der den Herren von Wintzingerode oft verpfändet war (Duval S. 231). Die andere Hälfte hatte Hans von Enzenberg inne. (In den Dresdener Akten findet sich: Georg v. W. Verlust zum Scharfenstein, Heinrichs v. W. Witwe desgl. Enzenberg: Hälfte des Scharfensteins verbrannt.) Die Verwüstung der Dörfer ist nicht ganz sicher; Wolf, Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis, sagt darüber: "Denen von Winzingerode sind vielleicht auch die 2 Dörfer Winzingerode und Kaltenohmfeld von den Bauern vernichtet worden, weil sich die von Bülzingsleben 1539 darüber beklagen, daß man ihrem Gerichte zu Worbis, das sie pfandweise besäßen, jene Orte entziehen wolle, da sie doch vor der Verwüstung dabei erschienen wären."

Der Zug ging dann weiter auf Worbis, wo das Kloster geplündert wurde. In den Dresdener Akten liegt darüber folgendes Schreiben vor: "Wir Jost probst 1), Anna priorin und gantz convent gemeltes closter beclagen uns das wir inn itzigen vorgangenen auffruhr durch die von Molhaußen geplundert unnd kirchenn sampt allenn eyngebew des closters gebrant auch alle cleynoth unnd geschmeyde der kirchenn sampt allem hausrath unnd sunderlich vyl kelche auch zwey monstrancz hyn weg genommen, darzu hundert sechzig sechs schafe unnd ander vyhe sampt allen geschirr, so zeum acker gehört, gewaltiglichen enteussert, welchen schaden wir auffs geringst uff zwelff hundert gulden ermessen, do mit obgemelt closter in vorigen standt unnd zeu zeurichten nicht moglich."

Duval (S. 187) berichtet: "Müntzer und Pfeiffer, als sie auf dem Eichsfelde wüteten, fielen mit ihren Scharen, zu denen sich viele Eichsfelder gesellt hatten, auch über das Kloster Worbis her, plünderten es und steckten es nachher in Brand"; Genaueres hat auch er offenbar nicht gewußt. Da Nickel Heise nur 30 fl. zu zahlen waren (Chronik, S. 209), so werden die vor Worbis und Breitenworbis

<sup>1)</sup> Jodocus Stowffenbuel; Förstemann, Kl. Schr., S. 100.

gelegenen "Heisengüter" nicht viel gelitten haben. (Wolf, Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis, S. 87-88; über den Zug der Bauern weiß auch er nichts weiter zu berichten). Daß Pfeifer - wohl auch Münzer - hier noch bei dem Haufen war, ergibt sich aus der Aussage in St.A. S. 151: "Pfeifer habe ihn vor Duderstadt gefänglich annehmen und mit dem Haufen vor Breiten-Worbis geschraubt und gebunden führen lassen, daselbst ihn vor dem Haufen für Recht stellen und beklagen lassen. Da habe er, Zeuge, um Gottes willen gebeten, ihn ledig zu lassen, angesehen seine Unschuld, darauf der Haufe ihn ledig erkannt und gelassen." Von Worbis aus wandten sich später (Förstemann, Kl. Schr., S. 100) 8 Brüder und Vettern von Bülzingsleben an den Rat von Nordhausen. Sie hatten die Güter der dorthin geflüchteten, aus Worbis ausgetretenen Männer in Beschlag genommen, den "langen Jacoff" erwischt und hinrichten lassen. Am 23. Mai 1526 forderten "Alle von Bülzingsleben" die Kirchenkleinodien zurück, die sie im Bauernaufruhr dem Rat zu Nordhausen in Verwahrung gegeben hatten; da der Propst zu Worbis und 2 Kirchenvormunde die Quittung über den Empfang der Monstranzen und des übrigen ausstellten, so werden diese Kleinodien wohl aus Worbis gestammt haben.

Mit Worbis hatte Pfeifer ältere Beziehungen, vgl. Heft 1, 48; auch berichtet Sittich v. Berlepsch (Forschungen XI, 385) aus früherer Zeit: "Es haben etliche zu Stadtworbis in der von Bolzingsleben Gebieten einen Priester gestürmt und noch einen Priester die andere Nacht auch stürmen wollen, deshalb die von Bolzingsleben sich fast beschwert und Leute dabei gelegt. Als die Stürmer gekommen, haben sie zu ihnen einfallen und sie annehmen lassen. Da haben derselben Freundschaft zu Worbis sich etliche versammelt und dieselben angenommenen entwehrt, daß ihnen also zusammen 25 entlaufen; die haben die von Mühlhausen in ihre Stadt gelassen, ihnen Geleit gegeben und der deutschen Pfarrhöfe einen eingethan."

Weiter östlich wandte sich der Haufe zur Zerstörung der Harburg (Horburg). Auch hier fehlt es fast ganz an Nachrichten. Duval (S. 310) schreibt: "1525, als der Bauernkrieg wütete, kam der tobende Haufe auch in diese Gegend, rückte vor die Harburg, nahm sie ein, plünderte sie aus und zündete sie an. Die hier und auf dem Scharfensteine gemachte Beute wurde auf 9 Wagen von dannen geführt". In den Dresdener Akten liegen auch hier die Verzeichnisse des erlittenen Schadens: "Dis sint die verluste, so wir Henrich und Rudolff von Butzigsleben die jungern zur Horborgk von den von Molhusen und yrim anhang gelitten. Erstlich ist das haus Horborgk uns der helffte gewest, darauff wir haus gehaltenn, das zimlich und zum Teil newerlich durch unsern vater seligk Erbawet gewesen, das von den von Molhusen rein aus gebranth samt der vorborgk und unser solch hauß des stifftes Mentz eygentum und unser pfanth." - "Nach folgende bescheddigunge haben dy von Molhusen mit irem anhangk Heinrich von Bulzingsleben amptman zum Glichenstein zugefügt. Erstlich mynen teyll an der Horborgk samt myner vettern behusunge yst Mentzsch pfantschafft ausgebranth. - Rudolf der ältere v. B.: myn teil zur Horborgk - der schade am hauße zu Heigenrode [Haynrode] - das hauß in Gernrode ist abgebrandt." In dem "Schadegeldt nach dem Bawrenlerm" (Chronik, S. 208) mußte Mühlhausen zahlen an Seiffart von B. 500 fl., darin der brandschaden des schloßes Horburg, so allen von Bultzingisleben zustendig, dweil ehs mentzisch pfant, nicht gezogen". Rudolf v. B. der Altere erhielt 500 fl., Heinrich der Ältere 200 fl., Heinrich und Rudolf die Jüngeren 1000 fl. Wenn Duval, dem die in der Chronik benutzten Akten bekannt gewesen sind - mittelbar? - hinzusetzt, daß die adligen Herren diese Summen "wahrscheinlich niemals erhalten haben", so hat er dabei schwerlich das dicke Bündel der Abrechnungen durchstudiert, das leider noch ungeordnet in unserem Archive ruht. - Georg Scharf (vgl. S. 72) bekannte, daß er aus Siegfrieds (Seiffarts) v. B. XXII. 6

Hause einen Scheffel Korn bekommen, mit seiner Gesellschaft die Pfanne zu Heygenrode gelanget und nach Worbis gebracht habe (Duval S. 311, Förstemann, Kl. Schr., S. 86). Einiges der Güter, die Rudolf von Bülzingsleben in "Heigenrode" geraubt waren, war nach Nordhausen gekommen, wo später die Auslieferung verlangt wurde (Förstemann, Kl. Schr., S. 100).

Auch hier erwecken die Zeugenaussagen Zweifel, ob alle diese Zerstörung dem heranziehenden Haufen zuzuschreiben ist. Ein Zeuge berichtet (St.A. S. 68, 145), "er habe von seinem Junker Seifart von Bulzingsleben sagen gehört, daß das Schloß Horburg und Kloster Worbis zuvor und ehe der große Haufe dahin gekommen, ausgebrannt gewesen sein sollen". Ein anderer sagt aus (S. 147), "er habe hören sagen, daß Worbis und Horburg durch ihre eigenen Leute verbrannt worden; ob es also sei, oder nicht sei, davon weiß er nichts zu sagen". Weiter gibt ein Zeuge (S. 167) an, Horburg sei vor dem Zuge geplündert worden, dagegen erklärt ein anderer (S. 149), "das wisse er wohl, daß Pfeifer und Münzer samt ihren Anhängern solch Kloster und Schloß (Worbis, Horburg) verbrannt und geplündert haben". Schließlich erzählt ein Zeuge (S. 170), Bodenstein, Kloster Worbis und Horburg, diese drei wären auf einen Tag und Stunde verbrannt worden, das habe er gesehen.

"Dienstages nach Misericordias Domini [2. Mai] 1) sprach Münzer, ihm wäre im Traum angezeigt, er sollte nach Aufgang der Sonne ziehen, darum sprach er: Wer nicht gern will, der mag heimziehen. Da verliefen sich etliche Hessen und Eichsfelder, er aber mit den andern zog wieder gen Mühlhausen" (Chronik, S. 189).

Die Rechnung, die man Mühlhausen machte, erstreckte sich noch weiter. In den Dresdener Akten findet sich auch ein Verzeichnis "us der Graffschafft Hoenstein geystlicher

<sup>1)</sup> Daß das Datum falsch ist, haben wir schon oben (S. 65) gesehen.

und der vom adell empfangener schadenn"; unter der Aufschrift steht "Mulhaußen". Wir finden hier verzeichnet: "Wolff Schmidt zu Bleichenrode pfarrer, er Johann Schmidt (desgl.), er adam Korber vicarius (desgl.), er Nicolaus vicarius (desgl.), er Johan Wihemut zu Elende vicarius, er Valentin Eckenbrecht vicarius zu Elende, schaden der kirchen zu Elende, er Heinrich Hartung vicarius zu Elendt, er Heinrich Haydorn vicarius in exilio, Hermann Haydorn bruder zu S. Annen zu Hauroden, Grethe Spiegels, Grethe Spiegels tochter, die von Bursfelde, er Johann Schnetteler zu Blicherode. Item vorzeichnus des schadens, so an den zweien geistlichen jungfraw closter zu Monchenlohra und Dittenborn in der Grafschaft Lohra gelegen gescheen, Ernst Windolt, Heinrich Meysse, Nickel Heysse." - Die 3 letzten finden sich in der Chronik S. 209. Kloster Dietenborn wurde von den Landleuten der Umgegend ausgeplündert. (Duval in "Thüringen und der Harz" VIII, S. 271.) Dann folgen noch Hans von Entzenberg, Ursula Reinhardt von Westhusen selig Wittfrau (Chronik S. 209, vgl. S. 64).

Der Zug fand noch ein Nachspiel, das wir doch an dieser Stelle nicht vergessen wollen. Unsere Chronik (S. 198-199) berichtet: "Da nun solches alles geschehen, ließen die Kur- und Fürsten durch einen von Schonberg¹) in der ganzen Stadt öffentlich einen Frieden und Sicherheit allen Bürgern und Untertanen ausrufen, darauf dann viele Untertanen von den Dörfern mit dem, was sie in die Stadt geflohen, wiederum zu Haus zogen. Denselben wurden auch Friedebriefe gegeben, daran der Fürsten Wappen gemalet, die sie öffentlich anschlugen an ihre Tore, verhofften, sie wollten also ferner unbeschädiget bleiben. Aber dessen allen ungeachtet haben die eichsfeldischen Edelleute und andere, so auf Schloß Rusteberg gelegen, deren Hauptmann Hans von Mingerode gewesen (vgl. oben S. 44), item mit

<sup>1)</sup> Wolf von Schönberg.

ihm die Vögte Matthes Huneborn und der Propst zu Anroda, Arnold Luckart, auch der geistliche Mönch und Daniel, der schwarze Mönch, Matthias zu Reifenstein den armen Leuten ihren Jammer gemehret und großen Mutwillen mit ihnen getrieben. Denn erstlich haben sie dem Rate zu Mühlhausen zwo Warten, als den Ziegenrain und Eichel, ausgebrannt und zerstöret; danach haben sie das Vieh zu Dörna, Hollenbach und Lengefeld alle genommen und hinweggetrieben, die Kirchen beraubt, die Häuser geplündert, letztlich die Dörfer angezündet und dergestalt erbärmlich verbrannt, daß zu Dörna nicht mehr zwei, zu Lengefeld drei und die Kirche, zu Hollenbach gar wenig Häuser geblieben sind. Der Vogt Matthes Huneborn auf dem Scharfenstein (Gleichenstein vgl. oben S. 62) sagte zu Lengefeld zu den armen Leuten, als sie auf dem Kirchhofe saßen: ,Seid ihr noch Martinisch? Wir wollen euch Lutherischen Buben jetzt lehren', und ist darauf in die Kirche gefallen, hat dieselbe beraubt und das Dorf angesteckt. Dieser Schade, von den Eichsfeldischen den Tag geschehen, ist an 21 000 fl. allein geachtet worden. hatten zuvor Kersten von Schmalstieg und der von Beuneburg 1) mit dem einen Auge und die Hessischen das Dorf Eigenrieden geplündert und gar in Grund hinweggebrannt, daß nicht ein Haus geblieben. Als nun die letzten Feuer zu Dörna, Lengefeld und Hollenbach von den Türmen in der Stadt gemeldet wurden, und es die im Lager gesehen, haben sie etliche Reiter zu den Eichsfeldischen abgefertiget, die ihnen angezeigt, es wäre ein Friede bedingt, sie sollten nicht mehr brennen; darauf sie miteinander ins Lager geritten. Da nun die armen Leute solchen großen Schaden, der ihnen im Friedestande zugefüget, weinend geklagt, tat der Herzog von Braunschweig die gnädige Bitte für sie, daß ihnen die Eichsfelder etlich Vieh wieder gaben."

Dieser Erzählung läßt sich aus den Akten noch mancherlei hinzufügen, besonders aus denen, die wir dem

<sup>1)</sup> Boyneburg.

Rechtsstreit "Mühlhausen gegen Mainz" verdanken (K. 3. Nr. 18). S. 134b. Es soll gefragt werden: "Ob nicht die Kur- und Fürsten vor Mühlhausen gezogen sind und die obgemeldeten auf dem Hause Rustenberg gelegenen zu sich erfordert haben, ... sie darauf dahingezogen und etliche Wagen mit Proviant mit sich genommen, daß der gemeldete Abt, auch der Vogt zu Rustenberg und Mathes Hindeborn mit denselbigen Proviantwagen gezogen und dabei auch bis ins Lager geblieben seien." Zeuge erzählt, er sei als ein reisiger Knecht der Junker von Winzingeroda mit in das Lager gezogen, und hat gesehen, daß des andern Tags [27. Mai] Pfeifer samt etlichen Bürgern und Bauern gerichtet worden. Drei Stunden, ehe der Haufe (der Adligen) ins Lager gekommen, sei der Abt (von Reifenstein?) ins Lager bei Nacht mit Kuntze Gutghar zu Rustenberg - Zeuge S. 141 setzt noch den Amtmann auf dem Eichsfelde, Bernhard von Hartungen dazu - vorgeritten. Der Vogt zu Rustenberg, der Abt und Wolf Zeisig, diese 3 seien mit den Proviantwagen vor ihrem Haufen (gezogen).

Auf diesem Zuge in das Lager der Fürsten kamen die Adligen, etwa über Bickenriede, in das mühlhäusische Gebiet, das sie sofort als feindliches behandelten, um an ihm die Verwüstung der eigenen Schlösser und Klöster zu sühnen. In den Akten wird nun festzustellen gesucht, ob bei ihrem Einrücken in das städtische Gebiet der Friede, wie ihn im Namen der Fürsten Wolf von Schönberg verkündigt hatte, bereits in den Dörfern bekannt, die Friedebriefe angeschlagen waren. Darüber finden sich mancherlei Aussagen, aus denen hier einige hervorgehoben werden mögen. So berichtet Zeuge S. 135: "Die vom Adel seien durch die Bauernschaft von dem Ihrigen, Weib und Kind verjagt worden und auf Rustenberg zusammengekommen, sich daselbst zu rüsten, daselbst den bäurischen Haufen zu erwarten, Leib und Leben bei einander zu lassen. Als nun Gott Glück gegeben, daß die Fürsten den bäurischen Haufen

geschlagen und auch vor Mühlhausen gelegen, hätten sich diese Edelleute auf Rustenberg zu Hauf getan und zu den Fürsten vor Mühlhausen kommen wollen, wie denn geschehen; damit er, Zeuge, als ein reisiger Knecht seines Junkers von Winzingerode mitgezogen." Weiterer Bericht lautet (S. 135): "Kunz Gutjahr, der Vogt, und der Abt zu Reifenstein seien zuvor, ehe der Haufe von Rustenberg gezogen, mit den Proviantwagen in das Lager vor Mühlhausen gekommen. Als dann die vom Adel, so auf Rustenberg gelegen, zu den Fürsten ins Lager gen Mühlhausen hätten ziehen wollen und zwischen die 3 Dörfer gekommen wären, habe er, Zeuge, gesehen, daß die 3 Dörfer gebrannt. Indem wären auf die 200 Pferde von den Fürsten von Mühlhausen ihnen entgegengekommen, also, daß nicht weit gewesen wäre, daß die beiden Haufen einander geschlagen, und jede Partei hätte schon ihren Vorteil genommen und geschickt zu schlagen gehalten. - Dazwischen hätte man Sprache gehalten, und sei also der Sachen eins geworden, daß beide Haufen zufrieden und nach dem Lager gezogen Genaueres über die Absendung dieser Reiterschar aus dem Lager der Fürsten erfahren wir S. 136b: "Als die Dörfer gebrannt und alle Dinge hinweggenommen, wären die Nachbarn aus diesem Dorfe zu den 3 Fürsten, so vor Mühlhausen gelegen, gekommen, hätten solchen ihren Schaden, der ihnen über den ausgerufenen Stillstand geschehen, geklagt, hätten sie wohl bei 600 Pferden dem Haufen in den Dörfern, so gebrannt, entgegen geschickt. Wären die beiden Haufen mit einander in der Fürsten Lager gezogen, das hätte er gesehen."

Genaueres erfahren wir über die Zerstörung von Dörna. Zeuge S. 137b erzählt: "Als er vor seiner Herrschaft von dem Eichsfelde geflohen, wäre er zu Dörna gewesen und hätte sich heimlich daselbst aufgehalten, wären die Nachbarn aus der Stadt gen Dörna heimgekommen, hätten zum Teil das Ihre mitgebracht, hätten sie ihm gesagt, wie die Fürsten auf denselbigen Tag, der da war Ascensionis Do-

mini 1) einen Frieden ausgerufen, daß jedermann sollte heimziehen und sicher sein, und hätten Friedebriefe mit sich gebracht und dieselben Briefe denselben Tag oder den nächsten Morgen an die 2 Tore 2) angeschlagen, das habe er gesehen; das Wappen der Fürsten habe an den Briefen gestanden. - Als er bei den Nachbarn auf dem Kirchturme den nächsten Freitag nach Ascensionis Domini gewesen, hätte er samt den andern droben gesehen, daß ein Haufe zu Roß und zu Fuß vom Eichsfelde her den Warten zugezogen, wären dieselben Warten angesteckt und verbrannt. Derselbe Haufe hätte sich zerteilt, ein Teil still gehalten, auf 7 oder 8 Reiter sich gen Dörna vor das Tor getan und hätten hinein gewollt; hätten die Nachbarn auf dem Kirchturm 2 aus ihnen zu denselben an das Tor geschickt, zu fragen, was sie wollten. Hätten dieselbigen Reiter ihnen zweien zu Antwort gegeben, sie suchten 2 Eichsfelder, deren er, Zeuge, einer und sein Gesell von Bickenriede der andere. Also wären die 2 Gesandten zu ihnen auf den Kirchturm gekommen, hätten solches angesagt und sie zwei nicht mehr bei ihnen haben wollen; also hätten sie seinem Gesellen Weibskleider gebracht, die er angetan und also davongekommen, und er, Zeuge, sei über die Kirchhofsmauer hinausgefallen und habe sich in Hecken und Genicke 3) gesteckt und verborgen. Als demnach sie zwei hinweggekommen wären die Tore geöffnet, und das Dorf Dörna angesteckt." Diese Erzählung ergänzt ein anderer Zeuge (136-137): "Als er und seine Nachbarn zu Dörna auf dem Kirchturm gewesen, hätten er und andere da oben gesehen, daß Reiter und Fußgänger auf

<sup>1)</sup> Bekanntlich zogen an diesem Tage (25. Mai) die Fürsten in Mühlhausen ein.

<sup>2)</sup> Das Dorf war durch den "Dorfhagen", einen mit Holz bestandenen Wall, befestigt (Sommer, Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Mühlhausen S. 15).

<sup>3)</sup> Vgl. das "Geneige" unseres Gebietes. Chronik I, 17.

dem Felde gehalten und sich gegen das Dorf gewendet hätten. Hätten die von Dörna 2 aus ihnen zu demselbigen Haufen geschickt, zu erforschen, was sie wollten, darauf ihnen aus demselbigen Haufen geantwortet sei, sie wollten 2 Eichsfelder bei ihnen suchen; wäre der eine sein Bruder gewesen, den sie suchten, also wäre er mit seinem Bruder ab dem Turme gestiegen und hätte ihm davon wollen helfen, da wären etliche von dem Haufen vor dem Tore gestanden, unter denen er Lukarden und den schwarzen Daniel, so ein Reifensteiner Mönch gewesen, und Liborius Thonhose, der Zeit ein Obervogt zu Rustenberg, gekannt hätte, welcher ihm und andern zu Dörna, so auf dem Tor (Turm?) gewesen, gerufen, zu ihnen zu kommen, sie sollten Leibes und Lebens sicher sein, ihnen sollte nichts geschehen, und hätten von ihm, seinem Bruder und anderen die Gelübde genommen von wegen des Bischofs zu Mainz. So ware die Kirche geöffnet von etlichen, die geflohen aus der Kirche und über die Mauer gefallen wären. (?) Wären dieselben, auch Mathes Hundeborn und etliche vom Haufen, so vorm Tore gehalten, Reiter und Fußgänger in die Kirche gelangt, hätten geplündert und genommen, was sie gefunden, hin und wieder im Dorfe gelaufen, das Feuer angesteckt und brennen lassen und demnach dem Lager des Fürsten zu Mühlhausen zugezogen, und wäre ihnen ein Haufe von Mühlhausen entgegen gekommen und sie als miteinander in das Lager der Fürsten gezogen." Weiter erzählt ein Zeuge: "Als der Friede zu Mühlhausen ausgerufen, derzeit er, Zeuge, noch zu Mühlhausen gewesen, hätte der Wächter auf dem Turme 3 Feuer geblasen, darauf man gefraget, wo das wäre, hätte der Türmer gesagt, es wäre Dörna, da er, Zeuge, wohnhaftig, Lengefeld und Hollenbach. Hätte der Freiherr von Schönberg den Nachbarn gesagt, sie sollten hinlaufen und löschen. Wäre er, Zeuge, gen Dörna seinem Hause zu gelaufen, hätte das Dorf Dörna in aller Höhe gebrannt, dabei hätte er gesehen Mathes Hundeborn, Vogt auf Gleichenstein, und Lukharden, jetzt Propst zu Anrode, auch bätte Lukhard selbst ein Haus angezündet, das hätte er gesehen. Auch wäre Mathes Hundeborn auf einem Pferde im Dorfe hin und wieder gerannt, hätte diesen und jenen geschlagen, Kühe, Pferde und anderes, was er bekommen, hinweggeführt und andere hinwegzuführen angewiesen, und wären sonst viel Reiter, 80 Pferde, und Fußgänger im Dorfe gewesen, die er nicht gekannt. Nachdem die Häuser angesteckt, wären sie vor den Kirchhof gekommen, hätten sie die Bauern gezwungen, die Kirche zu öffnen. Das wäre geschehen, wären diese Leute, Reisige und Fußgänger, in die Kirche gelaufen und hätten genommen alles, was sie darin gefunden, und mit sich hinweggenommen. Auch hätte er gesehen, daß der Lukhard nach einem auf dem Kirchtor (Turm?) geschossen, der hätte das Tor öffnen müssen."

Weitere Aussagen ergeben nun aber, daß die Dörfer schon vorher (vgl. S. 84) von anderer Seite geplündert waren (S. 138): "Da die Fürsten vor Mühlhausen gelegen, haben die Hessischen und ihr Hauptmann Kersten Schmalstich (Schmalstevgk) von Treffurt auf Ascensionis Domini um den Mittag ungefähr in das Dorf Dörna gefallen und etwa die Hälfte abgebrannt, auch die Schafe und Kleinvieh hinweggetrieben; und folgenden Freitags nach Ascensionis um den Mittag sei es angesteckt worden durch den Haufen vom Eichsfeld" "Außer dem, so an dem Dorf Junker Schmalstich samt seinen Reitern gebrannt, sei des andern Tages durch den Haufen, so vom Eichsfelde gezogen, das Dorf Dörna bis auf 2 Häuser und die Pfarre verbrannt." -Noch genauer erzählt ein weiterer Zeuge (138b): "Als der Friede ausgerufen, wären er und sein Vater der Zeit zu Mühlhausen gewesen. Hätte der Vater zu ihm gesagt, der Friede wäre von den 3 Fürsten ausgerufen, es sollte nun jedermann sicher sein, und niemand nichts mehr geschehen. Darauf habe Zeuge seinen Wagen geladen und, was er

hätte führen mögen mit 4 Pferden, wieder gen Dörna gefahren und abgeladen. Er wisse nicht, ob die Friedensbriefe angeschlagen seien desselben Tages. Darauf desselbigen Tages wären etliche niederländische Reiter gekommen, hätten das Dorf Dörna angesteckt und zum Teil verbrannt, dazu etlich Vieh auch genommen. Des andern Tages hernach wäre ein Haufe vom Eichsfeld gekommen und hätte das übrige geplündert und verbrannt; doch wären desselben Tages die Briefe an den Toren angeschlagen." Auch ein weiterer Zeuge sagt, Dörna und Hollenbach seien zweimal in 2 Tagen nacheinander gebrannt. Auch die Plünderung des Dorfes Eigenrieden, wie sie unsere Chronik erwähnt, bestätigt ein Zeuge: "Auf Ascensionis Domini sei ein Haufe aus dem hessischen Lande dem Lager vor Mühlhausen zugezogen, der sei in Eigerode - in Dörna gefallen". - Einiges wichtige bietet dann folgende Aussage: "Als auf Ascensionis Domini der Friede ausgerufen und er, Zeuge, von seinem Vater mit den Wagen und Pferden wieder gen Dörna geschickt, und er den Freitag danach auch gen Dörna gekommen, wäre geboten worden zu Dörna, welcher noch nicht den Fürsten gelobet, daß derselbige in das Lager der Fürsten käme und daselbst angelobte. Also wären viele aus den Dörfern gen Mühlhausen in das Lager gekommen, den Fürsten zu Fuß gefallen und hätten um Gnade bitten müssen". Schließlich bietet eine Aussage (S. 140) auch genaue Bestätigung der Erzählung in der Chronik: "Als der Haufe vom Eichsfeld bei Dörna gekommen, wären 4 Reiter an das Tor zu Dörna geritten und hätten hinein gewollt. Hätten die Bauern, die auf dem Kirchturm versammelt, 2 aus ihnen zu denselbigen 4 geschickt, sie fragen lassen, was sie wollten. Darauf dieselbigen zur Antwort gegeben, sie suchten zwei ihrer Männer, darauf die ihnen wieder geantwortet, sie wären der Fürsten und Friede sei ausgerufen, ihre Nachim Lager und deshalb barn wären wollten

Dagegen habe Mathes Hundeborn gesagt, so sollten sie die Tore auftun und mit ihm in das Lager der Fürsten ziehn; meinten die Nachbarn, es sollte Glauben sein, und werden die Tore des Dorfes und Kirchhofes ge-Hätte Zeuge gesehen, daß Mathes Hundeborn und einer, genannt Luckart, wären die vordersten gewesen, wären auf den Kirchhoff gekommen und hätten gesagt, ob sie Martinisch wären, hätte ihm ein Bauer geantwortet: Ja. Hätte er wieder gesagt: Seit ihr noch Martinisch und haltet deutsche 1) Messen! Ich will euch eine deutsche Messe halten! und habe zu den andern gesagt: Steckt das Dorf an! und übel geflucht. - Auch hätte ihn, Zeugen, derselbige Matthes und noch einer mit einem Auge (vgl. S. 84; v. Beuneburg) gezwungen, das genommene Vieh zu helfen, mit ihnen zu treiben, und sie seien damit der Fürsten Lager zugerückt. Indem wären etliche Reiter aus der Fürsten Lager diesem eichsfeldischen Haufen entgegengeschickt, um das Brennen zu wehren, hätten sie die Bauern, so ihnen das Vieh hätten helfen treiben müssen, von sich gejagt und den Nachbarn gar nichts wiedergegeben." Eine besondere Nachricht gibt dann noch der Zeuge S. 141: "Als der Hauptmann der Edelen auf dem Rustenberge, Hans v. Minnigerode, mit seinem Haufen zum Ziegenrain, der Warte (Chronik S. 16), gekommen, hätte er den Matthes Hundeborn und seinen Untervogt gerufen, zu ihm zu kommen, hätte ihnen befohlen samt andern noch fünfen, daß sie das Dorf Dörna plündern und ausbrennen sollten; das wär also geschehen, und hätte er, Zeuge, auf einem Pferdlein gehalten und zugesehen." Nach diesen Ereignissen standen in Eigenrieden noch 3 Häuser. in Dörna etwa noch 6, in Hollenbach waren 4 Höfe abgebrannt, in Lengefeld standen noch 4 Häuser (N. M. 14, 407 vgl. S. 84). Die Gemeinde zu Dörna klagte am 3. Juni schriftlich bei Dr. v. Otthera, dem neuernannten Schultheißen,

<sup>1)</sup> Die hatte Münzer eingeführt. (Chronik 182, 186.)

daß sie an ihrer Behausung und ihren Gütern, ohne Ursache am Aufruhr gewesen zu sein, merklichen Schaden durch Feuer erlitten hätten, und baten um seine Vermittelung bei Herzog Georg, dem Otthera die Klage alsbald übersandte.

Es ist ein reiches Detail, das unsere Akten bieten, oft in recht lebhafter Färbung, der Schluß aber, der sich daraus ergibt, ist doch nur ein einfacher, und es darf wohl nun ausgesprochen werden, daß "denen von Mühlhausen" mancherlei zugeschoben ist, an dem sie nicht oder nur wenig schuld waren. Ausgeplündert sind die Klöster und Schlösser größtenteils von den Eichsfelder Bauern, doch wohl den umwohnenden; als der Haufe heranzog, sind die geplünderten und verlassenen Klöster und Schlösser angezündet worden, vielleicht aus Ärger, daß es nichts mehr zu plündern gab. Das gilt freilich mit einiger Sicherheit nur bis Heiligenstadt hin; darüber hinaus hört ja unsere genauere Kunde auf.

Einige allgemeine, diese Auffassung bestätigende Zeugnisse stelle ich hier noch zusammen. S. 146b gibt ein Zeuge an, "die Feldnachbaren hätten das Kloster (Name fehlt) geplündert, ungefähr gleich nach Ostern Ursach seines Wissens, denn Bernhard von Honten (Hartungen), gemeiner Amtmann auf dem Eichsfelde, des Schreiber der Zeuge gewesen, der hätte samt seinen Reisigen etliche Bürger von Heiligenstadt zu ihm gefordert, dieselben, so das Kloster geplündert, schlagen (?!). - Das Kloster sei noch nicht verbrannt gewesen, sondern nachmals geschehen." Dies letztere wird dann genauer wiederholt: "Als das obgemeldete Kloster geplündert wäre, wäre über 3 oder 4 Tage ungefähr hernach der große Haufe, so man den Mühlhäusischen genannt, vor Heiligenstadt gekommen; sei in demselben Zuge seines Wissens das Kloster verbrannt worden." S. 152: "Als die Prädikanten und der aufrührerische Haufe von Orsla gen Heiligenstadt gezogen, seien die Schlösser

und Klöster geplündert gewesen, aber im Zuge gen Heiligenstadt seien sie durch diejenigen, so von dem Haufen gelaufen, verbrannt worden, solch' Brennen habe er selbst gesehen." S. 163: "Als der Haufe von Orsla auf Heiligenstadt zu gezogen sei, seien zuvor Schlösser und Klöster geplündert und ausgebrannt, denn er von Gebelhausen (vgl. S. 49), als er und die Eichsfelder zu ihnen gen Urbach gekommen, gehört, er und sein Anhang und der Schlösser und Klöster Untertanen, hätten die Klöster und Schlösser geplündert und verbrannt." S. 167: "Zuvor und ehe die Prädikanten aufs Eichsfeld gen Heiligenstadt gezogen, seien durch die Eichsfelder Scharfenstein, Horburg, Reifenstein, Kloster Worbis, Beuren und Teistungenburg geplündert worden. Aber als der Haufe im Zuge gegen Heiligenstadt gezogen, seien vermeldete Schlösser und Klöster verbrannt worden. Er, Zeuge, habe gesehen, daß die Eichsfelder die Schlösser und Klöster geplündert haben." S. 178: "Er habe hören sagen, die Schlösser und Klöster seien vorhin geplündert gewesen, ehe der Haufe gezogen; als aber der Haufe zu Orsla gezogen nach Heiligenstadt, hätten Schlösser und Klöster gebrannt."

Es wird ferner der Mühe wert sein, zu fragen, wer denn eigentlich den Mühlhäuser Haufen gebildet hat. Früh, schon im Beginne der Bewegung haben sich fremde Elemente in unsere Stadt gedrängt, deren Einfluß in anderem Zusammenhange erörtert werden muß; hier muß doch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die kleine Stadt, an deren Volkszählung vom Jahre 1525 (Chronik S. 215) immer wieder erinnert werden möge, zu dem Haufen wirklich nicht viele ihrer Bürger oder Mitwohner entsenden konnte. In den Akten liegen ja genug Aussagen vor über die, welche mitgezogen waren, aber ihre Zahl ist doch in Summa klein, wenn man an den großen Haufen denkt, der gen Heiligenstadt zog. Fremde in Menge sind darin vertreten gewesen, worüber ebenfalls Zeugnisse vorliegen.

So heißt es S. 151: "er sei mit dem aufrührerischen Haufen der Zeit im Feldlager gezogen, in welchem Hessen, Mühlhäuser, Eichsfelder, vom Harze und sonst aus anderen Orten gewesen." S. 178 erzählt ein Zeuge: "Vielerlei Volks, als Sachsen, Hessen, Eichsfelder, Franken, Meißner und andere seien mitgezogen, die alle gern reich und frei hätten werden wollen." Zeuge S. 154b erzählt: "Die Prediger sollen allenthalben hin geschrieben haben, also sind aus Hessen, Sachsen, Eichsfeld viel zu ihnen gelaufen." anderer berichtet S. 155: "Hernach aus Hessen haben sich von der Werra und allenthalben viel zu Pfeifer gen Mühlhausen getan, also daß der Anhang der Ausländer und der Bürger so groß geworden, daß der Rat ihrem Mutwillen nicht mehr hat vorkommen mögen." S. 161 heißt es, Pfeifer habe sich einen großen Anhang gemacht Bürgern und ausländischen Bauern, und S. 172: "sei das Volk allenthalben her Bürger, Eichsfelder und Sachsen in ihre Predigt gelaufen." Leider ist keine Hoffnung vorhanden, daß wir über Pfeifers Bund, dessen Liste ich Heft 2, S. 33-35 veröffentlicht habe, jemals genaueres erfahren. Schließlich verweise ich noch auf das dort S. 36-37 veröffentlichte Verzeichnis: "Disse Dorffe wye hernach folgendt sint auch vf der Beschedigungk des Adels mit gewest."

"Alle Welt wollte von Mühlhausen entschädigt sein", schrieb schon Seidemann, N. M. 14, 412. Herzog Georg, der doch wahrlich Mühlhausen nicht freundlich gesinnt war, ließ bei einer Tagung der Räte anbringen (N. M. 14, 417): "Ernsten Windolt hätten der von Honstein Leute mehr Schaden getan, als die von Mühlhausen", dennoch mußte die Stadt Ernst und Hans Windolt 1200 Fl. zahlen (Chronik, S. 209). Der Erzbischof von Mainz forderte zunächst als Entschädigung für die Klöster 18000 Fl. (N. M. 14, 423), begnügte sich aber 1550 bei einem Vergleiche mit 3000 Fl., immerhin ein Beweis, daß der Schaden der Stadt nur zu einem kleinen Teile zugeschoben werde konnte.

Schon in unserer Chronik tritt an einzelnen Stellen ein Streben hervor, die gegen die Stadt gerichteten Anklagen zurückzuweisen, wie ich denn auch nicht Stephan zustimmen kann, der für "die Beschreibung des Bauernkrieges" annahm, wahrscheinlich habe der Verfasser die Vorgänge selbst mitangesehen (Stofflieferungen II, S. 145). Vielmehr habe ich immer mehr den Eindruck gewonnen, daß unsere Akten dem Verfasser bei der Niederschrift nicht fremd gewesen sind. Man behauptete, der Haufe sei "mit der Stadt aufgerichtetem Fähnlein" ausgezogen (vgl. oben S. 56); daß das unmöglich war, soll die genaue Erzählung zeigen, wie der Stadt Fähnlein von Rodemann und Wettich entführt wurde; deshalb wird auch genau das weiße Fähnlein, "darin ein Regenbogen stund", beschrieben, mit dem Pfeifer und Münzer auszogen, ebenso das gelbgrüne Fähnlein des Eichsfelder Haufens. Absichtlich betont die Chronik (S. 187): "Bei diesem Haufen und Zuge sind wenig Bürger und kein Ratsherr von Mühlhausen gewesen" außer dem berühmten Jobst Homberg; war doch Klage erhoben, Mitglieder des Rates hätten den Haufen geführt. Auch was ich zuletzt zusammengestellt habe, fast die Chronik dahin zusammen: "Das andere ist alles zusammengelaufen Volk gewesen." Genaueres Studium wird diesen Grundton der Darstellung in der Chronik wohl noch deutlicher nachweisen können. damit recht hat, wird die vorliegende Untersuchung erkennen lassen; vielleicht dient sie dazu, daß man in Zukunft mit "denen von Mühlhausen" etwas gnädiger ins Gericht Man vergleiche mit unserer Darstellung Mühlh. Gesch.-Bl. III, S. 64: "So singt Bernardus Americanus von Thomas Münzer und seinem ,Speerarme', der noch rauchte von dem Blut der Edelleute"; hoffentlich wird man dann uns zustimmen, daß es Zeit ist, diese Dinge etwas genauer zu prüfen. Vielleicht vergißt man dabei auch folgende Stelle aus Münzers letztem Briefe (Seidemann S. 146) nicht, wohl dem einzigen Schreiben aus seinen letzten Jahren, in dem aufrichtiges

Gefühl nicht durch übertriebene Phrasen verhüllt ist: "Ich weyß das ewer der mehrer theyl in Molhoußen dysser uffrurischen und eygenutzigen emporung nihe anhengig gewest, szondern das allewege gerne gewerth und vorkomen" 1).

<sup>1)</sup> Das kürzlich erschienene Werk von v. Wintzingeroda-Knorr, "Die Wüstungen des Eichsfeldes etc." konnte ich leider zu dieser Studie nicht mehr durcharbeiten (1060 Seiten!), doch möge wenigstens folgende Notiz zu S. 78 hier Platz finden: "Der jetzige Name Mühlhäuser Burg ist erst im 18. Jahrhundert gebräuchlich geworden" (S. 691). — Das S. 1020 für die Zerstörung des Schlosses Westernhagen gegebene Datum (1. Mai) wird kaum richtig sein, da der Haufe Dienstag den 2. Mai erst vor Heiligenstadt eintraf (vgl. oben S. 65). Die Sage von der Vernichtung der Familie v. Westernhagen bis auf einen Knaben wird auch hier als irrig bezeichnet, wie sie ja auch neben den von den Herrn v. W. erhobenen Forderungen (vgl. S. 74) lächerlich genug erscheint. Ich finde aber, selbst in der Sage, sonst keine weitere Gelegenheit, bei der das "Blut der Edelleute" vergossen sein könnte.

### III.

# Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft Camburg.

Von

### Dr. Gustav Eichhorn in Jena.

Mit 79 Abbildungen im Text.

Die vorliegende Arbeit ist das Resultat einer mehrjährigen Sammlung aller vor- und frühgeschichtlichen Funde, die im Saalegebiet in der Grafschaft Camburg gemacht worden sind. Das umfangreiche Material ist weit verstreut Es sind Funde nach Berlin gekommen in das Museum für Völkerkunde, nach Meiningen in das Henneberger Haus, nach Jena in das Germanische Museum, nach Weimar in das städtische Museum, nach Coburg in die Sammlung des Anthropologischen Vereins; eine größere Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer besitzt die Schule zu Eckolstedt, Herr Gutsbesitzer Becker in Schinditz, einige Stücke Herr Pfarrer Schröder in Hainichen, Herr Rittergutsbesitzer von Schönberg in Kreipitzsch, und heute noch gehen Fundobjekte in reichlicher Menge dem unermüdlichen Sammler Herrn Straßenbauverwalter Heim in Camburg zu. Ich habe die einzelnen Gegenstände genau gebucht, gezeichnet und beschrieben. Beim Abschluß der Arbeit bin ich nun lange unschlüssig gewesen, wie der umfangreiche Stoff am besten zu sondern und zu gruppieren wäre, ob ich die Funde aufzählen sollte nach den Fundorten oder

XXII. 7

nach dem jetzigen Verbleib in den genannten Sammlungen, oder ob ich eine zusammenhängende Darstellung der Vorgeschichte der Grafschaft Camburg geben und die hier gemachten Funde einflechten sollte. Schließlich bin ich zu dem Entschluß gekommen, die Funde zunächst nach den Fundorten zusammenzustellen, jeden Fundgegenstand einzeln zu beschreiben und erst in einem Schlußkapitel einen Überblick der vor- und frühgeschichtlichen Entwickelung der Grafschaft Camburg auf Grund dieses Materials zu geben. Es wird auf diese Weise zwar der flüchtige Leser leicht ermüden, wenn er die trockene Aufzählung ganzer Serien von gleichartigen Steingeräten oder Schädelbeschreibungen durchmustert, doch geschieht damit dem Prähistoriker sowohl, wie der Landeskunde ein Gefalle, das weit verstreute Material dieser Gegend wenigstens in einer katalogartigen Zusammenstellung beieinander zu finden.

Die Fundgegenstände sind in ihrem Wert, d. h. in ihrer wissenschaftlichen Verwertbarkeit sehr verschieden. Wird ein Steinbeil z. B. eingeliefert ohne nähere Angabe der Fundstelle und der begleitenden Fundumstände, so hat es einen verhältnismäßig geringen Wert. Wir können nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es der Steinzeit angehört, da Steinbeile auch in der späteren metallischen Zeit noch häufig im Gebrauch waren. Wir bezeichnen ein derartiges Fundstück als "Einzelfund".

Wird uns aber z. B. glaubwürdig mitgeteilt, daß das Steinbeil innerhalb einer schwarzen Schicht Branderde auf einem sonst lehmfarbenen Acker beim Pflügen neben ornamentierten Gefäßscherben, Feuersteinmesserchen und Reibsteinen zu Tage gefördert worden ist, so läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß es einer steinzeitlichen Wohnstätte entstammt. Wie hieraus erhellt, macht ein genauer Fundbericht, der präzise Angaben hinsichtlich des Fundortes und der begleitenden Fundumstände bringt, den Fund für das wissenschaftliche Studium zu einem bedeutend wertvolleren. Im Gegensatz zu den oben erwähnten Einzelfunden nennen wir

derartige gleichzeitig an gleichem Orte zusammen gemachte Funde "Gesamt- oder Gruppenfunde".

Als Gesamtfunde sind dementsprechend anzuführen:

- 1) die Funde aus einer Wohnstätte "Wohnstättenfunde.
  - 2) die Funde aus einem Grab, die "Grabfunde",
- 3) die sogenannten "Depotfunde", d. h. Funde von Gegenständen, die in vorgeschichtlicher Zeit an einer Stelle in der Erde, z. B. unter einem großen Stein, in der Nähe eines Baumes oder im Wasser niedergelegt worden sind, sei es von einem fahrenden Händler, der in Zeiten der Gefahr diese Schätze vergrub, sei es von einem heimkehrenden Krieger, der dankerfüllt diese kostbaren Stücke nach glücklich bestandenem Kampfe seinen Göttern weihte.

Bei allen Gesamtfunden gilt es aber, genau zu beobachten. Es ist nicht immer richtig, alle an einem Wohnplatz, in einer Herdgrube gemachten Funde einer Epoche zuzuteilen, da die Wohnplätze oft lange Zeit hindurch benutzt worden sind, und die unteren Schichten der Abfallgruben einer viel früheren Epoche angehören können als die oberen.

Ebenso sind auch die Grabhügel oft in zeitlich ganz getrennten vorgeschichtlichen Epochen als Bestattungsstellen benutzt worden. Es sind z. B. Grabhügel eröffnet worden, in welchen das Hauptgrab im Zentrum bereits in der Steinzeit angelegt worden war, während die oberen Hügelschichten Bestattungen aus der slavischen Zeit enthalten.

In der vorliegenden Arbeit sind diese äußerst wichtigen Gruppenfunde bei den betreffenden Fundorten vorangestellt.

Die Einzelfunde sind ihnen angereiht worden. Die Zeitschriften, Tageszeitungen, Abbildungen, die schriftlichen Notizen, welche die Funde schon in irgend einer Weise behandeln, sind quellenmäßig angegeben, ebenso wie der jetzige Aufbewahrungsort der Fundgegenstände bei jedem Stück verzeichnet ist.

## I. Die auf dem linken Ufer der Saale gelegenen Fundorte in der Grafschaft Kamburg.

### 1. Eckolstedt.

#### Steinzeitliche Wohnstätten.

Im Germanischen Museum zu Jena liegen eine große Anzahl von Tongefäßscherben, welche Herr Landwirt Carl Kunze aus Hirschroda bei Eckolstedt gesammelt und unserem Museum zu Klopfleischs Zeiten übergeben hat. Die Gefäßreste sind zumeist der Bandkeramik angehörig und stammen aus sogenannten Herdgruben steinzeitlicher Siedelungen. Im vergangenen Sommer habe ich mit Herrn Kunze eine Reihe derartiger Anlagen untersucht und neues Material derselben Art gesammelt.

Auf derartige Reste vorgeschichtlicher Wohnstätten wird man aufmerksam durch eine auffällige, schwarze Bodenfärbung, die ein meist kreisförmiges Stück auf dem sonst lehmfarbenen Ackerboden deutlich heraushebt. Besonders nach einem Regen sind die Stellen auf den frisch geackerten Feldern deutlich sichtbar. An senkrecht angeschnittenen Herdgruben sieht man, daß dieselben ursprünglich als cylinderförmige Gruben aus dem Boden ausgehoben worden sind mit senkrechten Wandungen, ihr Durchmesser schwankt von 1-2 m, ihre Tiefe beträgt  $\frac{1}{2}-1$  m. sucht man derartige Stellen genauer, so findet man in der schwarzen Erde eine große Zahl Gefäßbruchstücke, die zunächst leicht zerbrechen, aber, lufttrocken gemacht, sehr rasch wieder erhärten, vereinzelt Holzkohle, Feuersteinsplitterchen oder -messerchen, Flintpfeilspitzen, Knochen von Tieren, zuweilen Steinbeile, Steinhacken, Reibsteine, Klopfer. Nach meiner Ansicht sind diese schwarzen Stellen auf den Ackern, die sogenannten Herdgruben, nicht Feuerstätten, d. h. Stellen, wo sich der Herd der primitiven Siedelung befunden hat, sondern Abfallgruben, die in der Nähe der leicht gebauten Wohnhütten, in den Boden

vertieft, angelegt worden sind. Man bedurfte ihrer, um die Reste des Herdfeuers, die glühende Asche, aus der leicht brennbaren Hütte zu entfernen und sie unschädlich zu machen. Schließlich warf man auch alle Küchenabfälle, Tierknochen nach der Mahlzeit, zerbrochene Töpfe, unbrauchbar gewordene Werkzeuge mit in die Grube.

Die Wohnstätten dieser steinzeitlichen Besiedler der Eckolstedter Flur lagen auf dem nord- und südöstlichen Hochplateau, zwischen denen sich das heutige Dorf ins Tal hinabzieht.

Die mir vorliegenden Gefäßscherben aus diesen Fundstellen gehören, wie eingangs erwähnt, in die Periode

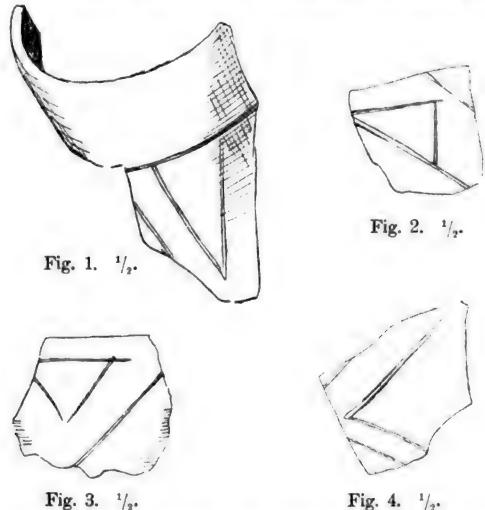

der Bandkeramik, also den letzten Abschnitt der jüngeren Steinzeit. Bekanntlich hat dieser Abschnitt der Vorgeschichte von der Verzierungsweise der Gefäße seinen Namen. Eingeritzte Linien umziehen geradlinig, in Winkeln gebrochen, oder bogen-(spiral-)linig das ganze Gefäß. Die Linien verlaufen zumeist parallel, zu Bändern geordnet. Klopfleisch führte daher die Namen "Winkelband" und "Bogenband" für diese Ornamentierung in
die Literatur ein. Zur ersten Gruppe gehören die Gefäßscherben, Fig. 1, 2, 3, 4, zur Bogenbandverzierung
Fig. 5, 6, 7. Wir wissen, daß die Bandkeramik aus Süd-



deutschland zu uns nach Thüringen gekommen ist. Eine neuerdings erschienene Arbeit von Dr. Schliz, "Das steinzeitliche Dorf Großgartach", bringt eine große Anzahl von abgebildeten Gefäßbruchstücken, die in Ornamentierung, Form und, wie die Beschreibung ergänzt, auch in der Masse genau übereinstimmen mit den bandverzierten Gefäßresten Eckolstedts.

Die uns erhaltenen Gefäßscherben sind Rand-, Bauch-, Boden- und Henkelstücke. Ihrem Material, ihrer Form, ihrer Verzierungsweise nach sind mit Sicherheit zwei Arten zu unterscheiden: 1) blaugraue, bräunlichgelbe oder schwarze, hartgebrannte, dünnwandige Gefäße, deren Masse mit feinem Sand versetzt ist, so daß sich dieselben feinsandkörnig anfühlen, und 2) schmutzig-ziegelfarbene, grobgearbeitete, dickwandige, poröse Gefäße, mit gröberen Quarzkörnern in der Tonmasse eingebettet. Die ersteren sind kleinere, halbkugelförmige Gefäße mit weiter Mündung, gerad abgeschnittenem Rand, oder größere, amphorenartige oder kugelförmige Gefäße

mit engem, kurzem Hals, kugeligem Bauch und Boden. Die dickwandigen Gefäße sind groß, topfförmig. Auch hinsichtlich der Henkelbildung sind beide Gruppen wesentlich verschieden. Bei der ersten Sorte fehlen eigentliche Henkel. Von andern Fundstellen Thüringens wissen wir, daß derartige Kugelgefäße nur kleine Schnurösen



haben. Auf den hierher gehörigen Eckolstedter Gefäßscherben haben wir
nur runde, kleine,
Warzen, die mehr
zum Schmuck, z. B.
als Abschluß eines

linearen Bandmusters, angebracht
sind (Fig. 5). An
den größeren Gefäßen sind größere,
undurchlochte Handhaben angebracht,



Fig. 12.  $^{1}/_{2}$ .

kegelförmig mit plattgedrückter Spitze (Fig. 8), oder breitgedrückt, in ein oder zwei Spitzen auslaufend (Fig. 9, 10, 11), senkrecht aufsitzend auf der Wandung oder leicht nach abwärts gebogen. Daneben kommen quersitzende Bogenhenkel vor, zum Durchziehen einer Schnur berechnet,

(Fig. 12), mit geradflächiger oder schwach ausgemuldeter Ober- und gewölbter Unterseite. Die blaugrauen, bräunlichgelben und schwarzen, dünnwandigen Gefäße sind, wie erwähnt, mit der charakteristischen Linearzeichnung versehen (Fig. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7). Vereinzelt ist der Bandcharakter der Verzierung durch eine Ausfüllung mit Tupfenstichen erhöht (Fig. 6). Von den Scherben der großen, grobwandigen Gefäße ist einer mit tiefen Fingerspitzenund Nageleindrücken verziert, die in einer einfachen Reihe den Gefäßhals umzogen haben.

Auf ein eigentümlich verziertes, verhältnismäßig dickwandiges amphorenartiges Gefäß läßt ein Randstück schließen mit daranhängendem oberen Bauchteil (Fig. 13).



Fig. 13.  $\frac{1}{2}$ .

Das Gefäß hatte einen kurzen, gerad aufsteigenden Hals, eine enge Mündung. Der Mündungsrand ist glatt gestrichen, abgerundet, der Bauch kugelförmig. Den Hals umziehen am Grunde 2 parallele

Reihen von tiefen
Stichen, die mit einem
dreieckigen Pfriemen
ausgeführt sind. Den
oberen Bauchteil zieren
parallele, im Winkel
gebrochene Linien, den
Winkel überdacht ein

Bogenband, dessen Gipfel sich dem Halse nähert. Abwechselnd mit diesem Bogen tritt daneben ein Winkelband an den Gefäßhals. Die Bandverzierung ist seitlich begleitet von kräftigen Wulsten, welche die Ornamentierung stark hervortreten machen. Das Gefäß ist aus schwarzem,

mit Kohle gemischtem Ton hergestellt, Wandung am Halsgrund 9 mm stark; oberer Durchmesser 8 cm circa, Innenund Außenfläche schwarzglänzend.

Ein 7 mm wandstarker Gefäßscherben aus schwarzem Ton ist mit Quarzstückehen in Stecknadelkopfgröße durchsetzt, Außen- und Innenfläche geglättet, die Außenfläche mit kleinen, getupften Ovalen verziert (Fig. 14).

Die gleiche Verzierung zeigt der Bauchteil eines Randstückes, das einem größeren Napf angehört, mit glattgestrichenem Rand. Das Material ist dasselbe.



Fig. 14. 1/2.



Fig. 15.  $^{1}/_{2}$ .

Zwei kleinere Gefäßbruchstücke: ein dünnwandiges Randstück aus graublauem Ton und ein innen graues, an der Außenfläche schmutzig-ziegelfarbenes Gefäßbruchstück sind mit schmalem Furchenstich verziert nach Art der Monsheimer Gefäße (Fig. 15, 16).



Fig. 16.



Fig. 17. 1/2.

Aus der steinzeitlichen Ansiedelung stammen eine Anzahl Wandbewurfstücke aus Lehm im Jenaer Museum. Ferner ein spitzer Knochenpfriemen (Fig. 17).

## Einzelfunde.

Die Schule in Eckolstedt bewahrt eine reiche Sammlung von Steingeräten. Die meisten Fundobjekte sind — mineralogisch betrachtet — Diabase, kommen im Saale-

schotter vor und treten im Fichtelgebirge auf. Aus Feuerstein ist bisher nur ein Steinbeil auf Eckolstedter Flur gefunden worden. An einen Kampf auf der Höhe Eckolstedts während der Steinzeit ist nicht zu denken, wie vermutungsweise zur Erklärung der großen Zahl von ganzen und zerbrochenen Steinwaffen ausgesprochen worden ist. Es sind vielmehr einzeln aufgelesene Funde aus jenen oben erwähnten steinzeitlichen Wohnstätten. Wie die Menge der gesammelten Steingeräte beweist, muß das steinzeitliche Dorf ein großes gewesen sein. Die Bewohner haben sich auch sicherlich mit der Massenfabrikation der Steinwerkzeuge beschäftigt, da eine Reihe halbvollendeter Beile, angebohrte Steinäxte, Bohrzapfen als unbrauchbar weggeworfene Bruchstücke aufgefunden worden sind.

Die Eckolstedter Schulsammlung bietet mir Gelegenheit, gleich von vornherein, bestimmte

## Typen der Steinwerkzeuge

aufzustellen, die immer wiederkehren und mit deren vorausgenommener Charakterisierung ermüdende Wiederholungen vermieden werden können.

#### I. Steinbeile.

Wir sehen Steingeräte in Keilform (Steinkeile), die, hochkant, d. h. auf die Schmalseiten gestellt, mit ihrer gut geschliffenen Schneide, den zwei symmetrischen Seiten-wangen, dem Rücken oder Bahnende im ganzen unseren Beilen gleichen und wie diese zum Zerspalten weicherer Objekte verwendet wurden. Diese Steinbeile wurden in einen oben gespaltenen Knüttel mit dem Bahnende hineingezwängt und durch umgewickelte Lederstreifen oder Schnuren festgehalten. Das Bahnende wurde im ganzen bei der Herstellung, bei der Glättung der Steinbeile, da es im Holz stak, weniger sorgfältig bearbeitet als Schneide und Seitenwangen. Auch die Schmalseiten blieben oft unbearbeitet. Es deutet schon auf eine bessere Kunstfertig-

keit, wenn wir ein Steinbeil vor uns liegen sehen mit gut geglätteten Schmalseiten und sorgfältig gearbeitetem Bahnende. Die Steinbeile sind undurchlocht. Ihrem Querschnitt nach unterscheiden wir vierkantige und bikonvexe, nach der gegenseitigen Richtung der Schmalseiten Steinbeile mit parallel verlaufenden Schmalseiten Steinbeile mit parallel verlaufenden Schmalseiten, mit verjüngtem, mit spitzem Bahnende. Bei der Beschreibung und Messung denken wir uns das Steinbeil hochkant gestellt: infolgedessen reden wir von einer Schneidenhöhe, von einer größten Breite des Beils, von links nach rechts gemessen, von einer Beillänge, von vorn nach hinten gemessen.

Bei der Mehrzahl der Steinbeile verjüngt sich der Körper des Beils allmählich nach dem Bahnende zu, sehr selten ist die absatzweise Verlängerung des Schneidenteils nach unten.

Einzig in seiner Art unter den Steinbeilen der Grafschaft Camburg ist ein Steinbeil mit dünnem, breitem Schneidenteil und scharf abgesetztem, schmälerem, abgerundetem Bahnendenteil. Es erinnert in seiner Form an die Absatzcelte, eine Bronzebeilform, die einen Quersteg zwischen Schaftteil und Schneidenteil haben, damit das Beil beim Schlag nach hinten nicht ausweichen kann. Entsprechend diesem bronzenen Absatzcelt können wir es Absatzbeil nennen.

Zur größeren Festigung der Steinbeile am Schaft und zur hammerartigen Verwendung des stumpfen Bahnendes versah man die Steinbeile mit einer quer über die Mitte des Beilkörpers verlaufenden Rille. In diese Rille hätte man die Griffgabel stecken und die Kreuzstelle mit Schnuren fest umwickeln können. Die mir bisher bekannten quergerillten Steinbeile haben aber alle eine geradflächige Schmalseite und eine gewölbte, und diese Eigentümlichkeit gibt uns einen Anhalt für die Art der Befestigung mit dem Griff. Das Beil wurde nämlich mit dieser geradflächigen

Schmalseite auf den einen Arm eines rechtwinklig gebogenen Holzgriffes mit Lederriemen fest aufgeschnürt, die ihrerseits in der Rille ihren Halt fanden. Diese Form der Steinbeile ist selten.

#### A. Vierkantige Steinbeile mit breitem Bahnende, Schneidenhöhe gleich oder wenig höher als mittlere Beilhöhe, deutliche Schmalseiten, Seitenwangen flach gewölbt oder gerade. (Fig. 18, 19)1).

Steinbeil, mittelgroß, schön geschliffen, Seitenwangen flach gewölbt, Schmalseiten geradflächig, Schneidenhöhe gleich der Höhe des Bahnendes, Schneide gebogen; aus Diabas. Länge 11 cm, Schneidenhöhe 4 cm, Schwere 227 g. (ES 58.)

Steinbeil mittel-

(ES 31.)

Seitenwangen

groß (Fig. 18), schön geschliffen an der Schneide und den ge-

radflächigen Schmalseiten, nach dem Bahnende sich kaum verjüngend. Seitenwangen roh, Schneide gebogen, Bahnende abgerundet; aus Grauwacke, Länge 9,5 cm, Schneidenhöhe 4 cm, Schwere 121 g.

Mittelgroßes, dickes Stein-

beil, geschliffene Schneide und

flach gewölbt, nach dem Bahnende sich kaum verjüngend, Schneide gebogen, Bahnende roh; aus kristall. Schiefer. Länge

11,2 cm, Schneidenhöhe 4 cm, Schwere 215 g. (ES 57.)

halten, leicht gewölbte Seitenwangen, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend, gerad-

Kleines Steinbeil, gut er-

Schmalseiten, ge-

Schmalseiten,



Fig. 18.  $1/_2$ .



glättetes Bahnende; aus Diabas. Länge 6,3, Schneidenhöhe 3,5, Schwere 70 g. (ES 15.) Schön erhaltenes, gut poliertes, vierkantiges, geschliffenes Stein-

flächige

<sup>1)</sup> In den folgenden Aufzählungen sind die Funde, welche im Berliner Völkermuseum aufbewahrt werden, mit BV, die des Germanischen Museums zu Jena mit GMJ, die der Schule zu Eckolstedt mit ES bezeichnet, die des Henneberger Hauses in Meiningen mit HH, die in Heims Privatsammlung mit HPS.

beil mit scharfer, gebogener Schneide, flach gewölbten Seitenwangen; Schmalseiten flach gewölbt, nach dem Bahnende zu sich leicht verjüngend, Bahnende geschliffen; aus Diabas. L. 7,0, Schneidehöhe 4,6, Gewicht 88 g. (ES 28.)

Kleines, gut erhaltenes, vierkantiges Steinbeil mit flach gewölbten Seitenflächen, Schneide gebogen, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, geradflächige Schmalseiten; aus Diabas. L. 5,2, Schneidenhöhe 3,1, Gewicht 38 g. (ES 29.)

Schön erhaltenes, gut poliertes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende sich leicht verjüngend, mit flach gewölbten Seitenwangen, halbmondförmig angeschliffener, gebogener Schneide; Bahnende abgerundet, Schmalseiten geradflächig. L. 5,8, Schneidenhöhe 4,2, Gewicht 62 g. (ES 49.)

Schön erhaltenes, geschliffenes Steinbeil (Fig. 19) aus Diabas, vierkantig, nach dem Bahnende sich leicht verjüngend, mit flach gewölbten Seitenwangen, halbmondförmig angeschliffener, gebogener Schneide, Schmalseiten geradflächig; Bahnende geschliffen. L. 6,3, Schneidenhöhe 4,2, Gewicht 82 g. (ES 40.)

Schneidenhöhe 4,2, Gewicht 82 g.

Vierkantiges, geschliffenes Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich kaum verjüngend, Seitenwangen flach gewölbt, zum Teil unbearbeitet, Bahnende roh, Schneide gebogen. L. 6,6, Schneidenhöhe 4,0.

(ES 40.)

(ES 40.)

Gut erhaltenes, geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus kristall. Schiefer mit scharfer, gebogener Schneide, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Seitenwangen gewölbt, Schmalseiten geradflächig, Bahnende abgerundet. L. 5,7, Schneidenhöhe 4,7, Gewicht 96 g. (ES 46.)

Geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende sich wenig verjüngend, Schmalseiten abgerundet, Seitenwangen flach gewölbt, Schneide gebogen. L. 6,0, Schneidenhöhe 4,3, Gewicht 82 g. (ES 38.)

Geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend, Schmalseiten abgerundet, Schneide gebogen, Seitenwangen flach gewölbt. L. 6,0, Schneidenhöhe 4,8, Gewicht 75 g. (ES 39.)

Großes, schön geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus feinkörniger Grauwacke, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend, mit geradflächigen Schmalseiten und geradflächigen Seitenwangen, Schneide gebogen, Bahnende abgebrochen. Schneidenhöhe 6,0. (ES 13.)

Grosses, geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen kaum gewölbt, Schneide gebogen, Bahnende fehlt. Schneidenhöhe 6,5.

(ES 54.)

Mittelgroßes, geschliffenes, dickes Steinbeil aus Buntsandstein, nach dem Bahnende zu sich kaum verjüngend, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Schneide fehlt, Bahnende abgerundet. Mittlere Höhe 4,7. (ES 89.)

Schneidenteil eines großen, vierkantigen Steinbeils aus Quarzit, mit geradflächigen Schmalseiten und geradflächigen Seitenwangen, Schneide gebogen. Schneidenhöhe über 5,0. (ES 26.)

Schneidenteil eines mittelgroßen, vierkantigen Steinbeils aus kristall. Schiefer mit leicht gewölbten Seitenwangen, Schneide gebogen. Schneidenhöhe 5,0. (ES 41.)

Schneidenteil eines abgerundet vierkantigen Steinbeils aus

Diabas mit flachgewölbten Seitenwangen, Schneide gebogen. Schneidenhöhe ca. 5,5 cm. (ES 48.)

Hierzu kommen von derartigen Steinbeilen im Völker-

museum zu Berlin:

Ein schr kleines Steinbeil aus grünem Gestein, L. 5,0, Schneidenhöhe 3,0. (BV II b. 1102.)

Eins aus grauem Gestein, L. 6,0, Schneidenhöhe 4,0. (BV 1103.) Eins aus grünlichem Gestein, L. 10,0, Schneidenhöhe 5,1. (BV 1225.) Eins aus grauem Gestein, L. 7,5, Schneidenhöhe 5,0. (BV 1529.) Eins aus grauem Gestein, L. 23,0, Schneidenhöhe 10,5. (BV 2344.) Eins 8,5 cm lang, Schneidenhöhe 6,5. (BV 2618.)

Ein flaches Feuerstein beil, 10 cm lang, verjüngt sich nach dem Bahnende zu stärker. Bemerkenswert ist das Stück als eins der wenigen aus Feuerstein gefertigten. (BV 2423.)

Im Henneberger Haus in Meiningen ein Steinbeil mit

abgestumpfter Schneide.

#### B. Vierkantige Steinbeile, nach dem Bahnende sich verjüngend, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen gewölbt, nach dem Bahnende zu stark konvergierend.

Schön erhaltenes, mittelgroßes, geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus kristall. Schiefer, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen gewölbt, nach dem Bahnende zu stark konvergierend. L. 9,2, Schneidenhöhe 7,2, gr. Dicke 3,6, Gewicht 315 g. (ES 45.)

7,2, gr. Dicke 3,6, Gewicht 315 g. (ES 45.) Geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen gewölbt, nach dem Bahnende zu stark konvergierend. L. 7,0, Schneidenhöhe 6.0, gr. Dicke 2,2, Gewicht 130 g. (ES 35.)

Schneidenhöhe 6,0, gr. Dicke 2,2, Gewicht 130 g. (ES 35.)
Schön erhaltenes, fein poliertes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende sich verjüngend; Schneide gebogen, halbmondförmig angeschliffen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen gewölbt, nach dem Bahnende zu ziemlich stark konvergierend. L. 5,5, Schneidenhöhe 5,5, gr. Dicke 2,2, Gewicht 88 g. (ES 37.)

Schön erhaltenes, kleines, fein poliertes, undeutlich vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schneide kaum gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, nach dem Bahnende zu konvergierend. L. 4,0, Schneidenhöhe 3,8, gr. Dicke 1,1, Gewicht 25 g. (ES 25.)

Kleines, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schneide gebogen. Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen kaum gewölbt. L. 4,5, Schneidenhöhe 3,5, gr. Dicke 1,1, Gewicht 25 g. (ES 52.)

Kleines, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt. L. 5,0, Schneidenhöhe 4,5, gr. Dicke 1,5. (ES 21.)

Kleines, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, beschädigt, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt. L. 6,0, Schneidenhöhe 5,0, gr. Dicke 2,3. (ES 42.)

Gleichartiges aus Diabas, klein, beschädigt. L. 5,0, Schneidenhöhe 4,0. (ES 11.)

Mittelgroßes, geschliffenes, vierkantiges Steinbeil aus Diabas, nach dem Bahnende sich stark verjüngend, Schmalseiten geradflächig.

L. 9,3, Schneidenhöhe 4,0, Gewicht 120 g. (ES 47.)

Kleines, gut poliertes Steinbeil aus Diabas, nach dem abgeschrägten Bahnende zu sich verjüngend; eine Schmalseite geradflächig, an der anderen stoßen die Seitenwangen in einer scharfen Kante zusammen. Seitenwangen sehr flach gewölbt. L. 5,8, Schneidenhöhe 3,8, gr, Dicke 1,3, Gewicht 37 g. (ES 51.) Ein Bruchstück eines derartigen Steinbeils von mittlerer Größe

aus grünlichem Gestein mit feinen dunkleren Sprenkeln ist im

Jenaer Museum.

Zu diesen Steinbeilen mit sich stark verjüngendem Bahnende kommen im Berliner Völkermuseum:

Eins, 7 cm lang. (BV 1411.) Eins aus grauem Gestein, 6,5 cm lang, 6 cm Schneidenhöhe. (BV 1530.)

Eins aus grauem Gestein, 8 cm lang, 61/2 cm Schneidenhöhe.

(BV 2103.) (BV 2619.) Eins, 8 cm lang, 7 cm Schneidenhöhe.

C. Steinbelle mit spitzem Bahnende, flach gewölbten Seitenwangen, die an Stelle der Schmalseiten oben und unten in einer mehr oder weniger scharfen Kante zusammenlaufen, Schneide gebogen. (Fig. 20.)

Steinbeil Kleines derartiges (Fig. 20) mit breit-halbmondförmig angeschliffener Schneide, aus Diabas. Seitenwangen in abgerundeter Kante aneinander stoßend, nach dem Bahnende zu stark konvergierend. L. 6,6, Schneidenhöhe 5,6, gr. Dicke 1,9, Gewicht 67 g. (ES 36.)

Mittelgroßes, gleichartiges Steinbeil aus Diabas. Seitenwangen in abgerundeter oberer und unterer Kante aneinander stoßend, nach dem Bahnende konvergierend. 8,0 cm, Schneidenhöhe 4,0, gr. Dicke 2,0, Gewicht 129 g. (ES 44.)

Mittelgroßes, gleichartiges Steinbeil aus Diabas, stark beschädigt. Schneidenhöhe 5,1. (ES 34.)

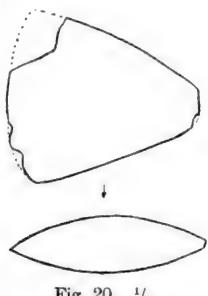

Fig. 20.  $\frac{1}{2}$ .

### D. Steinbeile vierkantig mit breitem Bahnende, Schneidenhöhe geringer als mittlere Beilhöhe, deutliche geradslächige Schmalseiten; Seitenwangen gewölbt. (Fig. 21.)

Mittelgroßes Steinbeil dieser Art aus Diabas, Bahnende fehlt; Seitenwangen flach gewölbt. Schneidenhöhe 3,2, mittlere Beilhöhe 4,5, gr. Dicke 1,8. (ES 27.)

Mittelgroßes Steinbeil dieser Art aus Diabas, Seitenwangen gewölbt. L. 8,0, Schneidenhöhe 3,0, mittlere Beilhöhe 4,0, gr. Dicke 2,3, Gewicht 151 g. (ES 19.)

Mittelgroßes Steinbeil dieser Art (Fig. 21) aus Diabas. Seitenwangen gewölbt. L. 10,0 Schneidenhöhe 4,0, gr. Höhe am Bahnende 5,5, gr. Dicke 2,3. (ES 20.)

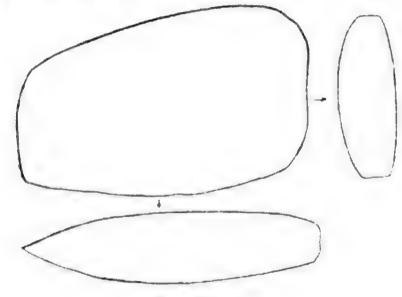

Fig. 21. 1/2.

Mittelgroßes Steinbeil dieser Art aus Variolit, mit flach gewölbten Seitenwangen, beschädigt. L. 7,5, Schneidenhöhe 3,5, gr. Höhe am Bahnende ca. 6,5, gr. Dicke 2,5. (ES 24.)

# E. Ein Steinbeil mit absatzweise nach unten verlängerter Schneide. (Fig. 22.)

In Schröders Sammlung von Eckolstedt. L. 12,6, Schneidenhöhe 7,2, gr. Dicke 2,5.



Originell in seiner Form ist ein kleines, zierliches Steinbeil (Fig. 23) aus schwarzem Kieselschiefer. Schneide gebogen, scharf, Seitenwangen geradflächig, in abgerundeter Kante oben und unten aneinander stoßend, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend; kleines Schnurloch am Bahnende. Gewicht 20 g. Vielleicht ist es als Amulet getragen worden. Als Beil hat es bei der Weichheit des Materials sicher nicht Verwendung gefunden. (ES 50.)

#### II. Steinäxte.

Diesen undurchlochten Steinbeilen stehen die wuchtigeren Steinäxte gegenüber mit Schaftloch. Ein gewaltiger

Fortschritt in der Technik der Steinwerkzeuge! Die Schaftlöcher wurden in der Mehrzahl mit einem Hohlbohrer hergestellt, selten mit einem Vollbohrer. Als Hohlbohrer diente ein querdurchbrochener Röhrenknochen, ein querdurchsägter Holunderast. Nach den vielen Bruchstücken zu urteilen, die uns in den verschiedensten Stadien der Bearbeitung vorliegen, verlief die Herstellung einer Steinaxt mit Schaftloch folgendermaßen. Man schlug den gewählten passenden Stein grob zu, so daß er im ganzen die Axtform bekam. Dann begann man mit der Bohrung. Der Hohlbohrer wurde auf die obere Fläche aufgesetzt, die an der Bohrstelle mit angefeuchtetem Sand bedeckt war. einem halbkugelförmigen Stein drückte man den senkrecht stehenden Bohrer an und brachte ihn durch eine umgelegte Schnur, die bald nach rechts, bald nach links gezogen wurde zur Drehung, wie einen Kreisel. Die Bohrlöcher sind meist konisch, nach unten stärker werdend, kreisrund. Dementsprechend auch die ausfallenden Bohrzapfen. Bei genauer Betrachtung lassen sich unschwer die vom Bohren erzeugten spiralförmigen Kritzel am Zapfen und im Bohrloch erkennen. Das Schaftloch sitzt bei der großen Mehrzahl der Äxte mehr nach dem Bahnende zu, oft an der Grenze zwischen vorderen zwei und hinterem ein Drittel. War nun die Durchbohrung gelungen, so wurde die Axt sorgfältig geglättet und geschärft. - Die Schneide steht wie bei den Steinbeilen senkrecht. Die Seitenwangen sind meist symmetrisch, das Bahnende geradflächig angeschliffen oder abgerundet.

Beim Schlag war die links und rechts vom Schaftloch befindliche, Schneiden- und Bahnendenteil verbindende Brücke die gefährdeteste für den Bruch des Gerätes. Und in der Tat zeigen die meisten Bruchstücke zerbrochener Steinäxte hier die Bruchfläche. Diesem Mangel half man durch Verstärkung dieser seitlich vom Schaftloch gelegenen brückenförmigen Seitenwangenpartie ab. Aus der ursprünglicheren dreieckigen Form des Horizontaldurchschnitts wird

XXII. 8

ein Rhombus. Die Seitenwangen sind nicht mehr einfache, zur Schneide konvergierende Flächen, sondern stumpfwinklig gebrochene.

#### III. Axthämmer.

Den Abschluß dieser Entwickelungsreihe bilden schließlich die Axthämmer, bei welchen, wie der Name
sagt, das sorgfältig bearbeitete Bahnende als Hammer
verwendet wurde, die Schneide als Axt. Wahre Prunkstücke sind die polygonal facettierten Axthämmer, bei denen eine Reihe von angeschliffenen Längsflächen die Seitenwangen zieren.

## Steinäxte von dreieckiger Grundfläche.

Sehr gut erhaltene Steinaxt dieser Art: Fig. 24 von oben, Fig. 24a seitlich gesehen. Die Steinaxt ist schön poliert, aus grauem Gestein, das Bahnende abgerundet, unregelmäßig, die Schneide scharf, senkrecht. Das Schaftloch ist an der Grenze des hinteren und mittleren Drittels der ganzen Axtlänge angebracht. Es ist oben enger als unten (2,3:2,5 cm), verläuft von oben etwas nach rechts hinten unten. Der obere Lochrand ist abgestumpft, der untere



Lochrand scharf. Im Bohrloch sind an der hinteren Wand fünf parallele, 1 mm weit voneinander entfernte Kratzlinien sichtbar; sonstige Wandung des Lochs spiegelglatt poliert, ganz vereinzelt kaum merkliche Glättkritzel von oben nach unten. L. 18 cm, gr. Breite in der Ebene des Bohrlochs 6,5 cm, gr. Höhe 4,0, Gewicht 828 g.

Gleichartige Steinaxt, Fig. 25 von oben, Fig. 25a von unten, aus grauem Gestein, mit geradflächigen Schmalseiten und nach der stumpfen Schneide zu allmählich konvergierenden Seitenwangen. Das Exemplar ist besonders wertvoll und lehrreich, da hier die Schaft-

lochbahrung an der Grenze des hinteren und mittleren Drittels angefangen und nicht vollendet ist. Der Bohrzapfen steht noch im Bohrloch. Bohrung 14 mm tief, Bohrloch 16 mm Durchmesser, Bohrzapfen oben 8 mm. Nach links hinten ist die Umgebung des Bohrlochs durch falsche Bohrung erweitert. Richtung des Bohrlochs von hinten oben nach vorn unten. Ein zweiter Bohrversuch wurde auf der Unterseite gemacht, 2 mm tief, 17 mm im Durchmesser. Bohrzapfen oben 10 mm. L. 11,5, gr. Breite in der Querebene des Schaftlochs 4,1 cm, Höhe 2,5 cm, Gewicht 225 g. (ES 105.)

Bruchstück einer gleichartigen Steinaxt. Das grünliche

Gesteinstück ist auf allen Seiten noch rauh, nur eine Schmalseite zeigt Sägekritzel. Auf der zur Oberseite bestimmten Fläche ist das Schaftloch halb gebohrt, der Bohrzapfen zur Hälfte noch fest im Bohrloch, Bohrkritzel stellenweise parallel laufend, 1 mm voneinander entfernt. Das Stück beweist, daß man die Bohrung vor der feineren Glättung an nur roh axtförmig zubehauenen Stücken vornahm. (ES 103.)

Bruchstück einer mittelgroßen, durchbohrten Steinaxt, aus grauem Gestein mit grünlichen Streifen, gut poliert. Lochwandung fein glattpoliert. Unter- und Oberfläche eben, Schmalseiten zur Schneide konvergierend, Bahnende breit. L. ca. 12,5, Loch zwischen 3,5-6 cm der Länge, Höhe des Bohrlochs 4,6 cm.

Hier einzureihen sind 3 Steinäxte von dreieckiger Grundfläche

aus dem Völkermuseum in Berlin:

Schmale Steinaxt aus schwarzem Gestein, mit langer, scharfer, senkrecht gebogener Schneide, breitem, abgerundetem Bahnende. (BV 2346.) L. 14,0, gr. Br. 3,5.

Dickere Steinaxt ans schwarzem Gestein, mit senkrecht gebogener Schneide, breitem, abgerundetem Bahnende. L. 13,2, gr. (BV 2347.) Br. 6,0.

Eine ebensolche aus schwarzem Gestein. L. 12,0, gr. Br. 5,0. (BV 2348.)

#### Axthiumer von rhombischer Grundfläche.

Axthammer dieser Form mit kreisrundem Bohrloch und einem zweiten Bohrversuch auf der Oberfläche, Fig. 26 von oben;

die Seitenansicht, Fig. 26a, zeigt eine Reihe angeschliffener Facetten. L. 13,0, Schneidenhöhe 3,0, gr. Br. 5 cm. Privatsammlung von Schröder in Hainichen.

Bruchstück eines mittelgroßen, durchbohrten Axthammers aus grauem Gestein, Schneide bis Hälfte Bohrlech 7 cm., Höhe des Bohrlochs 5 cm, Schneidenhöhe 4,5 cm, Schneide stumpf. Im Inneren des Bohrlochs ca. 57 Bohrkritzel quer, fast parallel laufend. (ES 107.)

Bruchstück eines mittelgroßen, durchbohrten Axthammers aus graugrünem Gestein. Höhe im Bohrloch 4,5 cm, Bohrloch spiegelglatt innen poliert, berechnete, ungefähre Hammerlänge 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm.

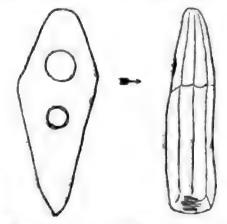

Fig. 26.

(ES 5.)

Hintere Hälfte eines großen, breiten Axthammers mit größtem Teil des Bohrlochs, aus schwarzgrauem Gestein. Bohrloch oben 18 mm, unten 22 mm. Im Innern parallele, 1 mm voneinander entfernte Bohrkritzel, seichtere Bohrversuche rechts und links vom unteren Bohrloch; Höhe des Hammers im Bohrloch 4 cm, ungefähre Breite 8,5 cm, Länge ca. 15 cm. (ES 106.)

Schneidenteil eines großen Axthammers aus grünlichgrauem Gestein. Schneide abgestumpft, Schneide bis vorderen Bohrlochrand 11 cm, Bohrlochdurchmesser 2,2, Breite in der Querebene des Bohrlochs ca. 6,5, Höhe des Bohrlochs 5 cm. (ES 10.)

Bruchstück eines mittelgroßen Axthammers mit halbem Schaftloch, aus grünem Gestein. Durchmesser des Schaftlochs 2,3 cm. (ES 9.)

Ebensolches aus grünem Gestein, Lochdurchmesser 2,5 cm. (ES. 8.)
Breites Bahnende eines großen Axthammers mit halbem
Bohrloch, aus grünlichgrauem Gestein. Bohrloch 2,4 cm im Durchmesser, viel senkrechte Glättkritzel in der Bohrlochwandung. (ES. 7.)

Ebensolches aus grauem Gestein mit Bohrlochhälfte. Bohrlochdurchmesser 2,4 cm. (ES 109.)

Scharfe Schneide eines großen Axthammers, hellgrau mit dunkleren Flecken. (ES 110.)

Bruchstück eines Axthammers mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Bohrloch, aus grünem Gestein. Bohrkritzel in der Bohrlochwandung. Kreisbogenkritzel an der Oberfläche um das Loch. Durchmesser des Schaftlochs 2,4 cm. (ES 104.)

Ein Prachtstück der Sammlung ist ein polygonal facettierter Axthammer (Fig. 27 von der Seite, Fig. 27a von unten) aus



Fig. 27. 1/4.



Fig. 27a. 1/4.

grauem Gestein, sehr fein poliert. Die Schneidenhöhe ist absatzweise nach unten verlängert, die Seiten, wangen zu beiden Seiten des Bohrlochs verstärkt. Die Schneidenhälfte zählt 17 Facetten, das Bahnende ist ein Sechzehneck. Das Schaftloch ist unten und oben gleich weit im Durchmesser 1,9 cm. Wandung innen gut poliert, man sieht nur Glättkritzel von oben nach unten. L. 18,8, Schneidenhöhe 5,0,

Schaftlochhöhe 3,3, Breite in der Schaftlochquerebene 5,0, Gewicht 522 g. (ES 2.)

Bruchstück (Bahnende mit <sup>8</sup>/<sub>4</sub> Schaftloch) eines polygonal facettierten Axthammers aus grünlichgrauem Gestein, 12 Facetten, Bohrlochdurchmesser 2,2 cm, Höhe des Bohrlochs 4,4 cm. (ES 6.)

Ein polygonal facettierter Hammer aus schwarzem Gestein, 13 cm lang, mit zur Seite des Schaftlochs verstärkten Seitenwangen, nach unten allmählich verstärkter Schneide, liegt im Berliner Völkermuseum aus Eckolstedt. (BV II b 2607.)

Bohrzapfen.

Bohrzapfen (Fig. 28), kegelförmig, unten am Rand glockenförmig umbiegend, Oberfläche rauh, Durchmesser unten 18 mm, oben 9 mm, Höhe 2,5 cm.



Fig. 28. 1/4.



Fig. 28a. 1/4.

Bohrzapfen (Fig. 28a), aus schwarzgrauem Gestein, Achse schräg, oberer Durchmesser 13 mm, unterer 18 mm, Höhe 2 cm. (ES 114.)

#### IV. Hacken.

Diesen Steinbeilen, Steinäxten und Axthämmern steht eine Form von Steinwerkzeugen gegenüber, die als Hacken verwendet worden sind. Wir sehen an einer derartigen Steinhacke eine gut geglättete, geradflächige Unterfläche und eine gewölbte Oberfläche, wiederum das Gerät im Gebrauch gedacht, in diesem Falle quer gelegt. Schneide ist bogenförmig nach rechts und links abgerundet und nach oben schnabelnd; bei der Beschreibung reden wir selbstverständlich hier von einer Schneidenbreite. Bei sorgfältig gearbeiteten Exemplaren sind schmale Seitenwangen angeschliffen. Das Bahnende ist auch hier, weil es im Holzgriff stak, mit weniger Sorgfalt behandelt als die Schneidenhälfte, und nach ihm zu verjüngt sich die Hacke. Dadurch wird das Bahnende beim Hacken fester in den Griff eingekeilt. Selbstverständlich mußte der Griff eines derartigen Werkzeuges ein zweiarmiges, ungefähr im rechten Winkel aneinander stoßendes Holzstück sein.

Wir unterscheiden zwei Sorten der Steinhacken:

- 1) breite, flache und
- 2) lange, schmale, hochgewölbte (schuhleistenförmige).

Die ersteren sind die häufigeren. Eine Durchbohrung der Hacken, um dieselben an einen Stiel zu befestigen, ist äußerst selten.

A. Steinhacken: Anch, breit. (Fig. 29.)

Groß, aus Diabas, gut erhalten, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend. L. 10,2, Schneidenbreite 4,2, mittl. Dicke 1,5, Gewicht 101 g. (ES 79.)

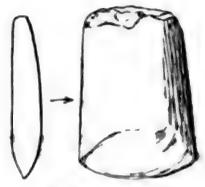

Fig. 29. 1/2.

Mittelgroß, aus Diabas, gut erhalten. L. 6,5, Schneidenbreite 4,0, mittl. Dicke 1,1, Gewicht 42 g. (ES 84.) halten.

Klein, aus Diabas, gut erhalten, nach dem Bahnende zu sich verjüngend. L. 5,3, Schneidenbreite 3,6, mittl. Dicke

1,0, Gewicht 22 g. (ES 74.) Klein, aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich verjüngend. L. 5,7, Schneidenbreite 4,5, mittl. Dicke 1,2 (ES 83.) Gewicht 49 g.

Mittelgroß, aus Diabas, nach dem Bahnende zu sich etwas verjüngend, gut erhalten. L. 7,1, Schneidenbreite

4,0, mittl. Dicke 1,2, Gewicht 61 g. (ES 32.) Mittelgroß, aus Diabas, sehr gut erhalten. L. 6,5, Schneiden-(ES 33.)

breite 3,8, mittl. Dicke 1,2, Gewicht 50 g. Mittelgroß, aus Diabas, gut erhalten. L. 6,0, Schneidenbreite 4,2, mittl. Dicke 1,5, Gewicht 67 g. (ES 65.)

Mittelgroß, aus Diabas, Bahnende roh, sonst gut erhalten. L. 5,0, Schneidenbreite 4,3, mittl. Dicke 1,4, Gewicht 46 g. (ES. 66.)

Mittelgroß, aus Diabas, schönes Exemplar (Fig. 29), halbmond-förmiger Schliff der Oberfläche nach der Schneide zu. L. 5,6, (ES 67.)

Schneidenbreite 4,0, mittl. Dicke 1,0, Gewicht 39 g.

Mittelgroß, aus Diabas, Schneide etwas beschädigt.

Schneidenbreite 5,0, mittl. Dicke 1,1, Gewicht 75 g. L. 7,2, (ES 81.)

Mittelgroß, aus Diabas, vollständig, eine angeschliffene, geradflächige Seitenwange. L. 6,3, Schneidenbreite 4,5, mittl. Dicke 1,0, Gewicht 51 g. (ES 85.)

Klein, aus Diabas, vollständig, angeschliffene, geradflächige Seitenwangen. L. 5,0, Schneidenbreite 3,7, mittl. Dicke 0,8, Gewicht (ES 70.)

Klein, aus Diabas, beschädigt, angeschliffene Seitenwangen. L. 6,0, Schneidenbreite 4,0, mittl. Dicke 1,0, Gewicht 38 g. (ES 71.)

Zierlich, dünn, gut erhalten, aus Diabas, angeschliffene Seitenwangen. L. 5,7, Schneidenbreite 2,5, mittl. Dicke 0,7, Gewicht 22 g. (ES 72.)

Klein, etwas beschädigt, aus Kieselschiefer. L. 4,5, Schneiden-(ES 73.) breite 3,2, mittl. Dicke 0,7.

Mittelgroß, aus Diabas, angeschliffene, geradflächige Seitenwangen. L. 7,0, Schneidenbreite 4,5, mittl. Dicke 1,0, Gewicht 63 g. (ES 86.)

Mittelgroß, aus Diabas. L. 6,8, Schneidenbreite 5,3, mittl.

Dicke 1,8, Gewicht 102 g.

Mittelgroß, aus Diabas, sehr glattpoliert, angeschliffene, geradflächige Seitenwangen. L. 6,5, Schneidenbreite 5,0, Gewicht 72 g. (ES 88.)

Schneidenteil einer größeren derartigen Hacke, aus Diabas, Schneidenbreite 5,7, mittl. Dicke 2,2. (ES 18.)

Schneidenteil einer größeren derartigen Hacke, aus Diabas, Schneidenbreite 7,0, mittl. Dicke 1,5. (ES 60.) (ES 60.)

Bruchstück einer größeren derartigen Hacke aus Diabas. Breite 6,6, Dicke 1,4. (ES 78.)

Bahnende einer kleinen, derartigen Hacke aus Diabas. (ES 68.) Vollständige, geschliffene derartige Hacke aus Diabas; scharfkantiges, seitliches Aneinanderstoßen von Ober- und Unterfläche.

L. 6,8, Schmeidenbreite 4,2, muttl. Dicke 1,1. (ES 102.)

Kleinere, dicke derartige Hacke aus Diabas, mit angeschliffenen
Seitenwangen. L. 7,0, Schneidenbreite 4,7, mittl. Dicke 2,2! Gewicht

127 g.
Schneidenteil einer großen, breiten derartigen Hacke aus Diabas,
Schneidenteil einer großen, breiten derartigen Hacke aus Diabas,
mittl. geradflächige Seitenwangen angeschliffen. Gr. Breite 5,3, mittl. Dicke 2,4.

Hierzu kommen aus dem Berliner Völkermuseum: Steinhacke aus grauem Gestein, mit angeschliffenen Seiten wangen, 6,2 cm lang, 3 cm Schneidenbreite und beinahe spitzem Bahnende. (BV 2104.)

Eine dergleichen aus dunkelgrauem Gestein, mit angeschliffenen

Seitenwangen, 8 cm lang, 4,5 cm Schneidenbreite. (BV 2105.)

Aus dem Jenaer Museum: Steinhacke aus grünlichem Gestein, Schneide abgesprungen, nach dem Bahnende zu sich wenig verjüngend; gefunden auf der steinzeitlichen Ansiedelung an der Hirschrodaer Grenze.

Eine gleiche, sehr beschädigt.

Eine flache Hacke von Eckolstedt besitzt Pastor Schröder (Hainichen), 7,5 cm lang, Schneidenbreite 3,5.

#### B. Steinbacken: lang, schmal, hochgewöldt, schuhleistenförmig. (Fig. 30.)

Größere, schön erhaltene derartige Hacke aus feinkörnigem,

hartem, einfarbig hellgrauem Sandstein. L. 13,5, größte Breite 3,7, mittl. Dicke 2,5, Gewicht 255 g. (ES 94.)

Mittelgroße, gut erhaltene derartige Hacke (Fig. 30) aus Diabas. L. 10,6, gr. Breite 4 cm, mittl. Dicke 2,2, Gewicht 177 g. (ES 97.)

Mittelgroße, gut erhaltene der-artige Hacke aus Diabas. L. 10,3, gr. Breite 3,0, mittl. Dicke 3,0 cm, Gewicht 157 g. (ES 93.)

Kleinere, etwas beschädigte derartige Hacke aus Diabas. L. 8 cm, gr. Breite 1,8, gr. Dicke 1,5. (ES 99.)

Ebensolche. L. 7,3, gr. Breite (ES 98.) 2,0, gr. Dicke 1,5. Ebensolche, klein, sehr gut

erhalten. L. 6,5, gr. Breite 1,8, gr. Dicke 1,4, Gewicht 25 g. (ES 102.)
Ebensolche. L. 7,0, gr. Breite 1,3, gr. Dicke 1,6, Gewicht 24 g.

(ES 101.)



Fig. 30.

Schneidenteil einer großen derartigen Hacke aus Diabas. Gr. Breite 4,7. (ES 95.)

Schneidenteil einer größeren derartigen Hacke aus Diabas. Gr. Breite 3,8, gr. Dicke 3,0. (ES 30.)

Schneidenteil einer größeren derartigen Hacke aus Diabas. Gr. Breite 4.0. (ES 100.)

Eine hochgewölbte, schuhleistenförmige Steinhacke, 9,5 cm lang, 3,3 cm Schneidenbreite, 2,3 cm gr. Dicke, in Pastor Schröders Sammlung (in Hainichen).

zu Sehr große, langgestreckte, hochgewölbte, nach dem Bahnende sich etwas verjüngende, schuhleistenförmige Hacke (Fig. 31) aus

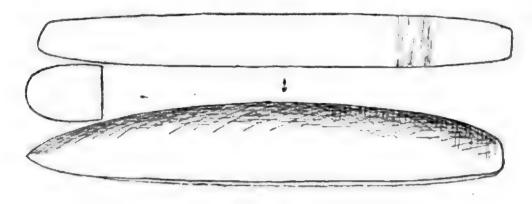

Fig. 31.  $\frac{1}{4}$ .

Diabas. L. 31,3 cm, gr. Höhe 5,1 cm, gr. Breite 3,8, Gewicht 1146 g. 5,5—7,5 cm vom Bahnende entfernt sind auffällig ca. 25—30 quer über die Unterfläche verlaufende Kritzel (vielleicht von der Befestigung?). (ES 2.)

Sehr großes, langgestrecktes, spitz-schuhleistenförmiges, hochgewölbtes Steingerät (Fig. 32), sehr schön poliert, aus



Fig. 32. 1/4.

Diabas. Unterfläche glatt, Schneide wenig aufbiegend, ebenso Bahnende. Quer durchbohrtes Loch an der Grenze der vorderen \$\stacksymbol{\textit{s}}\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\rig

Ein interessantes Stück ist eine senkrecht durchbohrte, breite, flache Hacke (Fig. 33) aus schwarzgrauem Kieselschiefer, mit

angeschliffenen Seitenwangen, gerader Unter-, flachgewölbter Oberfläche. Das Bohrloch ist von 2 Seiten hergestellt, das obere hat nicht genau auf das untere getroffen. Das Bahnende fehlt. Lochweite oben 10 mm, unten 12 mm. L. ca. 7,0, gr. Breite 3,3, Höhe 1,2. (ES 112.)

Von sonstigem Gerät, das mit jenen Steinwaffen und Werkzeugen auf Eckolstedter Boden gefunden worden ist, sind zu nennen:



Fig. 33. 1/2.

#### V. Feuersteinmesser.

Im Jenaer Museum haben wir von da: ein sehr schmales (Fig. 34), 4,2 cm langes, 1,1 cm breites. Es ist flach dachförmig.

Ebenso ein kürzeres, aber etwas breiteres, 3,8 cm lang, 1,8 cm breit.

Ebenso ein dickeres von 2,6 Länge, 1,5 Breite.

Ebenso ein kleines von stumpf-dreieckigem Querschnitt, 2,3 cm lang, 0,8 cm breit.



Fig. 34.  $^{1}/_{2}$ . Fig. 35.  $^{1}/_{2}$ .

Ein 3,3 cm langes, 1,3 cm breites, feinklingiges (Fig. 35) hat trapezförmigen Querschnitt.

Ebenso ein 2 cm langes, 1,1 cm breites, etwas kräftigeres.

# VI. Feuersteinpfeilspitzen.

Im Völkermuseum wird aus Eckolstedt eine Feuersteinpfeilspitze mit Widerhaken (Fig. 36) bewahrt, Höhe 5,6; gut erhalten. (BV II b 2420.)



Fig. 36.  $^{1}/_{3}$ .

In Jena eine 3,2 cm lange, 1,2 cm breite ohne Widerhaken.

## VII. Steinsäge.

Eine Steinsäge aus Kieselschiefer, von Dreiecksform (Fig. 37), ein sehr seltenes Stück. Nach der Schneide



Fig. 37. 1/2.



Fig. 38. 1/,.

zu verdünnt sich das an der Rückseite starke Sägeblatt keilförmig und trägt 15 Zähne. Höhe des dreieckigen Sägeblattes 3,5 cm, Rückenbreite 1,2. Auf der Rückenkante verläuft ein 1,1 cm langer Einschnitt (zur Befestigung?). (ES 118.)

#### VIII. Steinmeißel.

kleiner grauer Steinmeißel, 5,5 cm lang, 2,5 gr. Breite, vierkantig, mit gerader Schneide ist im Berliner Völkermuseum (BV II b. 1531.)

ebensolcher im Jenser Museum aus blaugrauem Schiefer,

4 cm lang, 2,5 cm breit. Fo. am Lohholz.

Als Hohlmeißel verwendet werden konnte ein kleines, vierkantiges Steingerät (Fig. 38) aus Diabas mit scharfer

hohlgeschliffener Schneide, 11 g schwer, L. 4,7, Breite 1,7, Dicke 0,8 cm. (ES 55.)



Fig. 39. 1/2.

# IX. Zum Schneiden und Schaben

gedient hat ein 8,6 cm langes, 3,5 cm breites, im ganzen messerförmiges Steingerät (Fig. 39) mit scharfer Schneide, sehr starkem (1,6 cm) Rücken. (ES 117.)

#### X. Ala Wetzstein

kennzeichnet sich ein langes, rechteckiges Steingerät aus grünlichgrauem Diabas. L. 9,2, Breite 3,0, Dicke 1,5. (ES 80.)

Bruchstück eines ebensolchen, 2,6 cm breiten, langgestreckten, rechteckigen Wetzsteins aus Kieselschiefer.

(ES 76.)

Ebenso ein 9 cm langes, 2,2 cm breites Stück aus Kieselschiefer (Fig. 40), mit trichterförmigem, kleinem Schnurloch an dem einen Ende und vielen Kritzeln. (ES 64.)

Oberes Ende eines ebensolchen aus Kieselschiefer, mit zwei seitlichen, einander gegenüberliegenden Grübchen zum Einklemmen eines federnden Metallbogens. In der Tiefe des einen gewahrt man eine grünliche Verfärbung (Bronze?). Breite 2 cm, Dicke 1,4 cm.

(ES 82.)

Ein Schleifstein von vierseitiger Prismaform mit ausgemuldeter Schleiffläche ist aus Quarzit, 12 cm lang, 3 cm breit. (ES 62.)



Fig. 40.

#### XI. Reibkolben.

Unter den gesammelten Steinwerkzeugen findet man allenthalben ein Gerät in Zigarrenetuiform, im ganzen

rechteckig, mit abgerundeter oberer und unterer Schmalseite. Die glatte, geradflächige Unterseite, die gewölbte Oberfläche erinnern an die Steinhacken, so daß der Gedanke naheliegt, daß man diese Art Steingeräte durch Abschleifen der Bruchfläche unbrauchbar gewordener Exemplare hergestellt hat. Zum Polieren, Glätten, Reiben haben derartige Steingeräte gut dienen können.



Fig. 41.

Ein derartiges schön geschliffenes, gut erhaltenes Exemplar (Fig. 41) ist in der Eckolstedter Sammlung aus Diabas, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm lang, 5 cm breit, 3,3 cm hoch, 335 g schwer. (ES 63.) Ein ebensolches, kleineres aus Diabas. L. 8,0, Breite 4,5, (ES 91.) Dieke 2,0, 147 g schwer. Ein ebensolches aus Diabas. L. 6,6, Breite 6,0, Dicke 2,0, 159 g schwer. (ES 92.)

Ein noch wenig abgeriebenes, derartiges aus Diabas. L. 6,5, Breite 4,0, Dicke 2,0. (ES 61.)

Ein gleiches, hergestellt aus einer breiten, flachen Hacke aus grünlichem, schwarzgesprenkeltem Gestein im Jenaer Museum. Fo.: zwischen Lohholz und Eckolstedt.

Beweisend für die Verwendung unbrauchbarer Steinbeile, Hämmer und Hacken zu derartigen Reibsteinen ist das Bruchstück einer durchlochten Steinaxt. Das Stück ist mitten durch das Schaftloch zersprungen, die entstandenen Bruchflächen durch Reiben abgerundet und glatt geschliffen.

(ES 111.)

## XII. Reibplatten.

Zum Zerreiben der Getreidekörner bediente man sich fußlanger, ovaler Platten, meist aus einem harten Sandstein, als Unterlage und faustgroßer Reibkugeln. Diese ovalen Reibplatten wurden durch längeren Gebrauch auf der Reibfläche ausgemuldet, und dies ist das Kennzeichen, an dem man sie auch in Bruchstücken erkennen kann. Meist sind die übrigen Flächen roh zugehauen.

Reibplatten sind häufige Funde auf den Eckolstedter steinzeitlichen Wohnplätzen.



Fig. 42. 1/10.

Ein schönes Exemplar (Fig. 42, links von oben gesehen, daneben im Querschnitt) besitzt das Jenaer Museum. Es ist 30 cm lang, gr. Breite 18 cm.

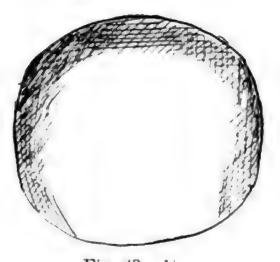

Fig. 43.  $\frac{1}{2}$ .

# XIII. Reibkugeln.

Große, schwere Reibkugel (Fig. 43) von 8 cm Durchmesser, aus graufötlichem Gestein, mit einer fast geraden Fläche, 648 g schwer. (ES 124.)

Eine ebensolche, etwas plattgedrückt, von 9 cm Durchmesser, aus Braunkohlenquarzit, 780 g schwer. (ES 123.)
Eine ebensolche, halbkugelförmig, aus Porphyr, von 6,8 cm Durchmesser, 165 g schwer. (ES 122.)

#### XIV.

Von besonderem Interesse sind 2 halbkugelförmige Steingeräte, die vermutlich zum Aufdrücken des Trill-bohrers auf den zu durchbohrenden Steinhammer gedient haben: Eine 258 g schwere, grausteinerne Halbkugel (Fig. 44),

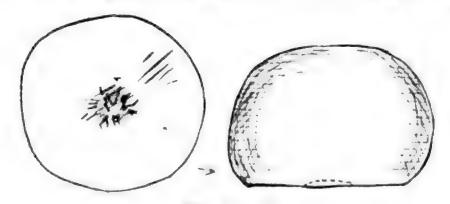

Fig. 44.  $^{1}/_{2}$ .

mit glatter Unterfläche, Durchmesser 6,7, Höhe 4,7. In der Mitte derselben seichte, 1,5 cm große Aushöhlung mit vielen Kritzeln, die strahlenförmig vom Zentrum nach außen gehen. (ES. 125.)

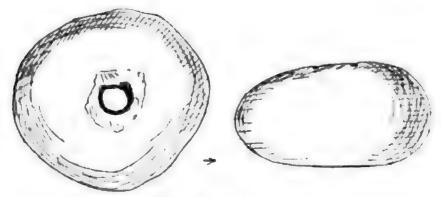

Fig. 45. 1/2.

Ein 167 g schwerer, breit-ovaler Kiesel (Fig. 45) mit seichter, zentraler Anbohrung eines Trepanbohrers auf der Oberfläche. Die Umgebung des gebohrten Kreises ist durch Absprengen der Oberfläche gerauht. Durchmesser 6,5, Höhe 3,5. (ES 126.)

#### XV.

Bei der Töpferei könnte ein kleines, zugespitztes, prismatisches Steingerät aus Kieselschiefer zum Ziehen der Ornamentlinien gedient haben. (ES 53.)

## XVI. Spinnwirtel.

Als Einzelfunde sind auch eine Reihe von Spinnwirteln in der Eckolstedter Flur gemacht worden (Fig. 46-51).

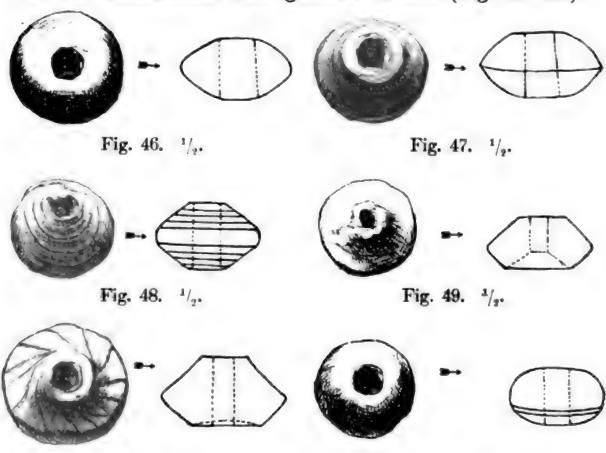

Sie haben die Gestalt von großen Perlen. In das zentrale Loch wurde ein Stab fest hineingesteckt, so daß das Ganze nun eine Spindel darstellte, die mit der Hand nach Art einer Torl in rotierende Bewegung versetzt wurde und den gesponnenen Flachsfaden auf sich wickelte. Diese Spinnwirtel sind zumeist aus Ton, einige wenige aus Stein. Auf der Außenfläche sind viele ornamentiert. Ihre Zeitstellung ist unsicher, da sie selbst noch im Mittelalter im Gebrauch blieben.

Fig. 51. 1/2.

1/2.

Fig. 50.

Tonwirtel aus schwarzgrauem Stein (Fig. 46), doppeltkonisch, unverziert, abgerundete Mittelkante. D. 3,7, Höhe 2,1, 28 g schwer, Lochweite oben 12,0, unten 11 mm. ES 128.)

Tonwirtel (Fig. 47), doppeltkonisch, unverziert, scharfe Mittel-D. 4,0, Höhe 2,2, 29 g schwer, Lochmm. (ES 129.) kante, schmutzig-ziegelrot.

weite oben 11,0, unten 10,0 mm.

Tonwirtel, doppeltkonisch, Andeutung von Querfurchen um die Außenfläche, schwarzgrau, abgerundete Mittelkante. D. 4,0, Höhe 2,2, 42 g schwer, Lochweite 13 mm oben, 11 unten. (ES 130.)

Tonwirtel (Fig. 48), doppeltkonisch, mit 4 parallelen Streifen oberhalb und 4 parallelen Streifen unterhalb des Umbruchs, weißgrau. D. 3,5, H. 2,2, 21 g schwer, Lochweite oben und unten 9 mm.

(ES 131.) D. 3,2, Höhe Tonwirtel, doppeltkonisch, unverziert, gelblich. (ES 132.) 1,9, 17 g schwer, Lochweite oben und unten 9 mm.

Tenwirtel, doppeltkonisch, weißlich, an einer Stelle orangefarben, 4 obere parallele Streifen, 3 untere. D. 2,4, Höhe 1,6, 8 g schwer, Lochweite oben 6 mm, unten 5 mm.

Tonwirtel (Fig. 49), doppeltkonisch, mit scharfer Kante, unverziert, schwarzgrau, trichterförmige Einsenkung der Oberfläche zum Loch. Obere Breite des Trichters 21 mm, Lochdurchmesser 6 mm, Durchmesser der Unterfläche 1,6, gr. D. 3,5, Höhe 1,7, Gewicht 16 g. ES 136.)

Tonwirtel (Fig. 50), doppeltkonisch, mit scharfer Kante; seichte Einsenkung der Oberfläche zum Loch, schmutzig-ziegelrot, mit 14 speichenartig vom Zentrum nach der Peripherie verlaufenden Schnitten. D. 4,1, Höhe 2,2, Gewicht 21 g, Lochweite oben und unten 8 mm, Durchmesser der Oberfläche 2,2, der Unterfläche 1,5 cm. (ES 127.)

Touwirtel (Fig. 51) von ovalem Längsschnitt, verwaschene Oberfläche, an einer Stelle 2 parallele Kreislinien um das zentrale Loch des Wirtels sichtbar. Dieselben sind rötlichgelb gefärbt. D. 3,2, Höhe 1,9, Schwere 16 g, Lochweite oben und unten 8 mm. (ES 135.)

Wirtel aus bläulichgrauem Stein, im Längsschnitt trapezförmig; an einer intakten Stelle sieht man einen gelblichweißen, glasurähnlichen Belag mit 2 Paar um den Wirtel verlaufenden Linien. D. oben 3,3, unten 2,2, Höhe 1,5, Schwere 18 g, Lochweite unten 10 mm, oben 12 mm. (ES 133.)

Der jüngeren Bronzezeit gehört eine auf Eckolstedter Flur gefundene Bronzenadel (Fig. 52) an, mit reich verzierter, querstehender Kopfscheibe, 10 cm



Fig. 52.

lang, der Hals der Nadel ist quergerillt. Im BV. II b 2421.

Auf der Flur Eckolstedt liegt im Norden des jetzigen Dorfes eine Wüstung Obergosserstedt. Hier wurden slavische Scherben mit Kammornament gefunden. Dieselben befinden sich jetzt im Jenaer Museum (Fig. 53). Es ist ein



Fig. 53. 1/4

Randstück eines großen Topfes mit glattgestrichenem, leicht ausladendem Rand und 2 Halsbruchstücke. Das eine System Wellenlinien bricht auf dem einen Stück (in der Figur auf dem rechten) einmal spitzwinklig um, darüber

verläuft es in niederen Kämmen; auf dem anderen Stück in der Mitte ist der Kamm nur kurz in die noch weiche Tonmasse eingetupft, so dass in bestimmten Zwischenräumen die Punkte übereinander stehen. Die Tonmasse dieser Gefäße ist grau, sehr hart gebrannt. Die Wandung der Gefäße ist 1 cm stark.



Fig. 54.  $\frac{1}{2}$ .

Einen slavischen Gefäßscherben mit Wellenornament
besitzt auch die Schule zu
Eckolstedt. Das Gefäßstück
ist grau, gut gebrannt, die
Masse mit Sand reichlich gemengt, Gefäßwandung 9 mm
stark.

Ebenda wird auch ein Gefäßbruchstück aufbewahrt (Fig. 54), welches auf seiner Außenfläche mit 3 Reihen ge-

stempelter Ornamente verziert ist. Jede Stempelreihe ist mit einem anderen Stempel ausgeführt. Die oberste, dem Halsübergang nächste Reihe ist mit einem rechteckigen, mit 5 parallelen Leisten versehenen Stempel hervorgebracht, die mittlere mit einem etwas größeren, ebenfalls rechteckigen Stempel, der durch eine Längsleiste in zwei Hälften, jede Hälfte wieder in 9 Rechteckchen geteilt ist. In der dritten

Reihe sind Stempeleindrücke eines achtspeichigen Rades. Der Scherben gehört zu einem großen, terrinenartigen, henkellosen Tongefäß von grauer Farbe. Die Masse ist gleichmäßig durchsetzt mit rötlichen und weißlichen Quarzstückehen. Die Gefäßwand hat am oberen Bauchteil 9 mm Durchmesser.

Aehnliche Gefäße mit fast denselben rechteckigen Stempeln finden sich unter den merovingischen Altertümern, die den Reihengräbern bei Nordendorf in Schwaben entnommen sind.

## 2. Münchengosserstedt.

Von Münchengosserstedt liegen nur Einzelfunde vor: Steinbeile, Steinäxte, Hammeräxte, breite und hochgewölbte Hacken, Reibsteine, Topfscherben. Interessant ist ein Steinbeil mit Andeutung von Absatz hinter der Schneidenhälfte an der unteren Schmalseite und ein Axthammer mit sehr weitem Bohrloch, quadratischem Bahnende und sehr langer, dünner Schneide. Funde von Münchengosserstedt besitzt das Berliner Völkermuseum, das Henneberger Haus in Meiningen, das Germanische Museum zu Jena, Herr Heim in Camburg, das städtische Museum in Weimar. Näher bezeichnet wird eine Münchengosserstedter Fundstelle als "am Fußweg nach Camburg"; eine zweite als: "am Ort Münchengosserstedt".

Meiner früheren Einteilung folgend, haben wir I. an vierkantigen Steinbeilen mit breitem Bahnende, leicht gewölbten Seitenwangen, gebogener Schneide: Ein mittelgroßes Exemplar im HH.

XXII.

Ein etwas kleineres, ebenda, aus Hornblendeschiefer. Ein gleichartiges aus Hornblendeschiefer, mit halbmondförmig angeschliffener Schneide, ebenda.

Ein gleichartiges, ca 8,0 cm lang, ebenda. Ein mittelgroßes aus grauem Gestein im BV 1416. 7,0 cm, Schneidenhöhe 3,0 cm. Länge

Ein desgl. mit geradflächig geschliffenen Schmalseiten, in H.P.S.

Länge 10,0 cm, Breite 2,0 cm, Schneidenhöhe 5,0 cm.

Ein breites, flaches Steinbeil dieser Art im BV 1030, aus grau-

braunem Gestein, Länge 12,0 cm, Schneidenhöhe 6,0 cm. Ein ebensolches im BV 2032, aus grauem Gestein. Länge 7,0 cm, Schneidenhöhe 5,5 cm.

Ein sehr langes, meißelartiges, ca. 15,0 cm lang, im HH.

Digitized by Google

II. Von vierkantigen Steinbeilen, die sich stark nach dem Bahnende zu verjüngen, bewahrt das BV ein Exemplar (1900) aus grauem Gestein, Länge 8,5, Schneidenhöhe 6,5.

III. Bikonvexe Steinbeile mit spitzem Bahnende gibt es aus Münchengosserstedt 3:

Ein schönes Exemplar in H.P.S., aus Kieselschiefer, grau mit

schwarzen Flecken, Länge 9,5 cm, Schneidenhöhe 5,0 cm.

Ein gleichartiges aus schwarzem Kieselschiefer im HH. Ein sehr langes dieser Art (Länge 16,0 cm) im BV 2652.

IV. Ein Steinbeil, vierkantig, mit geradflächiger oberer Schmalseite und hinter der Schneidenhälfte durch eine Querrille eingebogter unterer Schmalseite, in H.P.S., Länge 8,0 cm, gr. Breite 1,5, Schneidenhöhe 4,5 cm.

Steinäxte von dreieckiger Grundform mit Schaft-

loch:

Ein ca. 8,0 cm langes im HH., gut erhalten.

Die vordere lange Hälfte einer Steinaxt, mitten durch das Schaftloch gebrochen, mit einer zweiten unvollendeten Schaftlochbohrung aus dunkelgrauem Gestein im BV 2101. Länge 12,0 cm, gr. Breite 4,0 cm.

Ein Bruchstück: Schneidenhälfte eines ebensolchen mit spitzbogiger Vereinigung der Seitenwangen, mitten durch das Schaftloch

zerbrochen, im HH.

Ein ebensolches ebenda, Schneidenhälfte.

Ein ebensolches Bruchstück mit rundlich abgeschliffenen Bruch-

flächen, wohl als Reiber benutzt, ebenda.

Eine sehr interessante Hammeraxt im St.M.W. (Fig. 55), von sehr schmaler Form, mit gebogener Schneide, quadratischem



Fig. 55. 14.

Bahnende und sehr großem Schaftloch. Die Hammerende und Schneidenteil verbindende Brücke ist kaum 1 mm dick. Länge 18 cm, Schneidenhöhe 3,5, gr. Breite in der Gegend des Bohrlochs 3,0 cm.

Steinhacken, breit, flach:

Eine mittelgroße im HH, "vom Fußweg nach Camburg".

Eine mittelgroße mit angeschliffenen Seitenwangen, Schneide abgebrochen im G.M.J., aus grünlichgrauem, schiefrigem Gestein. Eine 11,0 cm lange, 4,5 cm breite im BV (1147), von grünlichem

Eine 7,5 cm lange, 4,25 breite, aus grauem, schiefrigem Gestein, gut erhalten im BV 586.

Eine 8,5 cm lange, gut erhaltene im BV 2653.

Bemerkenswert ist eine ca. 10,0 cm lange, breite Hacke mit abgerundeter Schneide, breiterem Bahnende und Schaftloch, im HH.

Schuhleistenförmige Steinhacken, hochgewölbt, schmal:

Eine mittelgroße im HH.

Eine 10,0 cm lange, 2,0 cm breite aus schwarzem Gestein, im

Eine mittelgroße, verhältnismäßig breite, in H.P.S. aus Kieselschiefer, Länge 9,0 cm, gr. Höhe (Dicke) 21/2 cm, Schneidenbreite 4,0 cm.

Eine ca. 15,0 cm lange, meißelartig geformte im HH. Ein großes, langes, hochgewölbtes, schuhleistenförmiges Steingerät mit querdurchbohrtem Schaftloch, planer Unter-fläche, geglättetem Bahnende, im HH.

Als Reibkolben benutztes dickes, nach dem Bahnende zu sich verjüngendes Steinbeil mit abgebrochener Schneide im G.M.J., 8,5 cm lang, gr. Breite 5,6, an der Bruchstelle glatt gerieben.
Ein zigarrenetuiförmiger Reibkolben im BV 1415, aus schwarzem

Gestein, 10,0 cm lang, 4,5 gr. Breite, mit 2 auf beiden Breitseiten angefangenen, cylindrischen Bohrungen.

Ein kugelförmiges Steingerät mit näpfchenartiger zentraler Vertiefung, im HH., faustgroß.

Ein Bruchstück einer roten Sandsteinreibplatte mit Fo.: "Fußweg nach Camburg", im HH.

Thonscherben eines großen Gefäßes, schwarzbräunlich, darunter ein Randstück mit torquierter Verzierung. Als Fundort für letzteres ist angegeben "am Ort Münchengosserstedt". HH.

#### 3. Schmiedehausen.

Im Juli 1882 berichtet Klopfleisch in der Weimarischen Zeitung von einer Fundstätte am Schmiedehäuser Weg.

Dieselbe war klein. Es fanden sich:

Knochen dort vom Schaf, ein vollständiges Gebiß desselben,

und Getreidereibsteine, meist bläuliche Kieselsteine.

Klopfleischschen Fundstücke im Germanischen Museum zu Jena tragen die Signatur "Schmiedehausen zwischen Ziegelei und Dorf". Es sind Knochen vom Rind. Ein Kästchen ist gefüllt mit harzigen Körnchen und signiert: "Schmiedehausen vom Altare mit den vielen runden Gruben".

Die Fundobjekte sprechen dafür, daß es sich hier um Reste alter Niederlassungen handelt. Die Zeitstellung derselben ist unmöglich.

Eine zweite Fundstelle: "im Gelände" und eine dritte: "am oberen Lindenberg" beutete Heim aus.

Beide liegen am Südwestende des Dorfes. Auch die Fundobjekte dieser beiden lassen auf alte Wohnstätten schließen. Es wurden gefunden:

Scherben rohgearbeiteter Töpfe, mit Quarzkörnchen reichlich vermengt,

ein abgebrochenes Henkelstück,

ein breiter Henkel,

ein kleiner, ausgebauchter Becher aus Ton mit ausladendem Rande, zeitlich der Bronzezeit angehörig,

3 Knochenpfriemen, von denen der längste ein zugespitzter Pferdefußzehenknochen, der mittelgroße ein federartig zugespitzter zarter Röhrenknochen ist,

ein Lehmbewurfstück,

ein kegelförmiger, ein doppeltkonischer Wirtel, mit senkrechten Einkerbungen am Umkreis.

Zeitlich sicherzustellen sind die Funde einer Herdgrube auf Schmiedehäuser Flur, die nach Berlin in das Völkermuseum gekommen sind. Die Funde gehören in die Zeit der Bandkeramik. Unter IIb 2750 sind als aus einer Herdgrube stammend angegeben:

- a) 1 Tonscherben der Bandkeramik (Bogenband);
- b) 1 schuhleistenförmige, hochgewölbte Steinhacke, L. 7,5; 1 Bruchstück einer solchen;
- d) 2 Flintmesser, flach, dreikantig;
- f) 1 Klopfstein in Kugelform (L. 8);
- g) 1 ausgemuldeter Mahlstein, L. 25, gr. Breite 25 cm.

Südwestlich vom Dorfe "an der Ziegelei" hat Heim eine Grabstätte aus der Bronzezeit ausgegraben. In einer schwarzen Brandaschenschicht, umgeben von einem Kreis hochkant gestellter Steine, wurden

Tierknochen,

Urnenscherben in reichlicher Menge,

das Kinnstück eines menschlichen Unterkiefers mit 3 wagrecht abgekauten Zähnen zu Tage gefördert neben einer Anzahl gut erhaltener Bronzen (Fig. 56—61):

1) Ein großer Halsring (Fig. 56), massiv, oval, offen, von rundem Querschnitt, nach rechts schnurförmig gedreht, mit wenig sich verjüngenden, glatten Enden, die etwas übereinander stehen. Weite ca. 17 cm.



- 2) Ein Oberarmring (Fig. 57), massiv, oval, weit offen, von rundem Querschnitt, nach rechts schnurförmig gedreht, nach den Enden sich etwas verjüngend; die ungedrehten Enden mit längs verlaufendem Grätenmuster verziert. Weite ca. 11 cm.
- 3) Ein Unterarmring (Fig. 58), massiv, oval, offen, mit übereinander liegenden Enden, vierkantig im Querschnitt; längs der oberen und unteren Kante verläuft ein fortlaufendes, kleinästiges Grätenmuster, quer um die Enden ein von einem System paralleler Linien beiderseits eingefaßtes, größeres Grätenmuster. Das äußerste Ende schließen kurze,

in der Längsachse des Armbandes verlaufende parallele Striche. Weite ca. 6 cm.

- 4) Ein Unterarmring (Fig. 59), massiv, oval, mit übereinander liegenden Enden, schön glänzender Patina; Querschnitt rund, innen glatt. An den Enden und an 3 gleich weit voneinander entfernten Stellen mit einem System paralleler, um die Außenfläche des Ringes verlaufenden Linien verziert. An den Enden sind diese einseitig, in der Ringmitte beiderseits von entgegengesetzt verlaufenden Fischgrätenmustern begleitet. Weite ca. 7,5 cm.
- 5) Ein Unterarmring (Fig. 60), massiv, breit-oval, offen, mit übereinander gelegten Enden, Enden etwas verjüngt, Querschnitt rund, innen abgeplattet, Ober- und Unterseite durch Scheuern an einem anderen beim Tragen stellenweise plattgeschliffen, an den Enden und 3 anderen Stellen mit einem System parallel um den Ring verlaufender Linien ornamentiert, die in der Ringmitte jederseits von einem Fischgrätenmuster begleitet werden. Dicker als vorheriger. Weite ca. 8,5.
- 6) Ein bronzenes Zierstück (Fig. 61), leicht schalenförmig gemuldetes Blechband, 14 cm lang, 5 cm breit ungefähr, beschädigt, mit 2 den Rändern parallel verlaufenden, eingepunzten Punktreihen, an den Schmalseiten je
  2 zum Teil ausgebrochene größere Löcher.

Die genannten Funde sind in das Henneberger Haus nach Meiningen gekommen 1).

Außerdem sind eine große Reihe von Einzelfunden auf Schmiedehäuser Gebiet gemacht worden, besonders auffällig viel Spinnwirtel, wenig Steinbeile und Steinhacken. Die meisten Einzelfunde sind steinzeitliche, einige slavische.

<sup>1)</sup> In E. Eichhorn, Die Grafschaft Camburg (im 20. Heft der Schriften des Vereins für S.-Meiningische Geschichte und Landeskunde) sind die Ringe auf Tafel III ohne Nennung des Fundortes abgebildet, Fig. 6, 2, 8, 5, 4.

Ein kleines, vierkantiges Steinbeil mit breitem Bahnende im HH.

Ein größeres ebensolches im HH.

Ein ebensolches mit gebogener Schneide im HH.

Ein vierkantiges Steinbeil, beschädigt, L. 9,5, im BV 2793. Ein desgl., nach dem Bahnende zu sich verjüngend, im BV L. 7,0 cm.

Ein desgl. im BV 2748. L. 5,0 cm.

Ein Steinbeil mit spitzem Bahnende im HH.

Ein desgl. mit ovalem Querschnitt, die Schneide nach Art der Hacken gekrümmt, aus grauem Gestein. L. 10,0, Schneidenhöhe 5,5. Im BV IIb 1224.

Eine durchlochte Steinaxt von dreieckiger Grundfläche im

HH, mit abgerundetem Bahnende.

Eine desgl. mit ungleich langen Seitenwangen, in Pastor Schröders Besitz, hat eine Länge von 17,0 cm, Schneidenhöhe 2,0, Bahnendehöhe 3,0 cm, gr. Breite 6,7 cm.

Ein durchlochter Axthammer von rhombischer Grund-

fläche, L. 10,0 cm, die eine Hälfte fehlt, im BV 2749.

Bruchstück einer durchlochten Steinaxt (Schneidenteil) im HH.

Ein desgl., Axthammerende, im HH.

Ein sehr flacher Axthammer von rhombischer Grundfläche, mit abgerundeter Schneide, 24,0 cm lang, 2,8 Schneidenhöhe, 7,0 cm gr. Breite, in P. Schröders Besitz.

Ein längliches Steingerät, wohl das roh zugehauene Stück zu einem Axthammer, mit näpfchenartiger, angebohrter Vertiefung, grau-

braunes Gestein, im BV 1097. L. 16,5, gr. Breite 3,5.

Ein polygonal facettierter Axthammer aus grauem, schwarzgesprenkeltem Gestein, mit scharf vorspringender, senkrechter Kante zu beiden Seiten des Schaftlochs, L. 13,5, Breite 5,0, Schneidenhöhe 3,5 cm, in Heims Privatsammlung.

Eine flache, breite Steinhacke, gut erhalten, in H.P.S., 8,5 cm lang, 5,0 cm Schneidenbreite, 1,5 cm dick.

Eine breite, verhältnismäßig dicke Steinhacke, Oberfläche beschädigt, aus Kieselschiefer, L. 8,5, Schneidenbreite 5,0, in H.P.S.

3 Feuersteinmesser im HH.

2 Flintmesser im BV 2752. L. 4,5 resp. 6 cm. 1 Wetzstein aus Schiefer im HH.

1 Reibstein im HH.

1 durchlochtes, webegewichtartiges Gerät im HH. Tonwirtel, doppeltkonisch, die niedere Hälfte leicht ausgemuldet, im BV 2756, mittlerer Durchmesser 3,5.
 Steinwirtel, doppeltkonisch, Durchm. 2,9, im BV 2757.

1 Steinwirtel, breit-oval, mit konzentrischen Linien um die

Außenfläche, Bruchstück, in H.P.S. Durchm. 3,5.

1 Tonwirtel, doppeltkonisch, die niedere Hälfte ausgemuldet. Außenfläche mit je 2 parallelen Furchen auf jedem Quadrant, in H.P.S. Durchm. 2,6.

1 Tonwirtel, doppeltkonisch, in H.P.S. Auf der niederen

Auf der niederen Hälfte senkt sich das Stabloch trichterförmig ein.

1 Tonwirtel, breit-oval, mit abgeplatteter mittlerer Zone, in Durchm. 4,0 cm, Höhe 2,5 cm. H.P.S.

10 weitere Spinnwirtel im HH.

1 Bernsteinperle, hell, doppeltkonisch, kirschengroß, im HH. 2 Stück Wandbewurf im BV 2753.

5 Tonscherben älterer Art, davon eine ornamentiert mit Reihen von kleinen Spitzovalen (Fig. 62), eine andere mit gestichelten Dreiecken (Fig. 63), im BV 2755.

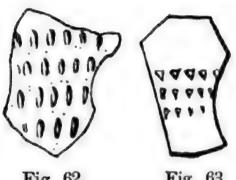

Fig. 62. Fig. 63.

4 slavische Topfscherben mit Wellenornament, mit 7-zinki-Kamm gezogen, im BV 2751.

2 Tiergehörne, das Geweih ziemlich gut erhalten.

#### 4. Stöben.

Im Mai 1882 wurden auf einem frischgeackerten Felde

in der Stöbener Flur vom Lehrer A. Sorge in Camburg schwarze Stellen entdeckt, die bei näherer Untersuchung Knochen, Urnenreste, eigentümliche Kieselsteine enthielten. Klopfleisch wurde hiervon benachrichtigt. Am 12. Juli 1882 wurden Ausgrabungen in der Nähe von Stöben veranstaltet. Die von Klopfleisch hierüber gemachten Tagebuchnotizen und Skizzen beweisen, daß man auf vorgeschichtliche Abfallgruben gestoßen war, in deren Nähe einstens menschliche Niederlassungen gelegen hatten.



Fig. 64.

Fundstelle 1: "In der unteren Trift", an dem Feldraine beim Dorfe (Besitzer Albert Hanemann) wurden trichterförmige Herdstellen freigelegt.

Unter der Ackererde senkte sich in den lehmigen, natürlichen

Boden trichterförmig eine Grube (Fig. 64), die ausgefüllt war mit schwärzlicher, aschenartiger Erde. In dieser lagen zerstreut bunt durcheinander:

viele Tierknochen.

viele Urnenscherben, die meist schön geglättet, schwarz gefärbt, teilweise mit hübschen Randleisten versehen sind, Reste von Reibern,

größere Reibplatten aus Sandstein, eine von ihnen: 19 cm lang,  $12^{1}/_{2}$  cm breit, 5 cm dick, kleinere Handreiber,

Holzkohlen.

Fundstelle 2: "auf der Heide" (Fig. 65), auch noch auf Schmiedehäuser Flur, Besitzer Albert Hanemann.

40 cm unterhalb des lehmigen Bodens stieß man auf einen großen, mit kleinen Steinen eingefaßten Kreis von 2,80 m Durchmesser. Innerhalb desselben fand sich melierte



Fig. 65.

Branderde mit Tierknochen. An der Nordseite der Peripherie, innerhalb des Kreises, war eine kleinere, runde Stelle von 50 cm Durchmesser als Brandstelle deutlich zu unterscheiden. Das Zentrum der steinumgrenzten Fläche bildete eine in den Boden flach eingesenkte, kreisrunde Vertiefung, die mit Branderde ausgefüllt war und ziemlich viel Tierknochen und einzelne Tonscherben enthielt. Weiterhin wurde ein kleiner Bronzerest gefunden, daneben eine zerquetschte, sehr weiche Urne von Schalenform, Reste eines etwas härteren Gefäßes und eines töpfernen Napfes mit hohem Rande.

Fundstelle 3: "auf der Heide", südwestlich der Fundstelle 2, von ähnlicher Anlage.

Hier war eine rautenförmige Steinumgrenzung unter der Lehmdecke zu Tage gekommen. An der Nordecke Reste eines sehr starken, großen Tongefäßes innerhalb der umgrenzten Stelle. Die Mitte der Fundstelle war, wie bei der vorigen Fundstelle, tiefer in den Lehmboden eingesenkt und mit vereinzelten Tierknochen durchsetzt. Am Grunde der Senke lag ein Stein. Im Profil wie Stelle 2.

Fundstelle 4: "auf der Heide", südwestlich hinter Stelle 3, in einer Linie mit 2, bereits in der Mitte durchwühlt. Die Anlage war im ganzen so wie die der anderen, ein kreisförmiger Fleck mit schwarzer Branderde ausgefüllt. In derselben lagen Tierknochen, Tierzähne zerstreut und ein besonders nennenswertes zertrümmertes Gefäß von roter Farbe, durch Feuer nachträglich gehärtet, klingend.

Fundstelle 5: "auf der Heide", schon angegraben. Anlage ebenso, schwarze Branderde mit zahlreichen Tierknochen und Urnenresten, darunter ein sehr starkes, großes Gefäß und ein Bruchstück eines Henkelgefäßes.

Ein in der Weimarischen Zeitung noch im Juli 1882 erschienener kurzer Bericht bezeichnet diese Stellen als Opferstätten unserer Vorfahren und gibt ihr Alter auf 2-3000 Jahre an.

Am 21. August 1889 suchte Klopfleisch neue Fundstellen in der Nähe von Stöben auf. Ein an der Ausgrabung damals mitbeteiligter Herr, der Landwirt Carl Kunze in Hirschroda, schilderte diese Ausgrabung in einem schriftlichen Bericht, dem wir folgendes entnehmen:

Hanemann war wiederum beim Ackern auf vorgeschichtliche Fundobjekte gestoßen. Die Stellen waren an der Oberfläche nicht sichtbar, höchstens beim frischen Ackern fielen sie durch eine dunklere Färbung des Ackerbodens auf.

Die erste Stelle lag am Fahrweg nach Schmiedehausen. In schwarzer Erde fand man einige Urnenscherben.

Eine etwas erhöht gelegene zweite Stelle war von circa 4 m Durchmesser und ½ m Tiefe. Dieser Raum war angefüllt mit Branderde. Der Boden im Mittelraum war mit Steinen besetzt; ein mit Branderde gefülltes Loch ging noch über 1 m unter den Boden. Gefunden wurden: ziemlich viel Urnenscherben und ein ziemlich gut erhaltener Unterkiefer eines Hirsches.

Die dritte ausgegrabene Stelle hatte einen Durchmesser von ca. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m und eine Tiefe von über 2 m. In diesem Raum war der oberste Teil angefüllt mit Branderde. Diese lag auf einer Schicht Estrich, einer rot aussehenden gebrannten Lehmschicht, die nach Art einer Tenne behandelt und gebrannt wurde. Unter dieser Estrichschicht befand sich wieder ein kleiner Raum, angefüllt mit Branderde. In dem oberen Raum lagen zahlreiche Knochen und

Scherben von Urnen, im unteren ein vollständiges, gut erhaltenes Skelett einer jungen Ziege, umgeben von Scherben und anderen Knochen.

Weitere Fundstellen wurden am 24. August 1889 ebenfalls auf Hanemannschen Grundstücken auf der Höhe nach Lachstedt zu ausgebeutet. Die erste Stelle war 3 m im Durchmesser, 1 m tief, mit Branderde ausgefüllt, die mit Knochen und Scherben vermengt war. In der Mitte des Bodens waren eine ziemliche Anzahl von Steinen gelegt.

Die zweite Stelle, ziemlich so groß, mit Branderde gefüllt, bot eine große Zahl sehr mürber Tierknochen, darunter 2 Kinnladen, Rippen, Zähne vom Rind. Der Boden war stellenweise mit Estrich belegt.

Die dritte Fundstelle war die ergiebigste: 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m breit, 70 cm tief. Gleich von Anfang an wimmelte es von Scherben. Die mächtigen Scherben mit Fingertupfeneindrücken auf einem 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm unter dem Rand um das Gefäß herumlaufenden Wulst ermöglichten eine ungefähre Zeitbestimmung.

In einer äbnlichen, etwas kleineren Stelle mit Branderde fand man 2 noch zusammenhängende Kinnladen von einem Hausrind.

Auch hier handelte es sich also — wie wir sehen — um eine Anzahl von Abfallgruben im Bereiche vorgeschichtlicher Siedelungen.

Die in diesen Abfallgruben vorgefundenen prähistorischen Funde sind ihrerzeit in das Germanische Museum zu Jena gekommen. Die hier aufbewahrten Scherben sind meist Reste grobgearbeiteter Gefäße. Die Masse der meisten ist mit Quarzkörnchen durchsetzt von Sandkorn- bis Hirsekorngröße. Die hartgebrannten sind geringer an Zahl und haben meist eine schmutzig-ziegelrote Farbe. Die meisten sind dickwandig, bis über 1 cm stark, hell-lehmfarben, braun, bis schwarzgrau. Die größeren sind oberflächlich geglättet, die dünnwandigeren besser.

## 140 Die vor- u. frühgeschichtl, Funde der Grafschaft Camburg.

Als besonders interessant seien genannt:

Das Bruchstück eines großen, dickwandigen Gefäßes mit ge-glätteter Oberfläche, schwarzgrau, die Masse mit bräunlichen und weißen zerkleinerten Steinchen reichlich durchsetzt, ist besonders interessant, weil am Halsübergang zum oberen Bauchteil eine nicht verstrichene Furche sichtbar, die beweist, daß der Hals extra auf das Gefäß aufgesetzt ist, nachdem der Bauch fertiggestellt war. Der Durchmesser der Urne an dieser Übergangsstelle beträgt 14 cm. Hals und oberer Bauchteil bilden einen Winkel von 110°.

Auf eine beträchtliche Größe läßt ein Gefäßrandstück schließen mit oberem Bauchteil. Der Durchmesser des Gefäßes an der Hals-wurzel beträgt 28 cm, der Winkel, den Hals und oberer Bauchteil miteinander bilden, 120°. Der Rand ist abgerundet, ohne verstärkenden Wulst. Die Substanz des Gefäßes durchweg grau, mit Quarzstückchen vermengt, die Oberfläche geglättet. Die Wandungs-

stärke 6-8 mm.

Ein Bodenstück mit teilweise erhaltener, anschließender Gefäßwand, äußerlich gut geglättet, schmutzig-braun, die Masse im Bruch schwarzgrau, mit vielen bis hanfkorngroßen Quarzkörnehen durchsetzt, die Wandung 10 mm stark. Bodenfläche und Wandung bilden einen Winkel von 125°. Der Bodendurchmesser 12 cm.

Ein anderes Bodenstück eines ebenfalls dickwandigen, großen Gefäßes mißt im Durchmesser 14 cm, die Wandung steht auf ihm

im Winkel von 125°.

Ein Bodenstück eines kleineren Gefäßes hat nur einen Durchmesser von 4,5 cm.

Der Rand der aufgefundenen Gefäße ist entweder dadurch hergestellt, daß die Gefäßwandung oben einfach glattgestrichen ist, ohne Ausladung, ohne besondere wulstförmige Verstärkung, so besonders bei den großen Gefäßen, deren Masse mit Quarzkörnchen reichlich durchsetzt ist, oder der Rand ist leicht wulstig umgebogen oder er ist von einer krauselförmig gefalteten Tonleiste begleitet, die man, den oberen Gefäßhals verstärkend, aufgelegt und in bestimmten Zwischenräumen mit der Fingerkuppe ein- und angedrückt, das verdrängte Stück nach unten geschoben hat. Randstücke dieser Art finden sich eine ganze Anzahl (Fig. 66-69). Sie gehören zu großen Gefäßen mit dicken Wandungen.

An der Halswurzel hat das eine (Fig. 66) einen Durchmesser

von 22 cm. Es ist schmutzig-backsteinrot auf der Außenfläche und Innenfläche gefärbt, die Masse innen grau, mit Quarzstückchen reichlich vermengt, 7 mm starke Wandung.

Bei einem gleichartigen (Fig. 67) liegt über der Leiste ein verstärkender Randwulst. Dies Gefäß ist dunkelziegelrot, die Masse in der Mitte schwarzgrau, mit Quarzkörnchen vermengt, Wandstärke 10 mm, Dm. am Hals 24 cm.

Bei einem weiteren derartigen Gefäß (Fig. 68) sieht man be-

sonders gut, wie das verdrängte Stück nach unten geschoben worden ist. Dm. des Mündungsrandes 22 cm.

Schließlich sieht man bei einem kleineren Randstück (Fig. 69), wie die Fingerkuppen zweier nebeneinander gelegten und eingedrückten Finger den aufquellenden kleinen Kamm noch einmal von beiden Seiten eingedrückt haben.

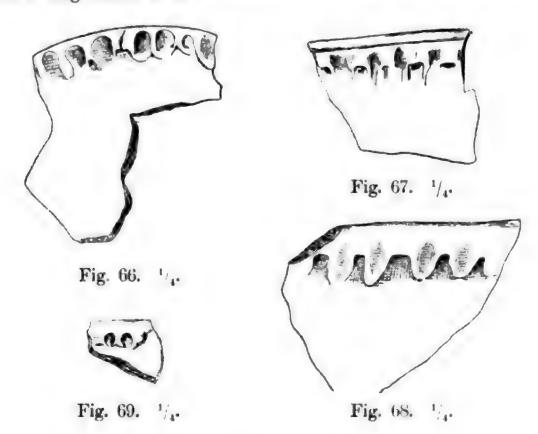

Diese Tupfenleiste tragen einige Gefäße am Hals, nicht mit dem Rande zusammenhängend, als besonderes Ornament (Fig. 70).

Auch eine abgesprungene derartige Leiste wurde gefunden (Fig. 71).

Zwei hell-ziegelrote, hart gebrannte Randstücke (Fig. 72) demselben Gefäß angehörig, sind in einiger Entfernung vom



Rand durch eine Kette von oben nach unten ausgehobener, lanzettförmiger Stiche verziert. Der obere Durchmesser dieses Gefäßes betrug 10 cm nach Berechnung.

## 142 Die vor- u. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg.

Die gefundenen Henkel (Fig. 73—76) sind alle breit, das Henkelloch für einen Finger passierbar. Sie sitzen am Halse, gehen mit ihrem einen Bogenansatz unmittelbar in den Gefäßrand über, mit dem anderen unmerklich in die Wandung des Topfes (Fig. 73, 74) oder sie sitzen am Um-

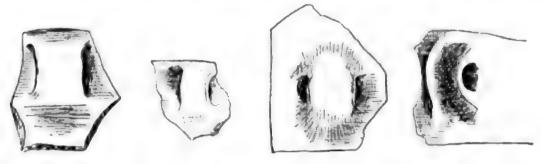

Fig. 73.  $\frac{1}{4}$ . Fig. 74.  $\frac{1}{4}$ . Fig. 75.  $\frac{1}{4}$ . Fig. 76.  $\frac{1}{4}$ .

bruch des Bauches (Fig. 75, 76). Der eine ist im Querschnitt plankonvex, er gehört zu einem Gefäß von 28 cm weitestem Durchmesser, der andere, plankonkav, zu einem Gefäß von 24 cm Durchmesser zwischen den Henkeln.

Nur wenige Gefäße sind in ihrer ganzen Form rekonstruierbar: Ein napfförmiges, hartgebranntes, ziemlich dünnwandiges, ziegelrotes (Fig. 77). Der Boden, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm





Fig. 78. 1/10.

im Durchmesser, größter Durchmesser 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm in 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm Höhe, ganze Höhe 13 cm. Nach dem Rande zu biegt die Wandung sanft nach innen, Durchmesser hier 16 cm, um 1 cm vom Gefäßrand wieder wenig auszuladen. Der Rand ist ohne Wulstverstärkung, scharf. Die Bodenfurche innen ist ausgefüllt; auf dem oberen Bauchteil hüben und drüben je ein brustwarzenförmiger Buckel.

Ein großes, im ganzen kugelförmiges Gefäß, am Halse sich leicht verjüngend, der Rand dann wieder ausladend, einfach glatt abgerundet; Wandstärke 12 mm, größter Durchmesser 30 cm, oberer Durchmesser 26 cm, Hals im Lichten 24 cm.

Ein sehr großes, glockenförmiges Gefäß mit Tupfenleiste unter dem Rande; 29 cm oberer Durchmesser, 28 cm Höhe, sehr dickwandig (Fig. 78).

Von weiteren Fundobjekten aus den Herdgruben sind zu nennen:

14 teils kugel-, teils eierförmige Körper, die einen künstlich hergestellt aus Ton, die anderen abgeschliffene, feine Sandsteingebilde.

Eine kleine Anzahl Feuersteinspäne,

ein großes Webegewicht, aus rötlichgrauem Lehm, schwach gebrannt, 4 Längsseiten, Unterseite beschädigt durchgehendes Loch von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Durchmesser;

eine hochgewölbte schuhleistenförmige Steinhacke 16,0 cm lang, 3,5 cm breit, 4,0 cm hoch, 410 g schwer; eine kleine Steinhacke, flach, breit.

Fundort "an der Schweinsbrücke", ausgebeutet von Heim. Hier fanden sich Urnenreste ohne Verzierungen, ein kleines, henkelloses, napfartiges Gefäß aus Ton mit 4 bronzenen, vierkantigen Stückchen im Innern (Reste einer Nadel).

Als Einzelfunde von Stöben liegen im Henneberger Haus in Meiningen:

Eine Steinaxt aus Grünstein, Schaftloch im Zentrum der Axt, was besonders zu bemerken 1), 15 cm lang, im Horizontalschnitt dreieckig, mit langer Schneide, Bahnende seitlich abgerundet.

Eine Steinhacke, flach, breit, mit gebogener Schneide, geradem Bahnende, aus Kieselschiefer, mit Schaftloch, eine Seltenheit<sup>2</sup>)!

Ein Bruchstück: der Schneidenteil einer Steinaxt aus grün-

lichem Gestein.

Heim in Camburg besitzt zur Zeit ebendaher eine durchlochte Steinaxt von unregelmäßig-dreieckiger Grundfläche, mit ge-

<sup>1)</sup> Vgl. E. Eichhorn, Die Grafschaft Camburg, Heft 20 der Schriften des Ver. f. S.-Mein. Gesch. u. Landeskunde, Taf. IV, Fig. 7. 2) Vgl. ebenda Taf. IV, Fig. 7.

bogener Schneide, schiefem Bahnende, aus graugrünem Gestein; auch hier befindet sich das Schaftloch mehr nach dem Zentrum zu.

Im Berliner Völkermuseum:

Ein vierkantiges Steinbeil aus grauem Gestein, mit gebogener Schneide, breitem Bahnende, flach gewölbten Seitenwangen. (BV II b 1611.) L. 8,5, Schneidenhöhe 4,0 cm.

Ein Steinhammer, durchlocht, im Horizontalschnitt unregelmäßig-dreieckig, Ober- und Unterseite flach gewölbt. L. 11,5 cm. (BV II b 2641.)

Ein Klopfstein von länglicher Gestalt, aus grauem Gestein. (BV II b 1612.) L. 8,5, gr. Br. 3,0.

In einer Lehmgrube zwischen Stöben und Camburg fand Klopfleisch eine steinzeitliche Abfallgrube, die Tonscherben waren gut gebrannt, grau, mit feinem Sand gemengt, mit Bandverzierung (gerade Linien und Tupfen von unten nach oben aus der Tonmasse ausgehoben).

Dabei ein stark gebrannter, ziegelroter Gefäßscherben, 3 mm stark, ein Randstück mit einer Kette von ausgestochenen lanzettförmigen Gruben unterhalb des glatten Gefäßrandes.

Andere Scherben waren unverziert. Diese Fundobjekte liegen im Germanischen Museum zu Jena.

Es sei hier ein prachtvoller Bronzekelt (Fig. 79) erwähnt, der in Stöbens Nachbarschaft auf Lachstedter



Fig. 79.

Flur bei Großheringen gefunden worden ist neben menschlichen Skeletten. Nähere Fundberichte fehlen. Der Kelt befindet sich im G.M.J.

Er ist 269 g schwer, mit niederen Randleisten versehen, nach der

Schneide zu kräftig ausladend, Schneide gebogen, Bahnende abgerundet, grün patiniert. Länge 13,0 cm, Schneidenhöhe 6,0 cm, in der Mitte 2,3 cm hoch, Dicke 14 mm, Höhe der Randleisten 2 mm. In der Schaftrille ist an der bräunlichen Verfärbung der Patina die Holzschäftungsform noch erkennbar Patina die Holzschäftungsform noch erkennbar.

(Fortsetzung folgt.)

## Miszellen.

#### I.

# Landmesserordnung und Holzordnung im Amt Keula aus den Jahren 1567 und 1572.

Mitgeteilt von Pfarrer Fleischhauer in Oberspier.

Die nachstehenden zwei Ordnungen, eine Ordnung im Land-messen zur Feststellung der Grenzen und Beilegung der Grenz-streitigkeiten zwischen Flurnachbarn und eine Ordnung für die Nutzung der Gemeindewaldungen, sind entnommen der Gemeinde-lade von Großbrüchter, einem Dorfe des früheren Amtes Keula, das den Viergrafen des Beiehes von Schwarzburg gehörte.

den Viergrafen des Reiches von Schwarzburg gehörte.

Das Amt Keula, jetzt der westliche Teil der Schwarzburg-Sondershausenschen Unterherrschaft und dem Landratsamt, Amtsgerichtsbezirk und der Superintendentur Ebeleben zugeteilt, kam durch Erbvertrag zwischen den Grafen von Honstein und Schwarz-

burg um die Mitte des 14. Jahrhunderts an die letzteren.

Im Jahre 1421 nahm Graf Heinrich von Schwarzburg Keula nebst Straußberg vom Erzbischof zu Mainz zu Lehen, wogegen der

Erzbischof seinen Ansprüchen auf Heringen entsagte. Im Jahre 1437 kam durch Tausch gegen das Dorf Blankenburg Kleinkeula (jetzt zu Gotha gehörig) und halb Urbach, die beide bisher im Besitz der Landgrafen von Thüringen gewesen waren, an das Amt.

Um 1540 führte Graf Günther XL. die Reformation in seinen

Landen ein.

1670—1681 residierte als Herr des Amtes Graf Anton Günther II. in Keula.

1682—1716 bestand ein Unterkonsistorium daselbst.

Im Jahre 1852 ist der Sitz des Justizamtes nach dem Marktflecken Ebeleben verlegt worden.

Zum Amt Keula gehörten die Ortschaften Keula, Holzthaleben, Großbrüchter, Kleinbrüchter, Urbach, Toba, Wiedermuth, Rocken-

sußra, Großmehlra. Zur "Holtzordnung", die einige Hauptbestimmungen der jetzt in den Ortschaften Keula, Holzthaleben, Großbrüchter und Urbach (sog. obere Pflege des Landratsamtes Ebeleben) geltenden Waldordnung enthält, ist zunächst zu bemerken, daß sie wohl der erste bekannte Versuch ist (vergl. auch Art. 6), den vorbenannten Orten die Nutznießung des ihnen gehörigen Waldes zu ordnen und ein Gemeinde-

10

vermögen zu erhalten, das noch heute als die vorzüglichste Ursache ihrer Wohlhabenheit zu gelten hat. Besonders sind in dieser Richtung Artikel 1 und 2 bedeutsam. Nach den Bestimmungen der neuesten Zeit sind die politischen Gemeinden Besitzer der Interessentenwaldungen, so z. B. Keula, das 748 ha 22 a 38 qm Wald besitzt, durch endgültiges Urteil des Revisionskollegiums für Landeskultursachen in Berlin vom 10. Juli 1868 und durch Zuschreibungsurkunde des Fürstlichen Justizamtes in Ebeleben aus demselben Jahre.

Art. 1 ist selbstverständlich nicht mehr gültig. Dagegen besteht Art. 2 seinem Inhalt nach noch jetzt zu Recht. Die Besitzer von Holzgerechtigkeiten (im genannten Orte 95 an der Zahl) sind Hausbesitzer oder Besitzer von Hausstätten (Grundstücke, auf denen ein Haus gestanden hat), zu denen die Holzgerechtigkeiten untrenn-

bare Pertinenzen sind.

Art. 6 hat in den neuesten Bestimmungen dahin eine Abänderung gefunden, daß sämtlichen Ortsangehörigen, so lange sie im Ort ihren bleibenden Wohnsitz haben, also auch zugezogenen Heimatsberechtigten, die Ausübung folgender Nebenberechtigungen zusteht:

1) Die Nutzung der Stämme (Stocken), der beim Fällen stehen gebliebenen Schaftenden, deren Höhe mindestens 2 Fuß von der Erde ab betragen muß, nebst Wurzeln. Ausgenommen von der Nutzungsberechtigung sind der Pächter der fürstlichen Domänen, der Pfarrer, die Lehrer, Alimentanden, die nicht eigene Wirtschaft führen, und Witwen, die keinen über 14 Jahre alten Sohn haben.

Zu dieser Bestimmung kann Einsender von einer ihm mitgeteilten Sitte berichten, die noch in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts bestand (1846 abgeschafft). An einem festgesetzten Frühlingstage nach Beendigung der Schlagzeit versammelten sich die erwachsenen männlichen Bewohner Keulas an einer be stimmten Stelle des Dorfes. Beim Glockenschlag begannen sämtliche Teilnehmer zum Walde zu laufen, um dort die Stocken, die ein jeder zuerst erreichen konnte, für sich in Besitz zu nehmen. Wer am frühesten am Ziele war, hatte die Auswahl unter den besten Stocken bis zu einer gewissen Anzahl. Die Besitzergreifung bestand zu Recht.

2) Das Recht der Gräserei mit gewissen Einschränkungen.

3) Das Sammeln von Raff- und Leseholz für den Hausbedarf.
4) Die Nutzung der Laubstreu. Ausgeschlossen bleiben die drei jüngsten Schläge.

5) Die Nutzung der Bucheckern. Nur das Auflesen, resp. Zusammenkehren der Eckern, nicht aber das Anschlagen und Klopfen

der Bäume ist gestattet.

Wegen dieser Einschränkung entstand im 3. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein Streit zwischen der Gemeinde Keula und der Regierung. Die Gemeinde nahm das Recht des Bucheckerschlagens für sich in Anspruch. Im Interesse der Waldverjüngung und des Nationalwohlstandes konnte die Regierung das Recht nicht gelten lassen. Als die Ortsbewohner trotz mehrfacher Verwarnung und Strafen nicht von der Ausübung ihres vermeintlichen Rechtes abließen, mußte eine Abteilung Soldaten des Schwarzburger Kontingents in den Ort gelegt werden. Es kam sogar im Walde zum Kampf, bei dem Blut geflossen sein soll. Die Begebenheit wurde im Volksmund der Bucheckerkrieg genannt.

Art. 9 bestimmt, daß bis zum Walpurgistag das gefällte Holz aus der Maße geschafft sein sollte. Nach den jetzt geltenden Statuten (§ 13—15) muß das Fällen der Bäume spätestens bis 1. Mai, die Aufbereitung des Holzes bis 24. Juni, die Abräumung der Maßen

durch Abfuhr bis spätestens den 1. Dezember beendet sein.

Zum Schluß ist zu bemerken, daß, wie heute dem Staate (Fürstl. Ministerium, Abt. des Innern), zur Zeit der Aufstellung der Holzordnung die Oberaufsicht den Grafen von Schwarzburg (den gräfl. Räten zu Keula) zustand. Sie bestimmten die Strafen, setzten die Holzförster ein, wie sie auch Urheber der hier wiedergegebenen Holzordnung gewesen sind. So heißt es am Ende: "Es soll auch unser gnädiger herr diese ordnung jederzeit zu mehren, zu mindern oder abzuthun macht haben".

#### 1. Ordnung im landtmessen des ambts Keula. Anno 1567.

#### Erstlichen.

Wer befindet, daß ihm von seinen nachbar etwas aus unbilligkeit abgepflüget, der soll denselben gütlich bereden, oder mit zween mann beschicken und begehren ihm sein abgepflügtes landt in der güthe wieder zu geben, und wo er ihm an früchten schaden gethan, denselben auf billige wege erstatten und wenn sie sich unter einander nicht vergleichen können, ein jeder zween unpartheyische männer zu sich bitten;

2) Wenn aber diese güthl. handlung der sachen nicht helffen will, soll der kläger den bürgermeister oder heimbürger bitten, den geschwohren männern zu befehlen, einen gelegenen tag zu ernennen,

und den gebrechen abhelffen.

3) Soll der kläger verpflichtet seyn, denen meßer 4 gr., ehe sie

hinausgehen, zu erlegen.

4) Wenn nun beyde theile hinaus beschieden, sollen die meßer beyder partheyen bericht nothdürftig hören und mahl-steine, steine, alte gewende fleißig beschen, auch wo es noth, andere leuthe befragen und nach des oder derselben anzeigunge, bey ihren pflichten vertheilen, den nicht an allen orthen der ruthe meisterin seyn kann.

5) Sollen auch die meßer, wo sichs ohne verrückung anderer gewende leiden will, all ende, so sie verglichen, alsobalden versteinigen, damit gezänke, so viel möglichen, abgeschaffet werden mögen.

- 6) Soll der beklagte, so er in wenigen oder vielen unrecht befunden, den klägern die ausgelegten 4 gr. alsobalden wieder erstatten, und den meßer von jeder forche (: doch unbegeben gnädiger herrschafft strafe:) 3 gr., ist aber der acker bestellt, 7 gr. erlegen und den kläger seinen schaden nach erkänndtnüß obgenanndter messer entrichten.
- 7) Weiln es aber gleichwohl an deme, daß die gesetzten mahlsteine beyden theilen zu guthe gerichtet, soll jeder parth von jeglichen steine, welche auch kläger und beklagte zugleich schaffen sollen, den messer 6 å. vergnügen, und ob wohl 4 ruthen breit und 30 lang und also auf und zurichten einen gemeinen acker, da (?) die ruthe 14. schue lang seyn sollen, so soll es doch (?) um die ruthen und größe der acker, wie es an einem jeglichem orthe von alter hergebracht, gehalten werden und bleiben.

8) Sollen auch beyde partheyn verbunden seyn, wenn sie den meßer ihre notdurfft angezeigt, auf begehren von der irrung abzuweichen, damit sich die meßer desto freyer zu unterreden und die handlung fürzunehmen haben.

9) Würde eine oder beyde partheyen, in ausführen oder erscheinen, sie die meßer mit losen wortten angreiffen, oder gegen dieselben sich ungehohrsamb erzeigen, so sollen die ungehohrsamen, so oft es geschieht, den meßer 5 gr. zur straffe verfallen seyn, doch

unbegeben unser gnädigen herrn straffe.

10) Sollen die meßer bey ihren geschwohren eyde hirinnen vorsichtig, fleißig, auch unpartheyisch handeln, im fall aber da es von ihnen anderst vermerckt, sollen sie um gestalte sachen u. g. herrn strafffällig seyn, obgleich nicht vermuthl., daß die meßer jemand wißendtlich unrecht thun, derowegen ihnen auch von den partheyen gefolget werden soll, so soll doch eine oder beyden theilen, so sich beschwerth befunden, weiln am meßen geirrt werden kann frey stehen, wenn sie den meßer wie gehöret, ihre gebühr zuvor erlegt, das ambt zu besuchen, da aber nach besichtigung befunden, daß er die meßer zur unbilligkeit beklaget, so soll er Mgfl. 4 . . (?) unabläßig zur straffe verfallen seyn, würde aber daß er seine suchens ursach gehabt, erkandt, so soll die irrung nach weisung des ambts gerichtet und sein erlittener schaden nach erkändtnüß deßelbigen erstattet werden.

11) Soll ein jeglicher, der eine langweilige irrung zu haben vermeinet, zur zeit, wann das feldt offen und unbestellt ist, sonder in der braache, solche suchen und rechtfertigen laßen, würde er aber zur zeit bestellter felder derentwegen ansuchen, so sollen die messer nicht verbunden seyn, dazumahl die meßunge für die handt zu nehmen, aber in neuen abpflügen sonderl in der brache soll kein

verzug geschehen.

12) Sollen die meßer an allen orthen der fluhr uf die mahlsteine fleißig achtung geben und wo sie befunden, daß jemand dieselbigen verrückt, umbgeworffen oder verändert, solches alsobalde bey ihren pflichten im ambte anzeigen und bescheides gewarten.

13) Würde eine gemeine fluhr irrung zu rechtfertigen von nöthen seyn, daran sollen sich die meßer ohne vorwissen des ambts nicht unterstehen, auf daß niemanden darinnen zu kurtz geschehe.

## 2. Geschwohren- oder stein-setzer eydt.

Demnach ihr bey der gemeinde NN zum ältesten und geschwohrenen außerlesen und vorgeschlagen worden und anitzo darzu bestätiget werden sollet, als sollet ihr zu der heil. dreyfaltigk. geloben und schwehren.

Daß ihr zuförderst gnster herrschafft unsern gnsten graffen und herrn, dero hochlöbl regierung und ambte treu, hold, und gewärtig seyn, nutzen fördern, schaden und nachtheil aber hüten und warnen, sodann 2) auf richtig maaß, gewichte, schue und ruthen sehen und halten, und nicht zugeben, daß darinnen unterschleiff vorgenommen werde. — 3) Auf die gräntze genaue aufsicht mit halten, und da was gnster herrschafft dem ambte oder der gemeinde nachteiliges vorfiele, oder unternommen würde, sofort gehörigen orths berichten. 4) So irrungen zwischen reinen (Rainen?) und steinen geschehen, solches auf erhaltenen ambts-befehl euren

besten wißen und gewißen nach mit anbescheiden helffen, auch auf erfordern zu versteinen und uhrkunden zu machen, mit den maßruthen richtig anschlagen und darinnen niemand so viel oder zu wenig geschehen lassen, auch 5) dafern von dem ambte bey Besichtigung von baustädten, feuerstädten und dergl. it. Executionen, immissionen oder Taxationen häuser, acker und wiesen erfordert werden, solts euch darbey willig finden und auch in allen als wie treuen, rechtschaffenen geschwohrenen zustehet, verhalten, und dabey nicht ansehen wollet freundtschafft oder feindschafft, geschenke oder gabe, haß, furcht, gunst oder ungunst, oder wie es nahmen haben möge. So wahr euch gott helffe.

# 3. Copia der holtzordnung im amte Keüla aufgerichtet anno 1572.

#### Art. 1.

Welcher einwohner seine holtzmaßen verkauffet und nicht zu seinem haushalt gebraucht, derselbige soll meinem gnäd. herrn ein fuder bier und der gemeind ein faß zur straffe geben.

#### Art. 2.

Es soll keine holtzmaßen von den häusern verkaufft werden, sondern eine jede maße soll bey dem hause, darzu sie gegeben, bleiben; wer daß über treten wird, soll obenangezogen straffe geben; da aber jemand über seinen hauß halt etwas zu verkauffen übrig hat, daß soll ihm hier mit nicht verbothen seyn.

#### Art. 3.

Wer im holtze mit hauen oder fahren schaden thut oder sonsten an schaden betroffen wirt, derselbe soll meinem gnäd. hern 2 fl. und der gemeinde 1 fl. straffe geben und sich mit dem förster abfinden und verdragen.

#### Art. 4.

Wer ohne erlaubnis des holtzförsters in seinem übergebenen forst eigenmächtig einen reiß stock hauen würde, derselbe soll meinen gnäd. herrn 2 fl. zur straffe geben und sich mit der gemeind und förster abfinden.

#### Art. 5.

Alle hauungen sollen mit hüten und treiben von hirtten und schäffern, desgl. mit den pferden, sieben jahr lang geheget und nicht betrieben noch behütet werden bev straffe 3 fl., so offt einer darüber begriffen und befunden wirt.

#### Art. 6.

Dieweil befunden wird, daß sich viel mithlinge in die dörffer um daß holtzes und feuerwerckes willen begeben, dem selben soll nicht mehr, wie wohl geschen, holtz gegeben werden, sondern wer die einnimmt und aus dem amte sie einzunehmen vergünstigung und laube hat, der soll sie mit feuerwercke aus seiner holzmaßen mit versehen, wer aber daß nicht thun kan oder will, der mag ihrer müßig gehen und aus dem seinen laßen bey straffe 5 gfl.

#### Art. 7.

Sollen alle heegereiser so geschlagen und gemarcket sein beneben den haubtstämmen, sie sein gleich jung oder alt, abzuhauen verbothen seyn bey straffe 5 gfl. meinen gnädig herrn, und der gemeinden isre straffe unbenommen.

#### Art. 8.

Verbothene und unnöthige wege im holtze soll niemand fahren; wer das thut und darüber begriffen, der soll der herrschaft 2 fl. zur straffe geben und den förstern ihr pfandgeld.

#### Art. 9.

Ein jeder soll sein holtz wintters zeit und im frühlinge auß der maßen schaffen, also daß die gehölze von groben holtze und vom reisich auf den tag Walburgis gantz ledig und gereümet sein, bey verlust des holtzes und gäntzlicher enthaltung des selben, wie denn auch nach dem tage Walburgis keiner mehr holtz führen soll bey straffe 2 fl. auf jede fuhre. Es würde den in ansehung der hohen nothurfft und gelegenheit der vorgefallenen verhinderungen auff ansuchen und bitten, aus dem amte einem insonderheit oder ingemein nach Walburgis auf ein oder mehr tage gunst und verlaubnis ge-

Es soll auch unser gnädiger herr diese ordnung jederzeit zu mehren, zu mindern oder abzuthun macht haben.

Hiernach wolle sich ein jeder halten und zu richten wissen, und sich vor schaden selbst hüten, den ein jeder soll hiermit genungsam vor der straffe gewarnt seyn.

# Literatur.

I.

Dr. Eduard Böhl, Beiträge zur Geschichte der Reformation in Österreich, hauptsächlich nach bisher unbenutzten Aktenstücken des Regensburger Stadtarchivs. Jena, G. Fischer 1902. Das Böhlsche Buch hat für die Thüringer Geschichte eine

speziellere Bedeutung, indem die von hier vertriebenen Anhänger des Flacius gutenteils in Österreich Aufnahme gefunden und auf die Weiterentwickelung des dortigen Protestantismus entscheidenden Einfluß ausgeübt haben. Ein aus Österreich gebürtiger Referent im kirchenhistorischen Seminar (der in der Darstellung der dogmatischen Streitfragen den Verfasser möglichst in dessen eigenen Worten anführt, somit zugleich auch ein klares Bild von dem Standpunkt seines Werkes gibt) stellt die hierauf bezüglichen Tatsachen folgendermaßen zusammen.

Von außerordentlicher Bedeutung für die Entwickelung und Verbreitung der protestantischen Lehre in Österreich sind die mehrmaligen Vertreibungen evangelischer Prediger und Lehrer aus Thü-

ringen.

Im vorliegenden Buche werden diese Ausweisungen in dem historischen Überblick behandelt. Der Verfasser beginnt mit den Ereignissen nach Luthers Tod. Nach Gegenüberstellung der ent-gegengesetzten Ansichten Maurenbrechers und Wolfs über den Charakter des Kurfürsten Moritz geht er auf das Augsburger Interim über, das 1548 auf dem Reichstag zu Augsburg vom Kaiser er-lassen, auch als Reichsgesetz proklamiert, jedoch nicht allgemein

durchgeführt werden konnte.

Seit Flacius und Gallus und überhaupt die Magdeburger 1549 energisch für die Interessen des Protestantismus eintreten, werden die Klagen über das Interim allgemein, infolgedessen die Opposition immer stärker. Im Frühjahr 1549 läßt Moritz von Sachsen, um den verschiedenen Klagen gerecht zu werden, von Vertretern beider Parteien das Augsburger zum Leipziger Interim umarbeiten, das den Protestanten wohl mehr zusicherte, die katholische Kirche aber immer noch so weit bevorzugte, daß ein großer Teil der Protestanten, im Gegensatz zu dem Mitarbeiter am Interim Melanchthon, erklärte, das Interim nicht annehmen zu können.

Gleichermaßen erklärten die strengen Katholiken, das Interim benachteiligte sie, und deshalb könnten sie es nicht annehmen. So war denn die Folge dieser Einheitsbestrebungen, daß die protestantischen und katholischen Kirchen keinesfalls einander näher getreten waren, und daß es von nun an innerhalb des protestantischen Lagers zwei feindlich sich gegenüberstehende Parteien gab, die der Orthodoxen (Flacius, Amsdorf, Wigand u. s. w.) und die der Paktierer mit der katholischen Kirche (Melanchthon und die Wittenberger überhaupt). Im Anschluß an das Interim folgen nun jene erbitterten, gehässigen Kämpfe um die Adiaphora, den Synergismus und Majorismus, die immer mehr persönlichen Charakter annahmen, vor allem weil Melanchthon in den den Adiaphorismus betreffenden Fragen privatim wohl Schuld bekannte, nicht aber öffentlich, weil er befürchtete, sich selbst bloßzustellen und viele Anhänger von sich abzuwenden.

Es ist leicht zu begreifen, daß bei einem solchen Stand der Dinge auch das Wormser Kolloquium ergebnislos sein mußte, das auf

dem Regensburger Reichstag beschlossen worden war.

"Erst der Naumburger Fürstentag 1561 brachte größere Klarheit in die Situation." Nach Melanchthons Tod hörte die Nachgiebigkeit gegen seine Schule auf, und die strenge Richtung Jenas, wo seit Jahren schon Flacius und seine Freunde lehrten, drang durch. 1574 geht auch Kursachsen in das Lager der strengen Lutheraner über, nachdem dem Kurfürsten August "über die schon anfänglich durch Melanchthons Beispiel genährte Unaufrichtigkeit von Männern wie Peucer, Cracov, Stößel, Schütz die Augen geöffnet" worden.

Während der adiaphoristische Streit im Sinne der strengen Lutheraner seinen Abschluß fand, endete der synergistische Streit, der bald nachher entstanden war, mit dem ersten Exodus thüringischer Pfarrer und Professoren, die auf Luthers Standpunkt im Streite

über die Erbsünde verharrten.

Eingeleitet wurde der Streit durch ein Vorgefecht zwischen dem Leipziger Pfaffinger und Amsdorf nebst Flacius. Gegen den Frankfurter Rezeß vom Jahre 1558 ließ Herzog Johann Friedrich auf Rat des Flacius das Konfutationsbuch ausgehen, verfaßt von Strigel und Stößel und von Flacius durchgesehen. Dasselbe war keineswegs dazu angetan, die Kluft zwischen den Jenaern und Wittenbergern zu überbrücken, im Gegenteil, es erweiterte die Trennung. Nun ereignete sich das Unerwartete, daß Strigel, der Mitverfasser der Confutatio, der erste Prorektor der neugegründeten orthodoxen Universität, bald im Sinne der Synergisten zu lehren begann. Flacius bekämpfte ihn, erzielte jedoch nur so viel, daß er am 10. Dezember 1561 aus Jena ausgewiesen wurde. Herzog Johann Friedrich, der bisher ganz und gar von der orthodoxen Partei geleitet worden war, konnte so weit umgestimmt werden, daß er das Urteil unterschrieb. Man kann diesen Umschwung ins gerade Gegenteil vielleicht zu beschönigen suchen durch die Vorfälle am Hofe, sowie den Fall Wesenbeck und die Behandlung der reformierten Kurfürstin Marie v. d. Pfalz, die ja tatsächlich den Beweis brachten, daß die Orthodoxen doch zu weit gingen; aber trotzdem ist es ein Zeichen der Charakterschwäche des Herzogs. Der Herzog war offen-bar der Spielball jener Leute, die sein Ohr hatten, besonders des (jüngeren) Kanzlers Brück. Genug, das Urteil war gefällt: Flacius nebst 40 anderen Predigern und Pfarrern, unter denen auch der spätere österreichische Prädikator Magdeburgius war, mußten das Land räumen.

"1562 wurde durch eine Visitation den Predigern zwangsweise auferlegt, sich des Zankes über den Synergismus zu enthalten."

Damit fand der erste Exodus seinen Abschluß.

In den Jahren 1571-73 fand eine zweite Massenvertreibung statt, die durch den Erbsündestreit veranlaßt wurde. Flacius lehrte in Übereinstimmung mit Luther, daß der Mensch sich in der Bekehrung nicht nur rein passiv verhalte und zum Guten völlig erstorben sei, sondern daß er sogar nur widerstreben könne. Anfangs, auf dem Kolloquium zu Weimar, wich sein Gegner Strigel dem Flacius beständig aus, und letzterer blieb im Recht. Doch als Heshus infolge eines Mißverständnisses dem Flacius Dinge aufbürdete, die Flacius gar nicht behauptet hatte, und als es den Gegnern gelang, Flacius' Lehre vom Boden der Augsburgischen Konfession zu verdrängen, da hatten sie gesiegt.

Die folgenden Blätter sind der Geschichte der Flacianer und ihrer Behandlung in den thüringischen Ländern gewidmet. Überall ließ man dem Haß gegen den Verfolgten und seinen Anhänger frei die Zügel schießen, weil er die Erbsünde als Substanz definierte. Dieser Haß ward bald auch in Österreich allgemein. Kaiser Maximilian schloß sich schon aus politischen Gründen dem Kurfürsten August an. Und demnach sind gerade hier in Österreich die Flacianer fast die einzigen Stützpfeiler des Evangeliums gewesen dadurch, daß sie für Luthers Lehre von dem "unfreien Willen" sich von Stadt zu Stadt, von Land zu Land verfolgen ließen — aber aufrichtig treue Lutheraner blieben. "Sie widerstanden aufs heftigste dem ihnen vom Kaiser und den Papisten gelegten Fallstrick, daß man Ceremonien, wie sie die Adiaphoristen zuließen, in die neue Agende nehmen solle, und perhorreszierten Leute, wie Camerarius, Eber, kurz die Melanchthonianer, die sich zu solchen Kompromissen hergaben."

Die nennenswertesten der flacianischen Prediger in Österreich sind wohl Mathias Klombner, der in Krain wirkte, Sebastian Krell,

mit Flacius aus Jena geflohen, und Primus Truber.

Es tritt in dieser Übersicht deutlich zu Tage, daß Professor Böhl seinen aus früheren Veröffentlichungen bekannten dogmatischen Standpunkt auch in der Darstellung der den alten Protestantismus innerlich zerfleischenden Gegensätze zur Geltung gebracht hat. Es ist hier aber nicht der Ort, diese Gegensätze selber genauer zu zeichnen bezw. an der Böhlschen Urteilsweise Kritik zu üben. Es wird genügen, neben den bekannten zusammenfassenden Geschichtswerken, zumal von Hase und Kurtz, die bei dem Jenaer Jubiläum von 1858 erschienene Schwarzsche Geschichte der ersten 10 Jahre der dortigen Universität in Erinnerung zu rufen, wo begreiflicherweise sowohl die Strigelsche wie die Flaciussche Tragödie im Mittelpunkt stehen. Ebenso zeichnet sich die Einleitung zu der Loebeschen Geschichte der Kirchen und Schulen im Herzogtum Sachsen-Altenburg durch ihre objektive Zeichnung der gegenseitigen Verfolgungen aus, deren Opfer hüben und drüben so zahlreiche Pfarrer- und Lehrerfamilien geworden sind.

Mit den Beziehungen zwischen den Thüringer Exulanten und der österreichischen Kirche ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Böhlschen Werke gegeben. Sein übriger Inhalt wird in dem schon erwähnten Referat folgendermaßen gekennzeichnet.

Die Bedeutung der "Beiträge" ist, wie der Verfasser in der

Vorrede bemerkt, darin zu suchen, daß er bei seiner Arbeit der Mehrzahl nach bisher unbekannte Quellen benutzte. Es sind dieses Akten und Briefe aus dem Regensburger Stadtarchiv, die bis in die mittleren Jahre des 16. Jahrhunderts zurückreichen und interessante Daten zur Reformationsgeschichte überhaupt, wie speziell zu derjenigen Osterreichs bieten. Sie werfen ein helles Licht auf die dogmatischen Streitigkeiten innerhalb der protestantischen Kirchen, die nach Luthers Tode die Gemüter in Aufregung hielten, und reinigen zugleich die Reformationsgeschichte Osterreichs von mannigfachen Irrtümern.

Dem eigentlichen Thema schickt der Verfasser einen theologischen

und einen politischen Überblick voraus.

Der theologische Überblick hat es mit den dogmatischen Streitigkeiten zu tun, deren wir schon oben gedachten. Spezieller hebt sich die Schilderung der Folgen des Leipziger Interim S. 38

In dem historischen Überblick finden die Vertreibungen evangelischer Professoren und Pfarrer aus Thüringen eine eingehende Behandlung, weil sie auf die österreichischen Verhältnisse und den Gang der Reformationsbewegung in den habsburgischen Erbländern einen nicht zu unterschätzenden Einfluß ausgeübt haben.

Dem ersten Exodus von 1561 folgte zu Anfang des nächsten Jahrzents der zweite 1571-73, der direkt durch die Parteinahme für Flacius im Erbsündestreit verursacht war. Dieser zweite Nachschub fand in Österreich abermals bereitwillige Aufnahme.

1573 fand eine dritte Vertreibung statt, als Kurfürst August mit Hilfe des Kaisers die Vormundschaft in den durch Johann Wilhelms Tod verwaisten sächsischen Herzogtümern erhalten und nun aus Rache alle Gegner seiner Richtung — damals der melan-chthonischen — auch Wigand und Heshusius, fortschaffen ließ, wobei so viele Prediger das Land räumen mußten, daß großer Mangel an Kandidaten eintrat.

Während der Verfasser im bisherigen besonders die Beziehungen Thüringens zu dem evangelischen Österreich erläutert, tritt er jetzt auf österreichischen Boden über. Zunächst untersucht er auf Grund des vorliegenden Quellenmaterials die Stellungnahme der vier Herrscher Ferdinand I., Maximilian II., Rudolf II. und Mathias zur Reformationsbewegung. Keiner der vier Kaiser hat sich absolut feindselig zu den Evangelischen gestellt und - abgesehen von der ersten Regierungszeit Ferdinands - dieselben blutig verfolgt. Wenn sich der Protestantismus trotzdem für die Dauer nicht befestigen konnte, so lag das an den protestantischen Fürsten selbst, die gerade in entscheidenden Augenblicken am meisten entgegen arbeiteten, unter ihnen besonders August von Sachsen (1553-86).

Unter den leitenden Persönlichkeiten des Jahrhunderts kommt zunächst König Ferdinand I. in Betracht. Er war für seine Person dem alten Glauben ergeben und sah mit Schmerz, wie ein Teil seiner Untertanen, besonders der Adel, sich dem neuen Bekenntnis zuwandte. Er duldete aber die Verbreitung des protestantischen Gottesdienstes trotz aller Mandate dagegen und gab selbst seinem Sohn Maximilian einen Lehrer von protestantischer Richtung.

Die Verderbtheit und Unwissenheit des Klerus hatte auch in Osterreich die Reformation vorbereitet, und als die Bewegung einmal im Gange war, konnte Ferdinand sie nicht mehr hemmen. Er Literatur. 155

mußte trachten, die protestantischen Stände für sich zu gewinnen, weil er ihre Hilfe im Kriege gegen die Türken unbedingt brauchte. 1546 ändert sich die Sachlage. Es wird für österreichische Theologen nicht bloß das Studium in Wien und Freiburg obligatorisch gemacht und die Universität Wittenberg verboten, sondern bald bringt der Bischof von Laibach, Urban Textor, auch die Jesuiten ins Land. Nach den Regensburger Akten scheint im Jahre 1554 die Verfolgung der Protestanten ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Perkheim, Herr von Wirting und Roseneck, klagt in einem Brief an den Juristen Hiltner in Regensburg: "Und werdn nun theglich mehr gefenklich eingezogen, wellns alles auff das pabstumb pringen." Weiter berichtet er über einen Hofkaplan Paulus: "Redt frei heraus trefflich und thut den sachen recht; ist schon einmal von der K. M. selbst und zwier vor dem Herrn Hofmarschall im Capitl gebest, hart angeredt wordn."

In einem zweiten Brief berichtet er, wie man sich vom Hofe aus bestrebe, die Protestanten zu entzweien und gegeneinander auf-

zuhetzen.

28. August 1554 schreibt er an Gallus: "Vor verrugkhung der Ro. K. M. in Wien sein abermal 3 arm pfarherr gefangen wordn, allain, das sy das sacrament des altars In bederlaj gestaldt gebn

habn, di lign noch gefangen."

Nach Karls V. Rücktritt von der Regierung 1556 eröffneten sich für Ferdinand die Aussichten auf die deutsche Kaiserkrone, und er mußte bestrebt sein, den Religionsfrieden aufrecht zu erhalten und die Protestanten für sich zu gewinnen, zumal da der Papst sich in einer Anklageschrift offen gegen seine Nachfolge erklärte. In diesem Zusammenhang führt der Verfasser eine Reihe von Briefen an, die deutlich beweisen, wie sich die Politik Ferdinands zu Gunsten der Protestanten geändert hatte. Diese Umwandlung in Ferdinands Verhalten den Protestanten gegenüber ging so weit, daß er noch in seinem Todesjahre sich ernstlich bestrebte, eine Union zwischen Protestanten und Katholiken zu erwirken und auf dem Tridentiner Konzil energisch die Gewährung des Laienkelches forderte.

1564 kommt Maximilian II. zur Regierung. Er ist eine durchaus unberechenbare Persönlichkeit. Faßt man seine Jugendjahre ins Auge, so ist es schwer verständlich, wie er, der der Protestanten halber von seinem Vater viel hatte leiden müssen, es so weit kommen ließ, daß er gegen seine innere Überzeugung zu Zeiten die Protestanten in ihrem Rechte einschränkte. Er lavierte zwischen den streitenden Parteien hindurch, bald dieser, bald jener etwas zur Beruhigung nachlassend. So behandelte er die Jesuiten äußerst streng und ließ sich dann doch wieder von ihnen leiten, wenn sie sich schmeichelnd an ihn heranmachten. Er wollte allem Anschein nach Vermittler zwischen den Parteien sein. Doch war die einzige Folge seiner Bestrebungen die, daß bei seinem Tod niemand wußte, ob er als Protestant oder Katholik gestorben.

So ist es auch erklärlich, daß die zeitgenössischen Schriften nur ein unklares, verschwommenes Bild seiner Person geben können. Unter den Regensburger Dokumenten finden sich mehrere Briefe Reuters, Perkheims u. s. f., aus denen man deutlich herauslesen kann, wie die Protestanten auf Maximilian bei seinem Regierungsantritt die größten Hoffnungen setzten, wie sie später immer mehr an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln beginnen, bis sie ihm schließlich

nicht selten mit offenem Mißtrauen entgegentreten. Und dennoch müssen wir einen Maximilian hochschätzen, wenn wir seine Regierung mit der seines Sohnes und Nachfolgers Rudolfs II. vergleichen. Persönlich ist auch er den Protestanten nicht feindlich gesinnt gewesen. Obgleich in Spanien von Jesuiten erzogen, zeigte er in politischen wie in religiösen Dingen eine auffallende Gleichgültigkeit. Er war nicht der Mann, um mit dem System seines Vaters plötzlich zu brechen, und rührte nicht an die Privilegien und Freiheiten der protestantischen Stände. Das Verhängnisvolle seiner Regierung war, daß er die Verwaltung des Erzherzogtums Österreich seinem Bruder, Erzherzog Ernst, übertrug, der an Entschlossenheit und Willensstärke Rudolf weit überragte. Von seiner Zeit datiert die Gegenreformation in Österreich. Obgleich die Protestanten ursprünglich noch an Zahl bedeutend stärker waren als die Römisch-Katholischen, gelang es der Regierung bald, der evangelischen Kirche ihre Rechte und Privilegien zu entziehen, und damit war der Anfang zur vollständigen Unterdrückung der evangelischen Bewegung gegeben.

Unter Mathias wurde die Gegenreformation allgemein durchgeführt, hier gewaltsam, wie in Oberösterreich, dort auf Umwegen, wie

in Niederösterreich.

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß im Regensburger Stadtarchiv keine einschlägigen Schriften erhalten sind, als ob die Beziehungen der Protestanten Österreichs seit dem Beginn der Gegenreformation zu denen des Reiches mit einem Schlage aufgehört hätten.

"Die evangelische Bewegung ist in Österreich so mit dem Adel verwachsen, daß, wer eine vollständige Geschichte derselben geben wollte, die Geschichte der vornehmsten Adelsgeschlechter schreiben müßte." Daß bei der Gegenreformation trotzdem auch von dieser Seite nur verhältnismäßig schwacher Widerstand geleistet werden konnte, hat seinen Grund darin, daß die Jesuiten es von jeher gründlich verstanden, die Protestanten in ewigem Streit und Hader

zu erhalten.

Die Hauptfaktoren bei der Ausbreitung des Evangeliums waren die Prädikanten. An diesen war Österreich nicht arm; es erhielt sie vom Reiche, besaß aber auch unter den eigenen Landeskindern Prediger und Lehrer, die als kühne Streiter für ihren Glauben eintraten. Der größte Teil der einheimischen Prädikanten bestand aus Mitgliedern alter Adelsfamilien und vor allen Dingen aus ehemaligen katholischen Geistlichen oder Mönchen. Die Visitation der Klöster vom Jahre 1528, veranlaßt durch Faber, den Bischof von Wien, zeigte, daß die Reformation in den Klöstern Ober- und Niederösterreichs zahlreiche Anhänger hatte. Und wenn der Kampf gegen das Luthertum auch von den Kanzeln organisiert wurde, so blieben solche Verteidigungsmaßregeln ähnlichen Erscheinungen gegenüber doch wirkungslos.

Von allen Prädikanten verdient an erster Stelle genannt zu

werden Nikolaus Gallus.

1516 war er in Köthen in Anhalt geboren. Frühzeitig, nachdem er seine Studien in Wittenberg vollendet und daselbst magistriert hatte, wurde er als Diakonus an die Marienkirche in Regensburg berufen. Beim Ausbruch der theologischen Streitigkeiten zwischen Melanchthon und Jena bekennt er sich als entschiedener Anhänger des Flacius. Später wurde er in Regensburg Superintendent, und

als solcher entfaltet er eine außergewöhnlich umfangreiche Tätigkeit. Für Österreich hat er insoweit eine große Bedeutung, als er, lange bevor durch die Agende ein mehr geordnetes Kirchenwesen zu stande kam, für Österreich eingehend sorgte. David Chyträus rühmt ihm nach, daß er "totius vicinae, Austriae et Stiriae ecclesias emendavit, doctrina et consiliis suis pie et fideliter erudiit et gubernavit". Grenzenlos war das Vertrauen der Herren vom Adel, gewisser Magistrate und vieler Prädikanten zu ihm; unter letzteren besonders Reuter. Gallus war unermüdlich, allen an ihn gerichteten Gesuchen um Prüfung und Ordination zu entsprechen. Nur die von ihm Ordinierten seien gut, so lautete das Urteil eines Pfarrers aus Österreich. Groß und unermüdlich war er auch auf literarischem Gebiet. 54 Jahre alt starb er im Zellerbad in Württemberg 1570, wohin er sich begeben hatte, um Linderung von Steinbeschwerden und Podagra zu suchen.

Zu den bedeutenderen Prädikanten gehören weiterhin Wolfgang

Waldner, Christoph Reuter und Joachim Magdeburgius.

Wolfgang Waldner, etwa 1520 in Tulln bei Wien geboren, war der Sohn eines Bauern. Seit 1545 war er Geistlicher zu Steyr und lebte als solcher, wie viele seiner Zeit, im Konkubinat, das er später in eine Ehe umwandelte. Diese Ehe, wie auch der Umstand, daß er zuerst und allein evangelisch wirkte, machte ihn in Steyr unmöglich. Er ging zunächst nach Augsburg, von da nach Nürnberg und beteiligte sich lebhaft an den späteren Lehrkämpfen. Er stand entschieden zu der Partei, die Melanchthon und die Wittenberger überhaupt scharf verurteilte. Als Prediger am Dominikanerkloster zu Nürnberg erhält er von Steyr aus mehrere Ansuchen, in die Heimat zurückzukehren, doch kann er sich nicht entschließen, seine feste Stellung in Nürnberg für die unsicheren Verhältnisse Österreichs umzutauschen. Doch verfolgt er auch später von Regensburg aus die Vorgänge im Nachbarlande mit aufmerksamem Auge und ist stets bereit, die Evangelischen mit seinem Rat zu unterstützen.

Im Anschlusse an die Charakteristik dieses Mannes gibt der Verfasser eine Auswahl der Briefe, die der alte Hans Waldner mit seinem berühmten Sohn Wolfgang wechselte, und die uns tief in die intime Gesinnung der österreichischen Landbevölkerung blicken

lassen.

Unter den in Österreich selbst wirkenden Prädikanten war der bedeutendste Christoph Reuter. Derselbe war etwa im 4. Jahrzehnt des Jahrhunderts in der Oberpfalz geboren. 1555 kam er nach Österreich und lebte anfangs zu Spitz in Niederösterreich. Dann ward er als Schloßprediger nach Rosenberg versetzt. Einige seiner Briefe aus Rosenberg teilt der Verfasser im Anschluß mit, aus denen wir sehr Wertvolles über die damaligen Zustände in Österreich erfahren. Man begegnete ihm allgemein mit solchem Vertrauen, daß er aufgefordert wurde, ein Bekenntnis aufzustellen, welches er 1562 im Druck erscheinen ließ. Wegen dieses Bekenntnisses mußte er im folgenden Jahr aus Österreich weichen, doch durfte er schon 1564 wieder in Wien erscheinen, und bald lernte ihn Kaiser Maximilian so hoch schätzen, daß er sich oft bei ihm Rat holte. Es war ein ernster Lutheraner, dem es auf die Seelsorge und nicht auf dogmatische Distinktionen ankam. In seiner Bescheidenheit konnte er es nicht verstehen, daß ihn die Stände und der Kaiser als eine Art Beirat in allen kirchlichen Fragen betrachteten.

Das letzte Lebenszeichen, das wir von ihm haben, ist ein Brief an Backmeister, in welchen er von demselben Abschied nimmt.

Nach dem Tode Ferdinands I. erhielt dessen Sohn Erzherzog Karl bei der Erbteilung Innerösterreich. Anfangs tolerant, machte er den Protestanten immer größere Zugeständnisse, blieb aber selbst streng katholisch. Die Jesuiten und seine Gemahlin, eine bayerische Prinzessin setzten es aber bald durch, daß er gegen die Protestanten strenger auftrat. Es wurde dem gewaltig vordringenden Protestantismus dadurch ein Damm entgegengesetzt, daß 1573 in Graz eine Jesuitenschule gegründet wurde, die schon 1578 den Charakter einer Universität annahm. Bald darauf erfolgte die entscheidende Verordnung Karls, daß die ihm untergebenen Städte und Märkte die Jugend auf keine andere als die Jesuitenschule schicken dürften. Ebenso wurde den Bürgern der Stadt Graz der Besuch des evangelischen Gottesdienstes in der Stiftskirche verboten. So war denn an Stelle der Toleranz in kurzer Zeit Gewalt getreten, besonders seitdem sich der Bischof Martin Brenner als Haupt der Gegenreformation an die Seite Karls stellte. Aus den Schriften dieser Zeit können wir die große Gefahr erkennen, die den Bestand der evangelischen Kirche bedrohte, obgleich sich die Protestanten nach Kräften gegen solche Gewaltmaßregeln wehrten. So wurde 1574 an die Reformierung der Landschaftsschule in Graz geschritten, damit dieselbe nicht hinter der 1573 eröffneten Jesuitenschule zurückbleibe. Gleichzeitig sollte auch eine neue Kirchenordnung aufgestellt werden. Hierbei kam es aber zwischen den beiden Hauptpersonen, Khun und Chyträus, zu Zwistigkeiten, welche das Gelingen des ganzen Werkes nicht wenig gefährdeten. Endlich entschied man sich dahin, daß die heilige Schrift, die altkirchlichen Symbole, Luthers Katechismus und die Konfession hinzugenommen werden sollen, und die De-claratio (Norm der Lehre) auf Grund dieser Schriften insgesamt verfaßt werde. Luthers Schriften durften unter keinen Umständen ausgeschlossen werden. Endlich wurde auch noch über die Ordination der Kirchendiener und die Ceremonien verhandelt; bezüglich der letzteren sollten keine lateinischen Gesange und überhaupt weniger Ceremonien gebraucht werden. Der letzte Punkt betraf die Bestellung des Predigeramtes, die Einsetzung eines Kirchenvaters, die Visitation und Aufsicht über Kirche und Schule, die Aufstellung nützlicher Synoden u. s. w.

Der Einfluß dieser neuen innerösterreichischen Kirchenordnung auf die Nachbarländer (Steiermark, Kärnten, Krain) kann nicht gerade günstig genannt werden. Überhaupt gibt der ganze Fortschritt der Reformationsbewegung reichlich Anlaß zu Enttäuschungen. Der Grund dafür lag darin, daß die beteiligten Prädikanten nicht geeignet waren, um dem gewaltigen Vorstoß des mit den Jesuiten verbündeten Hofes erfolgreich Widerstand zu leisten. Dieser, oder besser die Jesuiten scheuten sich nicht, das Volk zu vergewaltigen. Tortur, öffentliche Hinrichtungen und Kerker waren in Graz nichts Unge-

wöhnliches.
So wurde die Gegenreformation in diesen gut evangelischen Ländern durchgeführt. Sie übte mit ihren Gewalttätigkeiten auf

den Geist der Bevölkerung eine niederschmetternde Wirkung, die bis heute noch in ihren Folgen nicht überwunden ist.

Auch der Streit um die Erbsünde war mit den aus Sachsen Vertriebenen nach Österreich verpflanzt und konnte nicht so bald beigelegt werden. Ebenso schieden sich in der Frage um das Abendmahl die Philippisten von den Antiphilippisten. Das Interesse des einen an Melanchthons Namen sich hängenden Teiles lag nunmehr darin, die Streitfrage möglichst unentschieden zu lassen. Sie hofften auf Ausgleichung und Abstumpfung der Gegensätze im Laufe der Zeit. Diese Partei, die augenblicklich noch die Oberhand hatte, betrieb eifrigst die Vertreibung der Pfarrer der Gegenpartei. Es begann überhaupt auf der ganzen Linie ein Vorstoß zur Unterdrückug der strengen Lutheraner, dessen Opfer ohne ihr Vorwissen Opitz und seine Freunde in Regensburg wurden. "Man entledigte sich der Klamanten und Schreier, wie es hieß, um soviel Ruhe als mög-lich zu bekommen und konform mit den benachbarten Städten vorzugehen. Ja, man bediente sich der Gutachten von orthodoxer Seite, um nur unter einem guten Schein die Partei des Flacius tunlichst zu schwächen. In diesem Zusammenhang fügt sich nun der Erbsündestreit der 70er Jahre in Österreich ein. Es war nur die Fortsetzung des Kampfes im Reiche und wurde von manchen herzlich beklagt. So schreibt Philipp Barbatus 1573 an Waldner in Regensburg: "Nicht mit wenigen Schmertzen erfahre ich auch, daß es albereidt unter den Predigern und Lehrern Eurer Kirchen und Schulen über dem Zank De peccato originis zu splittern anfahe. Ach der bösen, jammerlichen Zeiht. Blibe man bey Gottes Wortt und der Lehre D. Luthers, welcher an vielen Ortten seiner Bücher, wie auch in Schmalkaldischen Artikeln klar zeuget . . . ".

Innerhalb der evangelischen Stände selbst war Zwiespalt an-

läßlich der bevorstehenden Berufung eines Landschaftspredigers in Wien. Die Bestellung eines Superintendenten war nämlich nicht Nach längeren Parteiumtrieben wurde Opitz, der aus Regensburg hatte flüchten müssen, zum Landschaftsprediger in der Hauptstadt gewählt. In dieser Stellung wirkte er nun 4 Jahre, dann wegen seiner als flacianisch verschrienen Lehre wurde er bald verleumdet und war seinen Gegnern ein Dorn im Auge. Wenn dieser erst 32-jährige hochgewachsene Mann rücksichtslos predigte, in seinem Feuereifer selbst ärgerliche Dinge auf der Kanzel vorzubringen sich nicht scheute, so darf ihm das nicht als Schuld angerechnet werden. Seine schweren Erlebnisse hatten ihn nicht entmutigt und nicht die Überzeugung bei ihm bewirkt, daß er, weil er verfolgt wurde, eine ungerechte Sache vertrete. Die große Stadt Wien lag vor ihm offen, die Ernte reif zum Schnitte. Schon gaben die Römischen ihre Sache verloren. Ein Brief aus dieser Zeit gibt ein gutes Bild von der Stimmung, die in katholischen Kreisen herrschte: "Das Religionswesen ist allhie in 20 Jahren nicht übler eingestanden, als eben jetzo. Außer des Hauffleins so die frummen heiligen Vatter der societas Jesu bis anhero auftgehalten, ist es alles gefallen. Die sacramenta werden nicht mehr bei der haupt- und pfarrkirchen, sondern alle im landhaus gesucht und prophaniert. Auch Skt. Stephan werde in kurzem zu einer Wüste werden, und niemand nehme das zu Herzen." — Die Erregung wurde aufs höchste gesteigert, als Opitz die Erzählung von etlichen tausend Kindsköpfen, die im Klöstern gefausten gein getilden auf die Unsehn die Reitern gefausten gein getilden auf die Unsehn die Reitern gefausten gestellt und die Reitern gefausten gestellt und prophaniert. Auch Skt. die in Klöstern gefunden sein sollten, auf die Kanzel brachte. Der Jesuit Georg Scherer schrieb gegen diese das katholische Gefühl verletzende, doch allgemein verbreitete Erzählung, ließ aber außer acht, daß es Opitz nicht auf die Zahl der Köpfe ankam, sondern

daß er das System treffen wollte, das Cölibat, das solche Früchte notwendig tragen mußte.

Die Aufrüttelung der Gemüter durch Opitz und seine Mitprädikanten war eine gewaltige; sie griff tief in die Bürger- und Handwerkerkreise ein, die angewicsen wurden, keine Gemeinschaft mehr mit den Katholiken zu pflegen.

Da aber schon die überwiegende Mehrheit des Adels, nun der der Bürger der Augsburger Konfession angehörten, mußten wieder Gewaltmittel helfen. Nach einer Verordnung vom 7. Juni 1578 sollte allen Verhandlungen über die evangelischen Angelegenheiten die Ausweisung der Prädikanten und Schulmeister aus Wien vorausgehen. Trotzdem nun die Verordneten Rudolfs den Evangelischen Zugeständnisse machten, verlangten die letzteren, Regendorf an der Spitze, freie Verfügung über ihre Prediger; besonders wollten sie von einer Ausweisung des Opitz nichts wissen. Als die kaiserlichen Abgeordneten darauf bestanden, wurden die Verhandlungen abgebrochen, und die Resolution trat in Kraft. Am 21. Juni erhielten Opitz und die übrigen evangelischen Lehrer und Prediger den Ausweisungsbefehl zugestellt. Opitz, offenbar schon vorbereitet, empfing die Nachricht mit größter Ruhe; dagegen in der Stadt gärte es. Zur befürchteten Revolte kam es aber nicht.

Wie wohlberechnet dieser Schachzug war, zeigt nicht bloß der Triumph der römischen Partei, die soeben noch verzweifelt dagestanden, sondern mehr noch die Folgen der Ausweisung: in der Hauptstadt war der evangelische Gottesdienst mit einem Schlag allgemein eingestellt; es gelang nicht wieder, die Schließung der Landhauskirche und -schule rückgängig zu machen, sogar der Gottes-

dienst war untersagt.

Der augenblickliche Erfolg der römischen Partei in Wien hatte keineswegs eine Entmutigung der Evangelischen außerhalb Wiens zur Folge; diese verdoppelten ihre Kräfte, und namentlich die ge-schlossene Partei der Flacianer war für ihre Sache außerordentlich tätig. Wollte aber auf protestantischer Seite ein Sieg errungen werden, so war dazu einheitliches Vorgehen der Parteien unbedingt Diese Einigkeit konnte nur durch eine Austragung der protestantischen Dogmenstreitigkeiten erzielt werden, und hierzu war eine Synode nötig, die von den Flacianern auch gefordert wurde. Statt der Synode wurde aber 1580 die von den Ständen dekretierte Visitation durchgeführt. Diese Visitation hatte ein strengeres Vorgehen gegen die "beständigen" Lutheraner zur Folge. spalteten sich später in zwei Parteien, bekämpften sich gegenseitig, und so kam es, daß sie in den 80er Jahren gänzlich verschwanden.

So sind es eine Reihe bedeutsamer Momente in der Geschichte der österreichischen Reformation und Gegenreformation, welche durch die von Böhl herangezogenen Regensburger Quellen mannigfach genauer illustriert werden. Zur vollen Verwertung derselben kommt es aber zugleich darauf an, die letzteren mit der einschlägigen Literatur in die rechte Verbindung zu setzen. Es ist dies um so leichter möglich, weil gerade die österreichische Reformationsgeschichte neuerdings in überaus fruchtbringender Weise archivalisch gefördert worden ist. Schon die formlose, aber stoffreiche Wiedemannsche Aktensammlung zur Geschichte der österreichischen Gegen-reformation verdient trotz der römisch-katholischen Tendenz des Verfassers nach wie vor gründliche Beachtung. In noch höherem Grade gilt dies von den bahnbrechenden Untersuchungen Loserths, sowohl über die hussitische Vorreformation wie über die Reformation selber und die verschiedenen Stadien ihrer Unterdrückung. Und wie wir dem Grazer Professor Loserth eine Fülle der überraschendsten neuen Einblicke speziell in die steiermärkische Geschichte verdanken, so hat der unermüdliche Wiener Kirchenhistoriker Loesche schon durch seine gründliche Mathesiusforschung die gesamte österreichische Reformationsgeschichte bedeutsam gefördert, überdies aber zugleich dem "Jahrbuch für die Geschichte des österreichischen Protestantismus" einen gewichtigen Aufschwung gegeben. An das Jahrbuch haben sich dann noch zahlreiche Einzelarbeiten angeschlossen, deren Aufzählung hier zu weit führen wurde. Wir erinnern nur an die (aus dem an gut gesichtetem Quellenmaterial überreichen Archiv des C.V. geschöpften) Darstellungen der von dem G.A.V. unterstützten Gemeinden, zumal in den Berichten für die große Liebesgabe, aber auch in den provinziellen Veröffentlichungen. Das besondere Verdienst des Böhlschen Werkes liegt somit darin, daß es über eine überaus fleißig bearbeitete Periode trotzdem viel neues Licht verbreitet. Zugleich aber darf der so vielseitig geweckte historische Forschungstrieb als ein besonders bedeutsames Symptom für die Zeit der österreichischen Los-von-Rom-Bewegung bezeichnet werden. Nippold.

#### II.

Hessische Landtagsakten, herausgegeben von Dr. Hans Glagau, Privatdozenten an der Universität Marburg. Erster Band, 1508 bis 1521. Marburg 1901. XV, 593 SS. M. 14.—.

In Bd. XX, S. 318 f. dieser Zeitschrift ist Glagaus Monographie über Anna von Hessen angezeigt worden. Der jetzt vorliegende Band bildet gewissermaßen das Urkundenbuch dazu, denn er enthält mehr, als man nach dem Titel erwarten sollte. Doch wird man dem Herausgeber dankbar dafür sein dürfen. daß er sich keine allzu strenge Beschränkung bei der Auswahl der Akten auf-

erlegt hat.

An der Hand der mitgeteilten, bisher mit ganz wenigen Ausnahmen ungedruckten Akten können wir nun die Darstellung des Herausgebers in seinem Buche über die Landgräfin genauer nachprüfen und feststellen, wie weit seine Auffassung von seiner Heldin in den Quellen begründet ist. Von anderer Seite ') hat man demgegenüber jetzt eine andere Anschauung vertreten; nicht als eine Vorkämpferin landesherrlicher Macht, sondern als eine Fürstin, die nur von persönlicher Herrschsucht und egoistischen Bestrebungen bestimmt war, hat man Anna auffassen wollen. Ihren einheitlichen und großartigen Charakter würde ihre Politik auch dann behalten, an allgemeinem Interesse aber würde sie bedeutend verlieren. Nun läßt sich allerdings die Richtigkeit der Auffassung Glagaus aus den vorhandenen Quellen nicht strikt beweisen, Referent möchte ihr aber auf Grund seiner Durchsicht der Akten doch eine größere Berechtigung zugestehen, als das durch Wolf geschieht.

Für uns kommt auch die vorliegende Publikation Glagaus wieder vor allem in Betracht wegen der Bedcutung, die sie für die

<sup>1)</sup> Vgl. G. Wolf in den G.G.A., Bd. 164, S. 465—480 (Juni 1902). XXII.

thüringische Geschichte hat, doch brauchen wir hier auf die sachlichen Ergebnisse der Forschungen Glagaus nicht noch einmal hinzuweisen. Man wird es thüringischerseits mit Freuden begrüßen dürfen, daß uns der Herausgeber auch das Material zur Beurteilung der wettinischen Politik in der hessischen Frage nicht vorenthalten hat, an einigen Punkten berührt und ergänzt sich seine Publikation mit Burkhardts inzwischen erschienenen Ernestinischen Landtagsakten, ohne aber durch diese überflüssig gemacht zu werden. Für jeden, der die wettinische Geschichte von 1509-21 studiert, wird jedenfalls auch Glagaus Publikation von höchster Wichtigkeit sein.

Außerlich hat Gl. seine Ausgabe nach dem Muster der Belowschen Ausgabe der Landtagsakten von Jülich-Berg gestaltet und verweist auf diese. Vielleicht hätte er sich für solche Benutzer, denen Belows Publikation nicht zur Hand ist, aber doch etwas ausführlicher über die befolgten Grundsätze aussprechen können. Die Einleitungen zu den 8 Abschnitten des Buches sind präzis und übersichtlich, die Inhaltsangaben am Kopfe der einzelnen Aktenstücke von genügender Gründlichkeit, was besonders bei den zum Teil sehr umfangreichen Protokollen der Landtagsverhandlungen die Benutzung sehr erleichtert, das Register macht einen sehr genauen Eindruck

und scheint auch praktisch eingerichtet zu sein.

An Einzelheiten sei bemerkt, daß auf S. 111 doch wohl dieselbe Landgräfin Elisabeth gemeint ist wie auf S. 103, als pfälzische Prinzessin konnte sie schr wohl als "aus dem Fürstenstamm Bayern" gebürtig bezeichnet werden. tebten auf S. 81 möchte Referent als Tapeten oder Teppiche deuten. Eine Erklärung ungebräuchlicher Ausdrücke wäre auch sonst hie und da erwünscht gewesen. Was bedeutet z. B. erne auf S. 544? Mancher wird auch Mitteilungen über den äußeren Hergang der Landtagsverhandlungen vermissen. Man darf wohl vermuten, daß der Herausgeber sich in dem versprochenen Einleitungsbande, der die Zeit vor 1509 darstellend behandeln soll, auch darüber aussprechen wird. G. Mentz.

#### III.

Ermisch, II., Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Im Auftrage der Königlich Sächsischen Staatsregierung herausgeg. von Otto Posse und Hubert Ermisch. Erster Hauptteil. Abteilung B. Zweiter Band. Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen 1396—1406. Leipzig, Giesecke und Devrient, 1902. XV und 597 SS. 4°.

Der erste Hauptteil des Codex dipl. Saxoniae regiae hat für alle unter der Herrschaft der Wettiner stehenden oder einst von diesem Geschlechte beherrschten Länder die größte Bedeutung, denn in dieser Abteilung der groß angelegten Publikation sollen ja alle Urkunden zur Geschichte des Gesamthauses bis zu der folgenreichen Teilung vom Jahre 1485 und bis zu deren Bestätigung durch Kaiser Friedrich III. vom 24. Februar 1486 ediert werden. Darum ist von allen Interessenten auf das lebhafteste bedauert worden, daß gegenüber dem rüstigen Fortschreiten der Arbeit an den Urkundenbüchern des zweiten Hauptteiles, der die Urkunden zur Geschichte der einzelnen Stifter und größeren Städte umfassen soll (s. O. Posse, Cod. dipl. Sax. regiae. Seine bisherige Herausgabe und seine Weiterführung. Leipzig, Giesecke und Devrient, 1876, S. 5), die

163

Arbeit an dem ersten Hauptteil nicht recht von der Stelle rücken wollte. Daß in einem Zeitraume von mehr denn 20 Jahren nur drei schwache Bände mit insgesamt 1301 Nummern erschienen, konnte nicht verwundern, da bekannt war, daß die Bearbeitung dieser Abteilung, trotzdem sie bei weitem schwieriger und zeitraubender als die für die Urkundenbücher des zweiten Hauptteils ist, lange Zeit im wesentlichen auf den Schultern eines Mannes ruhte, der überdies durch andere mit dem Cod. d. Sax. r. in inniger Verbindung stehende wissenschaftliche Unternehmungen abgehalten

worden war, sich der Aufgabe ausschließlich zu widmen.

Mit Freuden begrüßte man daher den Entschluß, die bewährte Kraft eines Ermisch, der schon für den zweiten Hauptteil das Beste geleistet hat, für den ersten Hauptteil mit heranzuziehen. Mit außerordentlichem Fleiße hat er sich seiner Aufgabe angenommen, die Abteilung B des ersten Hauptteiles, die die Urkunden der Wettiner des späteren Mittelalters, zunächst von dem Tode des Markgrafen Friedrich III. (1381) bringen wird, zur Drucklegung zu fördern. Dank seiner Rührigkeit und seiner Sachkunde konnten in verhältnismäßig kurzer Zeit zwei stattliche Bände dieser Abteilung veröffentlicht werden. Dem 1899 erschienenen ersten Bande mit 637 Nummern für die Jahre 1381-1395 folgte schon 1902 der 2. Band, der nicht weniger als 719 Urkunden und Regesten für die Zeit von 1396-1406, d. h. bis zum Ende der Regierung Balthasars und Wil-

helms I. der Forschung erschließt. Ueber das bei der Publikation beobachtete Verfahren, das von dem von Gersdorf einst aufgestellten Plane nicht unerheblich abweicht, hat sich Ermisch im Vorbericht zum 1. Bande, S. XX geäußert. Er hat es mit Rücksicht auf den gewaltigen Umfang des Urkundenvorrates des späteren Mittelalters für nötig gehalten, für die Drucklegung eine Auswahl unter den Urkunden zu treffen, hat dabei aber in den Anmerkungen zu den Urkunden wenigstens kurze Verweise auf viele ausgelassene Stücke gegeben. Im 1. Bande sind so ca. 400 Urkunden, die in dankenswerter Weise am Schlusse S. 519-521 zusammengestellt worden sind, nur in den Anmerkungen erwähnt worden, eine große Anzahl nach dem subjektiven Ermessen des Herausgebers unbedeutender Urkunden, z. B. Bestallungen untergeordneter Personen, Verschreibungen über geringfügige Schulden, Lehn-, Leibgeding- und Gunstbriefe, desgleichen Verschreibungen der Land- und Markgrafen für Städte und Ortschaften, die in dem zweiten und dritten Hauptteile Aufnahme finden, oder soweit — was uns im besonderen angeht - Thüringen in Frage kommt, thüringischen lokal- oder familiengeschichtlichen Urkundenbüchern überlassen bleiben sollen, sind überhaupt von der Aufnahme ausgeschlossen worden. Man kann aus mehr denn einem Grunde bedauern, daß Vollständigkeit das gebotenen diplomatischen Apparates somit nicht gewährleistet werden kann, man würde aber ungerecht sein, wenn man darüber mit dem Herausgeber rechten wollte. Mir will sogar scheinen, als ob die Arbeit des Editors bei dem beobachteten Verfahren schwieriger gewesen sei, als wenn er alles, was an urkundlichem Material für die Geschichte der Markgrafen und Landgrafen vorhanden ist, ohne Auswahl hätte publizieren können. Tatsächlich läßt sich für das spätere Mittelalter mit seinem reichen Urkundenvorrat und seinen in vielen Fällen zu Akten auswachsenden Diplomen ebensowenig alles dem Drucke übergeben als bei den

- COO HI

Aktenpublikationen zur neueren und neuesten Geschichte. Selbstverständlich mußte überdies bei den meisten Urkunden die Regesten-

form an Stelle des vollständigen Druckes treten.

In eigenartiger Weise hat Ermisch aber die Gesamtheit der von Wettinern ausgestellten Urkunden skizzenhaft angedeutet in der Uebersicht über die Wettinerurkunden im 1. Bande für die Zeit von 1381–1395, im 2. Bande für die Jahre 1396—1406. Diese Listen dienen zugleich als Itinerare. Es ist dabei alles so wohl durchdacht und so exakt ausgeführt, daß man diese Uebersichten zur Nachahmung empfehlen kann. Nur in einem Punkte muß man mehr wünschen. Ich halte es für nötig, daß bei Stücken, die in den Codex nicht aufgenommen werden, ein Wort über die eigentliche Disposition gesagt wird, natürlich so präzis wie möglich, so daß in jedem Falle nur einige Worte dazu kommen. Anzuerkennen ist, daß für solche Urkunden die Zeugenreihen nicht unterdrückt worden sind. Von größter Wichtigkeit ist auch, daß er zahlreiche Rechnungen zur Erklärung der Urkunden und zur Vervollständigung des Itinerars verwertet hat. Man sieht, Ermisch ist in verschiedenen wichtigen Punkten seine eigenen Wege gegangen, und man muß ihm dafür Anerkennung zollen; es sind Wege, die nur ein gewiegter Praktiker finden und weisen konnte.

In beiden Bänden sind eine Menge inedita enthalten, die über die Geschichte der Wettiner und ihre Lande neues Licht verbreiten und die nicht zum wenigsten gerade für Thüringens Geschichte von Bedeutung sind. Ermisch verspricht, die Ergebnisse seiner Publikation in einer darstellenden Arbeit zusammenzufassen, sobald das Material bis zum Tode Friedrichs des Streitbaren (4. Jan. 1428) gesammelt vorliegen wird. Dann wird man die Bedeutung seiner

Publikation erst recht würdigen lernen.

Die Behandlung der Texte, die Regesten, die Bemerkungen über die handschriftliche Ueberlieferung, die Anmerkungen zur Erklärung der Texte und die Indices sind so vortrefflich, wie wir es bei Ermischs Publikationen längst gewöhnt sind, nur in den Drucknachweisen ist Vollständigkeit nicht erreicht, wohl auch nicht erstrebt worden.

Möge die Fortsetzung dieser mustergiltigen Publikation in dem

Tempo, das sie bis jetzt eingehalten hat, erfolgen!

O. Dobenecker.

### Berichtigung.

S. 94, Z. 3 v. u. ist zu lesen: 7000 Fl.

#### Zur Nachricht.

Eine Anzahl Rezensionen und die Literaturübersicht können erst im nächsten Hefte zum Abdruck kommen.

# Gustav Richter.

## Ein Gedächtniswort.

Von

### Eduard Rosenthal.

Dem Wunsch, den ich bei der 50-jährigen Jubelfeier des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, am 22. Juni 1902, Gustav Richter im Namen unseres Vereins aus Herzensgrunde darbrachte, daß ihm noch eine recht lange Tätigkeit als Mitglied unseres Ausschusses beschieden bleibe, ward leider die Erfüllung versagt.

Nur zu bald hatte der Verein den Verlust seines langjährigen Leiters zu betrauern. Am 28. Januar d. J. wurde er uns durch den Tod entrissen.

Indem wir ihm auch in der Zeitschrift unseres Vereins, ein Wort des innigen Dankes in die kaum geschlossene Gruft nachrufen, entsprechen wir nicht nur dem Herkommen, sondern folgen einem Zuge des Herzens.

Wer in den Annalen unseres Vereins blättert, dem wird bald die Wahrnehmung sich aufdrängen, daß nur wenige Persönlichkeiten so innig mit dessen Geschichte verwachsen waren wie er.

Der 1852 gegründete Verein war nach dem Weggange Michelsens von Jena allmählich dahingesiecht und nach dem Tode Professor Hermanns (1867) in einen 9-jährigen Schlummer verfallen.

Nachdem am 1. Oktober 1876 das Großherzogliche Gymnasium dahier eröffnet worden war, fand am 12. Januar 1877 die Wiederbelebung des Vereins für Thüringische Geschichte statt. Oberappellationsgerichtsrat Professor Muther wurde zum ersten und Gymnasialdirektor G. Richter zum

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß die Persönlichkeit des Leiters des neuen Gymnasiums die treibende Kraft war, dem die Wiederbelebung des Vereins zu danken ist.

Gustav Richters Wiege stand in thüringischen Landen. Am 29. Juni 1838 hat er in Naumburg a. S. das Licht der Welt erblickt.

Schon in seiner Studentenzeit hat der junge Philologe, der an der rheinischen Hochschule zu den Füßen eines Dahlmann gesessen, seine Kameraden zum eifrigen Studium der von den Philologen vernachlässigten Geschichte angeregt 1). Die Liebe des Jünglings zur Geschichte blieb auch dem Manne treu.

Beim Geschichtsunterricht, den er am Gymnasium zu Weimar erteilte, war es ihm klar geworden, wie viele veraltete Irrtümer und schiefe Auffassungen sich in den gewöhnlichen Hilfsbüchern fortpflanzen. Hauptsächlich um dem Lehrer, für den die meisten Quellenwerke schwer zugänglich, ein Hilfsmittel zur eigenen Belehrung zu bieten, verfaßte er die "Annalen der Deutschen Geschichte des Mittelalters". Den Annalen Ottos des Großen, die er als Probe schon 1870 veröffentlicht hatte, ließ er 1873 den die Merowinger behandelnden Band folgen.

1885 erschien die erste Hälfte des das Zeitalter der Karolinger behandelnden Bandes, dessen 2. Hälfte (1887) Horst Kohl, den er 1879 als Mitarbeiter gewonnen hatte, bearbeitet hat. Im Jahre 1890 gab er den 1. Band der III. Abteilung "Annalen des Deutschen Reiches im Zeitalter der Ottonen und Salier" heraus, der die Zeit von 919—1056 umfaßte, und 1898 erschien der 2. Band dieser Abteilung, der in seiner ersten noch von Richter bearbeiteten Hälfte die Regierungszeit Heinrichs IV. behandelte,

<sup>1)</sup> Ich verweise bezüglich des Lebensganges Richters auf das lichtvolle Charakterbild, das Siefert ("Zum Gedächtnis Gustav Richters" — Lehrproben und Lehrgänge, 79. Heft) vom Entschlafenen entworfen hat.

während die 2. Hälfte des 2. Bandes (1106—1137) von Kohl und Opitz herausgegeben wurde. Das Werk, das leider unvollendet blieb, hat sich für Lehrer und Studierende als ein wertvolles Hilfsmittel bewährt.

Neben diesen der deutschen Geschichte angehörigen Arbeiten, neben pädagogischen und philologischen Abhandlungen, neben einer ausgedehnten beruflichen Wirksamkeit fand der schwer leidende Mann Kraft und Muße, um eine Reihe von Untersuchungen zu Tage zu fördern, die der Geschichte der von ihm so geliebten thüringischen Heimat gewidmet waren.

Als Festschrift zum Jubiläum des Staatsministers Stichling widmete er dem von ihm hochverehrten Enkel Herders eine quellenmäßige Geschichte der alten lateinischen Ratsschule, in den Programmabhandlungen 1887 und 1888 unter dem Titel: "Das alte Gymnasium zu Jena. Beiträge zu seiner Geschichte" erschienen. Bis ins 13. Jahrhundert verfolgt er die Spuren dieser noch im 18. Jahrhundert ihre Schüler bis zur Universität vorbereitenden Anstalt, die als Gymnasium bezeichnet wurde. Nach mannigfachen Wandlungen war dann aus der in eine vierklassige "Trivialschule" umgestalteten Anstalt die neue Bürgerschule hervorgegangen! — Wie Jenas Schulgeschichte durch diese Untersuchung aufgehellt wurde, so hat sich Richter auch um die Rechtsgeschichte der Stadt verdient gemacht durch die Herausgabe einer Jenaer Stadtordnung aus dem 16. Jahrhundert nebst einem Anhang aus dem 17. Jahrhundert (Vereinszeitschrift, Bd. X, S. 280 ff.).

In formvollendeten, von warmer Anhänglichkeit an das weimarische Fürstenhaus getragenen Reden hat Richter bei Gelegenheit von Schulfeiern den Großherzog Carl Alexander als den Hüter der großen Traditionen Weimars gefeiert, als den Herrscher, "dessen Wiege noch umstrahlt war von dem Glanze der Goetheschen Epoche", der in seinem Denken und Handeln bestimmt war von den großen Erinnerungen der klassischen Zeit. Es sind fesselnde Bilder, die Richter in

den 4 Schulreden: "Zur Erinnerung an Carl Alexander, Großherzog von Sachsen und das Großherzogliche Haus" (Jena 1901) entworfen hat. Sie sind besonders charakteristisch für Richters Weltanschauung. Als hochgebildeter Mann, dem die Ideale der Humanität nicht nur leerer Schall sind, der begeistert für die wahre Freiheit, mit künstlerischem Sinne plastische Gestalten vor die Seele seiner Zuhörer zaubert, zeigt sich hier Richter. Immer versteht er es, seine Helden in den Fluß der geschichtlichen Entwickelung zu stellen. Wie schön weiß er Großherzog Carl Alexander und Großherzogin Sophie als Träger des in den Ernestinern und Oraniern ausgeprägten Geistes, als Beschützer der bürgerlichen und religiösen Freiheit darzustellen.

Feinsinnig zeigt er in seiner Rede zum 80. Geburtstage Carl Alexanders diesen seinen Zuhörern im Spiegel seines Lebenswerkes, der Wiederherstellung der Wartburg, in den Vortrag verflechtend einige der Hauptmomente der thüringischen und deutschen Geschichte. Als ein Kabinetsstück erscheint mir seine Rede über Maria Paulowna, die Mutter des Großherzogs. Wie herrlich gelingt ihm das Bild dieser edlen Fürstin, die er mit erquickender Herzenswärme anmutig einreiht in die Kette jener großen Frauen, "die unvergängliche Spuren ihres Wirkens in die geschichtliche Überlieferung eingegraben haben", auch in die Thüringens, von den Tagen der heiligen Elisabeth an.

Zum letzten Male trat Gustav Richter vor eine breitere Öffentlichkeit bei der Feier des 25. Stiftungstages des Jenaer Gymnasiums am 7. Oktober 1901, zugleich seines Ehrentages, denn seiner Leitung war dasselbe seit seiner Gründung anvertraut. In der Festrede (veröffentlicht unter dem Titel "Jena und sein Gymnasium", Jena und Leipzig 1902), die die äußere und innere Lebensgeschichte der Anstalt zeichnet, kommt neben dem Pädagogen auch der Historiker zu Wort. Höchst ansprechend leitet er die Entwickelung des Gymnasiums aus den geschichtlichen Bedingungen der Landschaft und der Stadt ab.

Da ist es der gemeinsame Familienzug als thüringische Bildungsanstalt, den er in den Vordergrund schiebt. "Hier erwuchs, sagt er, jener Ernestinische Geist, in dem Glaubenstreue und Geistesfreiheit mit der Pflege des Schönen, inniges Heimatsgefühl mit deutschem Nationalstolz, kriegerischer Sinn und militärische Tüchtigkeit mit dem Ideal Herderscher Humanität eine unauflösliche Verbindung eingegangen ist. Den Stempel dieses zugleich frommen und freien, ernsten und freudigen Geistes trägt allenthalben in Ernestinischen Landen alles, was Bildungswesen heißt, von der Hochschule und den Kunstanstalten bis zur Volksschule herab". Nun charakterisiert er Landschaft, Klima und Volksgeist, den genius loci Jenas als wirksamen Miterzieher des Gymnasiums, ganz besonders den Einfluß der Hochschule rühmend. Dankbar gedenkt er seiner Kollegen und Mitarbeiter. Der ganze Idealismus, der seine Berufsarbeit adelt, die ganze sittlich hohe Auffassung seiner Lebensarbeit, faßt er in dem pädagogischen Glaubensbekenntnis zusammen: "Wissenschaftlicher Ernst soll sich verbinden mit brüderlichem, menschenfreundlichem Geist". "Vielseitiges Interesse wecken und es in den Dienst der sittlichen Ideen stellen; nicht nur formale Kräfte ausbilden, sondern zugleich die Seele adeln, das muß unser Ziel sein".

Ich habe diese Sätze angeführt, weil sie besser als ich es vermöchte widerspiegeln die nach dem Höchsten ringende, ideale Tätigkeit Richters, die gleich weit entfernt war von philologischer Einseitigkeit und engherziger Pedanterie.

Richters Bedeutung als Lehrer hat Hofrat Wilhelm, der ihm 27 Jahre hindurch als Amtsgenosse nahe stand, mit warmempfundenen Worten bei der Trauerfeier des Gymnasiums verständnisvoll gewürdigt<sup>1</sup>). "Lehramt und Wissenschaft, so führte Wilhelm aus, floß bei ihm eigentlich in eins zusammen. — Bei seinen Studien schwebten

<sup>1)</sup> Vergl. den Bericht in der "Jenaischen Zeitung" 1904, No. 26.

ihm seine Schüler vor und in der Schule, wo er das Wissen lebendig zu machen hatte, ergriff und erhob ihn die Bedeutung des Gegenstandes zu einer ihn selbst beglückenden Stimmung".

Sein Wirken hat auch die äußere Anerkennung gefunden durch Verleihung von Orden und des Titels "Geheimer Hofrat".

Nicht habe ich vor als Laie hier noch zu sprechen von Richters philologischen (Kritische Untersuchungen zu Senecas Tragödien) und pädagogischen Arbeiten, die in stattlicher Fülle in Schulprogrammen und Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, nicht von seiner Wirksamkeit als Leiter des Gymnasialseminars. Diese seine Tätigkeit zu beurteilen, muß ich durch Sachkunde Berufenen überlassen.

An dieser Stelle ziemt es noch ein Wort zu sagen über das, was Gustav Richter dem Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde gewesen.

Bei der Wiedergeburt des Vereins (1876) wurde Richter nicht nur, wie erwähnt, zum 2. Vorsitzenden erwählt, sondern gleichzeitig auch mit der Redaktion der Vereinszeitschrift betraut, die er bis zum Jahre 1885 geführt hat. Treu hat Gustav Richter - und ich darf hier die Worte aus dem Festvortrage (Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte, Bd. XXI) über die 50-jährige Wirksamkeit des Vereins wiederholen - unserer Sache gedient. Nach Lipsius Tode, der nach dem Ableben Muthers 1. Vorsitzender geworden war, übernahm er das Präsidium, in dessen Führung er mit der Würde der Repräsentation feines Verständnis für die Aufgaben unserer Landesgeschichtsforschung verbunden hat. Für die Interessen des Vereins ist er stets mit Wärme und Entschiedenheit eingetreten. Mit einer sein ganzes Sein durchglühenden Begeisterung für das große deutsche Vaterland verband er eine innige Anhänglichkeit zur thüringischen Heimat. Diese verlieh noch dem so vielseitig in Anspruch genommenen Manne die Kraft, seine reichen Gaben einzusetzen für die Förderung des auf eine Erforschung der Vergangenheit Thüringens gerichteten Bestrebungen. Hatten doch diese endlich in unserem Vereine einen Mittelpunkt für die Förderung seiner landesgeschichtlichen Studien gefunden. War und ist doch Thüringen, das Herz Deutschlands, mit seiner reichen und wechselvollen Geschichte aufs innigste verflochten mit der Geschichte des Gesamtvaterlandes.

Unter Richters Leitung wurde auch ein längst gehegter Wunsch des Vorstandes Wirklichkeit, als es gelang, eine Erweiterung des Arbeitsgebietes des Vereines durch eine nähere Verbindung mit den in Thüringen zerstreuten Lokalgeschichtsvereinen in die Wege zu leiten. Auf der Generalversammlung zu Pößneck (1894) hatte Richter in Uebereinstimmung mit einer früher von Professor Lorenz u. a. gegebenen Anregung den Verein darauf hingewiesen, jetzt mehr Publikationen zur neueren Geschichte in Angriff zu nehmen. Er erklärte eine planmäßige Beeinflussung und Leitung der ortsgeschichtlichen Forschungen für eine Aufgabe der größeren provinziellen Vereine. Aus der Verbindung des Gesamtvereines mit 12 Geschichtsvereinen in Thüringen erwuchs so die "Thüringische Historische Kommission".

In zwei Gedächtnisreden hat Richter seinen Vorgängern im Vereinspräsidium Seebeck und Lipsius (Zeitschrift des Vereins, Bd. XIII und XVII) würdige Denkmäler errichtet. In glänzenden Farben malt er ein anziehendes Bild der harmonisch abgeklärten Persönlichkeit Seebecks, des um die Entwickelung der Jenaer Universität hochverdienten Curators, dem er in warmer Sympathie zugetan war. Glänzend hat er es aber auch verstanden, der eigenartigen Persönlichkeit eines Lipsius gerecht zu werden. In lebensvoller Anschaulichkeit entwirft er ein Charakterbild des scharfsinnigen Denkers, "des streitbaren Theologen, des leidenschaftlichen Kämpfers für freie Forschung und freien Glauben". Auch die Verdienste Michelsens, Eduard Frommanns und Martins um den Verein hat Richter in kürzeren, trefflichen Charakteristiken dankbar gewürdigt.

Gustav Richter war nicht der Mann, der Ehrenstellungen nur dem Namen nach ausfüllte. Wie er, dessen Freundschaft mit Otto Devrient ihn zur Gründung des Jenaer Lutherfestspielvereins veranlaßt hat, seine reiche Kraft in den Dienst der Wiederbelebung des deutschen Volksdramas gestellt hat, ist in Aller Erinnerung. Es fordert unsere Bewunderung heraus, daß er, der mit schweren körperlichen Leiden zu ringen hatte, in mustergültiger Weise auch die Geschäfte eines Vorsitzenden unseres Geschichtsvereines versah. Sein vornehmes Wesen und seine liebenswürdige Persönlichkeit machte es allen Mitgliedern des Vorstandes zur Freude, mit ihm die Bürde der Vereinsarbeit zu tragen.

So wird es begreiflich, daß uns die Kunde, daß Richter (September 1901) wegen seines Befindens die Stelle des 1. Vorsitzenden niederlegte, aufrichtigen Schmerz erregte. Wir ließen das Präsidium ein halbes Jahr unbesetzt in der Hoffnung, ihn zur Weiterführung des Amtes zu bewegen. Leider vergeblich. Die Wahl als Mitglied unseres Ausschusses nahm er an. Man wird es mir nachempfinden können, wenn ich bei der Jubelfeier des Vereins als sein Nachfolger genötigt den Festvortrag zu übernehmen seiner gedachte mit den Worten: "Doppelt schmerzlich ist es mir, ihn nicht heute statt meiner an dieser Stelle zu sehen, denn er war der berufene Chronist des Vereins, dessen ältere Geschichte er in den erwähnten Charakteristiken so anziehend dargestellt, dessen jüngere Geschichte er an leitender Stelle mitgemacht hat".

Ein reiches inneres und harmonisches Dasein hat seinen Abschluß gefunden, als Gustav Richter abberufen wurde von der Seite seiner durch gleiches ideales Streben ihm verbundenen Lebensgefährtin und der geliebten Tochter. Ein Mann von seltener Herzensgüte, dem Wohltun Bedürfnis war, ist mit ihm geschieden.

In Treue und Dankbarkeit werden wir stets des edlen Mannes gedenken.

Jena, im Mai 1904.

# Karl Konrad Müller.

# Ein Gedächtniswort.

Von

### Eduard Rosenthal.

Am 15. Juni 1903 fiel Dr. Karl Konrad Müller, Direktor der Universitätsbibliothek zu Jena, einer heimtückischen Krankheit zum Opfer.

Er war geboren zu Würzburg am 7. Juli 1854 als Sohn Heinrich Müllers, des hochverdienten Professors der Anatomie. Seine Studien in der klassischen Philologie schloß er nach guter Absolvierung der philologischen Haupt- und Spezialprüfung für die bayerischen Lehramtskandidaten durch die Promotion an der philosophischen Fakultät der Universität seiner Vaterstadt ab mit einer Abhandlung: De arte critica Cebetis tabulae adhibenda (1877). Neben einer Reihe von Abhandlungen, die er namentlich im "Rheinischen Museum" und im "Centralblatt für Bibliothekswesen" veröffentlicht hatte, wurde von ihm 1882: Eine griechische Schrift über Seekrieg zum ersten Male herausgegeben und untersucht (Würzburg 1882). Eine von Müller eingereichte Arbeit über die griechischen Taktiker wurde von der Münchener Akademie der Wissenschaften mit dem großen Zographospreise gekrönt. Eine den heutigen Anforderungen der Kritik entsprechende Ausgabe dieser historisch so wichtigen Quellen bereitete er Auf diese Bahn lenkten den tüchtig geschulten Philologen tiefere militärische Interessen. Müller war mit Leib und Seele Soldat. Erst wenige Monate vor seinem Tode schied er als Landwehrhauptmann der bayerischen Artillerie aus dem Militärverhältnisse als tüchtiger, pflichteifriger, bei seinen Kameraden sehr beliebter Offizier.

Die wissenschaftliche Lebensarbeit, zu deren Durchführung er wiederholt Studienreisen nach Paris und nach Italien unternommen hatte, blieb leider unvollendet.

Müllers Neigung führte ihn 1875 in den Bibliotheksdienst. An der unter Laubmanns, später unter Kerlers Leitung stehenden Würzburger Universitätsbibliothek rückte er zum Bibliothekssekretär auf.

Als Oberbibliothekar an die Spitze der Jenaer Universitätsbibliothek (1. August 1888) berufen, verwaltete er, ausgerüstet mit reichen bibliographischen Kenntnissen, dieses Amt mit rastlosem Eifer und peinlicher Gewissenhaftigkeit.

Einen Schatz der seiner Obhut anvertrauten Bücherei: "die Jenaer Liederhandschrift", machte er 1896 in herrlicher phototypischer Wiedergabe, zu der er eine gut orientierende Einleitung schrieb, allen Freunden mittelalterlicher Dichtund Sangeskunst zugänglich.

Nach Martins Tod wurde er 1892 zum Mitglied des Ausschusses des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde gewählt.

Innige Beziehungen bestanden zwischen unserem Verein und der Universitätsbibliothek infolge einer Vereinbarung, nach der alle im Wege des Austauschverkehrs von 238 Vereinen und gelehrten Instituten unserm Vereine zukommende Schriften der Universitätsbibliothek zugeführt werden. Auf diese Weise werden mehrere tausende, zum Teil sehr wertvolle Schriften, allgemeiner Benutzung erschlossen. Es erschien deshalb wünschenswert, eine Personalunion herbeizuführen. Müller übernahm auf Wunsch des Vorstandes 1897 das Amt des Vereinsbibliothekars und Konservators.

Unermüdlich nahm er die Interessen des Vereins wahr, bemüht den Austauschverkehr auszudehnen. Gerne stellte er seine Kraft in den Dienst des Vereins. War irgend eine Arbeitsleistung erforderlich, nie wandte man sich vergeblich bittend an ihn. Seine nie versagende Gefälligkeit unterstützte oft die Vorstandskollegen.

Noch in den letzten Jahren hatte er tatkräftig die von Kantor Freiberg unternommene Ausgrabung der Wasserburg bei Magdala gefördert und neue Geldmittel für die Fortführung der Arbeit durch rührige Werbung flüssig zu machen gewußt.

Mit großer Bereitwilligkeit stellte sich Müller einer Reihe von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Bestrebungen zur Verfügung. So gehörte er an dem Vorstande der medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft und der geographischen Gesellschaft für Thüringen, die auch durch einen regen Schriftenaustausch vielfache Beziehungen zur Universitätsbibliothek unterhielten. Ferner war er Mitglied der Bibliothekskommission des Lesehallenvereins und des Ausschusses der Ortsgruppe Jena des deutschen Flottenvereins. In allen diesen Stellungen förderte er die Aufgaben dieser Vereine durch reges sachliches Interesse und durch unablässige Rührigkeit.

Als ein zuverlässiger Freund, als lauterer Charakter, als liebenswürdiger Kollege hat er sich stets bewährt. Treu werden wir Karl Konrad Müllers Andenken im dankbaren Herzen wahren.

Jena im Mai 1904.

## IV.

# Studien zur Geschichte des Unterganges des alten Thüringischen Königreichs im Jahre 531 n. Chr.

#### Von

## Dr. Wilhelm Pelka.

# Teil I. Grundlegung.

Seit Gloëls klassischer Abhandlung 1) durfte man es wohl als nutzlos bezeichnen, den Thüringerkrieg des Jahres 531 noch einmal zum Gegenstande einer Untersuchung zu machen 2). Erst neuerdings haben Lorenz 3) und Größler 4) die Frage wieder aufgenommen, und dabei hat sich doch herausgestellt, daß noch immer nicht, selbst nicht in den Hauptpunkten, eine Einigung erzielt ist.

Auffallend, welch helles Licht unsere Überlieferung gerade auf den Untergang des Thüringerreichs wirft; merkwürdig, wie tief das Dunkel, in dem die Vorgeschichte des Reiches für uns liegt. Trojas Geschick scheint hier erneut; wo ist aber der Homer, der uns den Heldenkampf dieses untergehenden Volkes geschildert hätte?

<sup>1)</sup> A. Gloël, Zur Gesch. der alten Thüringer. Forsch. zur Deutsch. Gesch. IV, S. 195 ff. Die Litteratur vor Gloël habe ich nicht benutzt, sie ist am besten zu finden bei Lorenz, vergl. unter Anm. 3.

<sup>2)</sup> H. W. Lippert, Zeitschrift des Vereins für thüring. Geschichte Bd. 15, S. 5.

<sup>3)</sup> E. Lorenz, Die thüring. Katastrophe vom Jahre 531. Z. d. V. f. th. G. Bd. 15, S. 335 ff.

<sup>4)</sup> H. Größler, Der Sturz des thür. Königreichs im Jahre 531. Z. d. V. f. th. G. Bd. 19, S. 1 ff. XXII

Wohl erhebt Venantius Fortunatus kaum vierzig Jahre später klagend seine Stimme:

Condicio belli tristis, sors invida rerum!
quam subito lapsu regna superba cadunt!
quae steterant longo felicia culmina tractu
victa sub ingenti clade cremata iacent.
aula palatino quae floruit antea cultu
hanc modo pro cameris maesta favilla tegit
ardua quae rutilo nituere ornata metallo
pallidus oppresit fulgida tecta cinis

Wohl mögen später auch im Munde des Volkes Lieder und Sagen umgelaufen sein, aber bis auf unsere Zeit ist nichts davon hinübergerettet.

Wie großartig muß es daher um die historische Überlieferung bestellt sein, wenn die neueren Forscher im stande sind, die Plätze der verschiedenen Schlachten zu bezeichnen, in denen die thüringische Streitmacht vernichtet wurde, wenn Größler 1) sogar die Furt zeigen kann, über die vor nunmehr fast 1400 Jahren die Sachsen zogen, ehe sie den letzten Sturm auf Burgscheidungen unternahmen. Sieht man jedoch genauer zu, so ergibt sich, daß es mit der Überlieferung nicht so sehr gut bestellt sein kann. Gewiß können neuere Forscher die verschiedenen Schlachtorte angeben, aber eine Übereinstimmung ist nicht erzielt; der eine 2) behauptet, alles habe sich im Verlauf von wenigen Stunden ereignet, ein anderer 3) braucht Wochen, ja Monate dazu; der eine 4) nimmt drei, der andere 5) vier Schlachten an; auch darüber, wo man die

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 51 ff. Größler läßt alle 3 Furten, die sich heutzutage in der Nähe von Burgscheidungen befinden, benutzt werden, die eine von den Franken, die andere von dem thüringischen Abgesandten, die dritte von den Sachsen. Daß Furten sich im Lauf der Zeit ändern können, berücksichtigt Größler nicht, wiewohl er selbst davon spricht. Vergl. a. a. O. S. 52.

<sup>2)</sup> Lorenz, a. a. O. S 387.

<sup>3)</sup> Größler, a. a. O. S. 21 ff.

<sup>4)</sup> Lorenz, a. a. O. S. 391.

<sup>5)</sup> Größler, a. a. O. S. 35.

benannten Orte, Runibergun u. s. w., eigentlich zu suchen hat, herrscht keine Klarheit. Die Verwirrung ist eine vollständige, und zwar, wie wir gleich sehen werden, vor allem deshalb, weil man es bisher nicht für nötig gehalten hat, mit den Quellen eine reinliche Scheidung vorzunehmen.

Unter den Quellen zur Geschichte des Untergangs des Thüringerreichs lassen sich zwei große Gruppen unterscheiden.

- I. Die fränkischen Quellen:
  - 1) Venantius Fortunatus 1)
  - 2) Gregor v. Tours 2)
  - 3) Der Scholasticus Fredegar 3)
  - 4) Der liber historiae Francorum 4)
  - 5) Die Gesta Theoderici 5),

wozu man auch noch Aimoin 6) rechnen kann, die mit Ausnahme des letzteren sämtlich vor 750 geschrieben haben, Venantius sogar nur wenig mehr als 30 Jahre, Gregor etwa 60 Jahre später 7).

Vorweg sei bemerkt, daß diese fränkischen Quellen, auch Aimoin, von sächsischer Hilfe gegen die Thüringer nicht das mindeste wissen, einige erwähnen außerdem die Verwandtschaft Amalabergas mit den Ostgoten, während die anderen nichts darüber melden.

<sup>1)</sup> M. G. Auet. antiqu. IV, 1, S. 271 ff.

<sup>2)</sup> M. G. SS. rerum Merov. I, S. 111-116.

<sup>3)</sup> M. G. SS. rerum Merov. II, S. 103 f.

<sup>4)</sup> M. G. SS. rerum Merov. II, S. 277 f.

<sup>5)</sup> M. G. SS. rerum Merov. II, S. 206.

<sup>6)</sup> Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France. III, 50.

<sup>7)</sup> Das betreffende Gedicht des Venantius muß nach 565 geschrieben sein, weil er erst von da an in Gallien sich aufhält und erst von da an seine Beziehungen zu Radegunde datieren. Gregors historia eccl. Francorum ist zwar erst nach 591 ganz fertig gestellt, die ersten Bücher jedoch (in denen sich auch die Erzählung vom Thüringerkrieg findet) sind bereits um 577 entstanden. Vergl. Teuffel, Gesch. d. römisch. Litteratur II<sup>5</sup>, S. 1261, 1278. Wattenbach, Geschichtsquellen I<sup>8</sup>, S. 91, 100.

Auf der anderen Seite stehen II. die sächsischen Quellen, die uns von sächsischer Hilfe berichten und die Amalaberga zu einer Schwester des Merowingers Theuderich machen:

- 1) Ruodolfi translatio S. Alexandri 1)
- 2) Widukind<sup>2</sup>)
- 3) Die Annales Quedlinburgenses 3).

Scheinbar beeinflußt von den sächsischen Quellen, in Wahrheit aber unabhängig von ihnen<sup>4</sup>), ist

- 4) Der Anonymus de origine Suevorum 5). Ganz abseits steht
- 5) Procop v. Caesarea 6) (um 550) mit einigen Nachrichten.
  - 1) M. G. SS. II, 674 f.
  - 2) M. G. SS. III, 420-424.
  - 3) M. G. SS. III, 31 f.

Ist die den Thüringerkrieg behandelnde Stelle in den Annales Quedlinburgenses echt? Nach dem Vorgang von L. Hoffmann (Jahresbericht über die höhere Bürgerschule in Rathenow 1872) hat sie auch Wattenbach (sowohl: Geschichtsquellen I<sup>6</sup>, 342 f. als: Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit [Widukind<sup>2</sup>, 1882, S. XIV f.] für interpoliert erklärt. Im Gegensatz zu Hoffmann jedoch, der den Bericht für eine Zutat des 13. Jahrhunderts hält, glaubt Wattenbach, die Erzählung sei bereits im 12. Jahrhundert vorhanden gewesen.

- H. Lorenz (Germania XXXI, S. 137 ff.) hat gegen die Auffassung dieser Stelle als interpoliert erhebliche Bedenken geltend gemacht.
- P. Rajna, le origini dell' epopea francese. Firenze 1884, S. 103, n. 1 hält es für wahrscheinlich, daß die Erzählung vom Thüringerkrieg in den Ann. Quedl. auch vom Verfasser der Chronik geschrieben ist. Der Verfasser habe wahrscheinlich die Erzählung in sein eigenes Werk eingefügt, als es schon geschrieben war. Ich lasse diese Frage unentschieden, bemerke jedoch, daß wenn man die Stelle als Interpolation auffaßt, man diese Interpolation bis zu den Worten: . . . . "cultello perfossus, interiit" reichen lassen muß.
  - 4) siehe weiter unten.
  - 5) Zeitschrift für deutsches Altertum XVII, S. 59-61.
  - 6) ex. recens. Dindorf. Bonn 1833 (corp. scr. hist. Byz.).

Diese sächsischen Quellen sind mit Ausnahme der translatio S. Alexandri sämtlich nach 900 geschrieben, verdienen also, wie man annehmen sollte, von vornherein geringeren Glauben. Trotzdem hat man sie von verschiedenen Seiten in beträchtlichem Umfange mit zur Darstellung verwertet, ein "gemischtes Verfahren" beliebt, wie sich Größler ausdrückt<sup>1</sup>), andererseits steht man ihnen jedoch wieder mißtrauisch gegenüber<sup>2</sup>). Die Hauptvertreter des "gemischten Verfahrens" sind Lorenz und Größler. Letzterer nimmt z. B. aus den sächsischen Quellen all das heraus, was nur einigermaßen zu den fränkischen paßt<sup>3</sup>), und erklärt dies für richtig, alles andere für falsch.

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 3.

<sup>2)</sup> Gloël a. a. O. S. 189 ff. nimmt eine Art Mittelstellung ein. Den Nachrichten, welche sich auf Hauptbegebenheiten beziehen, ist er geneigt Glauben zu schenken, insbesondere tritt er warm für die Quedlinburger Annalen ein. Lippert spricht sich in seinen "Beiträgen zur ältesten Geschichte der Thüringer" über Widukind aus: "bei letzterem sind alle diese Begebenheiten von dichtem Sagengewebe umrankt" (Z. d. V. f. th. G. Bd. 15, S. 12).

<sup>3)</sup> Ein Beispiel dafür findet sich gleich im Anfang (a. a. O. S. 4 f). Größler stellt die Quellenstellen über den ersten Zusammenstoß der Franken und Thüringer zusammen. Zuerst Gregor: venientibus Francis dolos praeparant. Dazu bemerkt Größler ganz richtig: Die Handlung beginnt also für ihn (d. h. Gregor) bereits beim Anrücken der Franken. Aimoins Bericht: "Profectus itaque Theodericus in Thoringam obvium habuit Hermenefredum cum innumera multitudine hostium" legt er dann dahin aus, daß Irminfried dem Merowinger entgegengezogen sei. Obvium habere aliquem heißt aber: jemandem begegnen, also muß die Stelle übersetzt werden: Theuderich begegnete dem Hermanfried. Weiter zieht Größler noch die Stellen Widukinds und der Ann. Quedlinburgenses heran (appropinquans terminis Thuringorum invenit . . . . generum suum se expectantem in loco, qui dicitur Runibergun und venit in regionem Maerstem vocatam et Irminfridum illic sibi bello occurentem vicit et fugavit) und schließt dann: Also sowohl die sächsischen als auch die fränkischen Quellen behaupten übereinstimmend, daß Irminfried den Franken entgegengezogen und daß es außerhalb Thüringens zur ersten Schlacht gekommen sei." Von einem Entgegenziehen Irminfrieds wissen nur

Lorenz verfährt fast genau ebenso, kommt aber doch dabei zu vollständig entgegengesetzten Resultaten. Gerade dieser Umstand aber ist ein deutlicher Beweis, daß die beiden Forscher sich entweder einer falschen Methode bedient haben oder in der Beurteilung der Quellen fehl gegangen sind. Sehen wir uns daher zum mindesten die sächsischen Quellen etwas genauer an.

Wir beginnen mit dem Anonymus de origine Suevorum, der von Müllenhoff herausgegeben ist und dem 13. bez. 12. Jahrhundert zugeschrieben wird 1). Alles, was in den andern Quellen von den Sachsen erzählt wird, wird hier auf die Schwaben übertragen.

Nach einer Einleitung, die für uns nicht in Betracht kommt, berichtet der Anonymus von dem Kriege zwischen Theuderich und Irminfried. Gleich zu Anfang dieses Berichtes heißt es: causa vero congressionis in hystoria Saxonum describitur talis. Müllenhoff sieht in dieser hystoria Saxonum eine Ableitung von Ekkehards Weltchronik<sup>2</sup>). Zwar ließe es sich nicht leugnen, daß eine wörtliche Benutzung der Vorlage, wenn man Ekkehard vergleicht, überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Maße stattgefunden zu haben scheint, aber es wird das Werk des Ekkehard vorausgesetzt<sup>3</sup>). Worauf stützt aber Müllenhoff seine Behauptung? Er schließt folgendermaßen<sup>4</sup>). Der betreffende Abschnitt in Ekkehards Chronik ist aus Widukind geschöpft, er wird jedoch eingeleitet durch einen Bericht über die Verteilung des Franken-

die Annalen etwas; daß es außerhalb Thüringens zur ersten Schlacht gekommen sei, behaupten allerdings die Annalen und scheint Widukind anzudeuten. Die frankischen Quellen lassen alles unentschieden.

<sup>1)</sup> Müllenhoff, Von der Herkunft der Schwaben. Zeitschrift für deutsches Altertum Bd. XVII, S. 63 f.

<sup>2)</sup> Müllenhoff a. a. O. S. 63. Dümmler, Zeitschr. für deutsch. Alt., XIX, S. 131 f. hält Ekkehard selbst für die Vorlage.

<sup>3)</sup> Müllenhoff a. a. O. S. 63.

<sup>4)</sup> Müllenhoff a. a. O. S. 63.

reiches nach dem Tode Chlodwigs unter dessen vier Söhne, einen Bericht, der, aus dem liber historiae Francorum abgeleitet, sich bei Widukind nicht findet, wohl aber in den Anonymus übergegangen ist. Letzterer kann daher nicht Widukind benutzt haben, sondern schon eine Vorlage, in der die Erzählung des Korveyer Mönches mit dem Bericht über die Verteilung des Reiches verbunden war. Ekkehard 1) verbindet diese Nachrichten, aber auch er kann nicht die Vorlage gewesen sein, sondern nur eine daraus abgeleitete jüngere sächsische Chronik<sup>2</sup>). Ist diese Hypothese richtig? Sehen wir im einzelnen zu, wie sich der Anonymus zu Widukind-Ekkehard verhält 3). Die sachliche Uebereinstimmung zwischen den beiden Berichten des Anonymus und des Widukind-Ekkehard beginnt etwa mit den Worten des Anonymus: Quo (sc. Theuderico) regnante misit legatos ad Irminfridum. Beide Berichte erzählen übereinstimmend, daß Theuderichs Gesandtschaft von dem Thüringerkönig gut aufgenommen, daß der Zweck der Gesandtschaft aber von Amalaberga mit Irings Hilfe hintertrieben wird. Die Gesandten kehren zurück (der Anonymus ist hier im Verhältnis zu Widukind sehr kurz), es kommt zum Kriege.

Und hier findet sich der erste große Unterschied zwischen beiden Quellen. Der Anonymus weiß nichts von der Schlacht bei Runibergun und den sich daran anschließenden Beratungen im Frankenlager, bei ihm verwüstet Theuderich nur das Land und verbindet sich dann mit den Sachsen, nicht etwa in der Absicht, sich durch sie zu verstärken (Widukind), sondern in der Absicht, den Thüringerkönig

<sup>1)</sup> Ich setze trotz Bresslau's berühmter Abhandlung (N. A. XXI, 1896. "Bamberger Studien") hier immer den Namen Ekkehard anstatt Frutolf, einerseits weil ich hier über M's. Ansicht referiere, und dieser noch keinen Frutolf kannte, andererseits weil der Name Ekkehard sich einmal eingebürgert hat.

<sup>2)</sup> Man sieht nicht recht, weshalb Müllenhoff eine Ableitung Ekkehard's annimmt und nicht vielmehr Ekkehard selbst, wie Dümmler (a. a. O.).

<sup>3)</sup> Ekkehard ist hier nur Abschrift von Widukind.

ihrer etwaigen Unterstützung zu berauben. Man erkennt hier deutlich, wie konsequent der Anonymus verfährt. Er erwähnt keine Schlacht (d. h. bis zur Ankunft der Sachsen), er weiß daher von keinen Verlusten des Theuderich, für ihn wird somit die Angabe Widukinds, Theuderich habe sich durch die Sachsen verstärken wollen, überflüssig; er muß sich nach einem andern Grunde umsehen. Was liegt da wohl näher als die Vermutung, Theuderich habe aus Furcht, Irminfried möchte die Hilfe der Sachsen erlangen, selbst seinerseits mit den Sachsen angeknüpft, zumal der Anonymus merkwürdigerweise die Erklärung Widukinds: Saxones, qui iam olim erant Thuringis acerrimi hostes nicht beachtet? Man könnte vielleicht einwenden, der Anonymus berücksichtige diese Worte doch, indem er die Sachsen als so eminent bündnisfähig hinstellt, aber dem steht entgegen, daß die Sachsen nach dieser Ueberlieferung soeben erst von Norden her die Elbe überschritten haben, daß Theuderich nur aus Furcht vor einer Verbindung der Thüringer und der Sachsen mit letzterem abschließt.

Im folgenden ist der Anonymus wieder reicher als Widukind.

Widukind.
si quidem vincerent Irminfridum urbemque caperent, terram eis in possessionem acternam traderet.

Anonymus.

(Theudericus) spopondit eis terram illam in proprietatem traditurum, quam fluvius Salza per decursum suum cingeret defluendo in flumen Sala.

Aehnlich wie der Anonymus berichten die Ann. Quedlinburg.: si Thuringos sibi adversantes vincerent, omnem illis eorum terram daturum, usque ad confluentiam Salae et Unstradae fluviorum 1).

Interessant ist ferner, daß bei dem einen Schriftsteller die Reiterei der Schwaben (= Sachsen) den Franken zu Hilfe kommt, ja es wird noch erwähnt: Das Fußvolk wird zu-

<sup>1)</sup> Eine Abhängigkeit des Anon. von den Ann. ist hier natürlich ausgeschlossen.

rückgelassen (relicto pedestrali exercitu), während es bei dem andern (Widukind) unverkennbar Fußtruppen sind, die den Sturm auf Burg-Scheidungen unternehmen. Kurz, wir sehen, der Anonymus unterscheidet sich doch nicht unbeträchtlich von Widukind-Ekkehard. Ich übergehe die nächsten Ereignisse, obwohl sich auch hier sehr starke Unterschiede zwischen den beiden Quellen zeigen 1), und komme gleich zur sogenannten Jagdanekdote. Zur Orientierung diene, daß die Thüringer sich nach Burg-Scheidungen zurückgezogen und somit die Unstrut zwischen sich und ihre Feinde gelegt haben 2). Nun geht es bei Widukind-Ekkehard folgendermaßen weiter<sup>3</sup>): .Interea urbe ex pace promissa securiore reddita, egressus est quidam cum accipitre, victum quaeritans 4) supra litus fluvii supradicti. Emisso vero volucre, quidam ex Saxonibus in ulteriore ripa ilico eum suscepit. Quo rogante, ut remitteretur, Saxo dare negavit. Ille autem: "Da", inquit, "et secretum tibi sociisque utile prodam". Saxo econtra: "Dic, ut accipias, quod quaeris". "Reges", inquit, "inter se pace facta decretum tenent, si cras inveniamini in castris, capiamini aut certe occidamini". Ad haecille: "Serione haec an ludo ais?" - "Secunda hora, ait, sequentis diei probabit, quia vos oporteat sine ludis agere. Quapropter consulite vobis ipsis et fuga salutem quaerite". Saxo statim emittens accipitrem, sociis retulit quae audivit. Illi satis commoti, in promptu non inveniebant, quid super hoc agere debuissent.

Es kommt zu Beratungen im Sachsenlager, und am nächsten Tage früh stürmen sie Burg-Scheidungen.

<sup>1)</sup> Auf einen sehr wichtigen Unterschied komme ich noch später zurück.

<sup>2)</sup> Vergl. die Karte bei Größler, a. a. O., S. 54.

<sup>3)</sup> Widukind I, 10, Separatausgabe (Waitz 1882, S. 11).

<sup>4)</sup> Der Reiher (ardea. Vergl. den Bericht des Anonymus) ist zwar ein Jagdvogel (Heyne, Deutsche Hausaltertümer II, S. 242, 245), indes habe ich keinen Beleg dafür finden können, daß er auch als Nahrung diente.

Sehr klar und verständlich ist diese Erzählung eben nicht. Schon das "Nahrungsuchen oberhalb des Flusses" 1) ist sehr merkwürdig, als ob die Burg, die eben erst eingeschlossen ist, bereits an Nahrungsmangel litte. Auffällig ist auch die Reiherbeize nach Sonnenuntergang — es heißt ja kurz vorher (cap. 9): talique spectaculo tota dies illa trahitur. Wie vollends der Sachse in den Besitz des Vogels gelangen soll, ist nicht recht zu ersehen. Vergleichen wir jetzt dazu den Bericht des Anonymus, so wird die Sinnlosigkeit des Berichtes bei Widukind-Ekkehard uns noch klarer. Der betreffende Absatz beim Anonymus lautet 2):

Praeterea forte accidit, ut quidam ex Thuringiis, Wito vocabulo, ripam fluminis accipitrem manu gestans descenderet alteramque ripam Gosholdus quidam de Swevis e regione ascenderet, et mittens Wito accipitrem ad irretiendam ardeam flumen transvolare, a Gosholdo ambe aves sunt interceptae. Quem Wito imprecatus, ut si suum volatile sibi restitueret, rem quam ignoraret, ei insinuaret. Tum demum Gozoldus fecit eum amnem transire et accipitrem cum ardea recipere. qui caballo vadum quoddam pernatavit atque ardeam cum accipitre recepit, Gosholdo quoque inquit: id pro certo tibi notifico, quod reges sunt placati, et hoc quod hactinus hereditarie possidebamus, ex Iringi 3) superflua rationatione modo in praestationem recepimus". Haec audiens Gozoldus ad commilitones suos rediit eisque causam pactionis examussim exposuit. At illi confederationes regum metuentes, ne vel Theoderici sponsionum fraudarentur vel regum conspiratione ex provincia propellerentur, decreverunt noctu vadum per Gosholdum monstratum transire ac Thuringiorum castra ex inproviso irrumpere. Quo peracto tantam stragem de hostibus dederunt, ut vix quingenti cum Irminfrido evaderent.

<sup>1)</sup> Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit X 62, S. 18.

<sup>2)</sup> Müllenhoff a. a. O., S. 61.

<sup>3)</sup> Iring spielt am Hofe Irminfrieds die Rolle eines einflußreichen Günstlings.

Auch hier bleiben innere Unwahrscheinlichkeiten. Weshalb verrät z. B. eigentlich der Thüringer das Bündnis mit den Franken? Im ganzen genommen ist dieser Bericht jedoch klarer wie der des Korveyers; wir sehen aber auch, daß Widukind die Pointe der Erzählung, die listige Auffindung der Furt, einfach weggelassen hat, falls er sie überhaupt kannte. Da sich nun der ganze Bericht über den Thüringerkrieg bei Ekkehard ebenso findet, wie bei Widukind, so kann der Anonymus in den angeführten Stellen unter keinen Umständen auf Ekkehard zurückgehen.

Müllenhoff hat aber schon bemerkt 1), daß im Anonymus ausdrücklich gesagt wird: caus a vero congressionis in hystoria Saxonum describitur talis, d. h. nur der Grund zum Kampfe wird der hyst. Sax. entlehnt. Daraus folgt aber unmittelbar, daß der Anonymus zum mindesten noch eine weitere Quelle benutzt haben muß, die sogar besser unterrichtet war, als Widukind-Ekkehard.

Wir verlassen für einen Augenblick diese Gedankenreihe und wenden uns den Quedlinburger Annalen zu. Gewisse Uebereinstimmungen zwischen ihnen und dem Anonymus finden sich wohl, doch sind sie so geringfügig, daß an eine Abhängigkeit beider Quellen von einander nicht gedacht werden kann. Andererseits findet man zwischen dem Quedlinburger und Widukind eine auffallende Uebereinstimmung, so daß man fast auf den Verdacht kommt, jener habe diesen excerpiert. Und doch ist der Quedlinburger teilweise wieder viel reichhaltiger als der Korveyer Mönch. So hat er allein die Erinnerung an eine Schlacht bewahrt, die nach der Ankunft der Sachsen geschlagen und doch der Schlacht an der Unstrut noch voraufgeht 2). Man höre: Qui (sc. Saxones) nihil morantes venerunt ad eum et persequentes Irminfridum pugnaverunt contra eum super Unstradan fluvi-

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 66.

<sup>2)</sup> Die Schlachten im Gau Maerstem und an der Ocker sind, wie ich später nachzuweisen versuchen werde, freie Erfindungen des Annalisten.

um etc. Dieses "persequentes" setzt aber schon einen anderen Kampf voraus"), von dem weder in den Quedlinburger Annalen noch bei Widukind sich eine Spur findet, nur der Anonymus hat uns einen Bericht darüber aufbewahrt: Quod ut Irminfridus rescivit (sc. daß die Sachsen den Franken Hilfe gebracht haben), manum validam equestrium elegit et ad pugnandum contra Theodericum direxit, in qua congressione Irminfridus terga vertit atque amnem Unstruot cum suis celerius transivit et in ripa eiusdem fluminis hostibus acrius restitit.

Der Anonymus allein hat uns diesen Bericht aufbewahrt, in der Vorlage des Quedlinburgers muß dieser Kampf aber auch erwähnt gewesen sein, denn sonst ist der Begriff "persequentes" nicht recht zu verstehen. Wir geben zu, daß dieser Schluß nicht zwingend ist, er hat zunächst nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich, wird aber durch weiteres noch gestützt werden. Da der Anonymus später geschrieben hat als der Quedlinburger, so kann jener nicht die Quelle von diesem sein, wir müssen für beide eine gemeinsame Quelle annehmen.

Und nur unter dieser Voraussetzung ist es uns möglich, den Schluß des Berichts in den Ann. Quedl. zu verstehen. Der Anonymus läßt Irminfried zu Attila ziehen, der Annalist läßt ihn zwar von den Mauern Zülpichs herabgestürzt werden, bringt aber merkwürdigerweise gleich im Anschluß daran den Satz: Attila rex Hunorum et totius Europae terror, a puella quadam, quam a patre occiso se rapuit, cultello perfossus interiit, ein Satz, der in keinem erkennbaren Zusammenhang mit dem Bericht über Irminfrieds Schicksal steht, zumal da Attila und Irminfried fast 100 Jahre auseinander lebten. Wir sehen uns so in der Tat zu der Annahme gedrängt, daß beiden Autoren gegemeinsam dieselbe Quelle vorgelegen haben muß.

<sup>1)</sup> An und für sich könnte man dies aus dem "persequentes" nur schließen, wenn man das Wort stark preßt. Der Vergleich mit Anonymus macht aber obigen Schluß höchst wahrscheinlich.

Wir haben oben 1) bemerkt, daß der Unterschiede zwischen Widukind und dem Anonymus nicht wenige sind, es dürfte sich aber doch verlohnen, die Kehrseite des Verhältnisses zwischen diesen beiden Quellen aufzusuchen, die Uebereinstimmungen zwischen beiden Schriftstellern einzelnen zu prüfen. Doch bevor wir dazu schreiten, bedarf es noch einer kleinen Digression. Die Quedlinburger Annalen stimmen teilweise auffallend mit Widukind überein 2), doch hat Widukind durchaus nicht alles, was jene haben; so fehlt bei ihm z. B. die Erwähnung jener Schlacht, von der uns der Anonymus allein einen Bericht aufbewahrt hat, und die die Annalen wenigstens andeuten; daher können die Annalen zum mindesten hier nicht Widukind zur Vorlage gehabt haben. Da aber der den Annalen und dem Anonymus gemeinsam vorliegende Bericht sehr reichhaltig, vielleicht allerdings nur stellenweise, gewesen sein muß (er brachte ja Tatsachen, die Widukind in seiner recht ausführlichen Erzählung nicht bot), die merkwürdige Uebereinstimmung zwischen Widukind und den Annalen aber nicht aus der Welt zu schaffen ist, so dürfen wir zunächst wohl vermuten, dem Korveyer Mönch habe dieselbe Quelle vorgelegen, die wir als gemeinsame Vorlage des Anonymus und der Ann. Quedlinb. erkannt haben.

Und in der Tat läßt diese Vermutung sich wahrscheinlich machen. Wir haben ja ein Mittel, diese Frage weiter zu verfolgen, - eben jene Vergleichung zwischen Widukind und dem Anonymus, die wir oben für einen Augenblick ausgesetzt haben.

Ich setze die wichtigsten Stellen zum bequemeren Vergleich neben einander:

## Widukind.

Ad haec Irminfridus iuxta quod regalem decuit dignitatem clementer legato respondit, pla- pacem concordiamque cum eo

#### Anonymus.

Cuius legationem Irminfridus benigne quidem suscepit et iure

<sup>1)</sup> S. 171 ff.

<sup>2)</sup> Wattenbach, Geschichtsquellen I<sup>6</sup>, S. 342.

cita sibi placere populi Francorum, ab eorum concordia non discordare, pace omnimodis indigere, super negotio vero regni responsionem suam in amicorum praesentiam velle differre. habere asseruit, quod sororem suam sibi in matrimonium copulaverit, super regni vero stabilitate nil ei posse respondere nisi principum suorum assentatione.

Die Uebereinstimmung ist hier schon auffallend, noch mehr aber in Folgendem:

# Widukind.

Audiens autem regina, legatum fratris supervenisse et locutum cum rege super negotio regni, suasit Iringo, ut pariter persuaderent viro, quia sibi regnum cessisset iure hereditario, utpote quae filia regis erat et filia reginae, Thiadricum vero suum servum tanquam ex concubina natum, et ideo indecens fore, proprio servo umquam manus dare.

## Anonymus.

Soror itaque regis Theoderici indignum ducens, ipsum regem constitutum affirmabat, illum non iure sibi regnum vendicasse, set potius ex paterna hereditate se debere attinere, ascitoque Iringo Irminfridi consiliario egit cum eo, quatinus in auribus principum ac fratris veredariorum conferret, Theodericum patris sui concubine filium fore et ideo merito sibi servum, non debere regnum invadere, quod eam attingeret ex paterna successione.

Auch hier die Verwandtschaft, aber — nur die inhaltliche, in der Struktur des Satzes und in der Stilistik weichen beide Berichte beträchtlich von einander ab.

Wir gehen zur Hauptstelle über:

#### Widukind.

Et haec dicens (sc. legatus) reversus est ad Thiadricum, quae audivit non celat. Thiadricus autem nimiam iram vultu celans sereno: Oportet nos, inquit, ad servitium Irminfridi festinare, quatinus qui libertate privamur, inani saltem vita fruamur.

#### Anonymus.

legati . . . ad dominum suum rediere sibique huiusmodi verba intulere. Qui furorem animi simulans statuit, quia Irminfridus se pro servo haberet, quantocius ei ad obsequendum occurreret.

Nach der Lektüre dieser Stelle dürfte wohl niemand mehr zweifeln, daß beide, Widukind wie der Anonymus, auf dieselbe Quelle zurückgehen. Wenn dies aber der Fall ist, so ist nach dem oben (S. 177) Gesagten höchst wahrscheinlich, daß allen drei Berichten dieselbe Urquelle zu Grunde liegt.

Aber die eben angeführten drei Stellen lehren uns noch etwas Anderes, nicht minder wichtiges. Dieselbe Quelle liegt dem Anonymus und dem Korveyer Mönche zu Grunde, und doch ist es uns unmöglich, durch Vergleichung beider den Wortlaut jener Urquelle zu rekon-Der Inhalt ist - fast möchte man sagen, satzstruieren. weise - übereinstimmend, der Ausdruck ganz verschieden, wie sich aus den mitgeteilten Stellen, besonders der letzten, zur Evidenz ergibt. Wäre es zu kühn, daraus zu folgern, daß die gemeinsame Quelle keine lateinische gewesen sein kann, daß sie vielmehr eine deutsche gewesen sein 1) muß, selbstverständlich, da deutsche Prosa in jener Zeit völlig ausgeschlossen ist, ein deutsches Heldenlied, das den Untergang des Thüringerreichs behandelte, wo nicht zum Vorwurf hatte 2)?

Bisher hatte man eine Zusammensetzung des Quedlinburger Berichts aus Widukind und der Volkssage<sup>3</sup>), eine Zusammensetzung des Berichtes des Anonymus aus Widukind, den Ann. Quedlinb. und der Volkssage<sup>4</sup>) angenommen. Nur

<sup>1)</sup> Besonders klar wird dies bei der Betrachtung der letzten Stelle, wo einerseits die (wahrscheinlich) direkte Rede des Heldenliedes in das Lateinische hinübergenommen ist, während der Anonymus den Inhalt der Worte Theuderichs durch einen Nebensatz mit quia wiedergibt, wo andererseits ein Begriff, der etwa unserm heutigen "sich beeilen" entspräche, von beiden verschieden übersetzt wird, von dem einen mit "festinare", von dem andern mit "quantocius occurrere". Daß Widukind hier auf Volkssagen bez. Heldenlieder zurückgeht, ist längst erkannt worden, er ahmt sogar die Allitteration nach; z. B. cap. 9: Indecorum est victoribus, victis vincendi locum dare oder vincere velle aut certe vivere nolle.

<sup>2)</sup> Es ist mir nicht sicher, ob die betreffende gemeinsame Quelle nur den Untergang des Thüringerreichs behandelte, oder ob auch die Vorgeschichte der Sachsen darin poetisch dargestellt wurde. In letzterem Falle würden wohl auch die ersten Kapitel des Widukind auf diese poetische "origo Saxonum" zurückgehen.

<sup>3)</sup> Wattenbach, Geschichtsquellen I 6, S. 342.

<sup>4)</sup> Wattenbach a. a. O. 16, S. 333. Müllenhoff a. a. O. S. 67.

Könnecke<sup>1</sup>) sprach gelegentlich von der Wahrscheinlichkeit einer gemeinsamen Quelle für Widukind und die Quedlinburger Annalen, ohne aber einen Beweis dafür zu erbringen. Wir müssen, wie gesagt, eine gemeinsame Quelle annehmen, ein sächsisches Heldenlied<sup>2</sup>).

Und doch! Werden wir uns dazu entschließen, eine schriftliche Quelle anzunehmen? Wohl sind wir durch Verfolgung der Uebereinstimmungen zu unserem Resultat gelangt, aber vergessen wir doch nicht, daß unsere Arbeit von den kleinen Unterschieden zwischen den einzelnen Autoren ihren Ausgang nahm. Berücksichtigen wir dies, so können wir ruhig einen Schritt weiter tun, indem wir sagen: Das Lied hat sich wahrscheinlich zunächst nur mündlich fortgepflanzt. Manche 3) Abweichungen der Autoren von einander verdanken ihren Ursprung lokalen Varianten.

Wenn in der Geschichtsliteratur neue Quellen auftauchen, so pflegt man zuerst nach der Zeit der Entstehung und nach dem Verfasser zu fragen. Es dürfte sich hier vielleicht doch verlohnen, wenigstens nach jener zu forschen. Man wird es möglicher Weise als widersinnig bezeichnen, die Entstehungszeit eines Liedes feststellen zu wollen, das nur im Volksmunde lebt, und das sich daher sozusagen in stetem Fluß befindet. Aber so war jene Frage auch nicht gemeint. Es kann doch nur heißen: Können wir feststellen, innerhalb welcher Zeitgrenze das Lied so gestaltet wurde, wie Widukind es gekannt, oder falls es gestattet ist, diese

<sup>1)</sup> Könnecke, Das alte Thüringische Königreich und sein Untergang. Querfurt 1893, S. 26.

<sup>2)</sup> Daß das Lied ein sächsisches gewesen ist, ist ohne weiteres klar. Der ganze Inhalt ist ad maiorem gloriam Saxonum zugeschnitten.

<sup>3)</sup> Nicht etwa alle! Ich werde unten zeigen, daß der Quedlinburger Annalist die Schlacht an der Ocker z. B. frei erfunden hat. Daß der Bericht über die Teilung des Reiches (in den Ann. Quedl.) auf eine echte historische Quelle zurückgeht, ist ebenfalls klar. Auch der Umstand, daß in den Ann. Quedlinb. die Leichenbrücke erwähnt wird, wie bei Gregor v. Tours, läßt auf Benutzung einer echten Quelle schließen.

"Gestaltung" als Recension zu bezeichnen, innerhalb welcher Zeitgrenzen kann die von Widukind benutzte Recension des Liedes nur zu stande gekommen sein? Der terminus ad quem ist natürlich das Jahr 967, das Jahr, in dem Widukind sein Werk vollendete 1). Schwieriger ist es, den terminus a quo zu bestimmen. Hier gibt uns aber glücklicherweise Widukind selbst einen Fingerzeig.

Nicht mit Unrecht ist seine Schilderung der Sachsen (I 9) so berühmt. "Ihm geht das Herz auf 2)", wenn er von diesen Kriegern spricht, die durch Körperkraft und Mut hervorragend, bewaffnet mit langen Lanzen, auf ihre Schilde gestützt dastehen, bewundert und angestaunt von den Franken. Mit naivem Stolz erzählt er, wie bereits damals manche Franken sich hätten vernehmen lassen: tantis ac talibus amicis Francos non indigere; indomitum genus hominum fore, et si presentem terram inhabitarent, eos procul dubio esse, qui Francorum imperium quandoque destruerent 3). Ist dies etwa keine vaticinatio post eventum? Und wenn es eine ist, so kommen wir auf das Jahr 919, in welchem die Herrschaft endgültig von den Franken auf die Sachsen überging.

Man wird einwenden: Diese ganze Stelle sei erst von Widukind seiner Quelle eingefügt worden und habe daher für die chronologische Festsetzung des Liedes durchaus keinen Wert. Es läßt sich zeigen, daß dem nicht so ist.

Als Iring in Irminfrieds Auftrage zu Theuderich geht, um den Frieden zu erbitten, da bietet der schlaue Thüringer dem Merowingerkönig ein Bündnis gegen die Sachsen an: utilius esse, eum in fide suscipere, quem iam superatum haberet tamque contritum, ut numquam se contra eum possit levare quam illud genus hominum indomabile et ad omnem

<sup>1)</sup> Wattenbach, Geschichtsquellen I a, S. 328.

<sup>2)</sup> Köpke, Widukind von Korvey S. 5.

<sup>3)</sup> Widukind I, 9, Separatausgabe von Waitz, 1882, S. 9 f. XXII.

laborem perdurabile, a quo nichil expectaret Francorum imperium nisi solum periculum 1).

Theuderich geht auf den Vorschlag ein, den Sachsen wird das Bündnis verraten, sie stürmen, um ihm zuvor zu kommen, am nächsten Tage früh Burg Scheidungen.

Man sieht hier deutlich, wie der Gedanke, den Franken drohe von den Sachsen nur Gefahr, zum forttreibenden Motiv der Handlung wird. Daher muß der Gedanke dem Heldenlied entstammen, und er ist wohl verwertbar zur chronologischen Fixierung<sup>2</sup>).

So stellen wir denn als bisheriges Resultat unserer Untersuchung nochmals fest.

Für die Darstellung des Thüringerkrieges von 531 haben Widukind, die Annales Quedlinburgenses und der Anonymus de origine Suevorum ein jetzt verlorenes, in der von Widukind benutzten Recension zwischen 919 und 967 entstandenes sächsisches Heldenlied benutzt, in dem der Krieg zwischen Theuderich und Irminfried ausführlich geschildert, wo nicht zum Vorwurf gemacht war. In diesem Heldenlied verschob sich das Verwandtschaftsverhältnis Amalabergas insofern, als man ihre Person im Gegensatz zu den echten historischen Quellen an die Merowinger statt an die Ostgoten anknüpfte, wodurch sich allmählich eine Verschmelzung der Persönlichkeiten der beiden Theoderiche vollziehen mußte. Diese Verschmelzung mußte logischer Weise dazu führen, die Irminfriedsagen mit dem Sagenkreise Dietrichs von Bern (des Ostgoten Theoderich), d. h.

<sup>1)</sup> Das "periculum" wird man am ehesten doch auf den Uebergang der Krone von den Franken an die Sachsen beziehen können. Etwa an den großen Sieg der Sachsen über Chlotar I. zu denken, geht nicht an, weil dieser Erfolg nur ein ganz vorübergehender war.

<sup>2)</sup> Ueber die Persönlichkeit des Verfassers wage ich kein Urteil. Auffällig sind allerdings die zahlreichen Anklänge an angelsächsische Sagen. Der Ausdruck Huga für Franke, der bei Widukind und den Ann. Quedl. erscheint, kommt bereits im Beowulf v. 2195 und v. 2503 vor. Vergl. Kurth histoire poétique des Méroving. 1893, S. 338, n. 2.

183

auch mit dem Hunnenkönig in Verbindung zu bringen; und wirklich finden wir im Nibelungenliede Irminfried und Iring am Hofe Etzels lebend 1). Aber auch schon unser Gedicht wirft Irminfried, Iring und Attila zusammen: Der Anonymus läßt Irminfried mit Iring an Etzels Hof kommen, der Quedlinburger schließt einen Kompromiß mit den historischen Quellen, indem er den Thüringerkönig von Theuderich zwar töten läßt, daran jedoch jenen Satz über Attila anschließt, der in diesen Zusammenhang gar nicht hineinpaßt; Widukind erwähnt Attila überhaupt nicht und hat über den Tod des Irminfried eine vom Quedlinburger abweichende Version. Daraus folgt, daß sowohl der Quedlinburger als Widukind mindestens noch je eine Quelle benutzt haben.

Aber des Quedlinburgers Bericht ist nur ein Anklang an die echten historischen Quellen: Post haec Theodericus data fide Irminfrido in Zulpiaco civitate illum dolo perimi iussit, ein Satz, der sich ebensowohl mit Gregor von Tours<sup>2</sup>) als mit Widukind verträgt. Wie jedoch der Korveyer zu seiner Nachricht kommt, Iring habe den Irminfried auf Befehl des Theuderich erschlagen und dann Theuderich selbst getötet, ist nicht mehr zu erkennen. Vielleicht war es die ursprüngliche Sagenfassung<sup>3</sup>), und Widukind mag diese aus Furcht, einen Anachronismus zu begehen, wenn er in einem Geschichtswerk die Person Irminfrieds mit

<sup>1)</sup> Nibelungenlied, übersetzt von K. Simrock 1893, 22. Abenteuer Str. 1286, 35. Abenteuer Str. 1965 ff.

<sup>2)</sup> III, 8. Idem vero regressus (sc. Theud.) ad propria, Hermene-fredum ad se data fidem securum praecipit venire, quem et honorificis ditavit muneribus. Factum est autem, dum quadam die per murum civitatis Tulbiacensis confabularentur, a nescio quo impulsus, de altitudine muri ad terram corruit ibique spiritum exalavit. Sed quis eum exinde deiecerit ignoramus; multi tamen adserunt Theudorici in hoc dolum manifestissime patuisse.

<sup>3)</sup> Dies ist wohl das Wahrscheinlichste. Man wolle übrigens bemerken, daß Widukind die Erzählung vom Tode Irminfrieds scharf von der vorhergehenden sondert (Qui autem finis reges secutus sit, quia memorabilis fama est, prodere non negligo).

Attila verband, vorgezogen haben. Auch der Quedlinburger scheint diesen Anachronismns gescheut zu haben, verrät uns aber doch durch jenen Satz über Attila wieder die gemeinsame Quelle. Erst der Anonymus, der mehr die Sagen aufzeichnete als Geschichte schrieb, konnte ohne Bedenken seiner Vorlage folgen.

Auf Grund unserer bisherigen Untersuchung können wir jetzt in die Verhandlung darüber eintreten, ob den sächsischen Quellen irgend welche historische Glaubwürdigkeit beizumessen ist oder nicht.

# Teil II. Kritik der Sage.

Schon Ephoros 1) hat im Wesentlichen das Princip ausgesprochen, dessen man sich in diesen und ähnlichen Fällen bedienen muß:

περὶ μὲν γὰρ τῶν καθ' ἡμᾶς γεγενημένων τοὺς ἀκριβέστατα λέγοντας πιστοτάτους ἡγούμεθα, περὶ δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς οὕτω διεξιόντας ἀπιθανωτάτους εἶναι νομίζομεν, ὑπολαμβάνοντες οὕτε τὰς πράξεις ἀπάσας οὕτε τῶν λόγων τοὺς πλείστους εἰκὸς εἶναι μνημονεύεσθαι διὰ τοσούτων.

Streng genommen müßten wir also über die sächsischen Quellen (Widukind, die Ann. Quedlinburg., den Anonymus de origine Suevorum) in Bausch und Bogen das Verdammungsurteil aussprechen; aber ist ein so völlig absprechendes Urteil auch wirklich gerechtfertigt? In einem Punkte wohl sicher nicht. Erinnern wir uns daran, daß historisch bedeutsame Örtlichkeiten nicht so leicht vom Volke vergessen werden. Die homerischen Epen nimmt heutzutage niemand mehr für Geschichte, und doch hätte Schliemann ohne ihre Existenz wohl schwerlich jene epochemachenden Ausgrabungen auf Hissarlik vorgenommen. Die Nutzanwendung auf unser Gebiet liegt nahe. Wir werden die in unserm Heldenlied vorkommenden Örtlich-

<sup>1)</sup> Ephoros bei Harpokration u. ἀρχαίως (Harpokration ed. Bekker, 1833, S. 36).

keiten und Schlachten bis auf Weiteres als historisch betrachten, aber auch hier werden wir das Lied nur als bestätigende, nicht als grundlegende Quelle verwenden dürfen.

Manchem wird es schwer fallen, den ihm lieb gewordenen Glauben an die Verwendbarkeit des Details der sächsischen Quellen aufgeben zu müssen; es wird daher nicht nutzlos sein, den Inhalt des Liedes einer sachlichen Kritik zu unterziehen.

Ist diese Forderung aber überhaupt durchführbar?

Nicht als ob die sachliche Kritik an sich großen Schwierigkeiten begegnete, die Schwierigkeit liegt in der erforderlichen Rekonstruktion des Liedes.

Es giebt dazu nur einen Weg.

Wir müssen nach den Ausführungen von Teil I. die drei uns bereits bekannten sächsischen Quellen als verschiedene Ableitungen ein und derselben Urquelle betrachten. Die Abweichungen der Quellen von einander schrieben wir schon oben (S. 180) teilweise lokalen Varianten zu; an manchen Stellen genügt dies jedoch nicht. Daher kann man als dem Liede angehörig alle diejenigen Stellen bestimmt annehmen, die mit dem Berichte der anderen Quellen übereinstimmen, oder wenigstens sich gegenseitig nicht völlig ausschließen. Es wird demnach am einfachsten sein, bei einer Kritik der Sage von Widukind auszugehen und nötigenfalls die Stellen der anderen Quellen zum Vergleich, resp. zur Ergänzung heranzuziehen.

Im Anfang ist bei Widukind Sage und Geschichte in wirrem Durcheinander gemischt. Erst etwa von den Worten "Thiadricus autem designatus rex" an scheint Widukind ganz der Sage zu folgen, wie ein Vergleich mit dem Anonymus lehrt. (Quo regnante misit legatos etc.).

Der von Theuderich an Irminfried "pro pace atque concordia" abgesandte Bote hält vor dem Thüringerkönig eine bemerkenswerte Rede. "Mortalium optimus maximus, dominus meus Thiadricus misit me ad te, exoptans te

bene valere et lato magnoque diu imperio vigere seque tibi non dominum sed amicum, non imperatorem, sed propinquum, propinquitatisque iura inviolabiliter tibi fine tenus velle servare demandat; tantum ut a populi Francorum concordia non discordes rogat; ipsum namque sibi regem sequuntur constitutum."

Auf was für Voraussetzungen fußt denn diese Rede? Weist sie nicht deutlich auf ein Abhängigkeitsverhältnis Irminfrieds von Theuderich hin? Man sage nicht etwa die Ausdrücke dominus und imperator seien nur eine rhetorische Phrase im Munde des Gesandten: ein Gesandter, der pro pace atque concordia zu einem fremden Herrscher hingeht, wird sich hüten, diesen grundlos zu beleidigen. Zum Überfluß aber ergänzen hier die Ann. Quedlinb. den Korveyer Mönch auf das vortrefflichste. Es wird von der Teilung des fränkischen Reiches unter die Söhne Chlodwigs gesprochen und dann heißt es: Cuius (sc. Theoderici) parti cum Thuringia cessisset, Irminfridus, gener eius, hortatu uxoris suae Amelburgae invitationem regis respuit (vorhin war schon erwähnt worden: Theodericus rex . . . . . ad electionem suam Irminfridum regem Thuringorum honorifice invitavit).

Wir sehen: die Worte dominus und imperator stehen nicht zufällig bei Widukind. Die ganze Notiz ist aber so absurd, keine der fränkischen Quellen bestätigt sie, obwohl diese doch am ehesten davon etwas wissen mußten; wir sind daher gezwungen diese Nachricht als unhistorisch zu verwerfen.

Bei der folgenden Entgegnung Irminfrieds ist nur der Anonymus außer Widukind zum Vergleich heranzuziehen; beide Berichte sind inhaltlich fast identisch, nur fehlt beim Anonymus die Beteuerung des Thüringers: pace omnimodis indigere. Man wäre fast versucht, diese Worte als nichtssagende Phrase aufzufassen; aber der weitere Bericht des Korveyers steht dieser Auffassung unter allen Umständen im Wege. Denn bei der Versammlung der Großen, die

Irminfried einberuft, raten diese ihm: quae pacis atque concordiae sunt, eum sentire, quia impetus Francorum ferre non posset, maxime qui acrioribus hostium armis ex alia parte premeretur. Und trotz dieses Rates schenkt Irminfried seinem Vertrauten Iring Gehör, der ihm rät, er dürfe den Franken nicht nachgeben! Wer sind denn diese Feinde, um derentwillen Irminfried "gar sehr des Friedens bedarf", mit denen er jetzt bereits im Kampf ist und deren Waffen noch schärfer sind als die der Franken? Sind es etwa die Sachsen, qui iam olim erant Thuringis acerrimi hostes? Aber diese kommen ja selbst erst auf den Ruf Theuderichs (nach dem Liede) den Franken zu Hilfe, wir erfahren nichts davon, daß sie schon zu Beginn des fränkischen Feldzuges mit den Thüringern in Fehde liegen! Und trotz dieses bedeutenden Krieges gegen unbekannte Feinde fühlt sich Irminfried doch veranlaßt, noch einen Krieg gegen die Franken einzugehen! Sowie dieser Krieg aber beginnt, verschwinden die anderen Feinde plötzlich, wir erfahren nichts mehr von ihnen! Auch die Gründe, die Iring anführt, um Irminfried zum Kriege fortzureißen, sind dazu angetan, das ganze Verhalten des Königs in ein recht merkwürdiges Licht zu rücken. Zwar was Iring zuerst sagt, läßt sich hören: Die Sache Irminfrieds sei die gerechtere; aber gleich darauf heißt es: latum praeterea imperium, militum manus et arma caeterasque belli copias sibi ac Thiadrico parum procedere.

Hier wird es klar ausgesprochen: Die Macht Irminfrieds reicht nicht an die Theuderichs heran; wenn der Unterschied auch nur klein ist, er ist aber doch eben da. Irminfried übernimmt also den Kampf gegen die Franken, deren Macht bedeutender als die seinige ist, zu dem Kampf gegen eine andere Nation, deren Macht noch bedeutender als die der Franken sein soll! Wohin wir uns wenden, lauter Widersprüche, lauter Unmöglichkeiten!

Sehen wir uns den Inhalt des Liedes weiter an. Es kommt zum Kriege, die erste Schlacht findet "an den Grenzen der Thüringer" statt, in loco qui dicitur Runibergun¹). Wo diese Schlacht eigentlich stattgefunden hat, kann hier noch unerörtert bleiben. Genug, die Thüringer werden in die Flucht geschlagen, aber auch die Franken erleiden solche Verluste, daß in dem Kriegsrat, der sofort abgehalten wird, man den Gedanken in Erwägung zieht, ungesäumt nach Hause zurückzukehren. Dieser Kriegsrat muß unmittelbar nach der Schlacht abgehalten sein, denn noch sind die Toden nicht bestattet, noch ist kein Lager von den Franken aufgeschlagen²). Trotzdem daß also dieser Kriegsrat auch "an den Grenzen der Thüringer" stattfinden muß, behauptet der Sklave des Theuderich: Nunc terra in nostra est potetaste (!), und, damit noch nicht genug: Num singulis urbibus administranda sufficimus presidia? Et eas omnes perdimus, dum imus et redimus.

Kann man sich einen größeren Widerspruch denken? Der Kriegsrat findet sofort nach der ersten Schlacht an der Grenze des Landes statt, und doch soll das Land bereits in der Gewalt der Franken sein, und doch können diese die Befürchtung aussprechen, sie würden die Burgen verlieren, wenn sie abziehen würden.

Während Theuderich zu den Sachsen schickt, muß das fränkische Heer (nach dem Liede) weiter gezogen sein, denn die Sachsen treffen im Lager Theuderichs vor Burg-Scheidungen ein. Neun Scharen zu je tausend Mann sind es, die den Kampf gegen die Thüringer wagen wollen. Möglich, daß dies noch eine Erinnerung an die alten Tausendschaften ist, in diesem Falle müßten die Elemente des Liedes bis weit in die fränkische Zeit hinaufreichen. Die neuen Bundesgenossen begrüßen den Frankenkönig verbis pacificis. Ist dieser Zusatz nicht selbstverständlich? Fast

<sup>1)</sup> Ueber die Lage dieses Ortes vergl. weiter unten im Teil III.

<sup>2)</sup> Walderich sagt im Kriegsrat: Censeo causa caesos sepeliendi . . . . patriam remeandum. Der Sklave Theuderichs sagt im selben Kriegsrat: castrorum esto labor. (Widukind I, 9, Sep.-Ausg. 1882, S. 8 und 9.

scheint es nicht, denn Theuderich nimmt den Gruß hilarior auf. Hat etwa eine Spannung zwischen Sachsen und Franken bestanden, die jetzt durch den Vertrag beseitigt ist? Wir wissen es nicht; über die Vorgeschichte des Vertrages meldet nicht einmal unser Lied etwas. Die Sachsen schlagen nun ein Lager auf ad meridianam plagam urbis in pratis fluvio contiguis d. h. im Süden der Burg auf den dem Fluß benachbarten Wiesen. Da sie bei dem ersten Sturm am nächsten Tage aber den Fluß nicht zu überschreiten brauchen, so muß man sich das Lager zwischen Burg und Fluß denken. Damit ist nun wieder die Jagdanekdote nicht vereinbar, die ja von der Voraussetzung ausgeht, daß Sachsen und Thüringer durch den Fluß getrennt sind. Ich gebe zu, daß die Auffassung Größler's 1), daß die Sachsen ihr Lager südlich vom Flusse gehabt hätten, sich allenfalls halten läßt; auffallend muß dann aber die Stellung der Jagdanekdote bleiben. Diese Anekdote gipfelt doch (in der Urquelle), wie wir gesehen haben, in der listigen Auffindung der Furt, sie ist eingeschoben zwischen dem ersten und zweiten Sturm der Sachsen. Wie kommt es nun (immer unter der Voraussetzung, daß der Fluß Sachsen und Thüringer trennt), daß die Sachsen, um den zweiten Sturm machen zu können, erst die Furt auffinden müssen, während sie doch bereits den ersten Sturm gemacht haben, ohne die Furt zu kennen? Diese heikle Frage hat Größler völlig übersehen. Auch hier liegen wieder unlösbare Widersprüche vor.

Die Sachsen sind im Lager Theuderichs eingetroffen und haben dann selbst ihr Lager aufgeschlagen. Am nächsten Tage beginnen sie in aller Frühe den Kampf, stürmen die Vorburg und stecken sie in Brand. Die in der Burg befindlichen Thüringer machen einen Ausfall, es kommt zu einem fürchterlichen Handgemenge, talique spectaculo tota dies illa trahitur. Erst die Nacht macht dem Treffen ein

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 36. Größler hält übrigens die Schilderung des Angriffs für historisch.

Ende: Cum neuter agmen loco cessisset, iam tardior hora prelium diremit. Dann wird Iring der Friedensunterhandlungen wegen zu Theuderich geschickt, Theuderich verspricht am nächsten Tage mit den Thüringern vereint die Sachsen anzugreifen, es folgt die Jagdanekdote, die Beratung im Sachsenlager, und dann plötzlich heißt es: Quod supererat diei in reficiendis suis corporibus expendebant, während wir doch vorhin schon gehört hatten, daß erst die Nacht dem Treffen ein Ende macht. Bereits in der ersten Nachtwache unternehmen sie den Sturm 1). Ich frage, wie ist das chronologisch denkbar? Man könnte versucht sein, sich zu helfen, indem man zwischen den ersten und zweiten Sturm einen ganzen Tag einschiebt und an diesem die Friedensverhandlungen spielen läßt, aber in den sächsischen Quellen steht davon nichts 2).

Was sollen wie noch das ganze Detail im Einzelnen nachprüfen? Längst ist erkannt worden, daß das sächsische Löwen- und Drachenbanner der Sage angehört<sup>3</sup>), und der Umstand, daß es teilweise doch zur Schilderung der Ereignisse mit verwendet wird<sup>4</sup>), ändert daran nicht das mindeste. Ehe wir aber diesen Teil abschließen, müssen wir noch eine Stelle besprechen, die von Größler zum Ausgangspunkt seiner Hypothese gemacht wird, das der Krieg "den ganzen Sommer hindurch" gedauert habe<sup>5</sup>). Wir meinen die Datierung von Burg-Scheidungens Einnahme auf den 1. Oktober<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Die erste Vigilie tritt bekanntlich gleich nach Sonnenuntergang ein.

<sup>2).</sup> Damit erledigt sich die Ansicht Koennecke's (a. a. O. S. 47): "Der Sturm der Sachsen auf die Vorburg und der verzweifelte Ausfall der Thüringer können also recht wohl geschichtlich sein", ebenso wie die Auffassung Größler's, der (a. a. O. S. 46 ff.) eine detaillierte Schilderung der letzten Ereignisse um Burg-Scheidungen giebt.

<sup>3)</sup> Geschichtsschreiber d. deutschen Vorzeit X, 62, S. 19 n.

<sup>4)</sup> Kirchhoff, Thüringen doch Hermundurenland. 1882, S. 34.

<sup>5)</sup> Größler, a. a. O. S. 22.

<sup>6)</sup> Widukind, I, 12, Separatausgabe 1882, S. 13. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit I, 812 halt die Notiz W. für ein-

Eins ist von vornherein klar: dem Heldenlied kann dieses Datum nicht entstammen.  $\mathbf{E}\mathbf{s}$ muß Widukinds eigene Zutat sein, der auf die Datierung folgende Satz läßt darüber keinen Zweifel: Acta sunt autem haec omnia, ut memoria maiorum prodit, die Kal. Octobris. Qui dies erroris religiosorum sanctione virorum mutati sunt in ieiunia et orationes, oblationes quoque omnium nos precedentium christianorum 1). Auch darüber, daß unter den erwähnten Festtagen die sog. "gemeine Woche" verstanden ist, ist man einig<sup>2</sup>). Ist aber die Ableitung selbst richtig? Homeyer<sup>3</sup>) nimmt es an und Grotefend<sup>4</sup>) scheint ebenfalls keine andere zu kennen. Und doch giebt es noch eine andere, freilich wohl auch nur lokalen Ursprungs. Trotz Wattenbach's 5) Zitat scheint sie so gut wie unbekannt geblieben zu sein, selbst Grotefend erwähnt sie nicht.

In einem Sammelbande der Bibliothek der Ritter-

geschoben, da sie sinnstörend sei; er glaubt allerdings, daß Widukind die Notiz nachträglich selbst eingeschoben habe. Die Cronica ducum de Brunswick (M. G. deutsche Chronicken II. 1877, S. 581), die auf die Nienburger Annalen, deren Quellen hier wieder Ekkehard und die Ann. Quedlinb. sind, zurückgeht (a. a. O. S. 574), läßt die Eroberung Burg-Scheidungens am 25. September 534 vor sich gehen.

Die Jahreszahl ist sicher falsch, vgl. Richter "Annalen der deutschen Geschichte" unter dem Jahre 531. Wie die Chronik zu dem von Widukind um 6 Tage abweichenden Datum kommt, vermag ich nicht zu sagen.

<sup>1)</sup> Herr Professor Rühl macht mich darauf aufmerksam, daß der Text an dieser Stelle völlig korrumpiert sein muß. Das "die Kal. Oct." giebt keinen Sinn, weil es ja nachher heißt: qui dies mutati sunt. Vielleicht hat es ursprünglich "eirea diem" oder ähnlich geheißen.

<sup>2)</sup> Waitz, in s. Widukindausgabe, 1882, S. 13 n. 3. Wattenbach in den "Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit" X, 62, S. 21, n. 1. G. Homeyer, Stadtbücher des Mittelalters, 1860, S. 71 f.

<sup>3)</sup> Homeyer, a. a. O.

<sup>4)</sup> Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit I, 72 unter "gemeine Woche".

<sup>5)</sup> Wattenbach, Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit X, 62, S. 21, n. 1.

akademie zu Brandenburg<sup>1</sup>) steht eine "Commemoracio sancti episcopi Borchardi et confessoris". Dieser Burchard, ein ungebildeter Priester, nesciens aliam missam quam pro defunctis, wird, als ein Bischofswechsel eingetreten ist, de ignorancia sui officii bei dem neuen Bischof verklagt.

1) Mitteilungen aus den Handschriften der Ritter-Akademie zu Brandenburg a. H. I. Johannes von Hildesheim, beigegeben dem 22. Jahresbericht über die Ritter-Akademie von E. Köpke, Brandenburg 1878. Der für uns in Betracht kommende Passus findet sich S. 2 f. Commemoracio sancti episcopi Borchardi et confessoris. Elapso tempore hic Borchardus fuit illiteratissimus et sacerdotum simplicissimus, nesciens aliam missam quam pro defunctis, quam devotissime, cum ab affine episcopo suo fuit beneficiatus, celebravit. unde per eum multe anime fuerunt salvate, postea aliquo tempore moritur collator et episcopus sue ecclesie, et dos eius cum villa funditus fuit exusta. Novo episcopo superveniente et villico alio succedente Beatus Borchardus de ignorancia sui officii apud novum episcopum accusatur, et quomodo ecclesiam possideret citatur et interrogatur. Ille affirmans a mortuo episcopo esse curam, cui novus episcopus respondit: Si infra quindenam autenticum literarum vestre cure a primo (?) unius testis non adhibueritis, privabo vos beneficio et officio. Beatus Borchardus abiit flens et iterum flendo se super tumulum defuncti episcopi locavit auxilium accusacionis ab co petens. Mortuus vero episcopus divina ordinacione illum consolatus est dicens: Breviter tuus episcopus consilium generale habebit cum omnibus suis prelatis et clericis. Tunc vadas et compareas oboedienter, et sequor te. Et secutus est eum sicud cum infula sua fuit usque ad kathedralem suam sedem, ubi visus est ab omnibus cum episcopo sedentibus. Qui dum mortuum viderunt, omnes fugierunt. Quibus precepit sub virtute sancte oboediencie ut residerent et eum in negocio suo audirent. Episcopus vero et alii audientes obedienciam nominare, se reposuerunt ipsumque audierunt.

Tune mortuus episcopus affatur episcopo vivo dicens: Cur sanctum Borchardum beneficio suo et officio privare intendetis? preferens eis, quod quamdiu ecclesie sue prefuisset omnium anime sub sua cura defunctorum essent salvate, et adiecit: si privaveritis sanctum Borchardum beneficio et officio, vos privabimus regno celorum. His dietis mortuus episcopus, dimittens se ab omnibus, redivit ad sepulchrum. Sanctus Borchardus adhuc stans ante suum presulem graciam exspectans, cui episcopus: "Borcharde, vis nobis in omnibus oboedire?" Cui ille: "Volo." "Precipio ergo tibi in vice

Dieser droht ihn abzusetzen, falls er innerhalb 14 Tagen kein authentisches Zeugnis dafür schaffen könne, daß er seine Kirche zu Recht besäße. Burchard entfernt sich weinend und klagt am Grabe des alten Bischofs diesem sein Leid. Der Verstorbene ist bereit, ihm zu helfen, er erscheint mit ihm in einer Versammlung, die der Bischof mit seinen Prälaten und Klerikern abhält, und befiehlt ihnen, den heiligen Burchard in seinem Amte zu belassen, widrigenfalls sie des Himmelreichs verlustig gehen würden. Dann kehrt der Verstorbene zu seinem Grabe zurück. Der neue Bischof tritt, erschüttert durch diesen Vorfall, seine Würde an den Heiligen ab, und man feiert die Begebenheit mit einem Gastmahl. "Daher rührt die Sitte der Kleriker, jährlich an St. Burchardstag ein Gastmahl Et ex isto miraculo communis septimana zu halten. sanctis patribus solempniter pro defunctis in memoria habeatur. Tandem sanctus Borchardus obdormivit in domino".

Die Identificierung dieses Burchard macht nicht geringe Schwierigkeiten, vornehmlich aus zwei Gründen. Einmal läßt sich die Geschichte, wie sie hier erzählt wird, von keinem der bekannten Heiligen dieses Namens nachweisen 1), und sodann fallen die Tage, an denen man die

sancte obediencie, ut capias locum mee dignitatis; et mei miserere." Et provolutus pedibus eum episcopus cum aliis digne et alta voce in sede sua collocavit omnibusque grande convivium fecit. Exinde inolevit mos clericorum omni anno in die Sancti Borchardi habere convivium. Et ex isto miraculo communis septimana sanctis patribus solempniter pro defunctis in memoria habeatur. Tandem sanctus Borchardus obdormivit in domino.

<sup>1)</sup> Die verschiedenen Heiligenverzeichnisse führen an: 1. S. Burchardus, Graf von Melun (Acta SS. Boll. 26. Febr.) 2. S. Burchardus, Abt von St. Gallen. (Mabillon Acta SS. ord. S. Benedicti saec. VI, 1. von Mas Latrie im "trésor de Chronologie" Paris 1889, S. 694 als S. bezeichnet, während Potthast Bibliotheca II 2, 1227 und Grotefend a. a. O. II, 2, 75 ihn als v. (venerabilis) bezeichnen). Festtag: 4. März. 3. S. Burchardus, Erzbischof von

Feste dieser Heiligen gewöhnlich feiert, nicht in die "gemeine Woche 1,". Diese Schwierigkeit wird noch dadurch erhöht, daß weder in der Diöcese Brandenburg noch bei den Prämonstratensern ("Die Bischöfe und Kapitularen des Hochstifts Brandenburg waren bis zum Jahre 1506 sämtlich regulierte Chorherren des Prämonstratenser-Ordens 2)4. Die Handschriften des Hochstifts sind zum Teil in die Bibliothek der Ritter-Akademie hinübergerettet, und einer dieser Handschriften entstammt die obige Erzählung) die Verehrung eines Heiligen Namens Burchard sich nachweisen läßt 3). In Betracht kommt für uns eigentlich nur Bischof Burchard von Würzburg, da dieser sein Fest Wenn nun auch der meistenteils am 14. Oktober hat. vierzehnte Oktober nicht mehr in die "gemeine Woche" fällt, so erinnern wir uns daran, daß die Feste der Heiligen örtlich verschieden gefeiert werden. Da nun in der Diöcese Lebus, die der Diöcese Brandenburg benachbart ist 4), der Tag des heiligen Burchard am 6. Oktober, also genau eine Woche nach Michaelis, gefeiert wird, ferner der Heilige im Lebuser Diöcesankalender als cf. (= confessor)

Vienne. (Acta SS. Boll. 19. August, nur Mas Latrie führt ihn auf, bei Potthast und Grotefend fehlt er.) 4. B. Burchardus, Presbyter in der Schweiz. (Acta SS. Boll. 20. August. Mas Latrie bezeichnet ihn a. a. O. als prêtre et c on f. en Suisse. 5. S. Burchardus, Bischof von Worms (Mas Latrie bezeichnet ihn fälschlich als S.; nach Grotefend a. a. O. II, 2,75 ist er nie kanonisiert worden. In den Acta SS. Boll. fehlt seine Vita). 6. S. Burchardus, Bischof von Würzburg. (Acta SS. Boll. 14. Oktober).

<sup>1)</sup> Grotesend erklärt a. a. O. I, 72 die "gemeine Woche" als "meist die volle Woche nach dem Michaelisseste" (29. Sept.) Der Halberstädter ordo divinus versteht unter der gemeinen Woche die Woche nach Remigius (1. October), vgl. die Nachweise bei Grotefend a. a. O.

<sup>2)</sup> E. Köpke, a. a. O. S. 1.

<sup>3)</sup> Vgl. die entsprechenden Diöcesan- und Ordenskalender bei Grotefend a. a. O. II, 1, 14 ff. II, 2, 48 ff.

<sup>4)</sup> Spruner-Menke, Handatlas 1880, Karte no. 42.

auftritt<sup>1</sup>), so dürfte, zumal da der heilige Burchard in der Überschrift unserer Erzählung auch als confessor erscheint, die Ableitung der "gemeinen Woche" von dem heiligen Burchard ein geistiges Produkt der Lebuser Diöcese sein.

Wir haben jetzt die Wahl zwischen beiden Erklärungen, derjenigen Widukinds und derjenigen der Brandenburger Handschrift. Aber gerade der Umstand, daß beide Erklärungen rein lokaler Natur sind, führt auf die Vermutung, daß auch Widukinds Ableitung erfunden ist. Die "gemeine Woche", die sich in einem großen Teil von Deutschland, und nicht bloß auf sächsischem Stammesboden nachweisen läßt 2), sollte ihren Ursprung einem lokalen Ereignis verdanken, mag es nun die Eroberung von Burg-Scheidungen durch die Sachsen oder die wunderbare Erhebung des heiligen Burchard auf den Bischofsstuhl sein? Wie sagt doch der Halberstädter ordo divinus? In illa septimana erunt communes orationes tam pro vivis quam pro defunctis. Und ähnlich heißt es in der Brandenburger Handschrift: Et ex isto miraculo communis septimana sanctis patribus solempniter pro defunctis in memoria habeatur. Die gemeine Woche ist also eine Gedächtniswoche für die Toten, sie vertritt die Stelle des späteren Festes Allerseelen 3), ja, zuweilen werden bestimmte Tage in ihr als "aller selentag" oder "seledage" bezeichnet, auch lateinische Bezeichnungen finden sich: commemoratio omnium animarum, memoria omnium animarum 4). Und hier drängt sich uns eine neue Frage auf: hängt vielleicht die gemeine Woche mit dem Feste Allerseelen zusammen, und inwiefern hängt sie zusammen?

<sup>1)</sup> Grotefend, a. a. O. II, 1, 101. II, 2,75.

<sup>2)</sup> Vgl. die Nachweise bei Grotefend a. a. O. I. S. 72 f. er führt Beispiele an aus: Halberstadt, Duderstadt, Frankfurt a. M., Bremen, Mecklenburg, Stolberg, Oldenburg, Braunschweig, Verden, Jena, Niederrhein.

<sup>3) &</sup>quot;Die Feier des 2. November als Allerseelen-Tag drang in Norddeutschland erst spät ein". Grotefend a. a. O. I, S. 73.

<sup>4)</sup> Die Nachweise bei Grotefend a. a. O. I, S. 73.

Nach Widukinds Bericht (er hat im Jahre 967 geschrieben) bleibt es 300 Jahre lang still, in keiner Quelle finden wir die "gemeine Woche" erwähnt, bis sie 1243 plötzlich in dem sog. scriptum super Apocalypsim auftaucht 1).

Urkundlich erscheint sie selbst in jener Zeit noch nicht, erst vom Jahre 1304 an kommt sie in Diplomen vor, zuerst (d. h. 1304) auf thüringischem Boden in einer Urkunde der Herren von Heldrungen<sup>2</sup>). Von da ab erscheint sie öfter und läßt sich bis zum 16. Jahrhundert einschließlich - das letzte uns bekannte Beispiel stammt aus dem Jahre 1536 und findet sich in den Schmalkaldischen Artikeln (art. 2 de Missa)<sup>3</sup>) — nachweisen; im 17. Jahrhundert scheint sie nicht mehr vorzukommen. Wahrscheinlich wird sie um diese Zeit durch die Feier des 2. November als Allerseelentag verdrängt. "Diese drang in Norddeutschland erst spät ein, die liturgischen Bücher der Diöcesen Verden, Paderborn, Osnabrück und Minden aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts führen dieselbe noch nicht im Kalender auf 4)". Muß es schon eigentümlich berühren, daß wir nach Widukind fast 300 Jahre lang von der "gemeinen Woche" nichts hören, so muß es noch mehr überraschen, daß zu Widukinds Zeiten die Feier eines Gedächtnistages für die Verstorbenen überhaupt noch nicht gesetzlich geregelt war. Erst Abt Odilo von Cluny (994-1048) hat, angeblich durch die Vision eines Pilgers bewogen, das Fest Allerseelen eingeführt.

Man pflegt sich auf eine Stelle Sigeberts von Gembloux 5) zu stützen, wenn man, wie es gewöhnlich geschieht, die Einführung des Festes Allerseelen im Jahre 998 stattfinden läßt, da eben bei diesem Jahre Sigebert die Legende bringt, im Anschluß an die Thronerhebung Papst Agapits.

<sup>1)</sup> Vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II e, S. 254.

<sup>2)</sup> Haltaus, calendarium medii aevi etc. Lipsiae 1729, S. 136.

<sup>3)</sup> Haltaus a. a. O. S. 136.

<sup>4)</sup> Grotefend a. a. O. I, S. 73.

<sup>5)</sup> M. G. SS. VI, S. 353.

Ernst Sackur hat neuerdings diese Auffassung in ihren Grundfesten erschüttert <sup>1</sup>). Er zeigt, daß Sigebert in völlig unberechtigter Weise zwei Nachrichten, den Bericht über den sagenhaften Papst mit der Erzählung über die Einführung des Allerseelentages (Marianus Scotus und die Vita Odilonis von Jotsald) verbunden hat. Er setzt vermutungsweise die Einführung des Festes Allerseelen in den Anfang der dreißiger Jahre des 11. Jahrhunderts, ohne jedoch den Beweis hierfür antreten zu können. So viel steht immerhin fest: unter Abt Odilo von Cluny ist die Einführung des Festes erfolgt, zunächst jedoch nur innerhalb des Cluniacenserordens, erst Papst Leo IX. (1048—1054) soll, einer Angabe der Vita S. Bertulfi zufolge, den neuen Festtag in die gesamte Kirche eingeführt haben <sup>2</sup>).

Aber nun wird die Stelle Widukinds noch unverständlicher. Wer sind denn diese "religiosi viri", durch deren sanctio "diese Tage des Irrtums verwandelt sind in Fasten und Gebetstage und in Opfergaben für alle Christen, die vor uns gelebt haben"? Widukind spricht davon, wie von etwas ganz Bekanntem, wir aber finden in der gesamten Litteratur des Mittelalters vor 1243 keinen weiteren Beleg für seine Angaben. Man kommt unwillkürlich auf den Verdacht, daß die Stelle erst später eingeschoben sei, aber diesen Verdacht müssen wir in etwas gleich einschränken.

Abgesehen von der ersten Ausgabe Widukinds, die 1532 von Martin Frecht nach einem jetzt verlorenen Ebersbacher Kodex veröffentlicht ward, ist uns das Geschichtswerk des Korveyer Mönches in drei Handschriften überliefert 3). Alle drei gehören dem 12. Jahrhundert an, die eine vielleicht sogar schon dem ausgehenden 11. Jahrhundert, alle drei bringen jenen in Frage stehenden Satz, also muß jene Erwähnung der gemeinen Woche sicherlich dem 11. Jahrhundert

<sup>1)</sup> E. Sackur, Die Cluniacenser, 1894, II, S. 475 ff.

<sup>2)</sup> E. Sackur a. a. O. II, S. 231.

<sup>3)</sup> Vgl. hierzu und zum Folgenden die Separatausgabe Widukinds von Waitz, 1882, S. XII f.

angehören, vielleicht hat sie gar schon als Randglosse im Archetypus gestanden. Daß wir es hier mit einer Randglosse zu tun haben, ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem folgenden: His itaque omnibus peractis reversi sunt ad Thiadricum in castra, wo das Subjekt aus der Erzählung der Sachsenfeier (sc. Saxones) ergänzt werden muß. Am wahrscheinlichsten bleibt es immer, daß diese Glosse bereits im Archetypus gestanden hat, denn die drei Handschriften, die uns vorliegen, sind völlig unabhängig von einander und geben doch alle drei das Datum und den Erläuterungssatz an.

Wie schade, daß wir nicht jene Notiz Sigeberts verwerten dürfen! Möglich, daß der Schreiber der Glosse — daß es Widukind selbst ist, ist nach dem Stil sehr wahrscheinlich — tatsächlich die Einführung des Festes Allerseelen im Auge gehabt hat, daß mit den religiosi viri die Cluniacenser gemeint sind. In diesem Falle müßte Widukind — immer unter der Voraussetzung, daß Sigebert die richtige Jahreszahl hat — noch nach dem Jahre 998 gelebt haben. Aber mit dem Nachweis, daß Sigeberts Verfahren ungerechtfertigt ist, müssen wir uns aller Kombinationen enthalten.

Und vielleicht läßt sich doch etwas gegen den Zusammenhang der "gemeinen Woche" mit dem Feste Allerseelen geltend machen, der Umstand nämlich, daß in manchen Diöcesen mehrere Gedenktage für die Verstorbenen im Jahre stattzufinden pflegten. Nur eine einzige Urkunde ist es, die hierüber Aufschluß erteilt. In einer Verordnung des Willehadkapitels zu Bremen über die Verteilung der an gewissen Tagen bei den Altären dargebrachten frommen Gaben und über die Feier der Leichenbegängnisse — die Urkunde stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1308 — heißt es 1): Sed sacerdos cuius est prior missa in die nativitatis domini, habebit de oblationibus huiusmodi dimidium

<sup>1)</sup> Bremer Urkundenbuch II, 91, S. 97.

fertonem, in pasche XV solidos, in die pentecostes unum lotonem, in tribus autem die bus animarum ebdomedarius recipiat oblationes prioris misse. Und weiter: Nota quod constitutum est a canonicis ecclesiae beati Willehadi, quod in octava pentecostes dictis vesperis maiores vigilie sollempniter dicantur pro animabus fidelium defunctorum .... et simile debet fieri post festum beati Michaelis in septimana beati Dyonisii martiris, quando agitur memoria fidelium defunctorum.

Wir sehen, es wird nicht nur einmal im Jahre für die Seelen der Verstorbenen von der Kirche gebetet.

Die Bestimmung, die memoria defunctorum falle post festum beati Michaelis in septimana beati Dionysii martiris, paßt, wenigstens auf das Jahr 1308, dem die Urkunde wahrscheinlich angehört, vortrefflich. Die "gemeine Woche" ist doch, wie wir gesehen haben, die volle Woche nach Remigius 1); da der 1. Oktober 1308 aber ein Dienstag war, so muß die "gemeine Woche" in diesem Jahre von Sonntag den 6. Oktober bis Sonnabend den 12. Oktober gereicht haben.

Das Fest des heiligen Dionysius fällt aber auf den 9. Oktober. Man wird zur näheren Fixierung der "gemeinen Woche" diesen Tag gewählt haben, weil Dionysius der bekannteste der Heiligen war, die in der Zeit vom 6. bis 12. Oktober ihr Fest haben. Zugleich geht aber aus dieser Tatsache, daß man zur Fixierung einen Tag wählte, der nicht unter allen Umständen in die "gemeine Woche" fiel, hervor, daß dieser Erlaß nur für das betreffende Jahr bestimmt sein konnte.

Wir kehren zu Widukind zurück. Wir haben gesehen, daß die Notiz über die "gemeine Woche" wahrscheinlich eine Glosse ist, die vielleicht schon von Widukind selbst geschrieben, jedenfalls im 11. Jahrhundert bereits vorhanden war. Aber die Frage, von der wir ausgingen, haben wir

<sup>1)</sup> vergl. oben S. 194, n. 1.

noch nicht beantwortet: ist die Ableitung der "gemeinen Woche" von der Eroberung Burg-Scheidungens richtig?

Ein naheliegender Gedanke ist, daß ursprünglich in heidnischer Zeit um den 1. Oktober herum ein Götterfest gefeiert wurde, das die katholische Kirche später in ein christliches Fest umwandelte. Schon Widukind deutet das an 1), wenn er sagt: (Saxones) secundum errorem paternum sacra sua propria veneratione venerati sunt; nomine Martem, effigie columpnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci appellant Apollinem. Ex hoc apparet aestimationem illorum utcumque probabilem, qui Saxones originem duxisse putant de Graecis, quia Hirmin vel Hermis Graece Mars dicitur.

Daß hier Ares und Hermes verwechselt sind, darüber besteht kein Zweifel. Wir sehen aber: die Sachsen verehren zur Feier ihres Sieges ihr Heiligtum, das "dem Namen nach den Mars vorstellt", — eine Feier zu Ehren ihres Kriegsgottes. "Das Fest fand dem Irmin zu Ehren statt, der durch seinen Namen an Hermes-Mars erinnert 2)". Das Fest ist dreitägig, acta sunt autem haec omnia, ut maiorum memoria prodit, die Kalendis Octobris, also muß es entweder am 29. September, 30. September oder 1. Oktober begonnen haben.

Zum Vergleich ziehen wir eine Parallelüberlieferung heran. Wahrscheinlich unter den Karolingern oder Ottonen <sup>3</sup>) ist das sog. excerptum ex Gallica historia entstanden, das man früher wohl auf Caesar oder Velleius Paterculus zurückführte <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Separatausgabe 1882, S. 12 f. (c. 12).

<sup>2)</sup> K. Koppmann, "Irmin und St. Michael" im Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung II, 1876, S. 114. Ich folge im weiteren den Ausführungen Koppmann's, ergänze sie aber teilweise.

<sup>3)</sup> M. G. SS. XXIII, S. 387.

<sup>4)</sup> So Wolfg, Lazius, Commentariorum reipublicae Romanae libri duodecim. Basileae (1551), S. 85.

Es erzählt von einem Sieg der Schwaben über die Römer bei Augsburg 1): Germanorum gentes, qui Retias occupaverant, non longe ab Alpibus . . . . , ubi duo rapidissimi amnes inter se confluent, in ipsis Noricis finibus civitatem non quidem muro, set vallo fossaque cinxerant, quam appellabant Cizarim, ex nomine deae Cizae, quam religiosissime colebant . . . . . Hanc urbem (Augsburg ist gemeint) Titus Annius praetor ad arcendas barbarorum excursiones Kalendis Sextilibus exercitu circumvenit. Die Belagerungsmaßregeln werden geschildert, dann heißt es weiter: Igitur quinquagesimo nono die, quam eo ventum est, cum is dies deae Cizae apud barbaros (sc. Suevos) celeberrimus ludum et lasciviam magis quam formidinem ostentaret, immanis barbarorum (sc. Suevorum) multitudo e proximis silvis repente erumpens ex improviso castra irrupit, equitatum omnem et, quod miserius erat auxilia sociorum delevit. . . . . Oppidani vero non minori fortuna, set maiori virtute praetorem in auxilium sociis properantem adoriuntur, Romani haud segniter resistunt. . . . . Et inclinata iam res oppidanorum esset, ni maturassent auxilium ferre socii, in altera ripa iam victoria potiti. Denique coadunatis viribus castro irrumpunt, praetorem, qui paulo altiorem tumulum frustra ceperat, Romana vi resistentem obtruncant, legionem divinam, ut ne nuntius cladis superesset, funditus delent.

Otto von Freising nennt diesen Hügel, der später die Gebeine der Erschlagenen deckte, perleich <sup>2</sup>). Im Jahre 1064 sind, wie Grimm angiebt <sup>3</sup>), Stift und Kirche St. Peter auf dieser Anhöhe gegründet worden. "Auf dem Perlachturm war ein Bild des heiligen Michael angebracht, das am Michaelisfeste bei jedem Glockenschlage zum Vorschein kam" <sup>4</sup>).

Jene Augsburger Tradition berichtet nun doch, daß am Tage der Göttin Cisa, der der 29. September gewesen sein

<sup>1)</sup> M. G. SS. XXIII, S. 388.

<sup>2)</sup> Ottonis Fris. chronicon, HI, 3. (M. G. SS. XX, S. 173.)

<sup>3)</sup> J. Grimm, Mythologie, S. 2742.

<sup>4)</sup> Grimm, Mythologie, S. 274 t, n. 3.

muß — denn der 59. Tag nach den Kalenden des August ist der 29. September —, ein Siegesfest gefeiert wurde zur Erinnerung an einen errungenen Sieg.

Wenn nun auch, wie Bachlechner gezeigt hat 1), der Name der Göttin Cisa wahrscheinlich auf ein Mißverständnis zurückgeht, so bleibt doch die Tatsache des Siegesfestes "Beide Erzählungen (sc. Widukind und die Augsburger Tradition) gehören offenbar zusammen. glaubigen und erläutern einander"2). Am 29. September wird bei den Sachsen und Schwaben ein Siegesfest gefeiert, sollte es sich nicht vielleicht um ein gemeingermanisches Fest zu Ehren des Kriegsgottes (Ziu oder Irmin) handeln? Erwägen wir, daß erst 813 auf dem Konzil zu Mainz der 29. September als Tag des heiligen Michael in die deutsche Kirche eingeführt wurde 3) erwägen wir ferner, daß St. Michael, "der Erzengel, bei dem der Sieg ist", im Muspilli dem Antichrist das Haupt spaltet, der in den Ungarnschlachten von 933 und 955 den Sachsen voranzieht 4), so wird es in der Tat klar — wir wissen ja, daß die katholische Kirche mit Vorliebe ihre großen Feste auf heidnische Festtage verlegt hat -, daß am 29. September das Fest des germanischen Kriegsgottes war. Ein dreitägiges Fest, das mit diesem Tage beginnt, mußte also mit dem 1. Oktober schließen. "Acta sunt autem haec omnia, ut maiorum memoria prodit, die Kalendis Octobris."

Verstehen wir jetzt den Sinn dieses Satzes? Was ist natürlicher, als an das Fest des Krieggottes, das man feiert, die Erinnerung an gewonnene Siege anzuknüpfen.

<sup>1)</sup> Haupt's Zeitschrift für deutsches Altertum VIII, S. 587.

<sup>2)</sup> Koppmann a. a. O. S. 115.

<sup>3)</sup> Die Aachener Synode von 809 führt in ihrer Aufzählung der Feste das des heiligen Michael noch nicht auf. Zuerst erscheint es in den Akten der Mainzer Synode von 813, vgl. Mansi sacrorum conciliorum collectio XIV, S. 73, can. 36 und H. Kellner, Heortologie, 1901, S. 15.

<sup>4)</sup> Koppmann a. a. O. S. 115.

Und dazu kommt noch eins. Koppmann hat in schöner Weise darauf hingewiesen 1). "Mit dem Siegesfeste zu Ehren Irmins war eine Totenfeier für die Verstorbenen verbunden. .... St. Michael heißt praepositus paradisi 2) et princeps animarum, er gilt als Empfänger und Wäger der Seelen." So konnte sich am Michaelistage eine Totenfeier ausbilden, in der man den Heiligen nicht als den siegbringenden Erzengel, sondern als den praepositus paradisi verehrte.

Warum später allerdings diese Totenfeier in der Form einer Woche erscheint, ist uns völlig verborgen; vielleicht ist schon früh das Fest des heiligen Michael mit einer Oktave versehen worden, und dies der Ursprung der "gemeinen Woche" 3). Die Umwandlung muß ins 11., 12. oder 13. Jahrhundert fallen, denn Widukind erwähnt die "gemeine Woche" noch nicht; bei ihm sind es nur die dies erroris, die "durch die Heiligung frommer Männer", vielleicht das Konzil von 813, verwandelt sind in Fasten und Gebetstage.

Es ist ein Akt der großartigsten Volksdankbarkeit, wenn das Volk, und mit ihm Widukind, die "gemeine Woche" an die Einnahme Burg Scheidungens durch die Sachsen knüpft. In der Tat, was konnte verlockender sein, als die Feier der Woche, in der man Gebete für die Verstorbenen zum Himmel sandte, an ein Ereignis anzuknüpfen, durch das 6000 Sachsen ihr Streben, ihrem Volk neues Land zu gewinnen, mit ihrem Blut bezahlt hatten 4), eine

<sup>1)</sup> Koppmann a. a. O. S. 115.

<sup>2)</sup> Vgl. den codex tradit. Wessofont, in den Monumenta Boica VIII, S. 371.

<sup>3)</sup> Heute wird die Oktave des Michaelisfestes überall begangen, und zwar am 6. Oktober. Vgl. Grotefend, Zeitrechnung II, 2, S. 143. Die oben gegebene Erklärung hat den Fehler, daß die Definition der "gemeinen Woche", wie sie der Halberstädter ordo divinus gibt, sich mit ihr nicht in Einklang bringen läßt. Ob die Halberstädter Definition erst das Produkt einer späteren Entwickelung ist?

<sup>4)</sup> Widukind I, 9, de Saxonibus vero numerati sunt sex milia caesa.

Tat zudem, durch die die Sachsen sich zum ersten Male den Franken überlegen gezeigt hatten. Und gerade bei einem Schriftsteller, wie Widukind, der durch und durch Sachse ist, mußte sich eine derartige Kombination am ehesten finden.

Und nun fragen wir nochmals: ist die Hypothese Größlers, daß der Thüringerkrieg den ganzen Sommer gedauert habe, da die Franken bereits im Frühjahr auszurücken pflegten 1), und die Eroberung der Burg erst am 1. Oktober vor sich ging, berechtigt? Wir können diese Frage nur verneinen, da wir eben gesehen haben, auf welchen Grundlagen diese Kombination beruht. Über die Dauer des Krieges gewährt uns die Stelle Widukinds durchaus keinen Aufschluß.

Als Resultat dieses Abschnittes dürfen wir aussprechen:
Bei einer eingehenden Prüfung der sächsischen Quellen
stellt sich heraus, daß sie historisch durchaus unglaubwürdig sind. Einige Tatsachen mögen vielleicht wahr
sein, die Methode zeigt uns aber keinen Weg zu ihnen zu
gelangen. Daher dürfen diese Quellen für eine Darstellung
des Thüringerkrieges von 531 unter keinen Umständen
verwendet werden. Der Grund dazu liegt in nicht wegzuschaffenden inneren Widersprüchen. Auch das Datum

Von diesem Verdikt nicht berührt bleiben vorläufig nur die Schlachtorte.

der Einnahme Burg-Scheidungens ist nicht historisch.

Fast scheint es, als ob wir gezwungen sind, auch die Sachsenhilfe zu leugnen, aber diese ist, wie wir versuchen werden zu zeigen, wirklich historisch; mit der Erörterung dieser Frage verlassen wir das Gebiet der Sage und treten in das der Geschichte ein.

<sup>1)</sup> Es ist kein Grund vorhanden anzunehmen, daß die Franken gerade in diesem Jahre von ihrer Gewohnheit abgewichen seien. Gregor sagt zwar nichts über den Zeitpunkt ihres Ausrückens, indes spricht dieser Umstand gerade zu unsern Gunsten, da er eine Abweichung von der Regel wohl verzeichnet haben würde.

## Teil III. Kritik der historischen Probleme.

Außerordentlich dürftig ist, was uns übrig bleibt. Nie wird es gelingen, jene furchtbare Katastrophe im Einzelnen aufzuhellen, nur die Umrisse der Ereignisse festzustellen, kann unsere Aufgabe sein.

An Quellen bleiben uns nur die fränkischen Autoren nebst Prokop und Rudolf von Fulda.

Rudolfs translatio S. Alexandri ist zwischen 851 und 865¹), also rund 100 Jahre vor Widukind geschrieben. Sagenbildung ist auch bei ihm nicht zu verkennen, aber die Ausgestaltung, die die Sage durch unser Lied erhalten hat, ist ihm noch völlig fremd. Trotzdem wird man gut tun, ihm nicht zu viel Glauben zu schenken, denn die Elemente der Sage sind ihm auch vertraut. Irminfried ist der Schwager Theuderichs, er ist dux Thuringorum, wodurch natürlich das Abhängigkeitsverhältnis des Thüringerkönigs von den Franken angedeutet werden soll. Vor allem aber berichtet auch er die Hilfe der Sachsen, ihr "Herzog" heißt hier Hadugoto, bei Widukind Hathagat²).

Kann es als historisch richtig betrachtet werden, daß die Sachsen den Franken zu Hilfe gekommen sind? Zweifel hat, soweit wir sehen, niemand ausgesprochen. Nach Lorenz 3) geht die Mithilfe der Sachsen "sicherlich auf historischen Kern zurück. Liefert ihm (sc. Widukind) auch die Volkstberlieferung den Stoff zur Darstellung des Gegenstandes, so ist auch zu berücksichtigen, wie fest sich dieselbe an historische Vorgänge und namentlich an ein so wichtiges Ereignis, wie den Feldzug von 531 klammert."

Könnecke 4) hält es für klar, daß die Sachsenhilfe "von den sächsischen Geschichtsschreibern nicht aus der Luft gegriffen sein kann", und Größler 5) weist sogar seinen Vor-

<sup>1)</sup> Wattenbach, Geschichtsquellen I a, 238 f.

<sup>2)</sup> Bei Widukind ist Hathagat nur veteranus miles.

<sup>3)</sup> Lorenz, a. a. O. S. 374.

<sup>4)</sup> Koennecke, a. a. O. S. 26.

<sup>5)</sup> Größler, a. a. O. S. 18 f.

gänger Lorenz scharf zurecht, weil dieser "das Maß und die Bedeutung der Sachsenhilfe in die gebührenden Schranken weisen" will 1). Die Gründe von Lorenz und Könnecke erledigen sich aber durch den Hinweis, daß wir ebenso, falls uns die fränkischen Quellen hier im Stich ließen, Irminfried für einen Schwager Theuderichs halten müßten. "Wie fest klammert" sich nicht diese "Tatsache" an historische Vorgänge an, der ganze Krieg entspringt ja, nach den sächsischen Quellen, aus ihr. "Daß sie nicht aus der Luft gegriffen sein kann, ist klar."

Sehr viel schwerwiegender ist der Einwand Größler's 2): "Was soll es da heißen, wenn Lorenz meint, die Bedeutung und das Maß der Sachsenhilfe müsse in die gebührenden Schranken gewiesen werden? Kann etwa die Tatsache umgestoßen werden, daß seit dem Sturze des thüringischen Königreichs durch die Franken das ganze Nordthüringer Land Sachsenboden geworden und seitdem geblieben ist. jene Tatsache die den Anstoß dazu gab, daß der Sachsenname erst auf die heutige Provinz Sachsen, dann auf das Kurfürstentum und Königreich und die thüringischen Herzogtümer sich verbreitet hat? Das Vordringen des Sachsennamens zunächst bis an die Unstrut, die Helme und den Sachsgraben wäre ganz unbegreiflich, wenn die Sachsen keine entscheidende Rolle in dem thüringischen Trauerspiel gespielt und die Frankenkönige nicht zur Anerkennung ihrer Ansprüche genötigt hätten."

Gegen den Schlußsatz dieses Beweises wird man vielleicht Widerspruch erheben, gegen die Anfangssätze kaum. Sind diese aber wirklich in ihrer Allgemeinheit richtig? Woher weiß Größler, daß "seit dem Sturze des thüringischen Königreichs durch die Franken" das ganze Nordthüringer Land Sachsenboden geworden ist? Direkte Belege aller-

<sup>1)</sup> Lorenz, a. a. O. S. 374.

<sup>2)</sup> Größler, a. a. O. S. 18 f.

dings finden sich nicht, wohl giebt es aber Stellen, aus denen sich die angedeutete Tatsache erschließen läßt.

Im Jahre 568 ziehen 26000 Sachsen mit Alboin und seinen Langobarden nach Italien 1); in den von ihnen verlassenen Gegenden siedelt der Merowinger Sigebert "Suavos et alias gentes" an. Später kehren die Sachsen zurück und kämpfen mit den Schwaben um ihr früheres Land, in diesen Kämpfen kommen die meisten Sachsen um, der Rest steht vom Kriege ab.

Jede Gaukarte des Mittelalters 2) zeigt nördlich von der Unstrut vier Gaue, die ihren Namen augenscheinlich von Volksnamen hergeleitet haben. Es sind dies (von Süden nach Norden gerechnet): Der pagus Hassegowe mit dem pagus Frisoneveld, der pagus Suevon und der pagus Nortthuringia. Hält man dazu die Nachricht der Ann. Quedlinburg. 3), daß Theuderich den Sachsen alles Land der Thüringer bis zum Zusammenfluß der Saale und Unstrut versprochen und ihnen später wirklich alles Land im Norden des Harzes gegeben habe, so wird es allerdings sehr wahrscheinlich, daß die Sachsen bereits in sehr früher Zeit, jedenfalls vor dem Jahre 568, bis an die Unstrut gesessen haben.

Vielleicht aber läßt sich ein noch früheres Datum ermitteln.

Nach der Eroberung von Burg-Scheidungen verschwinden die Sachsen zunächst völlig aus unserer Ueberlieferung. Erst in den Jahren 555 und 556 erscheinen sie wieder in

<sup>1)</sup> Vgl. zu dem Folgenden: Gregor v. Tours IV, 42; V, 15; Fredegar, III, 68. 76. Paulus Diaconus II, 6; III, 7 (SS. rerum Langob. et Ital.). Vgl. auch Ann. Mett. a. 748 (M. G. SS. I, 330): fines Saxonum, quos Nordosquavos vocant.

<sup>2)</sup> Spruner-Menke, 1880, Karte no. 33.

<sup>3)</sup> Ann. Quedlinb. (M. G. SS. III, 31.) Ob die betreffende Stelle der Annalen ursprünglich zum Lied gehört hat oder nicht, tut nichts zur Sache.

den Quellen, gleichzeitig bei Gregor v. Tours 1) und bei Marius v. Avenches 2).

Gregor berichtet (IV, 10): Eo anno (555) rebellantibus Saxonibus Chlotacharius rex, commoto contra eos exercitu, maximam eorum partem delevit, pervagans totam Thoringiam ac devastans, pro eo quod Saxonibus solatium praebuisset:

Marius ergänzt diesen Bericht: a. 555. 1. Hoc anno Theudobaldus rex Francorum obiit et obtinuit regnum eius Chlotacarius patruus patris eius . . . . 3. Eo anno Saxones rebellantibus Chlotacharius rex cum gravi exercitu contra ipsos dimicavit, ubi multitudo Francorum et Saxonum ceciderunt, Chlotacharius tamen rex victor abscessit. Und a. 556. 1. Eo anno iterum rebellantibus Saxones Chlotacarius rex pugnam debit ibique maxima pars Saxonum cecidit. 2. Eo anno Franci totam Toringiam pro eo quod cum Saxonibus coniuravit vastaverunt.

Man beachte, daß bereits in diesem Jahre die Kriege der Sachsen gegen die Franken unter dem Gesichtspunkt einer Empörung aufgefaßt werden. Welchen Rechtsgrund die Franken dazu haben, erfahren wir auch von Gregor, vier Capitel später (IV. 14)3): Igitur Chlotacharius post mortem Theodovaldi cum regno Franciae suscepisset atque eum circuiret, audivit a suis in iterata insania efferviscere Saxonis sibique esse rebelles, et quod tributa, quae annis singulis consueverant ministrare, contempnerent reddere. His incitatus verbis, ad eos dirigit. Cumque iam prope terminum illorum esset, Saxones ad eum legatus mittunt, dicentes: "Non enim sumus contemptores tui, et ea quae fratribus ac neputibus tuis reddere consuevimus non negamus, et maiora adhuc, si quaesieris, reddimus. Unum tamen exposcimus, ut sit pax, ne tuus exercitus et noster populus conlidatur".

<sup>1)</sup> M. G. SS. rerum Merov. I, 147.

<sup>2)</sup> M. G. Auet. antiqu. XI, 236 f.

<sup>3)</sup> M. G. SS. rerum Merov. I, 151.

Wir sehen: Schon die Erhebung des vorhergehenden Jahres (unsere Erzählung fällt in das Jahr 556) wird deshalb als Empörung aufgefaßt, weil die Sachsen gewöhnt sind, jährlich Tribut zu zahlen. Wer sind aber die "Brüder und Neffen", denen sie ursprünglich den Tribut zu zahlen pflegten?

Chlotar hatte drei Brüder: Chlodomer, der über Aquitanien herrschte und bereits 524 starb, und Childebert, der zu Paris seinen Sitz hatte, können nicht in Betracht kommen; so bleibt Theuderich übrig. Dieser, der in Austrasien herrschte, kann allein gemeint sein. Daraus folgt aber unmittelbar, daß bereits vor dem Jahre 534, dem Todesjahre Theuderichs, die Sachsen in einer Art Abhängigkeitsverhältnis von den Franken gestanden haben 1).

Und nun wird in der Tat die Sachsenhilfe höchst wahrscheinlich. Wir werden uns die Sache so zu denken haben, daß die Sachsen für das ihnen von Theuderich überlassene Land einen Tribut bezahlen, der vielleicht aus 500 Kühen bestanden hat 2) und der ihnen dann von Dagobert erlassen wurde (632 oder 33).

Diese ganze Beweisführung beruht auf der Voraussetzung, daß zum mindesten jene vier Gaue, von denen oben

<sup>1)</sup> Die "Neffen" sind natürlich Theuderichs Sohn und Enkel, Theudebert und Theudebald.

<sup>2)</sup> Vergl. Fredegar IV, 74. Es muß höchst auffallend erscheinen, daß die neueren Forscher nicht das geringste von diesem Tribut der Sachsen unter Theuderich wissen, obwohl schon bei Wenck Hessische Landesgeschichte 1789, II, S. 198, das Richtige steht, freilich ohne Quellenangabe. Lorenz, a. a. O. S. 402 ist hier-in einen merkwürdigen Irrtum verfallen; er verwechselt den Schweinezins, den die Thüringer zu zahlen haben, mit diesem Tribut der Sachsen. Dieser Schweinezins der Thüringer, wie er uns aus den Ann. Quedlinb. und Thietmar von Merseburg (V, 9) bekannt ist, wird wohl nur auf die Thüringer gehen, die, zwischen Harz und Thüringer Wald sitzend, direkt unter fränkische Oberhoheit kommen; die nördlich von der Unstrut wohnenden Thüringer mußten Tribut an die Sachsen zahlen (Widukind I, 14: Saxones . . . . reliquias pulsae gentis tributis condempnaverunt).

die Rede war, einst noch zum thüringischen Gebiet gehört haben. Wer bürgt uns aber dafür, daß sich das Thüringerreich soweit nach Norden erstreckt hat?

v. Wersebe 1) ist, soweit wir sehen, der erste gewesen, der die bis dahin übliche Auffassung, daß der pagus Nortthuringia seinen Namen von der einstigen Zugehörigkeit zum thüringischen Königreich erhalten habe, angegriffen hat. Was er vorbringt, klingt nicht unwahrscheinlich. Wie der pagus Suevon seinen Namen von den Schwaben hat, die dort von Sigebert angesiedelt werden, der pagus Hassegowe von hessischen, der pagus Frisoneveld von friesischen Kolonisten, so läßt sich "dieser Name (sc. Nortthuringia) weit natürlicher von einer dahin verpflanzten Kolonie südlicher Thüringer, die bei dem sächsischen Heere gegen den König Sigebert mit gefochten, als davon, daß diese entfernte Gegend einen Teil des alten thüringischen Königreichs ausgemacht, ableiten"2). Wir werden uns bei der Bedeutung v. Wersebe's nicht der Pflicht entziehen können, unsere abweichende Anschauung durch Gegenbeweise zu stützen.

Nur ein Gelehrter hat bis jetzt versucht, die Ansicht v. Wersebe's zu widerlegen, der Meister mittelalterlicher Gauforschung, Leopold v. Ledebur<sup>3</sup>). Leider muß diese Widerlegung in der Hauptsache als total mißlungen bezeichnet werden, wenn ihn allerdings auch nur teilweise die Schuld daran trifft.

Auf einer Wundererzählung der Vita S. Emmerami

<sup>1)</sup> v. Wersebe, Über die Verteilung Thüringens zwischen den alten Sachsen und Franken. Hamburg 1834, S. 13 ff. Ferner: v. Wersebe, Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale und Unstrut, Weser und Werra etc. Hannover 1829, S. 109. Ihm folgt: Bolze, Die Sachsen vor Karl dem Großen (Jahresbericht der Luisenstädtischen Realschule Berlin 1861), S. 10. 18.

<sup>2)</sup> v. Wersebe, Beschreibung etc. S. 109.

<sup>3)</sup> L. v. Ledebur, Nordthüringen und die Hermunduren oder Thüringer, 1842. Neudruck: Berlin 1852. Vgl. über ihn das Vorwort zu Böttger's Diöcesan und Gau-Grenzen Norddeutschlands 1875, I, S. VIII ff.

von Arbeo 1) baut sich der erste Beweis v. Ledebur's auf. Er giebt zunächst den Inhalt der Erzählung wieder.

Im Weiteren ist der lateinische Text zur Vergleichung nicht wesentlich, nur der Schluß mag hier noch Platz finden: [44] Peractis itaque continuis diebus in profectione quindecim tanta prosperitate ac securitate supernus iudex eum reduxit ex itinere fatigatum, ita

<sup>1)</sup> Die Ausgabe der Acta SS. Boll. tom. VI, Sept. 22 ist veraltet, neue Ausgabe (v. Sepp) in den Analecta Bollandiana, Band VIII, (1889), S. 211 ff. Hier ist auch die Schreibweise Arbeo, (früher Aribo) eingeführt. Die Vita ist geschrieben von Arbeo, Bischof v. Freising, zwischen 770 und 772 (a. a. O. S. 217 f.). Die in Betracht kommende Erzählung findet sich im Cap. IV, Absatz 39, (a. a. O. S. 249 ff.): Unde silentio praetercundum non est, quod a quodam religioso et prudenti viro me contigit audisse; aiebat enim, quia quadam die ad beati martyris ecclesiam pro suis delictis minuendis accedere voluisset. Sed contigit ei, dum solus iter carperet et venisset in solitudinem quandam, quae locutione vulgari feronifaidus appellatur, in latrones incidisse, . . . . extra terminum genti francorum venundant. Quidam vero, qui eum exinde redimerat, genti duringorum partibus aquilonis tradidit in confinio parahtanorum gentis, quae ignorat deum. Cumque se praedictus senex gentilium idolorumque cultoribus proximum cerneret, coepit viribus, ut potuit, domino suo temporali tam presenti, quam absenti, dignum omnino praebere famulatum. Erat enim operandi peritia instructus, ita ut molendinam domino suo perfecisset edificiorumque miro modo conpositiones, [40] et ob hoc in conspectu eius gratiam invenit. Cumque hoc continuo per triennium, prout poterat, ex pura voluntate ministraret et tamen a dei cultura et oratione minime recessisset, accidit, ut quidam de conservis eius moreretur. Qui relicta vidua iuvencula secundum huius carnis putredinem speciosa sine procreatione filiorum, quam temporalis dominus huic seni in matrimonium volebat sociare, ut domo et omnibus defuncti substantiis frueretur. Sed senex idem obtemperare huic facto nolens respondit dicens: Uxorem in cognatione mea reliqui, cum pro innumeris meis captivitati huic traderer peccatis et eo modo his locis devenirem. Nunc igitur ea vivente quomodo aliam in matrimonium ducam? Unde dominus eius asperrimis sermonibus adiunxit dicens: Haec mihi facit dominus et addat, nisi illam in matrimonio sumpseris, genti te saxonum tradam, quae tot idolorum cultibus dedita est, quia novi et didici experimento, si accipere mulierem hic rennueris, nullo modo te mecum velle commorari, sed magis fugere, ut de pretio tuo remaneam omni modo fraudatus.

"Ein frommer und verständiger Mann erzählte mir, so hebt Aribo an, er sei in einer Wildnis, die den Namen Feronifaidus führe (oder wie der spätere Bearbeiter Meginfried 1) sagt, Verroniwaida, was er in longinqua pascua überträgt und für den Wald von Langwaid gehalten wird), von Räubern überfallen, außer Landes geführt und dem Volke der Franken verkauft worden. Diese letztern nennt Meginfried bestimmter Ostfranken, worunter also zunächst die Franken des Würzburgischen Sprengels zu verstehen sind. Einer aus diesem Volke nun verkaufte ihn wieder, wie Aribo sagt, an jemand in den nördlichen Teilen des Volkes der Thüringer<sup>2</sup>) an der Grenze des Volkes der Porahtanen, die Gott nicht kennen! oder, wie Meginfried sich ausdrückt 3), an einen Thüringer an den Grenzen der Parathanen, die zu jener Zeit grausame Heiden waren. So in der Nähe von Heiden und Götzendienern, fährt Aribo fort, bemühte sich

ut in tertia hora quintae decime diei staret in monte contra radasponam inter danubii et imbris fluenta iuxta plantationem vinearum. Et ex eodem iugo montis urbem avidam videns beati etiam dei martyris ecclesiam contemplans magnas et immensas domino gratias referebat et demum ita descendens venit ad portum.

<sup>1)</sup> An dieser Stelle müssen noch einige Bemerkungen über den Text eingeschaltet werden. Der in den Analecta Boll, jetzt gebotene und hier wiedergegebene Text ist weit älter als der Text der Acta SS. Boll. Nach Sepps Ansicht sind die drei Handschriften, die er zur Rekonstruktion des Textes benutzt und die der ältere Herausgeber noch nicht gekannt hat, direkt aus dem Archetypus geflossen (Anal. Boll. VIII, S. 213). Außerdem gibt es aber noch eine Überarbeitung der Vita, von dem Magdeburger Probst (Potthast Bibliotheca etc. II, 1289) Meginfried im Jahre 1030 verfaßt, und die Monographie Arnold's v. Vochburg über die Wunder des heiligen Emmeram.

<sup>2)</sup> Quidam ex his, qui eum pretio redemerat, in partibus Aquilonis Thuringorum gentis cuidam venundavit in coniacenti confinio Porahtanorum gentis, quae ignorat Deum (so die Acta SS. Boll.)

<sup>3)</sup> v. Ledebur ist noch der Ansicht, daß sowohl die spätere Überarbeitung der Vita als auch die Schrift de miraculis S. Emmerami auf Meginfried zurückgehen, während die letztere doch von Arnold v. Vochburg verfaßt ist (Anal. Boll. VIII, S. 214). Die unter Meginfried citierten Stellen finden sich alle bei Arnold (M. G. SS. IV, 550).

derselbe, in allen Kräften seinem Herren treu und redlich zu dienen." Nach drei Jahren will ihm sein Herr eine Witwe zur Ehe geben, er weigert sich jedoch dessen. "Er habe bereits daheim ein Weib und diese zurücklassen müssen, als er, wohl seiner großen Sünden wegen, in Gefangenschaft geraten und seiner Heimat entrissen worden sei: solange aber diese Gattin lebe, dürfe er keine andere Ehe eingehen. Sein Herr aber erwiderte ihm in listigen und gebieterischen Worten: "Nun bei Gott, wenn du die nicht zum Weibe nimmst, da überliefere ich dich dem Volke der Sachsen, das ganz dem Götzendienste ergeben ist: denn ich sehe schon aus deiner Weigerung, daß du nicht bei mir bleiben und mich durch Flucht um den Kaufpreis bringen willst 1)." -Der Diener muß schließlich, um nicht an die Sachsen verkauft zu werden, in die Heirat willigen, flieht aber gleich darauf und kommt am 15. Tage glücklich zu dem Berge, "von wo aus er über die Weinpflanzungen zwischen der Donau und dem Regen hinweg des heiligen Emmeram Kirche und die mit Mauern und Türmen prangende Stadt erblicken konnte 2)."

Der Beweis v. Ledebur's ist nun folgender. Er identifiziert die Parathaner Meginfrieds (d. h. Arnolds) mit den Barden des Bardengaus; da zwischen dem Gau Nordthüringen aber und dem Bardengau noch der Balsamgau liege, die Parathaner aber an den nördlichen Teil des Volkes der Thüringer anstießen, so müsse der Balsamgau in jener Zeit notwendig zu Nordthüringen gehört haben. Daraus ergebe sich aber wieder, daß der Begriff "Nordthüringen" umfassender sei als der pagus Nortthuringia. v. Ledebur behauptet nun, die Ausdrücke Nortthuringia und Nordthuringorum gens könnten "für das ganze nordwärts der Unstrut gelegene Sachsenland, soweit der Sprengel von Halberstadt sich erstreckte, genommen werden". Wenn aber

<sup>1)</sup> v. Ledebur a. a. O. S. 24-26.

<sup>2)</sup> ebenda S. 27.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 31.

dies ganze Land Nordthüringen heißt, so muß es zu Thüringen gehört haben, denn sonst wird der Name unerklärlich.

Ein auffälliger geographischer Irrtum, in den v. Ledebur hier verfallen ist! Der Balsamgau nämlich stößt nirgends an den Bardengau 1), wohl aber ist dies beim Derlingan der Fall, der auch zum Bistum Halberstadt gehört 2). Wir könnten also allenfalls den Balsamgau in dem Ledeburschen Beweis durch den Derlingau ersetzen; aber der Beweis selbst wird dadurch nicht besser. Mag immerhin der Begriff Nortthuringia sich in früher Zeit auch auf den Derlingau mit erstreckt haben, so konnte daraus nur geschlossen werden, daß auch im Derlingau Thüringer gesessen haben: ob das ganze Land aber von der Unstrut nordwärts bis zum Derlingau einst zu Thüringen gehört hat, ist damit nicht entschieden. Man könnte recht gut annehmen. im Jahre 568 seien nach dem Auszug der Sachsen nach Italien neben Schwaben, Friesen und Hessen auch Nordthüringer, und zwar in dem Gebiete des späteren Nordthüringgaus und des späteren Derlingaus angesiedelt worden. in einem Gebiete, das man damals als Nortthuringia bezeichnete. Erst später sei die Beschränkung dieses Namens auf den eigentlichen pagus Nortthuringia eingetreten. Und dann das Andere! Warum identifiziert v. Ledebur die parahtani mit den Barden? Er hat sich durch die Schreibweise parathani verleiten lassen, die sich aber erst in der Schrift Arnold's findet; die alten Lebensbeschreibungen lesen parahtanorum oder porahtanorum.

Grund genug jedenfalls, sie nicht mit den Barden zu

<sup>1)</sup> Der pagus Belesem stößt an die Gaue: Nielitizi, Liezizi, Zemzizi, Moraciani, Northuringowe und Osterwalde. Vgl. Böttger, Diöcesan- und Gaugrenzen III, S. 181 f.

<sup>2)</sup> Urkunde Ludwigs des Frommen vom 2. September 814. v. Wersebe, Beschreibung etc. S. 137 schiebt zwischen Derlingau und Bardengau noch den pagus Wittinga ein; nach Böttger Diöcesanund Gaugrenzen III, 176 ist der pagus Witingao nur "ein Untergau des Derlingowe".

identifizieren 1). So müssen wir diesen Beweis v. Ledebur's ablehnen; wie steht es mit dem zweiten Beweise? In einer Urkunde Karls des Großen werde die Stadt Scannige als in Nordthuringia liegend angegeben, dieses "Schöningen" aber liegt, wie sich aus sonstigen Urkunden klar ergibt, im Derlingau 2). v. Ledebur findet es bemerkenswert, daß in der Urkunde in Nordthuringia, nicht etwa in pago Nortthuringon oder ähnliches stände 3).

v. Ledebur bringt die Bezeichnung in Nordthuringia als gewichtigen Grund für die Echtheit des Diploms zur Sprache. Anstatt mit einem echten Diplom die Zugehörigkeit Schöningens zu Nordthüringen zu beweisen, sucht er die Echtheit des Diploms eben durch den Umstand zu beweisen, daß Schöningen zu Nordthüringen gehört hat, was eben noch bewiesen werden muß. Was würde v. Ledebur wohl sagen, wenn er wüßte, daß das Stück als eine Fälschung entlarvt ist, die womöglich erst dem 18. Jahrhundert angehört? Würde er auch dann noch die Worte in Nortthuringia "höchst beachtenswert" finden? Wir müssen auch diesen Beweis v. Ledebur's ablehneu. Wie würden wir uns aber verhalten, wenn die angezogene Urkunde echt wäre? In diesem Falle würde sich gegen sie wohl mit Recht dasselbe geltend machen lassen, was wir bereits gegen den ersten Beweis v. Ledebur's vorgebracht haben. Es möchte daher nutzlos scheinen, dieses noch einmal zu wiederholen, in der Tat werden wir dadurch jedoch ein gut Stück weiter geführt werden.

<sup>1)</sup> Ich verstehe nicht, wie Sepp in s. Ausgabe (Anal. Boll. VIII 249) trotz der endgültig festgestellten Schreibart parahtanorum noch immer die Barden in ihnen sehen kann. Höchst wahrscheinlich sind die Brukterer gemeint, allerdings muß man in diesem Falle dem Verfasser der Vita Unkenntnis der ethnographischen Verhältnisse zur Last legen. Für Brukterer hält die parahtani bereits: Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, 1837, S. 352. Rudhart erklärt (Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken, 1842, II, 1, S. 103 ff.) die parahtani nach dem Vorgang von Mannert und v. Lang für Bayreuther.

<sup>2)</sup> v. Ledebur a. a. O. S. 30 f.

<sup>3)</sup> Vgl. Mühlbacher, Reg. der Karolinger I 3, 1899, no. 267 (258).

Der Derlingau liegt ungefähr im Norden des Nordthüringgaus und grenzt an diesen. Es ist nun nicht richtig, wie wir eben gesehen haben, aus dem Umstand, daß eine im Derlingau liegende Stadt als in Nortthuringia bezeichnet wird, zu schließen, daß das ganze Gebiet von der Unstrut nordwärts bis zum Derlingau einschließlich einst zu Thüringen gehört hat. Man konnte recht gut annehmen, daß bei der gleichzeitigen Ansiedelung von vier Kolonistengruppen durch König Sigebert im Jahre 568 der thüringischen Kolonistengruppe das Gebiet, das später in die Gaue Nordthüringen und Derlingau zerfiel, angewiesen wurde, ein Gebiet, das damals zuerst und nur aus diesem Grunde den Namen Nordthüringen erhielt, während sich die Bezeichnung pagus Nordthuringia erst später für einen bestimmten Teil dieses Gebietes festsetzte. Diese Annahme aber wird unmöglich, wenn sich zeigen läßt, daß irgend eine beliebige Stadt, die in einem der 3 andern Kolonistengaue gelegen ist, auch als in Nordthuringia gelegen bezeichnet wird, denn die Abgrenzung der vier Gaue gegeneinander erfolgte ja gleichzeitig, da die Kolonisten in ein und demselben Jahre (568) angesiedelt wurden. Wenn uns ein Nachweis dieser Art gelingt, so ist zugleich damit der Beweis geführt, daß das ganze Land von der Unstrut nordwärts bis mindestens zum Nordthüringgau einschließlich, soweit es eben jene genannten vier Gaue umfaßt, einst tatsächlich zum thüringischen Reiche gehört hat.

Eine einzige Urkunde gibt es 1), die den Beweis liefert,

<sup>1)</sup> Zu den bei Böttger, Diöcesan- und Gaugrenzen III, S. 183 ff. für den pagus Northuringowe angezogenen Urkunden kommen noch folgende Urkunden hinzu:

<sup>1.</sup> Urkunde Ludwigs des Jüngeren für Drübeck. 877. 26. Januar (U.B. d. Klost. Drübeck, 1874, S. 1, no. 1).

<sup>2.</sup> Urkunde Ottos I. für St. Moritz in Magdeburg. 941. 23. April (M. G. DD. I, S. 123, no. 37).

<sup>3.</sup> Urkunde Ottos I. für St. Moritz in Magdeburg. 965. 12. April (M. G. DD. I, S. 397, no. 281).

<sup>4.</sup> Urkunde Ottos III. für s. Tante, die Äbtissin Mathilde. 987. 21. Mai (M. G. DD. II, S. 434, no. 35).

wenn auch spätere Abschrift, so doch "sachlich unverdächtig 1)." In dieser Urkunde Ludwigs des Jüngeren für das Kloster Drübeck vom 26. Januar 877 heißt es:.... Quapropter noverit omnium . . . . industria, qualiter Theti et Wikker nostri fideles comites . . . . tradiderunt nobis quoddam monasterium, quod dicitur Drubiki . . . .; ipsi autem . . . . quoddam monasterium sui iuris quod dicitur Hornburg in pago North-Thuringa situm . . . . ad idem monasterium contradiderunt. Dieses Hornburg ist das "im Mansfelder Seekreise, 1½ Stunden südlich von Eisleben belegene vormalige Kloster Holzzelle oder Hornburg-Celle, Celle Hornburg, unter dem jetzigen Dorfe Hornburg, südwestlich vom salzigen See"?). Es hat also nicht in dem pagus Nordthuringa gelegen, sondern vielmehr im Hassago, speziell in dem unter dem Namen Frisoneveld bezeichneten Teil desselben 3).

Es wird somit höchst wahrscheinlich, daß das thüringische Reich vor der Katastrophe von 531 sich über die Unstrut

<sup>5.</sup> Urkunde Heinrichs II. für Merseburg. 1021 5. Oktober (M. G. DD. III, S. 571, no. 449).

<sup>6.</sup> Urkunde Konrads II. für Nienburg. 1025. S. Februar (Cod. dipl. Anhalt. I, S. 84, no. 106).

<sup>7.</sup> Urkunde Heinrichs III. für Nienburg. 1041. 22. Juli (Cod. dipl. Anhalt. I, S. 89, no. 113).

<sup>8.</sup> Urkunde Heinrichs IV. für Nienburg. 1062 5. März (Cod. dipl. Anhalt. I, S. 111, no. 138).

<sup>9.</sup> Urkunde Heinrichs IV. für einen gewissen Lantfried. 1068. 5. Aug. (Schmidt, U.B. des Hochstifts Halberstadt, S. 67, no. 92).

Urkunde Bischof Rudolfs von Halberstadt (über die Ansprüche des Klosters Hamersleben). 1144. 18. Juni (Schmidt a. a. O. I, S. 174 ff., no. 206).

<sup>1)</sup> Einer genauen Prüfung ist die Urkunde unterzogen von E. Jacobs (Zeitschrift des Harzvereins XI, 1878, S. 1 ff.). Er kommt zu dem Resultat (S. 15), daß die Urkunde zwar nicht eine "Originalausfertigung", aber eine "sachlich unverdächtige Nachbildung des jetzt verlorenen Originals" ist. Auch E. Mühlbacher (Zeitschrift des des Harzvereins XI, S. 25) bezeichnet die Urkunde als "sachlich unverdächtig".

<sup>2)</sup> G. Bode in Zeitschrift d. Harzvereins IV, S. 24.

<sup>3)</sup> Spruner-Menke 1880 Karte no. 33.

hinaus nördlich bis mindestens zum Nordthüringgau einschließlich erstreckt hat; ob aber wirklich Nordthüringen mit dem nachmaligen Halberstädter Sprengel zusammenfällt, ob also der pagus Derlingowe, der pagus Belkesheim 1) und der pagus Hartingowe auch einst zu Thüringen gehört haben, ist nicht mehr auszumachen 3). Immerhin kann diese Ansicht, die von v. Ledebur eingehend — wie uns allerdings scheinen will, in unzulänglicher Weise — begründet ist, nicht als unmöglich bezeichnet werden. Über das Gebiet des Halberstädter Sprengels hinaus aber hat sich Nordthüringen nicht erstreckt, das ist die Ansicht aller, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben.

Sollte aber nicht die erste Schlacht, die Schlacht bei Runibergun, an den Grenzen des Landes stattfinden 3)? Was könnte uns verhindern, ihr den Platz im Gau Maerstem anzuweisen, wie es so häufig geschehen ist 4)?

Wir haben oben gesehen, wie unglaubwürdig der Bericht des sächsischen Liedes ist: bei Runibergun "an den Grenzen der Thüringer" findet die Schlacht statt, gleich nach der Schlacht wird ein Kriegsrat abgehalten, in dem davon gesprochen wird, daß das ganze Land in der Gewalt der Franken sei u. s. w.

Sollte die Angabe des Quedlinburgers, die erste Schlacht sei im Gau Maerstem geschlagen, richtig sein, so ständen wir vor einer Fülle von Widersprüchen. Liegt denn das

<sup>1)</sup> v. Ledebur a. a. O. S. 10 erklärt den Namen dieses Gaues durch dort angesiedelte Belgier und scheint ihn auch zu jenen Gauen zu rechnen, die im Jahre 568 von Sigebert neu besiedelt wurden.

<sup>2)</sup> Gesichert ist nach den obigen Ausführungen nur die Zugehörigkeit der 4 Gaue: Hassigowe, Frisoneveld, Suevon und Norththuringia zum einstigen thüringischen Reich.

<sup>3)</sup> Widukind I, 9. a. a. O. S. S. Et cum gravi exercitu appropians terminis Thuringorum, invenit cum valida quoque manu generum suum se expectantem in loco qui dicitur Runibergun.

<sup>4)</sup> v. Ledebur a. a. O. S. 5 f; Gloël a. a. O. S. 225; Venediger, Das Unstrutthal und seine geschichtliche Bedeutung (Jahresbericht des Stadtgymnasiums zu Halle a. d. S. 1886), S. 24; Größler a. a. O. S. 10 ff.

Ronneberg im Gau Maerstem wirklich "an den Grenzen der Thüringer"? Der Gau Maerstem gehört zur Diöcese Minden 1), wird also von dem Halberstädter Sprengel durch die ganze Breite des Hildesheimer getrennt, wie kann hier die Schlacht stattgefunden haben? Wie kann in diesem Falle, wo ein Kriegsrat abgehalten wird, um zu beraten, ob man nach Hause ziehen solle — ehe man überhaupt noch thüringischen Boden erblickt hat!, — der Sklave Theuderichs die Behauptung wagen: Nunc terra in nostra est potestate, wie kann er wissen, daß "der Anführer (sc. Irminfried) selbst wie ein schwaches Tierlein durch seinen Versteck sich schützt, sich hinter den Mauern seiner Burg vergräbt?" Diese Erwägung gibt in der Tat den Ausschlag 2). Das Lied muß ein Runibergun in der Nähe von Burg-Scheidungen gemeint haben, das Ronneberg im Gau Maerstem ist ausgeschlossen.

Interessant ist es zuzusehen, wie Größler manövriert, um dieser unabweislichen Folgerung zu entgehen. Für ihn steht es fest, daß Runibergun im Gau Maerstem gemeint sei - Widukind sagt ja: die Schlacht habe außerhalb Thüringens stattgefunden, und die Übereinstimmung Widukinds und der Quedlinburger Annalen ist doch zu merkwürdig! -, er argumentiert folgendermaßen weiter 3): "Wenn nun aber auch der servus satis ingeniosus des Theuderich in dem von Widukind geschilderten Kriegsrate mit Beziehung auf Irminfried spöttisch bemerkt: Ipse namque dux, ut quaedam bestiola suo munitur latibulo, urbis circumdatur claustro, so setzt diese Bemerkung voraus, daß die Franken sehr lange bei Orheim gelegen haben müssen, sonst hätte ja die Kunde, daß Irminfried sich nach Scheidungen begeben habe, nicht in das dortige Lager der Franken gelangen können." Zunächst beruht es auf einer durch

<sup>1)</sup> Böttger, Diöcesan- und Gaugrenzen II, 113 B. glaubt übrigens auch, daß die sächsischen Quellen das "Runibergun" im Gau Maerstem meinen.

<sup>2)</sup> Es ist Könneckes Verdienst, hierauf aufmerksam gemacht zu haben a. a. O. S. 37.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 26.

nichts gerechtfertigten Kombination von Widukind und den Quedlinburger Annalen 1), wenn Größler von einem Lager bei Orheim spricht, und sodann wird der Kriegsrat so schnell nach der Schlacht berufen, daß man überhaupt noch kein Lager aufgeschlagen hat 2). Die "überzeugende Kraft der Gründe", die Größler sich gerade in dieser Frage vindiziert 3), ist gewiß nicht auf seiner Seite.

Wir müssen trotz Gloël und Größler zu der Ansicht von Joh. Gottlob Böhme zurück, die in neuerer Zeit wieder von E. Lorenz und Koennecke aufgenommen ist: das Runibergun Widukinds sind die Ronneberge an der Unstrut bei Nebra. Der Ausdruck Widukinds "appropians terminis Thuringorum" läßt nur darauf schließen, daß der Verfasser des Liedes in diesen Gegenden nicht genau Bescheid gewußt hat.

Wie ist unter dieser Voraussetzung aber die Schlacht bei Orheim an der Ocker, von der uns der Quedlinburger zu erzählen weiß, zu erklären?

Die Schlacht bei Ronneberg wird von dem Annalisten in den Gau Maerstem verlegt, ohne Zweifel, weil er nur dort ein Ronneberg 4) kannte. Das Heldenlied wußte aber von drei Schlachten, erstens bei Runibergun, zweitens einer unbekannten, von der nur der Anonymus erzählt, die die Annalen aber wenigstens andeuten 5), drittens der Schlacht an der Unstrut. Es mochte für den Annalisten wohl etwas Verlockendes haben, da er bereits den Ort der ersten Schlacht genannt hatte, auch den Ort der zweiten Schlacht

<sup>1)</sup> Wenn eine Kombination von Widukind und dem Quedlinburger möglich wäre, so handelt Größler durchaus konsequent, indem er den Kriegsrat erst nach der Schlacht an der Ocker stattfinden läßt; denn erst nach dieser Schlacht wird die Sachsenhilfe in Anspruch genommen. Nach Widukind wird aber der Kriegsrat so fort nach der Schlacht bei Runibergun gehalten, daher können beide Berichte nicht kombiniert werden.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 188 Anmerkung 2.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 6.

<sup>4)</sup> E. Lorenz a. a. O. S. 391 f. Koennecke a. a. O. S. 38.

<sup>5)</sup> S. 175 f.

näher zu bestimmen. Weshalb er aber gerade auf Orheim an der Ocker verfallen ist, bleibt völlig rätselhaft. Vielleicht ist es indes auch nur eine lokale Abwandlung des Liedes gewesen, die der Quedlinburger aufgezeichnet hat. Auch das wird man nicht unerwähnt lassen dürfen, daß an der Ocker bei Ohrum ein "Duringesrod" sich nachweisen läßt 1/1. Weitere Folgerungen hieraus wird man aber nicht ziehen dürfen. Außerdem hat der Annalist noch die größte Verwirrung dadurch angerichtet, daß er die Ankunft der Sachsen erst nach der zweiten Schlacht erfolgen läßt, während sie im Liede bereits nach der ersten Schlacht erfolgte (vor dem Kampf, von dem der Anonymus allein berichtet, und der in dem Liede der zweite gewesen sein muß, haben sich die Sachsen bereits mit Theodorich verbündet). So viel steht in allen Fällen fest: für die Schlacht an der Ocker ist im Thüringerkrieg von 531 kein Platz<sup>2</sup>).

Wir kommen jetzt zu der Frage: Wann haben die Sachsen in die Ereignisse eingegriffen und wieviel Schlachten haben überhaupt stattgefunden? Gregor v. Tours spricht von zwei Schlachten 3), einer in campo plano, auf einem Blachfelde. Der liber historiae Francorum kennt ebenfalls zwei<sup>4</sup>), die sich mit denen Gregors decken. Aimoin berichtet auch nur von zwei 5). Rudolf von Fulda erzählt 6): nach zwei Schlachten mit zweifelhaftem Ausgang und großem Blutvergießen (ancipiti pugna incertaque victoria miserabili suorum caede) habe Theuderich Boten an die Sachsen um

<sup>1)</sup> Trad. Fuld. ed. Dronke S. 101: in terminis Darlingen novale quod dicitur Duringesrod iuxta fluvium Oncra. Vgl. Böttger a. a. O. III, S. 168.

<sup>2)</sup> Koennecke S. 36 f. glaubt an die Schlacht an der Ocker, setzt sie aber vor die Schlacht bei Runibergun - ein höchst bedenkliches Verfahren.

<sup>3)</sup> Gregor v. Tours, III, 7 a. a. O.

<sup>4)</sup> Liber hist. Franc. c. 22 a. a. O.

<sup>5)</sup> Aimoin II, 9 bei Bouquet III, 50.

<sup>6)</sup> SS. II, 67: Et cum duobus proeliis ancipiti pugna incertaque victoria miserabili suorum caede decertassent, Thiotricus spe vincendi frustratus, misit legatos ad Saxones.

Hilfe geschickt. Widakind weiß nur von einer Feldsehlacht. nach deren Verlauf die Franken bereits so sehr geschwächt sind, daß sie die Sachsen um Hilfe angehen. Der Quedlinburger spricht von drei Schlachten, bei Runibergun, bei Orheim an der Ocker und an der Unstrut. Da Widukind außerdem von der Erstürmung der Vorburg (oppidum) Burg-Scheidungens redet, so sieht sich Größler 1) natürlich veranlast, damit ja alle Berichte in seinem Schema Platz haben, vier Schlachten anzunehmen; Lorenz<sup>2</sup>) nimmt drei Schlachten an, bei Runibergun, an der Unstrut und vor Burg-Scheidungen. Koenneckes 3) Ansicht ist, daß "abgesehen von den Vorgängen bei Burg-Scheidungen nur zwei Schlachten im ganzen Kriege geschlagen sind", und zwar bei Ohrum an der Ocker und bei Runibergun. Alle drei Forscher stützen sich auf die fränkischen und sächsischen Quellen, alle drei suchen alle Berichte möglichst in Einklang miteinander zu bringen, alle drei kommen dabei zu abweichenden Resultaten.

Kein Zweifel, das Heldenlied steht in einem gewissen Widerspruch mit den fränkischen Quellen; diese wissen nur von zwei, jenes kennt drei Schlachten. Aber man wird es doch bemerkenswert finden, daß nur zwei von den drei Schlachten des Liedes lokalisiert werden; die Erinnerung an den Ort der zweiten, d. h. derjenigen Schlacht, die der an der Unstrut noch voraufgeht, scheint gänzlich aus dem Gedächtnis des Volkes geschwunden zu sein.

Es hieße die Grenzen der historischen Kritik verkennen, wollte man hieraus noch weitere Schlüsse ziehen; das jedoch wird man zugeben müssen, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zwei Schlachten in diesem Kriege geschlagen sind, eine bei Runibergun, eine an der Unstrut (abgesehen von der Eroberung Burg-Scheidungens).

Haben die Sachsen die Schlacht an der Unstrut mitgeschlagen? Mit anderen Worten: hat Widukind oder

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 35.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 390 ff.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 35.

Rudolf von Fulda Recht? Jener läßt die Sachsen bereits nach der Schlacht bei Runibergun rufen, dieser läßt zwei Schlachten vergehen, ehe Theuderich Beistand in Anspruch nimmt. Nach der Volksüberlieferung haben die Sachsen an der Schlacht an der Unstrut bereits teilgenommen (sowohl die Ann. Quedlinb. als der Anonymus geben das zu), Rudolf, der jenen Gegenden ferner stand, wenn auch früher schrieb, läßt die Sachsen am zweiten Kampfe nicht teilnehmen — wenn wir hier überhaupt einen Schluß machen wollen, so werden wir die Überlieferung des Liedes vorziehen.

Schon bei der zweiten Schlacht, so will das Lied, haben die Sachsen mitgekämpft. Sie soll an der Unstrut geliefert worden sein, aber wo? Die Antwort dürfte hier nicht schwer fallen.

Die erste Schlacht hat, wie wir sahen, bei Runibergun d. h. den Ronnebergen in der Nähe von Vitzenburg stattgefunden 1), die Thüringer haben also die Unstrut direkt im Rücken gehabt. Irminfried flieht, und wenn auch Theuderichs Heer zunächst noch stehen bleibt, um jenen Kriegsrat abzuhalten, so ist es doch nicht anzunehmen, daß, nachdem die Fortsetzung des Krieges einmal beschlossen ist, er nicht über den Fluß seinen Feinden nachgerückt sein sollte. Es ist also von vornherein wenig wahrscheinlich, daß das zweite Treffen etwa in unmittelbarer Nähe der ersten Wahlstatt geschlagen worden ist 2). Nun geht aber der Bericht der zweiten Schlacht wieder von der Voraussetzung aus, daß die Thüringer die Unstrut im Rücken haben, daß die Unstrut sie von Burg-Scheidungen trennt. Daher muß der Kampf sich in unmittelbarer Nähe von Burg-Scheidungen abgespielt haben, vielleicht auf der Strecke Wennungen-Tröbsdorf, vielleicht auch direkt im Süden der Burg und des Flusses östlich von Tröbsdorf. Größler nimmt merkwürdigerweise an 3), die Stätte des Gefechts sei bei Seigerstädt, das er für Siegerstädt erklärt, zu suchen, also auf demselben Ufer der Unstrut,

<sup>1)</sup> vgl. Koenneckes Ausführungen a. a. O. S. 39 ff.

<sup>2)</sup> Generalstabskarte, Sektionen Querfurt und Naumburg.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 29 ff.

auf dem auch Burg-Scheidungen liegt. Dann läßt er die Franken auf das andere Ufer gehen (!), nach Süden ziehen, wo sie "nordwestlich von Tröbsdorf der Feste gegenüber auf dem Tröbsdorfer Unterfelde unterhalb der Neideck ihr Lager aufschlagen." Die Sachsen beziehen ebenfalls auf dem südlichen Ufer der Unstrut östlich (!) von Tröbsdorf ihr Lager. Von hier aus findet der Sturm statt (man muß also von neuem den Fluß überschreiten!) und dann folgt die weitere Erzählung nach Widukind. Größler weiß uns sogar den Pfad 1) zu zeigen, auf dem Irminfried geflohen ist. Daß der Übergang der Franken bei Carsdorf auf das andere Ufer, in unmittelbarer Nähe der feindlichen Burg gegen allen Kriegsgebrauch und Vorsicht verstösst, sieht Größler selbst ein 2). Womit motiviert er ihn denn aber? Die Franken hätten auf der linken Seite des Flusses nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu verpflegen 3), wenn eine längere Belagerung in Aussicht stand. Aber gründet sich nicht diese Voraussetzung wieder auf eine andere, die nämlich, daß der Krieg erst am 1. Oktober zu Ende gegangen sei, eine Ansicht, die, wie wir oben gezeigt haben 4), von Widukind selbst erst kombiniert ist. Im Gegenteil, nimmt man an, daß die erste Schlacht an den Ronnebergen bei Vitzenburg stattgefunden hat, daß die Sachsen selbst schon in der Schlacht an der Unstrut mitgekämpft haben, so wird es höchst wahrscheinlich, daß der Krieg nicht so übermäßig lange gedauert hat, wenn man auch nicht mit Lorenz 5) der Ansicht sein wird, alles hätte sich im Verlaufe von wenigen Stunden abgespielt. Die Größler'sche Anschauung muß, wenn auch zugegeben werden soll, daß sie höchst scharfsinnig konstruirt ist, zurückgewiesen werden, weil sie auf falschen Voraussetzungen beruht 6).

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 49.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 30.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 30.

<sup>4)</sup> S. 190 ff.

<sup>5)</sup> a. a. O. S. 387.

<sup>6)</sup> Soweit ich sehe, hat außer Größler niemand versucht, die Schlacht an der Unstrut näher zu lokalisieren.

Der Sturz des thüringischen Königreiches ist die Folge der Katastrophe. Berthachar, der Vater Radegundens, der Bruder Irminfrieds, kann erst jetzt 1) gestorben sein; wahrscheinlich ist er in einer Schlacht gefallen; Radegunde fällt in die Hand Chlotars 2), dessen Gemahlin sie später wird;

<sup>1)</sup> Gloël a. a. O. S. 208 f. hat bekanntlich zuerst darauf hingewiesen, daß die Erzählung Gregors von der Ermordung Berthachars durch Irminfried jedes realen Hintergrundes entbehrt. Er hat gleichzeitig gezeigt, daß der Tod Berthachars frühestens in die Mitte der zwanziger Jahre fallen kann (a. a. O. S. 212). Baderich, der andere Bruder Irminfrieds, ist (Lippert, Z. d. V. f. th. G. u. A. XI, S. 287) zwischen 515 und 522 geschlagen und getötet, hat also die Katastrophe nicht mehr erlebt. Andrerseits ist Berthachar vor Irminfried gestorben (Radegunde bei Venantius Fortunatus ad Artachin [Auct. antiqu. IV, 1, S. 278]: nam pater ante cadens et avunculus inde secutus). Schon der Ausdruck cadens läßt auf einen gewaltsamen Tod schließen, zum Überfluß sagt aber Theudebert I. in einem Briefe an Justinian (M. G. epistolae III, S. 132 f., no. 20): Dei nostri misericordiam feliciter subactis Thoringiis et eorum provinciis adquisitis, extinctis ipsorum tunc tempore regibus. Also kann Berthachar, der neben Irminfried nur allein noch als rex bezeichnet werden kann, erst zur Zeit des Frankenkrieges gestorben sein; ob er aber in einer Schlacht gefallen oder erst später, etwa ähnlich wie sein Bruder, ums Leben gekommen ist, bleibt dunkel; jedenfalls deutet das extinctis auch auf einen gewaltsamen Tod.

<sup>2)</sup> Nach Gregor III, 7 wird Theuderich von seinem Bruder Chlotar und seinem Sohne Theudebert iu dem Thüringerkriege unterstützt. Wann und wie Radegunde in die Hände Chlotars gefallen ist, bleibt völlig dunkel. Koennecke a. a. O. S. 44 f. hält es für wahrscheinlich, daß sie in der ersten Schlacht (bei K. also in der Schlacht an der Ocker) gefangen genommen wird. Über sie geraten beide Frankenkönige in Streit miteinander. Koennecke hat im Anschluß daran eine neue Hypothese aufgestellt. Bei Gregor findet sich nämlich der Satz (III, 7): Chlotacharius vero rediens, Radegundem, filiam Bertacharii regis, secum captivam abduxit. Koennecke argumentiert nun so (a. a. O. S. 45): Zwischen der zweiten Schlacht und der Einnahme von Burg-Scheidungen liege ein so kleiner Zeitraum, daß "für die Mißhelligkeiten zwischen den beiden fränkischen Königsbrüdern kein rechter Raum mehr bleibt." Daher müßten wir die Gefangennahme Radegundes und den Streit der Brüder nach der ersten Schlacht ansetzen. Chlotar sei dann erzürnt mit seiner Beute abgezogen und Theuderich habe sich jedenfalls nach Abzug seines

Irminfried selbst entkommt, wird aber später zu Zülpich auf Betreiben Theuderichs 1) von der Stadtmauer hinabge-

Bruders nicht mehr stark genug gefühlt, die Thüringer zu überwinden. So sei die Sachsenhilfe zu erklären. Aber Koennecke hat die Stelle bei Gregor aus dem Zusammenhang gerissen; Gregor hat nämlich bereits von der zweiten Schlacht (an der Unstrut) gesprochen und fährt dann fort: Patratam ergo victuriam, regionem illam capessunt et in suam redigunt potestatem. Chlotacharius vero rediens etc. Hiernach kehrt Chlotar also erst nach Schluß des Feldzuges, nach Unterwerfung Thüringens zurück.

1) Wohin Irminfried zunächst entkommt, wissen wir nicht. Erst sein Tod gibt Gregor (III, 8) Veranlassung, ihn wieder zu erwähnen: er soll von Theuderich, nachdem ihm Sicherheit verbürgt war, nach Zülpich eingeladen und dann dort von der Stadtmauer herabgestürzt sein. Der liber historiae Francorum und Aimoin folgen der Version Gregors. Fredegar dagegen (III, 32) erzählt: Ipsi (= Ipse = Ermenfridus) a Theodeberto, filium Theuderici interfectus est. Hier ist also Theuderichs Sohn, Theudebert, der 534 zur Regierung kommt, der Mörder.

Diesem Berichte Fredegars werden wir doch nicht ohne weiteres Glauben schenken können. Zunächst hat Fredegar später, wenn auch nicht viel später, geschrieben als Gregor, sodann ist sein ganzer Bericht so außerordentlich dürftig, daß man nur annehmen kann, er sei schlecht unterrichtet gewesen. Alles, was er sagt, ist folgendes:

III, 32: Thoringorum tres fratres regnabant, Badericus, Ermenfridus et Bertharius. Ermenfridus Bertharium interfecit. Instigante uxore Ermenfridi nequissima nomen Amalberga et Baderici, germanum suum cum solatio Theuderici interfecit. Ipse vero a Theudeberto, filium Theuderici interfectus est. Regnum Toringorum Francorum dicione subactum est.

Wir werden uns entschließen müssen, der ersteren Fassung (Gregor und liber historiae), daß Irminfried auf Betreiben Theuderichs ermordet sei, den Vorzug zu geben. Man beachte übrigens, daß Gregor sagt: Sed quis eum exinde deiecerit, ignoramus; multi tamen adserunt, Theuderici in hoc dolum manifestissime patuisse, daß er mithin nur von einem Gerücht spricht. Auch der liber historiae läßt es nur gleichsam durchschimmern, daß Theuderich der eigentliche Urheber des Mordes war. Wie fest und bestimmt tritt dagegen nicht die Nachricht bei Fredegar auf: Ipsi vero a Theudeberto, filium Theuderici interfectus est. Wahrscheinlich liegt hier wieder die bekannte Tatsache vor, daß ein unbestimmtes Gerücht sich zu einer bestimmten Tatsache verdichtet hat.

stürzt und findet so ein elendes Ende. Amalaberga flieht und kommt im Jahre 534 (wo sie so lange geweilt hat, wissen wir nicht) zu ihrem Bruder Theodahat, der damals bereits König der Ostgoten war<sup>1</sup>); ihr Sohn Amalafried und mehrere Töchter begleiten sie<sup>2</sup>). 540 nach der Kapitulation von Ravenna wurde Amalafried mit Witigis von Belisar nach Byzanz gebracht, we ihn Justinian zum "Archon" machte<sup>3</sup>). 551 wurde ihm eine Feldherrenstelle in einem

Wie es jedoch hier zu einer Verwechslung Theuderichs mit Theudebert gekommen ist, können wir nicht sagen.

L. v. Ranke ist übrigens bei der Besprechung dieser Stelle Fredegars ein Versehen mit untergelaufen. Er interpungiert die Stelle falsch: Ermenfridus Bertharium interfecit instigante uxore Ermenfridi nequissima nomen Amalberga. Et Baderici etc. Auf diese Weise konstruiert er einen Gegensatz zwischen der Erzählung Gregors und der des Fredegar (Weltgeschichte IV, 2, Analekten S. 337). Daß Irminfried jedenfalls einer Treulosigkeit der Franken erlegen ist, ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit auch aus einer Stelle bei Procob (de bello goth. II, 28). Dort verdächtigen die Franken dem Witigis bei der Belagerung von Ravenna die byzantinische Treue, worauf Belisars Gesandte erwidern: τὸ δὲ δή τούτων (sc. der Franken) πιστόν, ω γρήσσαι σύγούσιν ές πάντας βαρβάρους, μετάγε Θορίγγους και το Ησυργιονζιώντων έσνος καλ ές τούς ξυμμάχους ύμας παρά των ανδρών čπιδίδεικται. Die hier erwähnte Treulosigkeit gegen die Thüringer wird man am ehesten auf Irminfrieds Tod beziehen, da wir die Stelle mit einem andern Ereignis nicht gut in Verbindung vetzen können. Außerdem sagt Procop selbst (de bello goth. I, 13): . . . . ol Prayret . . . . . έπλ Θορίγγους έστράτευσαν καλ Έρμενεφριδόν τε τον αύτων άργοντα κτείνουσεν. Vgl. über den Tod Irminfrieds den Aufsatz von Lippert ("Der Tod König Herminafrids" in Zeitschrift für thüring. Gesch. u. s. w. XV, N. F. VII, S. 5 ff).

1) Procop a. a. O. I, 13: ή δὲ τοῦ Ἑρμενεφρίδου γυνή ξύν τοῖς παισὶ φυγούσα, παρὰ Θευδάτον τὸν ἀδελφόν, Γότων τηνικαῦτα ἄρχοντα ήλως.

2) Von Irminfrieds Kindern kennen wir nur einen Sohn, Amalafried mit Namen. Daß er auch Töchter gehabt hat, ergibt sich aus Venantius Fortunatus "de excidio Thoringiae", Vers 159 ff.

3) Procop a. a. O. IV, 25: . . . . . καὶ 'Αμαλαφρίδος, Γότσος ανήρ 'Αμαλαφρίδης μὲν συγατριδούς, τῆς Θευδερίχου τοῦ Γότσων βασιλέως αδελφῆς, 'Ερμενεφρίδου δὲ υἰὸς τοῦ Θορίγγων ἡγησαμένου. "Ονπερ Βελισάριος μὲν ξὺν Οὐιττίγιδι ἐς Βυζαντιον ἥγαγε, βασιλεὺς δὲ 'Ρωμαίων ἄρχοντα κατεστήσατο. καὶ τὴν αὐτοῦ άδελφὴν Αὐδουίν τῷ Λαγγοβάρδων ἄρχοντι κατηγγύησε.

Krieg gegen die Gepiden übertragen 1). Dann entschwindet er unsern Blicken. Größler läßt ihn bald darauf sterben 2), ohne aber einen Beweis dafür anzutreten, Lippert hat es wahrscheinlich gemacht 3), daß er erst nach 561 gestorben ist.

Wir sind am Schlusse. Absichtlich haben wir darauf verzichtet, die Vorgeschichte des Krieges in den Bereich unserer Untersuchung zu ziehen, da besonders durch die Arbeiten von Lippert diese, soweit es überhaupt möglich, aufgeklärt ist. Nur der Katastrophe haben wir unser Augenmerk zugewandt. Wir fanden dabei, daß die drei sächsischen Quellen (Widukind 4), die Ann. Quedlinburg. und der Anonymus de origine Suevorum) auf ein jetzt verlorenes Heldenlied gemeinsam zurückgehen und stellten ihre fast völlige historische Unglaubwürdigkeit fest. Von der so geschaffenen Grundlage aus haben wir dann versucht, ein Bild von der Katastrophe zu gewinnen. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß dieses Bild das richtige sein mag.

<sup>1)</sup> Procop a. a. O. IV, 25: ήγοῦντο δὲ τῆς στρατιᾶς ταύτης (se., gegen die Gepiden) . . . . ΄ Αμαλαφρίδος κ.τ.λ. Vgl. hierüber noch Lippert, Z. f. th. G. XII, S. 80 f.

<sup>2)</sup> Größler, "Radegundis". Mansfelder Blätter II, S. 69 ff.

<sup>3)</sup> Lippert, Z. d. V. f. th. G. XV, N. F. VII, S. 23 ff.

<sup>4)</sup> Größler, "Sturz des thüring. Königreichs" (Z. d. V. f. th. G. XIX, N. F. XI, S. 3) bezeichnet Widukind als Abt (!) und Rudolf von Fulda als Presbyter (!). Es ist mir völlig rätselhaft, woher Größler diese Kenntnis geschöpft hat. Beide waren schlichte Mönche.

## Ueber ein 1525 und 1526 geplantes Religionsgespräch zur Beseitigung des Gegensatzes zwischen Ernestinern und Albertinern

Von

## G. Mentz.

In Bd. IV dieser Zeitschrift hat 1885 W. Karstens über die sächsisch-hessischen Beziehungen in den Jahren 1524, 1525 und 1526 gehandelt, in demselben Jahre gab Friedensburg den Briefwechsel zwischen Herzog Georg von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen aus den Jahren 1525—1527 heraus 1), vollständiger als das schon 1849 durch Seidemann 2) geschehen war. Zu diesen Arbeiten sollen hier einige Ergänzungen gegeben werden.

Für die Ausbreitung der Reformation war der Gegensatz zwischen Ernestinern und Albertinern ein großes Hindernis, andererseits wurde aber auch wieder durch die Abneigung Herzog Georgs gegen Luther und sein Werk die Feindschaft der beiden sächsischen Linien gesteigert. Landgraf Philipp, der Freund und Bundesgenosse Johanns des Beständigen und der Schwiegersohn Georgs, schien die geeignetste Persönlichkeit, um die Vermittlung zu übernehmen. Ihm sowohl wie den Ernestinern war 1525 das gespannte Verhältnis zu dem albertinischen Vetter sehr

XXII.

<sup>1)</sup> Neues Archiv für Sächs, Gesch. Bd. VI.

<sup>2)</sup> In Niedners Zeitschrift für die historische Theologie. N. F. XIII, 1849, S. 175 ff.

unbequem, sie benutzten gern jede Gelegenheit zu einer Versöhnung. Die gemeinsame Aufgabe, die die Erhebung der Bauern den benachbarten Fürsten stellte, bot einen erwünschten Anlaß zu Verhandlungen, vor Mühlhausen einigte man sich auf eine gemeinsame Politik den Untertanen gegenüber. Andere Fürsten sollten für den Eintritt in diesen Bund gewonnen werden 1). Bald aber zeigte sich, daß man dabei von ganz verschiedenen Voraussetzungen ausging. Die Nachrichten, die Johann und Philipp im August 1525 zum Teil aus Georgs eigenem Munde über seine Dessauer Verabredungen mit den Kurfürsten von Mainz und von Brandenburg u. a. erhielten, verschafften ihnen die unerwünschte Erkenntnis, daß Georg dem Bunde einen antievangelischen Charakter zu geben suchte. gaben sie die Hoffnung, die Einigung zu erhalten, nicht auf. Es entstand jetzt in ihnen der Gedanke, durch ein Religionsgespräch die religiöse Differenz zu beseitigen, und wir dürfen wohl annehmen, daß sie dabei die Hoffnung hegten. Georg für den neuen Glauben zu gewinnen. Längere Zeit kamen sie immer wieder auf diesen Gedanken zurück, und es ist dieser Punkt, den ich hier auf Grund bekannter und unbekannter Akten verfolgen möchte.

Zuerst findet sich der Vorschlag in dem Briefe, den Johann und Philipp am 15. Sept. 1525 aus Treffurt an Herzog Georg richteten 2). Es heißt darin, sie sähen für gut an, "das die obgemelten churfursten und fursten (d. h. die, die zu Dessau versammelt waren), auch E. L. und wir zu allen theiln gelarte, erbare, gotsfurchtige und geschigte personen, auch wenn von allen theilen unsern freunden und verwanten, uf einen gelegenen platz zusamen schigten und sich von allen misspreuchen und sachen das evangelium und wort gottis sampt den ceremonien belangent erbarlich und christlich zu unterreden, und was dann befunden, das

<sup>1)</sup> Vgl. Friedensburg, Zur Vorgeschichte des Gotha-Torgauischen Bündnisses, S. 7 ff.

<sup>2)</sup> Friedensburg, Vorgeschichte, S. 114 ff.

am allermeisten dem wort gottis gleich were, das man dasselbige furgehen liess, was aber am meinsten darwidder were, das solchs nachpliebe bis auf einen mehrern christlichen und entlichen beschlus". Auch am 25. Oktober scheinen die beiden Fürsten ihren Vorschlag noch einmal wiederholt zu haben 1), sie hofften, daß nach Beilegung des Religionsstreites die Beseitigung der übrigen Differenzen der Wettiner keine großen Schwierigkeiten mehr machen würde?), bei Georg aber fanden sie mit ihren Vorschlägen wenig Anklang. Er zog sich auf seine Dessauer Verbündeten zurück. Diese erklärten in ihrer Antwort vom 13. November, die Georg am 12. Dezember an Johann übersandte, daß sie sich auf dergleichen Verhandlungen nicht einlassen könnten, weil sie den Reichstagsbeschlüssen und den Geboten des Kaisers zuwider laufen würden. Trotzdem gaben die evangelischen Fürsten ihren Plan noch nicht auf, in ihren Briefen vom Dezember 1525 und Januar 1526 ist noch öfters davon die Rede, sogar in einem Briefe an Georg berühren sie ihn noch einmal 3), aber wohl nur, um diesen zu nötigen, Farbe zu bekennen. Besonders der Landgraf scheint sich keine großen Hoffnungen mehr gemacht zu haben, daß man auf diesem Wege etwas erreichen könne 4). Erst als ihm seine Schwester Elisabeth im Februar 1526 meldete, der Herzog gestatte die freie Predigt des Evangeliums, wagte Philipp einen neuen Vorstoß. Im Februar, März und April fand eine Korrespondenz zwischen ihm und seinem Schwiegervater statt 5), die aber bald zeigte, daß auch diese neuen Hoffnungen eine Täuschung waren. Auch die Ermahnungen, die der Landgraf am

<sup>1)</sup> Karstens, S. 362. Vgl. auch Friedensburg, Vorgeschichte, S. 93 ff.

<sup>2)</sup> Karstens, S. 369.

<sup>3)</sup> am 7. Jan. 1526. Vgl. Friedensburg, Vorgeschichte, S. 97.

<sup>4)</sup> ebenda S. 96.

<sup>5)</sup> Abgedruckt bei Friedensburg im Neuen Arch. f. die sächs. Gesch., VI, 129—135.

1. April an den Kurfürsten Johann ergehen ließ, Georg gegenüber behutsam zu verfahren und besonders Luther, den er so sehr hasse, zurückzuhalten 1), hatten nun keine weitere Bedeutung.

Man hat bisher angenommen, daß Philipp von nun an die Hoffnung auf Gewinnung seines Schwiegervaters aufgegeben habe 2). In der Tat scheint er selbst direkt nicht weiter in Verbindung mit ihm getreten zu sein, dagegen veranlaßte er aber im Juni, daß kursächsischerseits der Gedanke des Religionsgesprächs noch einmal aufgenommen und ein letzter energischer Versuch, Georg auf diese Weise zu gewinnen, gemacht wurde. Der folgende auch in anderer Hinsicht interessante Brief belehrt uns darüber:

Landgraf Philipp an Herzog Johann Friedrich. Eppenberg [1526 Juni 16]. 8).

Ich hab E. L. schreiben verstanden und will meiner swester bei eigener botschaft antwort geben. Zum andern hz. Heinrichs halben, was er zu Quedelburg gemacht hat, das hab ich E. L. vater vorhin angezeit, wie E. L. an zwiffel von im vernemen werden, desglichen so schick ich E. L. ein briff von hz. Heinrich an mich gangen, do wirt E. L. sein gemut wol in vernemen und ist darnach mein frundlich bit an E. L., als E. L. und mein gluck stet, E. L. woll sich kegen hz. Heinrich nit verhetzen lassen, das E. L. ein unfrundlich gemute zu im entpecht, wan er wert E. L. dunn, was E. L. lieb ist, das hat er mir zugesagt, so wirt es E. L. auch selbst von im horen.

2) Friedensburg, ebenda S. 116.

<sup>1)</sup> ebenda S. 114. Karstens S. 372. Weim. Arch. Reg. A, 237.

<sup>3)</sup> eigenh. Or. Weim. Arch. Reg. N. 50. Dort ins Jahr 1525 gesetzt, doch gehört der Brief offenbar ins Jahr 1526. Es ist der Hauptbrief zu dem bekannten Briefe Philipps an Joh. Friedr. vom 17. Juni 1526 (Eppenberg am sontage nach Viti et Modesti anno XXVI. Or. von Kanzleihand Reg. H. p. 3. C. beginnend mit: Wir bitten auch E. L.), den Seckendorf II, 47 f. und Friedensburg, Speier S. 291 f. u. a. benutzt haben.

Nachdem ich nu E. L. und E. L. fater mit verwantnis und frundschaft zugetan bin, so kan ich nit underlassen; nachdem auch es dem evangelium, nach menchslicher weise zu reden, schaden tut und vil leut dardorch geergert werden, wo das also war were, nu gehet ein gemeine geschrei, wie das E. L. her vater die monch und nonnen us den clostern jag mit gewalt und in nichts geben und mit dem clostergut auch ubel gehandelt wirt und die closterleut daruber zu huren und buben werden. Wo das nu so were, das ich nit hoff, so wers mirs leit, es wer auch nit ewangelichs, es werden auch vil lut daruber geergert, ich kunt auch kein glauben do mirken, nachdem die liebe nit da wer, und darumb ist mein frundlich bit an E. L. umb Cristi willen, wo das also wer, wolt das abstellen und mit Martino und Melanthon nach laut des wort gots darin handeln, uf das unser schatz, das wort gots, durch unser bose leben nit gelestert werde.

Desglichen hore ich, das vil buberei mit ebruch und sust mit nemen einem dem andern und das sich czwei hinnemen, morn wieder von ein[ander]laufen, in E. L. vater land sei, do sich dan vil leut an ergern, das bit ich auch E. L., wo im also ist, das E. L. her vater darin ein insehen habe, das das gestrafft werde, wie dan das Sein Liebe schuldig ist zu dun, wie dan das Petrus und Paulus sagen, da sie schriben, die oberkeit trag das swert nit vergebelich, wan sie seie gots dinerin zu straffen den, der bosses tut, uf das [das] evangelium nit durch unser leben gelestert werde.

Nachdem uns auch nu Cristus gebeut und heist uns frid haben, auch Paulus sagt, wir sollen mit iederman frid haben und auch Petrus spricht, man sol dem frid nachjagen und iderman um bitten, und ich auch gelessen hab in der schrift der geschicht der apostel, wan ein irrung gewesen ist, das sie dan zu hauf komen sein und sich nach laut des worts gots vereiniget, und ich nu mirk, das zweispellicheit und irrung zwischen E. L. vater und hz. Jorgen ist, und ir mir von beiden teilen verwant seit und sich zu

besorgen were, das ein funklein ain ganzen walt anstechken wird, wo es nit in der zeit vorkomen werde, und mir nu ein menchs 1), dem evangelio geneit, ein anslag geben hat, wie E. L. fater und hz. Jorg in ein entlichen vertrag komen konten, so kan ich E. L. nit bergen, das mir angezeit worden ist die meinung, das hz. Jorg ein halstarigen kopf habe und wo man im auch nit ein wenig nachgibt, so bringt man in numer davon, wan mir wirt angezeit, er sprech, was den corforsten gut dunkt, das sol also recht sein. Nu hat mir der menchs den weg angezeit, das er meinte, und ich halts auch darvor, er kunt nit darvor uber und ob ers schon nit duen wolt, so vermerk ich so vil, das er dem son das regiment ubergeben und liß den dun, und es hat mich glaublich angelangt, wie ich E. L. wol anzeigen wil, wan ich einmal bei E. L. kum oder bei den corforsten. Und das ist der weg, das sich E. L. her vater der corforst zu hz. Jorgen schickt, wo es dan Sein Lieb haben wolt, so wolt ich dergleichen auch dun, und lies im sagen, das S. L. gern frundschaft und guten willen bei S. L. haben wolt, auch gern sehen, das S. L., desglichen sein eigen undertan in einer guten eintracht und einikeit weren, und wolt es auch gern machen, das got gefil, und darumb wer sein bit an S. L., das S. L. wolt etlich frome gelerte menner us S. L. landschaft [verordnen], desglichen wolt er auch dun, desglichen wol er mich vermogen, ich solt auch die meinen darbei schicken, und das die das wort gots vor sich nemen und alle cermonien und userliche sachen darnach richten. Wie die es machen nach laut des wort gottes, so solt es im gefallen, und nem das E. L. vater, so kunt es hz. Jorg nit abslagen, und ich hoffe, alle sachen solten gut werden, es wer auch recht und wer dem wort gots glich, es wirt auch Lutern, versehe ich mich, gefallen, er und ander musten auch darbei sein. Wan auch das geschege, su were der paffen pratica ser gebrochen und wan man dan ein veinen

<sup>1)</sup> Vielleicht Herzogin Elisabeth.

wandel furet, wie ich for geschriben hab, so werden sich vil leut bessern und nit ergern, so fer als auch got sein gnade verleit. Ich bit, E. L. wol dis mein schriben in geheim halten und nimant wan E. L. her vater und, wo E. L. wil, dem Lutter sehen lassen und sich cristlich und frundlich darin erzeigen und mein schriben nit anders dan us getruem herzen keigen E. L. vermirken . . . D. Ebpenberk sambstag uach Viti etc.

Johann Friedrich scheint den Wunsch des Landgrafen bereitwillig erfüllt zu haben, denn in der Instruktion, mit der am 4. Juli Hans v. d. Planitz und Günther von Bünau als kursächsische Gesandte an Herzog Georg geschickt wurden 1), kehren die hessischen Vorschläge, allerdings in mancher Hinsicht modifiziert und ohne Erwähnung des Landgrafen, wieder. Nachdem der Kurfürst darin zunächst auseinandergesetzt hat, daß ohne Beilegung der Differenzen in Glaubenssachen auch auf eine Beseitigung der zeitlichen Streitigkeiten nicht zu rechnen sei, betont er seine Bereitwilligkeit, sich einem freien christlichen Konzilium oder einer Versammlung, "so von Kais. Mt, kfen, fursten und andern stenden des heiligen reichs, auch allen cristglaubigen menschen furgenomen wirdet", zu fügen und fährt dann fort: "So aber E. f. Gn. solchs auch nit gefallen wolt, villeicht darumb, das sichs darmit zu lange verziehen wurde, ader aus andern ursachen, konnen und mogen S. kf. Gn. wol leiden und wollen S. kf. Gn. sich auch hiemit darzu erboten haben, das beide E. kf. und f. Gn. sich eines tags und malstadt freuntlich vereinigen und auf denselben tag beiderseits gelerte und ungelerte rete in gleicher anzalh geschickt und verordent werden und das dazumal notturftiglich und mit gutem bedacht aus verleihung gotlicher gnaden von demihenigen, so in beiderseits E. kflichen und f. Gn. furstentumben und landen fur mißbreuchlich und unschigklich angesehen wirdet, gehandelt und geredt werde,

<sup>1)</sup> Weim. Arch. Reg. A 237 Conc. Vgl. Karstens S. 378 f.

auch mit gotlicher hulf und durch sein wort vereinigung gemacht, wie es allenthalben bis auf ein frei cristlich concilium solte gehalten und gebraucht werden.

Und zu einem weitern erbieten, wo es E. f. G. nicht gefellig, wollen S. kf. Gn. willigen und sich darzu erboten haben, das durch gemeine landschaft und von allen stenden beiderseits E. kf. und f. Gn., inmassen wie hiebevorhn von den reten meldung bescheen, aus verleihung gotlicher gnaden und durch sein heiligs wort gehandelt werde."

Die Antwort Georgs vom 19. Juli 1) lautete rundweg ablehnend. Er erkannte zwar an, daß Einigkeit in den das Seelenheil berührenden Dingen erwünscht sei, empfahl im übrigen aber, die Beschlüsse des bevorstehenden Speierer Reichstags über die Missbräuche und über die bis zum Konzil zu beobachtende Haltung abzuwarten, und erklärte eine besondere Verhandlung darüber für unangebracht.

Unsere Kenntnis über die Verhandlungen der beiden Gesandten mit Georg ist aber nicht auf die beiden erwähnten offiziellen Aktenstücke beschränkt, wir besitzen vielmehr darüber noch einen lebensvollen Bericht des Hans von der Planitz an den Kurprinzen, der sich seinen berühmten Berichten vom Reichsregiment würdig anreiht und auch zur Charakteristik Herzog Georgs einen hübschen Beitrag liefert. Ich denke manchem eine Freude zu machen, wenn ich ihn hier mit anreihe:

Hans von der Planitz an Hz. Johann Friedrich. Grimma 1526 Juli 21<sup>2</sup>).

Er Gunther von Bunau und ich seint am nechsten mitwochen zu Dresden einkommen und am donerstag das antragen getan in gegenwertigkeit der rett Jorgen von Karlwitz, des canzlers, Hanssen von Haubitz und Hanssen

<sup>1)</sup> Dresden dornstags nach Alexii 1526. Or. Reg. A. 237. Karstens S. 379. Am 26. Juli wurde Georgs Antwort von den Räten aus Weimar dem Kfen nach Speier nachgesandt (ebenda Or.), daher wohl das Datum bei Karstens S. 385.

<sup>2)</sup> eigenh. Or. Reg. N. pag. 68, C. No. 17.

von Schonberghs, gab uns unsser gn. herr hz. Jorge antwort desselben tages umb VII hore auf den abent, wie E. f. Gn. befinden werden, dan wir dieselbigen unsserm gnsten, hn. dem kfen, E. f. Gn. vattern, haben zugeschigkt, und hetten gern weiter antwort gehabt, wue nichts auf disem reichstag von sulcher ordnung aufzurichten gehandelt ader beschlossen wurde, ab alsdan S. f. Gn. der erpiten eins und welchs annemen und willigen wolde, wir haben aber nichts erlangen Dan ich allein bekam von S. f. Gn. mein auspeut und also: Do wir die antwort entpfangen hetten und unssern abschidt nemen wolten, sprach ich zu m. gn. hn. hz. Jorgen ich wolt mich auch versehen, die reichsstende wurden von einer ordnung reden, wie man es mit den ceremonien und anderen halten solde bis auf ein zukonftig concilium, wue es aber nicht beschee, als woll zu besorgen stunde, nochdem es die geistlichen nicht gern wurden nachlassen, so verhoffet ich doch, S. f. Gn. wurden sich mit m. gn. hn. dem kfen einer ordnung vereinigen. Darauf S. Gn. antwortet Wir haben ein gute ordnung gehabt, hett man es dobei bleiben lassen. Saget ich: Gn. her, E. f. Gn. wissen dennochst woll und haben gesehen, was unordnung die geistlichen haben mit eingefurt, dieselben alle zu dulden were auch vast beschwerlich. Antwortet er: Man soll darumb den baum mit der wurzel nicht ausreissen. Zu dem ich antwortet: Were etwas guths und cristlichs umbgestossen, gn. h., so richt man es wider auf, allein das E. beider kf. und f. Gn. darvon reden und handeln lissen, was dem evangelio gemeß ader ungemeß were, darnach hett man die ordnung aufzurichten. Do sprach er zorniglichen: Ja Ir und ich verstehen und wissen woll, was dem ewangelio gemess sei oder nicht. Darauf ich saget: Gn. her, E. beider kf. und f. Gn. haben, gott hab lobe, vill verstendiger und redlicher leut im furstentum, die sulchs woll verstehen und wissen. Ja, sprach ehr, was itzunt ein ausgelaufener monch saget, das muß recht sein. Man kan kein besser ordnung machen, dan die, so hievor gewest. Und wurde also schoellig und ungeberig, das ich mein pfeif einzog, gab ern Gunthern und mir ein gute nacht, zogen also in unsser herbergh, und in summa, S. f. Gn. mogen ubel leiden, das man mit im von disser sachen rede, und sonderlich vermerk ich, das er es von mir unliber, den von einem andern hat. Er ist auch etwas schwach gewest am fiber und ist noch nicht woll geschigket, dan S. Gn. haben einen bosen husten, sagen die erzt, es sei ein fluß, der falle S. Gn. auf die lunge. Gott helf uns allen.

Von neuen zeitungen aus disen landen weiß E. f. Gn. ich nichts zu schreiben, den das man saget, wie das der kg. von Polen zu Danzig vill leut hab richten lassen, und mussen die von Danzig alle altar und ceremonien, wie zuvor gewest, widerumb aufrichten. Nicht wes ich, ob dem also. Greffendorff, wen der kommet, wirt die warheit wissen. D. Grim am XXI. tage julii anno dni XVc und XXVI.

Die Beschlüsse des Speierer Reichstags konnten in keiner Weise dazu dienen, die Gegensätze im Hause Wettin zu beseitigen. Wohl aber lag es nahe, daß man von ernestinischer Seite jetzt auf den Gedanken einer gemeinsamen Regelung der religiösen Frage wieder zurückkam. Tatsächlich wurde in einem Briefe Johanns an Georg vom 3. Januar 1527 1) an den Vorschlag vom vorigen Jahre noch einmal erinnert. Georg ging in seiner Antwort vom 8. Jan. 2) aber auf die Sache überhaupt nicht ein, und nun scheint man auch auf ernestinischer Seite den Plan fallen gelassen zu haben.

2) ebenda.

<sup>1)</sup> Reinentw. Reg. A. 238.

#### VI.

## Der Diesberg (Diesburg) an der Rhön, und der Steinwall auf demselben.

Von

Landesgeometer A. Mueller.

(Mit einer Karte.)

Zwischen den Dörfern Wohlmuthausen, Aschenhausen (Sachs.-Weimar) und Oberkatz (Sachs.-Meiningen) erhebt sich in den östlichen Vorbergen der Rhön bis zu einer Höhe von 710 m der Baseltkegel "der Diesberg", von den benachbarten Basaltbergen Alte Mark, Hutsberg, Streufelsberg etc. durch einen breiteren, von Ost nach West laufenden Rücken sich unterscheidend. Den Gipfel umschließt ein von Basaltsteinen (sogen. Wackersteinen) aufgeführter Ringwall in elliptischer Form, der bei einer unteren Breite von 7-8 m, von außen immer noch eine Höhe von 11/2-2 m hat, während im Innern durch Anschwemmung und Humusbildung die Erhebung über den Boden nur eine geringe ist. Ein jedenfalls alter Eingang liegt auf der westlichen Seite des Rings, nach Wohlmuthausen hin, während noch drei weitere Ausgänge, nach Süden und Westen, erst in neuerer Zeit zur Abfuhr des auf der Höhe geschlagenen Holzes in den Steinwall gebrochen worden sind. Derselbe schließt eine Fläche von ca.  $1^{1}/_{2}$  ha = 15000 qm ein, und hat in der Richtung von Süd nach Nord eine Länge von etwa 230 m, bei einer größten Breite von 150 m von Ost nach West; der Steinwall selbst bedeckt eine Fläche von 40 ar. Bis vor etwa 80 Jahren war der Rücken des Berges innerhalb des Ringes nur mit einzelnen Bäumen bestanden und diente als Viehweide; dann haben die Gemeinden, des höheren Ertrags wegen, die eingeschlossene Fläche aufgeforstet, wodurch natürlich die Uebersicht und Aussicht höchlichst beeinträchtigt wird.

Auf der höchsten Stelle der Umwallung, die im Volksmunde "der Kringel" genannt wird, stoßen, wie aus dem beigegebenen Kärtchen ersichtlich, die Grenzen der drei genannten, ehemals hennebergischen, Fluren zusammen, die nach Absterben dieses Hauses 1583, an Sachsen, und zwar Aschenhausen und Wohlmuthausen au S.-Koburg — später Eisenach (Weimar) —, Oberkatz an S.-Hildburghausen — später Meiningen — fielen, so daß die Flurgrenze zwischen Oberkatz und Aschenhausen-Wohlmuthausen, jetzt gleichzeitig Landesgrenze zwischen Sachsen-Weimar und Sachsen-Meiningen, ist.

In einer Abhandlung (Programm) vom 29. Dezbr. 1709 stellte der aus Oberkatz stammende Jenaer Professor und Rechtsgelehrte J. W. Ditmar die Behauptung auf, daß jene Umwallung auf dem Diesberge, die er aus eigener Anschauung genau kannte, das längst gesuchte Dispargum des Gregor von Tours, die fränkische Königsburg des Chlodio sei, von welcher aus der Frankenkönig im Jahr 491 den Römern nach Cambray (Cameracum) gefolgt sei und sie geschlagen und vertrieben habe. Dieser Ansicht trat der um die Mitte des 18. Jahrhunderts als Pfarrer in Bettenhausen lebende Magister Johann Ludwig Heim, und nach ihm die meisten Forscher, bei.

Wenn nun jetzt auch feststeht, daß diese Ansicht unrichtig, und das Dispargum in unserer Diesburg nicht zu erblicken ist, so dürfte es doch ebenso irrig sein, Diestheim bei Tongern (s. Binder, "Das ehemalige Amt Lichtenberg v. d. Rhön", in Bd. XVI, S. 238 d. Zeitschr.) dafür anzusehen, als das Ronneberg bei Hannover für das "Runibergun" Gregors zu halten, wo im Jahre 531 der Kampf zwischen den Thüringern und Franken stattgefunden.

Nach Ansicht der Umwohner hat allerdings den Gipfel des Diesbergs eine Königsburg gekrönt, und in der Regel wird die Umwallung, ja der ganze Berg, die "Diesburg" genannt, freilich nicht erst, wie Binder vermutet, seit Ditmars Hypothese, denn schon 1661 kommt nachweislich die Benennung "Dießburgk" vor 1) vor. Wir kommen später darauf zurück.

Auf alle Fälle bleibt die Frage bestehen: Welchen Zwecken hat die Umwallung (der Steinring) ursprünglich gedient?

Ditmar beschreibt den Berg folgendermaßen: Est mons altissimus, longe lateque conspicuus, in cacumine magnam planitiem, raris arboribus continet, lateribus inhaerent nemora . . . und fährt dann fort: in monte hoc nulla supersunt rudera, nisi quod in superna planitie circulus ex lapidibus collectus, et lapis limitaneus tribus cochlearibus incisus notabilis appareat", und Heim setzt erläuternd hinzu: "Dieser Grenzstein ist von ziemlicher Größe oder Umfang, oben darauf ist eine Schüssel, in welcher drei Löffel liegen. gehauen; anzuzeigen, daß derselbe 3 Ämter unterscheide, als das Amt Lichtenberg, Amt Kaltennordheim und Amt Sand — (jetzt Meiningen) — und fährt scherzend fort: "sodann, wann etwa die 3 Herren Beamten bey einer Grenz-Beziehung wollten eine Suppe verzehren, ein jeder sich auf den Stein bey die Schüssel setzen und dabey seine Füße auf seinem Amts-Territorio könne ausruhen lassen."

Zu Ditmars und auch zu Heims Zeiten also war noch ein großer Stein auf der höchsten Stelle der Umwallung vorhanden, dessen Vorhandensein Binder, der in der Umwallung eine Kultus- und Opferstätte erblickt, fälschlich auch jetzt noch anzunehmen scheint. "Der Block in jenem

<sup>1)</sup> Man hat gegen die Ansicht, eine Burg habe den Berggipfel gekrönt, geltend gemacht, daß sich kein einziger Überrest eines Bauwerks auf dem Berge vorfinde; es ist dieser Grund deshalb hinfällig, weil noch im 4. und 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Innenbauten der Höfe — Burgen — nur aus Holz errichtet waren.

Steinring", sagt er, "ist jedenfalls der Opferstein gewesen, und die schüsselförmige Vertiefung . . . . dürfte zum Auffangen des Blutes der geopferten Tiere, oder Menschen gedient haben."

Dieser große Stein auf dem höchsten Punkte der Umwallung, von jeder Stelle derselben sichtbar, solange der
Gipfel unbewaldet war, ist heutzutage nicht mehr vorhanden,
und niemand ist imstande, über den Verbleib oder das
Schicksal desselben Kunde zu geben, wenn sich auch die
Erinnerung an den "großen Stein" bei den Umwohnern noch
erhalten hat. Was aber heute von den Bewohnern der
umliegenden Dörfer als "der große Stein" bezeichnet wird,
ist eine zu Tage tretende Basaltfelsmasse, auf dem Ostabhange des Berges, außerhalb des Kringels gelegen.

Jetzt befindet sich auf der höchsten Stelle der Umwallung ein neuer Landesgrenzstein zwischen Sachsen-Meiningen und Sachsen-Weimar.

Der Verfasser, der 4 Jahre lang zum Zwecke der Landesvermessung in Wohlmuthausen stationiert war, kam zu der Überzeugung, daß sich in den Protokollen über frühere Landesgrenzbegehungen Aufzeichnungen über den verschwundenen Stein vorfinden würden. Herr Professor Koch in Meiningen, der mich auch später in meinen Nachforschungen freundlichst unterstützte, verschaffte mir Abschriften von Begehungsprotokollen aus dem Archive des Herzoglichen Landratsamts in Meiningen, in welchen dieser sogen. große Stein erwähnt wird. In dem Protokoll vom 28. Juni 1837 heißt es: "Die Grenzbeziehung begann auf der Höhe der Duisburg am 1. Stein. Nr. 1 ein alter Stein, auf dem Kopf abgeschlagen (mit unkenntlicher Bezeichnung, und sind daran noch Spuren von Nr. 42 vorhanden), stehend am Anfang der Flurgrenze zwischen Oberkatz und Wohlmuthhausen auf dem sogen. Kringel."

In einem anderen Protokolle vom 6. Aug. 1845, in welchem auf eine frühere Grenzbegehung vom 31. Juli 1834 Bezug genommen wird, heißt es betreffs des vorerwähnten Steins Nr. 1 "zwischen den Markungen Wohlmuthhausen, Oberkatz und Aschenhausen": "Der Punkt wurde heute anerkannt, der alte Stein ausgehoben und ein neuer behauener, oben abgerundeter Sandstein, auf der einen Seite S. W. E., auf der anderen S. M., eingesetzt etc.". Dieser Stein ist der jetzt noch vorhandene.

Es ist also damals (1845) der von Ditmar und Heim erwähnte große Stein mit ausgehauener schüsselförmiger Vertiefung (die allerdings stark beschädigt war) entfernt worden. Das Protokoll von 1834, dessen Abschrift mir aus dem Archiv der Großherzoglichen Bezirksdirektion in Dermbach mitgeteilt wurde, weist wieder auf eine im Gemeindearchiv in Oberkatz befindliche Abschrift einer Grenzbeschreibung vom 18. Sept. 1669 hin. In dieser, mir ebenfalls durch die Freundlichkeit des Herrn Professor Koch, der sich deshalb selbst nach Oberkatz begeben, zugänglichen Abschrift heißt es S. 110: "Zum Fünfften: "Grenzet unsere Fluhrmarkung gegen Niedergang an deß Junkern von Speßart seine Fluhrmarkung zu Aschenhaußen, derowegen den 4. February" Anno 1661 das erste mahl 1), sodann den 18. Septembris Anno 1669 wiederumb begangen, vnd weilen solche Fluhrmarkung gar Eckicht, nachfolgend nicht allein alle Stein, so noch gestanden, sondern auch, wo Stein gemangeldt, Neue Eingesetzet, vnd wie sie befunden vnd wo sie stehen vfgesetzet."

"Erstlich ein gehaubener Eck-Stein, oben auf der Dißburgk, so nicht allein zwischen vnß, vnd dem von Speßart, sondern auch gegen den Wohlmutheußern die Fluhrmarkung scheidet, Zum Andern zwey Neue Stein an der Dießburgk herab auff den Ellern Eingesetzet" etc. etc.

Es ist demnach dieser von Ditmar und Heim erwähnte "gehaubene" Stein im Jahre 1661 schon vorhanden gewesen, keinesfalls aber ist es, wie Binder annimmt der ursprüng-

<sup>1)</sup> Das erste Mal wahrscheinlich nach den Wirren und Greueln des 30-jähr. Krieges.

liche Opferstein, der sicher ein behauener Stein nicht gewesen ist.

Durch örtliche Nachgrabungen glaubte der Verfasser einen sicheren Anhalt über den Zweck, den der Steinwall gehabt, zu gewinnen. Etwa in der Mitte desselben befindet sich eine, auch aus dem beigegebenen Kärtchen ersichtliche, Stelle ohne Baumwuchs, bloß von Moos und Pflanzen bedeckt, auf welcher der Boden feuchter scheint, als ringsum, weshalb dieselbe für ehemals Sumpf oder Moor gehalten werden konnte, wie man es ja des öfteren an der Rhön trifft. Diese Stelle erschien zur Nachgrabung am günstigsten. Eine solche hat nun in Verbindung mit Herrn Professor Koch der Verfasser an gedachtem Platze vorgenommen. An fünf verschiedenen Stellen wurden Gruben in einer Breite von ca. 1 m, bei etwa 2-21/2 m Länge und bis zu einer Tiefe von 11/2 m ausgeworfen, ohne daß sich das Geringste vorgefunden hat. Eine nach Angabe von Bewohnern in Wohlmuthausen schon vor ungefähr 30 Jahren durch einen Ungenannten vorgenommene Nachgrabung auf dem Kringel, deren Spuren sich noch erkennen ließen, soll ebenfalls ohne Resultat verlaufen sein. Auch die in großer Anzahl vorhandenen Dachsgruben an verschiedenen Stellen der Umwallung, haben ebenfalls nie etwas an Waffen, Knochen, Scherben etc. zu Tage gefördert.

Diese negativen Resultate verstärken die Annahme, daß wir hier eine große Kultus- und Thingstätte vor uns haben. Wäre der Ringwall ein Überrest von Wohnstätten, oder hätte irgend ein Kampf auf dem Berggipfel stattgefunden, dessen Resultat die Zerstörung des Ringwalls gewesen, so würden sich wohl noch Waffen, oder Waffenstücke, oder sonstige Überreste bei den Ausgrabungen etc. vorgefunden haben. Diese Annahme erleidet auch keine Störung durch die ortsübliche Bezeichnung Dies burg. In einem Vortrage: "Ein Streifzug durch das mittelalterliche Weimar" im Wartburgs-Herold Bd. I sagt O. v. Franke: "Die Altenburg (bei Weimar) ist weiter nichts als eine hundertfach unter diesem oder

ähnlichem Namen vorkommende alte heidnische, meist befestigte, Kultusstätte, wie wir sie in Verbindung mit "Burg" beispielsweise bei Hetschburg, Oettern und Mellingen, - Hainburg - als "Burg" schlechtweg bei Obergrunstedt finden." Die Altenburg in Merseburg, jetzt Kirche mit Kirchhof, ist auch ohne jeden Zweifel eine alte heidnische Kultusstätte gewesen. Auf Befestigung deutet die Bezeichnung "Burg" unbedingt, und wir erkennen, daß diese heiligen Stätten befestigt waren, zum Schutze des Heiligtums selbst wie der Bewohner, die wahrscheinlich in Zeiten der Gefahr innerhalb der Befestigung Zuflucht suchten. Die Befestigung der heiligen Stätten hat sich auch in die christliche Zeit hinübergetragen, wo überall die um die Kirche herumliegenden Kirchhöfe befestigt, d. h. wenigstens mit Mauern umgeben waren, und in Kriegszeiten gar oft die letzte Zufluchtsstätte der Bewohner, wie nicht minder der kämpfenden Scharen, bildeten; in die Nähe des Heiligtums flüchteten die Bewohner ihre Habseligkeiten. Burgähnliche Befestigungen erblicken wir an der Rhön besonders in Ostheim und in Walldorf bei Meiningen.

Wessen Dienste die Kultusstätte gewidmet gewesen, zeigt uns der Name des Berges, der schon von Grimm als Kultusstätte bezeichnet wird. Mannhardt: "Die Götter der deutschen und nordischen Völker", sagt S. 262: "Der älteste unter allen germanischen Göttern: goth. Tius, ags. Tiw, ahd. Zio, altn. Tyr, war der Gott des lichten Himmelsgewölbes, der Vater Himmel, welcher dem Laut und Begriffe nach dem vedischen Dyaus, griechischen Zeus genau entsprach. Nach ihm führte der dritte Wochentag bei den Angelsachsen den Namen Tiwesdag (engl. Tuesday): in Schwaben und Bayern heißt er Ziestag (ahd. Ziwestac) und auch unser Dienstag ist aus Tag des Tiu verderbt. Das Wenige, was wir von dem Dienste dieses Gottes wissen, berichtet uns Tacitus. Zwischen Elbe und Oder wohnte im ersten Jahrhundert der Hauptstamm der Sueven, Sem-

nonen, d. h. Feßler, genannt. "Für die ältesten und edelsten der Sueven", sagt der römische Geschichtsschreiber, "geben sich die Semnonen aus. Zur festgesetzten Zeit kommen in einem Walde, der durch der Väter Weihe und altherkömmliche Scheu geheiligt ist, alle Völkerschaften desselben Blutes vermittelst Gesandschaften zusammen und begehen nach barbarischem Gebrauche schauderhafte Weihen." . . . Die Semnonen wanderten später nach Süden aus, und hier finden wir sie am Ende der Völkerwanderung als Juthungen, d. h. "die echten Abkömmlinge des Gottes", und als Schwaben, nördlich vom Bodensee wieder. Ihren Nationalgott haben sie in die neuen Sitze mitgebracht, und wir Es ist Zio. lernen seinen Namen kennen, Denn die Schwaben werden in Glossen des 9. und 10. Jahrhunderts Ziuwarî, d. h. Männer des Zio, genannt, und die Stadt Augsburg führte vom Kulte des Gottes den Namen Ziesburc (Stadt des Zio). Ein Tiesdorf kömmt in niederschlesischer Elbgegend vor, ein Ziesberg liegt im Weimarischen" 1).

Daß diese Kultusstätte eine besonders hervorragende gewesen sein muß, läßt sich nicht nur aus der eigentümlichen Lage des Berges, sondern vornehmlich aus der Größe der Umwallung erkennen, die bei ca. 15000 qm Flächengehalt leicht bis zu 8000 Menschen zu fassen im stande war. Gerade gegen eine solche bedeutende Kultusstätte mußte

<sup>1)</sup> Es ist dies unser Diesberg. Etwa 1¹/₂ Stunden von demselben entfernt liegt zwischen Kaltensundheim, Mittelsdorf uud Reichenhausen eine Höhe, Zeunsberg oder "am Zeunsberg" genannt, ein Diedorf ebenfalls in dortiger Gegend, im Feldagrunde, 1 Stunde nördlich von Kaltennordheim, ein Dietlas gleichfalls im Feldagrunde. Sollten uns diese Namen nicht vielleicht den Weg zeigen, den die Semnonen auf ihrer Wanderung von der Elbe nach Westen und Süden genommen? Haben nach dem Berichte des Tacitus die Semnonen noch im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung an der Elbe gesessen, so ließe sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Errichtung des Heiligtums — Steinwall — auf dem Diesberge in das Ende des ersten oder zu Anfang des zweiten Jahrhunderts setzen.

sich in besonderem Grade der Religionseifer der christlichen Missionare und Priester richten, und sie nahmen vorzüglich auf dem höchsten Punkte des Ringes, der Nordseite, auf welchem sich wohl der Opferstein befand, eine so gründliche Zerstörung vor, daß diese Seite der Umwallung wenig mehr als ein großes Trummerfeld von Basaltsteinen zeigt: auch die übrigen Seiten des Berges, namentlich die Westseite, sind mit Basalttrümmern bedeckt. Daraus läßt sich, außer aus dem oben schon erwähnten Grunde, wohl mit Recht schließen, daß der von Ditmar und Heim beschriebene umfangreiche Stein auf dem Gipfel der Umwallung nicht mehr der ursprüngliche Opferstein gewesen sein kann, für den ihn Binder ansieht, der ebenso unrichtig, den Namen Diesberg von "dissen" (Hegedissen) ableitend, in ihm den Blocksberg der Rhön erblicken will. Wenn außerdem Binder in seinem Aufsatz über das Amt Lichtenberg einer dem Diesberg analogen Opferstätte und Umwallung im kleinen bei Urspringen Erwähnung tut, so irrt er auch darin, wie ich in einer späteren Arbeit nachweisen werde.

Auf eine andere, der auf dem Diesberg ähnliche, Umwallung machte mich Herr Professor Koch in Meiningen Er schrieb: "Im Juni d. J. (1902) besuchte aufmerksam. ich mit einigen Freunden zum erstenmal den Gangolfsberg, einen mit der hohen Rhön durch einen ziemlich flachen Sattel verbundenen Basaltberg bei Urspringen bez. Oberelsbach. Dabei entdeckte ich einen alten Basaltwall, der sich auf einem Teil des Nordrandes, sowie des westlichen Bergabhanges hinzieht. In den landläufigen Rhönbüchern ist nichts davon zu lesen, und weder der bayerische Förster, zu dessen Revier der Gangolfsberg gehört, noch der Pfarrer von Oberelsbach, der im vorigen Jahre einen kleinen Aufsatz über den Gangolfsberg veröffentlichte, hatten eine Ahnung von der Existenz dieses doch ganz ausgeprägten, dem auf der Dißburg ähnlichen Walles. Im September (1902) suchte ich denselben noch zweimal auf. Dabei stellte es sich heraus, daß die Umwallung gerade da sich findet,

Bei einem freien Ausblick vom Nordrand des Gangolfsberggipfels nach Norden zu ergab sich die überraschende Tatsache, daß die Dißburg im ganzen Umfang ihrer Südhälfte frei in der Gesichtslinie liegt, und zwar so merkwürdig frei, als wenn ein rechts und links von mäßigen Erhebungen eingefaßtes Hochtal die beiden Berge verbände. Von der Dißburg aus wird jedenfalls nur der Gipfel des Gangolfsbergs zu sehen sein, da dem letzteren ein Ausläufer der hohen Rhön vorgelagert ist. Aber das genügte auch vollständig, um etwaige Zeichen von dem einen zum anderen Gipfel auszutauschen. Denn in Anbetracht der eigenartigen Befestigung auf dem Gangolfsberge, komme ich zu der Ansicht, daß die Gipfel, sowohl dieses Berges wie der Dißburg befestigt waren, um in erster Linie Beobachtungsposten zum Schutz zu dienen, die dort droben Umschau halten mußten, und mittels verabredeter Zeichen sich gegenseitig Nachrichten über den Stand der Dinge übermittelten."

Der Wall auf dem Gangolfsberge — nicht Ring wall, denn er bedeckt bloß die Nord- und einen Teil der Westseite — den ich selbst in Begleitung des Herrn Professor Koch besuchte, scheint mir nicht durchaus in Bezug auf seinen Zweck mit dem auf dem Diesberge verglichen werden zu können, da er einen Abschluß nicht hat, und allerdings wohl lediglich zu Schutz- und Verteidigungszwecken gedient haben mag. Ein ganz regelmäßiger Bauüberrest am Nordrande des Steinwalls auf dem Gangolfsberge gehört, wenn wenn er auch nicht Überrest einer Klause ist, offenbar einer späteren Zeit an.

Hoffentlich führt Herr Professor Koch die geäußerte Absicht, einen Hinweis auf diese Basaltumwallung zu veröffentlichen, recht bald aus.

#### VII.

## Neues über den Sturz des Thüringischen Königreichs.

Von

#### Prof. Dr. Hermann Größler

in Eisleben.

(Mit einem Kärtchen der Gegend von Runibergun.)

Die "Studien zur Geschichte des Unterganges des alten Thüringischen Königreichs im Jahre 531 n. Chr." von Herrn Dr. Pelka kann ich nicht in die Öffentlichkeit gehen lassen, ohne zu ihnen Stellung zu nehmen 1), da ich weder seiner Methode noch seinen Ergebnissen zustimmen kann. Da mir aber durch den Herrn Herausgeber räumlich enge Schranken gezogen sind, so werde ich mich möglichst kurz fassen und nicht auf alle Einzelheiten eingehen, die Pelka an meiner Auffassung bemängelt. Es ist dies aber auch nicht nötig, da ich schon durch Erörterung der Hauptfragen zu einer hinlänglich klaren Entscheidung zu gelangen hoffe und die meisten Einwände Pelkas gegenstandslos werden, wenn die Unhaltbarkeit seines Standpunktes überhaupt erwiesen ist. Ein weiterer Grund mich kurz zu fassen, ist der, daß ich auch noch einiges Neue vorzubringen habe.

Zur Kennzeichnung meines Standpunktes bemerke ich im voraus, daß nach meiner Ansicht selbst durch noch so umständliche, ja haarspaltende Untersuchungen über Beschaffenheit, Ächtheit, Alter, Verwandtschaft und Benutzung

<sup>1)</sup> Herr Prof. Dr. Größler erhielt zu diesem Zwecke von der Redaktion die Revisionsbogen der Abhandlung Pelkas. Bem. des Herausgebers.

der "Quellen" schwerlich etwas Neues, unsere Erkenntnis Förderndes zu ermitteln sein wird, da jede Stellungnahme auf diesem Gebiete angreifbar ist und jeder, der diesen Weg einschlägt, Gefahr läuft, unter dem Anschein der Objektivität recht subjektiven Phantasieen zu verfallen, denn es kommt eben darauf an, was einer für möglich, wahrscheinlich, selbstverständlich oder unzweifelhaft hält.

Den Anlaß und die Notwendigkeit seiner "Studien etc." findet Pelka (S. 167) in der "vollständigen Verwirrung", die nach seiner Meinung auf diesem Forschungsgebiete herrscht. Wenn er unter dieser Verwirrung Vielheit der Auffassungen versteht, zu deren Vermehrung auch er das Seinige beiträgt, so hat er recht. Versteht er aber darunter Verwirrung aller bisher aufgestellten Auffassungen selbst, so dürfte eine solche Behauptung als eine starke Überhebung bezeichnet werden, die nur durch den Nachweis, daß er selbst volle Klarheit zu schaffen vermag, gerechtfertigt werden könnte.

Doch nun zur Sache. Die Verwirrung ist nach Pelka deshalb eine vollständige, weil man es bisher nicht für nötig gehalten habe, "mit den Quellen eine reinliche Scheidung vorzunehmen". (Soll übrigens wohl heißen "eine reinliche Scheidung der Quellen vorzunehmen"?) Diese Behauptung ist falsch, denn es sind ja verschiedene Versuche der Art gemacht worden; die Hoffnung aber auf einen Erfolg in dieser Richtung dürfte sich als eine eitle erweisen, weil eine reinliche, d. h. keinen Zweifel zurücklassende Scheidung der Quellen unmöglich ist, oder die erwünschte "reinliche Scheidung" doch nur in der Weise stattfinden könnte, daß man entweder nur die fränkischen Quellen maßgebend sein läßt, die von der Sachsenhilfe nichts wissen oder wissen wollen, oder nur die sächsischen, die denn doch unverkennbar gut unterrichtet sind. Um so gespannter ist man natürlich darauf, wie denn Pelka die von ihm in Aussicht gestellte reinliche Scheidung zu stande bringen wird. Aber sehr bald wird man zu seinem Erstaunen gewahr, daß dieser Anwalt einer reinlichen Scheidung nicht nur von den fränkischen, sondern auch von den sächsischen Quellen Gebrauch macht und aus ihnen, als hätte er den Lorenz und mir gemachten Vorwurf des "gemischten Verfahrens" ganz vergessen, ebenfalls ganz munter heraus nimmt, "was in sein Schema paßt"; ja schließlich, anstatt sich mit einer Scheidung zu begnügen, noch eine dritte Quellengruppe oder zum mindesten noch eine neue Quelle aufstellt, nämlich den Anonymus de origine Suevorum, beziehungsweise das dieser Schrift zu Grunde liegende "Heldenlied".

Mit diesem Heldenliede nun hat es nach Pelka folgende Bewandtnis: Er nimmt nämlich (S. 176) an, daß der Quedlinburger Annalist und der später schreibende Anonymus eine gemeinsame Quelle gehabt haben, und weiter (S. 177), daß diese Quelle auch Widukind vorgelegen habe. Also haben nach ihm alle drei Berichte dieselbe Urquelle (S. 179 und 185), und zwar eine deutsche, da zwar der Inhalt übereinstimmend sei, nicht aber der Wortlaut. Sei es aber eine deutsche, so könne es nur ein sächsisches Heldenlied gewesen sein. Im besondern sei anzunehmen, daß alle Stellen der erwähnten drei Berichte, welche miteinander übereinstimmten oder wenigstens sich gegenseitig nicht völlig ausschlössen, diesem Heldenliede angehörten; die abweichenden aber seien lokale Varianten.

Neu ist der Grundgedanke dieser Behauptung nicht. Wenigstens ist schon früher in gewissen Teilen des Widukindschen Berichtes und auch der Quedlinburger Annalen die Wiedergabe eines epischen Gedichts erblickt worden. Die Frage ist nur, wie die mannigfachen Abweichungen der sächsischen Berichte zu erklären sind, und welche Glaubwürdigkeit man ihnen beimessen kann. Wenn Pelka sagt, die Punkte, betreffs deren sie voneinander abweichen, seien "lokale Varianten", so ist damit nichts erklärt. Läge wirklich eine gemeinsame Quelle vor, aus der alle drei geschöpft haben, so müßte doch wohl eine durchgängige

Übereinstimmung in allen Hauptzügen und in der Fassung der Gedanken wahrzunehmen sein, die aber Pelka nicht hat nachweisen können. Dagegen läßt sich die Verschiedenheit begreifen, wenn man annimmt, daß nicht bloß Ein Heldengedicht die für den sächsischen Stamm so wichtigen Begebenheiten besungen hat, sondern mehrere. Tiefe des sächsischen Volkstums heraus werden eben verschiedene selbständige Gestaltungen desselben Stoffs an verschiedenen Orten hervorgegangen sein, die sich im wesentlichen auf die Mitteilungen von Teilnehmern an den Kämpfen stützten, und deren Urgestalt daher bis in die Zeit der in ihnen erzählten Begebenheiten zurückreichen wird. Woran ein solcher Sänger oder seine Gewährsmänner nicht teilgenommen, das konnte er natürlich auch nicht besingen. Diese Volksepen aber dienten bei dem Mangel geschichtlicher Lehrbücher und Unterrichtsstätten den Zeitgenossen als zeitgemäßer Ersatz für unsere heutigen Zeitungen und ihren Nachkommen als Lehrmittel der Geschichte der Vergangenheit. Je nach dem Orte ihres Entstehens und der Kenntnis und Urteilsfähigkeit ihres Verfassers konnten diese Dichtungen natürlich mancher Trübung, manchem Irrtume unterliegen, zumal sie zunächst Jahrhunderte hindurch nur mündlich fortgepflanzt wurden. Die sächsischen Berichterstatter können also, jeder für sich aus einer andern epischen Urquelle geschöpft haben. diesem Falle wird sowohl die Übereinstimmung in den meisten Hauptbegebenheiten, wie auch die Abweichung in Einzelheiten (die "lokalen Varianten" Pelkas) begreiflich.

Die sodann notwendig sich erhebende Frage, welche Glaubwürdigkeit denn nun den sächsischen Berichten beizumessen sei, wird von Pelka dahin beantwortet, daß sie von vornherein geringeren Glauben verdienten, eine Behauptung, die er freilich nicht begründet, daß aber ein völlig absprechendes Verdammungsurteil doch nicht gerechtfertigt sei. Namentlich müsse man sich erinnern, daß historisch bedeutsam gewordene Örtlichkeiten

nicht so leicht vom Volke vergessen würden, beiläufig bemerkt, eine Tatsache, die nicht erst von Pelka entdeckt ist, auf die vielmehr vorher ich 1) hingewiesen hatte. Er werde also, fährt Pelka fort, die in dem Heldenliede vorkommenden Örtlichkeiten und Schlachten bis auf weiteres als historisch betrachten, das Lied dagegen nur als bestätigende, nicht aber als grundlegende Quelle.

Ist das nun eine reinliche Scheidung der Quellen? Wissen wir nun, ob die sächsischen Berichte irgend welchen geschichtlichen Wert haben? Pelka will es offenbar mit den Franken halten, ohne aber zuvor ihre Glaubwürdigkeit, im besonderen die Gregors von Tours, kritisch untersucht zu haben, jenes Berichterstatters, der nicht nur bewußt die Sachsenhilfe verschweigt, vermutlich weil er nicht wagte, mißliebige Dinge, die dem fränkischen Nationalstolz wehe taten, zu berichten, sondern auch zweifellose Irrtümer berichtet, wie z. B. die meuchlerische Beseitigung Berthars Andererseits kann er sich der Bedeutung durch Irminfried. der sächsischen Berichte nicht ganz verschließen. Aber obwohl er wenigstens die in ihnen erwähnten Örtlichkeiten für geschichtlich bedeutsam erklärt, bringt er es doch, diesem seinem Zugeständnis zuwider, fertig, zu behaupten, der Quedlinburger Annalist habe die Schlachten in pago Maerstem und an der Ocker frei erfunden. Was bleibt denn dann von seinem Zugeständnisse noch übrig?

Aber warum wird er dem von ihm verkündeten Grundsatze untreu? Weil er sich von seiner irrigen Voraussetzung nicht losreißen kann, daß allein die Franken maßgebend seien, und daß auf den Ronnebergen bei Vitzenburg die erste Schlacht stattgefunden habe, obwohl die fränkischen Berichterstatter diesen Namen nicht einmal nennen. Ich frage daher nochmals: Ist das eine reinliche Scheidung der Quellen? Ist das nicht vielmehr der höchste Gipfel der Verwirrung? Und welchen Zweck hat denn überhaupt

<sup>1)</sup> Zeitschr., Bd. XIX, 1897, S. 19.

Pelkas Versuch, eine gemeinsame Quelle der sächsischen Berichte nachzuweisen, wenn er weder diesen noch jener irgend welche Beweiskraft zugestehen will? Dann hätte er sich die ganze Mühe sparen können. Ich meinerseits spreche allerdings den sächsischen Berichten, die nach meiner Ansicht aus mehreren älteren Heldenliedern geflossen sind, eine gewisse Beweiskraft zu. Gewiß ist in solchen Volksepen manches frei erfunden, ja sogar Mythen können eingewebt sein; trotzdem aber können geschichtliche Tatsachen in ihnen treu überliefert sein, und zwar um so treuer, je entschiedener der Bericht auf eine bestimmte Ört= lichkeit sich bezieht. Wir haben dafür ein recht beweiskräftiges Beispiel in dem angelsächsischen Epos "Beowulf". Dort steht im zehnten Gesange folgender Bericht (nach Hans von Wolzogens Übersetzung) über den Tod des Gautenkönigs Hygelac (ahd. Hugileich):

Handgemenge, wo Hugileich sank;
Hin gab da im Kampfe der gautische König,
Der liebe Volksfürst, im Lande der Friesen,
Des Rodilo Erbe, den Rottrunk des Eisens,
Vom Beile getroffen. Doch Bärwelf entrann
Durch seine Kraft, die Sundstraße nutzend,
Und trug noch am Arme einunddreißig
Maschige Streithemden mit an den Strand.
Da erwuchs den Chattwaren nur wenig Ruhm
Aus dem Fußgefecht; die zuvor ihm die Schilde
Entgegen gekehrt, nun entgingen nicht viele
Dem schlagfertigen Helden, die Heimat zu schauen."

Und im zwölften Gesange spricht der Bote, der seinen Landsleuten die Nachricht vom Tode Beowulfs bringt, unter Bezugnahme auf dasselbe Ereignis die Befürchtung aus:

"Das Land erwarte

Blutige Zeiten, sobald da draußen Franken und Friesen der Fall unsres Fürsten Bekannt geworden! Wir waren im Kampfe Fast stets mit den Hugen, seit Hugileich gesteuert Zum Friesenlande mit den Leuten zu Schiff, Wo auf der Wahlstatt ihn warf der Chattwaren Eilig bereite Übermacht, Daß der Held in der Brünne sich beugen mußte, Im Fußkampf gefällt. Wir empfingen nie mehr Gaben vom Fürsten; auch gönnten uns fürder Wenig Milde die Merowinge!"

Dagegen halte man nun folgende Stelle aus Gregors Historia Francorum, Lib. III, cap. 3. zum Jahre etwa 515 (Mon. Germ. SS. rer. Merow. I, p. 111):

"His ita gestis Dani cum rege suo nomine Chlochilaichum (rectius Chochilaichum) evectu navale per mare
Gallias appetunt. Egressique ad terras, pagum unum
de regno Theudorici devastant atque captivant oneratisque navibus tam de captivis quam de reliquis spoliis
reverti ad patriam cupiunt; sed rex eorum in litus resedebat,
donec navis alto mare conpraehenderent, ipse deinceps secuturus. Quod cum Theudorico nuntiatum fuisset, quod scilicet regio eius fuerit ab extraneis devastata, Theudobertum
filium suum in illis partibus cum valido exercitu ac magno
armorum apparatu direxit. Qui, interfectu rege, hostibus navali proelio superatis oppraemit omnemque rapinam
terrae restituit."

Wer sähe hier nicht, daß beide, das Epos und der Geschichtschreiber, im wesentlichen übereinstimmend, dasselbe Ereignis darstellen, daß also das Epos eine anderweit beglaubigte Nachricht von einem geschichtlichen Ereignisse bringt und insofern genauer bringt, als der Geschichtschreiber, als es die Erinnerung an die Gegend, in der der feindliche Zusammenstoß stattgefunden, treuer festgehalten hat? Und wie es hier geschehen, so können, ja werden auch in den sächsischen Heldengedichten wirklich geschichtliche Ereignisse der Nachkommenschaft treu überliefert worden sein, so daß zwar Einzelzüge abweichen mögen, die eigentliche Tatsache aber als fester geschichtlicher Kern gelten darf.

Was aber nun die Entstehungszeit dieser Heldengedichte oder des nach Pelkas Auffassung als Urquelle

der sächsischen Überlieferung benutzten einzigen Heldengedichts betrifft, so habe ich meine Ansicht bereits ausgesprochen; Pelka dagegen ist der Meinung, es müsse zwischen den Jahren 919 und 967 entstanden sein. Jahr 967 ist als terminus ad quem nicht anzuzweifeln, wenn Widukind aus dem Gedichte geschöpft hat; um so mehr aber das Jahr 919 als der terminus a quo. an sich ist es kaum denkbar, daß erst im 10. Jahrhundert es einem Dichter eingefallen sein soll, das größte Ereignis des Jahrhunderts auf sächsischem Boden zu besingen. Gedichte, die solche geschichtliche Katastrophen behandeln. muß man sich als unmittelbar oder bald nach jenen entstanden denken, denn nur da war das nötige Interesse für die in ihnen erzählten Begebenheiten vorhanden, was natürlich nicht ausschließt, daß später mit Rücksicht auf spätere Hörer und Zustände Zutaten und Anderungen stattgefunden haben. Warum aber erst nach 919? Weil die Äußerung Irings (nach Widukind I, 9): "eos (Saxones) procul dubio esse, qui Francorum imperium quandoque destruerent" nach Pelka ein vaticinium post eventum ist, welches die Tatsache im Auge habe, daß in diesem Jahre die Herrschaft endgültig von den Franken auf die Sachsen überging. Und diese Deutung gibt derselbe Pelka, der an anderen Stellen, wenn auch nicht mit besonderem Glück, größten Wert auf genaue Deutung des Wortsinnes legt (vgl. die gekünstelten Erörterungen über die Bedeutung von persequentes auf S. 175 und 176), hier aber gar nicht zu bemerken scheint, daß imperium destruere eine höchst unzutreffende Bezeichnung für den Übergang der Führung von den Franken auf die Sachsen ist, da ja der Herzog der Sachsen von einer fränkischen Gesandtschaft um Übernahme der Führung ersucht wird und der Übergang der Krone von den Franken auf die Sachsen in der friedlichsten Weise stattgefunden hat. Von einer Destruktion der fränkischen Herrschaft und einem vaticinium post eventum kann Alles, was Pelka auf diesem also wirklich keine Rede sein.

schwachen Grunde aufbaut, hat natürlich keinen Halt. Er selbst empfindet das, da er wenigstens erwägt, ob man nicht an den großen Sieg der Sachsen über Chlothar I. denken müsse, wenn Iring davon spreche, daß die Sachsen, illud genus hominum indomabile et ad omnem laborem durabile, zu einer Gefahr für die fränkische Herrschaft werden könnten, ein Gedanke, den er aber alsbald nur aus dem Grunde verwirft, weil "dieser Erfolg nur ein vorübergehender" gewesen sei. Ich halte solches Nachrechnen überhaupt für überflüssig und ergebnislos, da mir feststeht, daß in jener Zeit, wo es noch keine nach unverbrauchten Stoffen suchenden Dichter gab, ein Gedicht nur geschaffen worden ist, um gleichzeitige Ereignisse oder solche, die nur wenig zurücklagen, zu Kenntnis weiterer Kreise zu bringen.

Da Pelka es für nötig hält, mich auf eine nach seiner Meinung richtigere Übersetzung des Wortlauts hinzuweisen, so will ich gleich hier über seine mit dem Anschein philologischer Akribie auftretenden Übersetzungen noch einiges bemerken. S. 174 übersetzt er "victum quaeritans supra litus fluvii dicti" "Nahrung suchend oberhalb des Flusses", was gar keinen Sinn gibt, während es doch nur übersetzt werden kann "am Ufer des Flusses, entsprechend dem französischen sur Marne, sur Aube; S. 169 belehrt er mich freundlichst, daß obvium habere aliquem heiße "jemandem begegnen". Aber wer bezweifelt denn das? Und was läßt sich daraus zu Ungunsten meiner Erklärung schließen? Der fragliche Satz Aimoins lautet ja: "profectus itaque (Theodoricus) in Toringiam obvium habuit Hermenefredum". Da muß ich denn doch fragen, ob ihm die Bedeutung von proficisci unbekannt ist. Proficisci bedeutet "sich fortmachen, sich aufmachen, einen Marsch antreten"; also ist der Satz zu übersetzen: "Auf dem Marsche nach Thüringen begegnete er dem Hermenefried". Dieser Satz, welcher also im wesentlichen dasselbe besagt, wie Widukinds "appropinquans terminis Thuringorum" und des Annalisten

"bello sibi occurentem", hätte schon aus sprachlichen Gründen ihn hindern müssen, die Ronneberge bei Nebra für den Ort des ersten Zusammenstoßes auszugeben, wozu dann freilich noch topische und psychologische Gründe kommen. Pelka bemerkt zwar spöttisch, als hätte ich etwas ganz Unerhörtes und Unhaltbares behauptet, ich wüßte sogar die Furt zu zeigen, über die vor nunmehr fast 1400 Jahren die Franken gezogen seien, aber damit beweist er eben nur, daß er von dem Gewichte gerade solcher Beweisgründe eine recht unzulängliche Vorstellung hat. Gerade die örtlichen Verhältnisse gewähren den sichersten Anhalt für die Beurteilung geschichtlicher Fragen. Erst, wenn die Örtlichkeiten, die für eine Reihe geschichtlicher Begebenheiten in Frage kommen, festgelegt sind, kann der Verlauf der Begebenheiten selbst mit einiger Sicherheit beurteilt werden. Es gereichte mir daher zu nicht geringer Befriedigung, als ich einige Zeit nach dem Erscheinen meiner Abhandlung in der Einleitung zu Moltkes leider unvollendet gebliebenem Werke über Rom und seine Umgebung folgende, meine Forschungsmethode aufs schönste bestätigenden Bemerkungen des großen Feldherrn fand: "Geschichte und Ortskunde ergänzen sich, wie die Begriffe von Raum und Zeit. Die Örtlichkeit ist das von einer längst vergangenen Begebenheit übrig gebliebene Stück Wirklichkeit. sehr oft der fossile Knochenrest, aus dem das Gerippe der Begebenheit sich herstellen läßt, und das Bild, welches die Geschichte in halb verwischten Zügen überliefert, tritt durch sie in klarer Anschauung hervor. Denn wenn auch die Jahrtausende nicht spurlos vorübergehen an der größten aller Ruinen, der Mutter Erde, wenn der Anbau die Oberfläche glättet, die Wälder verschwinden, die Bäche versiegen und tarpejische Felsen sich zu sanfteren Hängen ebnen, so sind doch alle diese Einwirkungen höchstens im stande, nur die Hautfarbe der alma mater zu verändern, ohne ihre Gesichtszüge unkenntlich zu machen." Und weiter: "Selbst wenn die Forschung eine Überlieferung nur

noch als Fabel bestehen läßt, bezieht sich diese doch meist auf eine ganz bestimmte Örtlichkeit, welche der ursprüngliche Erzähler im Auge hatte. Eine Erzählung kann geschichtlich unwahr und örtlich vollkommen genau sein. . . . Die Aufgabe, welche wir uns stellen, wird nicht die sein, die Fabel von der Wirklichkeit zu scheiden, sondern beide mit derjenigen Örtlichkeit zu verbinden, auf welche sie sich iedesmal beziehen." Ganz im Geiste Moltkes, obwohl damals noch unbekannt mit seinen eben wiedergegebenen Äußerungen, habe ich "aus dem fossilen Knochenreste der Örtlichkeit" das Gerippe jener längst vergangenen Begebenheit des Thüringerkriegs herzustellen gesucht und bin der Meinung, daß diese Methode zu neuen und brauchbaren Ergebnissen geführt hat. Gewiß weiß auch ich. worauf Pelka mich aufmerksam machen zu müssen meint, daß Furten im Laufe der Zeit sich ändern können, aber doch nur, wenn die Bedingungen ihres Entstehens und ihrer Fortdauer sich geändert haben. Bei einem Flusse, der, wie das bei der Unstrut der Fall ist, zur Zeit des gewöhnlichen Wasserstandes 3-5 m Tiefe hat, können nur ganz bestimmte Stellen des Flußbettes in Frage kommen, und meine Aufspürung eben dieser Durchgangsstellen verliert dadurch doch nicht an Beweiskraft, daß keiner vor mir auf den Gedanken gekommen ist, die Furten zu erkunden, die für die Feststellung des Ganges der Begebenheiten von ausschlaggebender Bedeutung sind, und noch weniger dadurch, daß sie die Angaben gerade der sächsischen Quellen, auch des von Pelka bevorzugten Anonymus de origine Suevorum, in mich selbst überraschender Weise bestätigt haben.

In gleicher Weise nun, wie ich es betreffs der Furten getan, habe ich die Vereinbarkeit der verfehlten Annahme, die erste Schlacht habe auf den Ronnebergen bei Nebra stattgefunden, mit den örtlichen Verhältnissen dieses Gebirgsstocks nachgeprüft. Ich kann allen, welche es bezweifeln, daß jene Schlacht, in welcher die Thüringer ihre berittenen Gegner durch Anlegung von Gruben zu Falle

gebracht haben sollen, nicht auf den Ronnebergen bei Nebra stattgefunden haben kann, und im besonderen Herrn Dr. Pelka, nur empfehlen, diese Örtlichkeit durch den Augenschein kennen zu lernen. Dann werden sie sehen, daß dieser mächtige, von einer nur dünnen Erdschicht bedeckte Sandsteinblock mit allseits steil abfallenden Hängen als Ort einer Reiterschlacht und als geeignet zur Anlage einer Reihe von Fallgruben überhaupt nicht in Frage kommen kann. Gedankenlos, muß ich sagen, haben alle Späteren die leichtfertige Behauptung des Leipziger Professors Böhme nachgeschrieben, obwohl sich dieser mit ganz allgemeinen Vermutungen begnügt und selbst zweifelhaft ist, ob die ihm zugesandten Fundstücke von den Ronnebergen der Zeit des Thüringischen Königreiches zugeschrieben werden können. Auf diesen Gewährsmann, dessen Schrift Pelka gar nicht gelesen zu haben scheint, sonst würde er ihm nicht solche Autorität zusprechen, und die von ihm besehenen Funde, von denen nicht ein einziger mehr nachweisbar vorhanden ist, darf man sich um so weniger berufen, als die später auf den Ronnebergen und namentlich auf ihrer südlichsten Erhebung, dem Bock, gemachten Funde, welche ich bei Herrn Baron von Helldorf auf dem Rittergute Zingst habe besichtigen können, sämtlich teils der jüngeren Steinzeit, teils der ältesten und mittleren Bronzezeit, also einer Zeit angehören, die von der Schlacht bei Runibergun durch mindestens ein bis zwei Jahrtausende getrennt ist, wie ich in meinem Führer durch das Unstruttal (2. Aufl., S. 160, Freyburg, 1904 bei Joh. Finke) mitgeteilt habe.

Zu den Gründen, die sich aus der Beschaffenheit der Örtlichkeit ergeben, gesellt sich nun aber ein nicht minder maßgebender psychologischer. Welcher unbefangene Beurteiler kann es wohl für möglich halten, daß der thüringische König trotz der innumera multitudo seines Heeres stumpfsinnig bei Burgscheidungen gewartet hat, bis ihn die Franken dort aufsuchten und auf den kaum 10 km in der Luftlinie von Burgscheidungen entfernten Ronnebergen zum Kampfe zwangen? Ein solches Verhalten wäre wohl denkbar nach einer oder mehreren verlorenen großen Schlachten, nicht aber vor irgend einer Schlacht. Das ist doch wohl so einleuchtend, daß es sich wirklich nicht verlohnt, darüber noch weitere Worte zu verlieren.

Auf die übrigen Einwände Pelkas und seine Versuche, meine Ausführungen zu erschüttern, glaube ich bei der Unhaltbarkeit der von ihm vertretenen Auffassung bezüglich der Lage von Runibergun vorläufig nicht weiter eingehen zu sollen, obwohl es nicht schwierig wäre, sie zu widerlegen, wenn ich auch seinem Fleiße meine Anerkennung nicht versagen kann. Wohl aber möchte ich nun noch Verschiedenes geltend machen, was geeignet ist, meine Behauptung, daß die erste Schlacht in der Nähe von Hannover stattgefunden haben müsse, zu bestätigen, weil schon dieser Nachweis genügt, die Unhaltbarkeit der Pelkaschen Auffassung darzutun.

Da in Deutschland eine beträchtliche Anzahl von Orten den Namen Ronneberg führt und auch bloß aus diesem Grunde ohne Rücksicht auf passende Lage viele von ihnen als die Stätte der Schlacht bei Runibergun in Anspruch genommen worden sind, so wird man fordern dürfen, daß irgend welche bedeutsamen Namen, Sagen oder Funde nachgewiesen werden, die es wahrscheinlich machen, daß an dem Orte dieses Namens eine große Völkerschlacht stattgefunden hat. Für die Ronneberge bei Nebra ist man bisher diesen Nachweis schuldig geblieben und auch Pelka wird ihn schwerlich liefern. Anders steht es, wie ich zeigen werde, um Ronnenberg südwestlich von Hannover, welches westlich der Leine und ihres Zuflusses Ihme am Nordende eines den gleichen Namen tragenden Bergrückens liegt, nördlich dessen in einer von mehreren Bergrücken umgebenen Ebene die Dörfer Empelde und Benthe liegen. Nun hat Sanitätsrat Dr. Weiß in Bückeburg-Eilsen in einem

vor 3 Jahren erschienenen Aufsatze 1) zur Erklärung des Ortsnamens Empelde folgendes bemerkt: "Das Dorf Empelde, südwestlich von Hannover (im 9. Jahrhundert Amplithi, 1186 Emplithe, 1204 Emplethe, 1676 Empelde) ist dadurch merkwürdig, daß in seiner Gemarkung der Sattel des ungeheuren unterirdischen Salzgebirgs der Umgegend von Hannover so nahe unter der Erdoberfläche liegt, wie an keiner anderen Stelle, wie durch neue bergbauliche Untersuchungen erwiesen ist. Nun erscheinen in der Empelder Feldmark in höchst auffälliger Weise eine ganze



Anzahl von Bodenvertiefungen. Noch zu Menschengedenken war die Flur durchsetzt mit nicht übermäßig tiefen Erdfällen von trichterförmiger Gestalt. Die Entstehung derselben ist sehr leicht erklärbar. Durch Auslaugen des Salzbergsattels oder der Gypsdecke entstanden hier Hohlräume, die, weil sie oben lagen, sich nicht, wie es sonst bei Hohlräumen im Salzlager der Fall zu sein pflegt, mit Wasser füllten, sondern ein Nachstürzen der Decke veranlaßten, welcher Vorgang wiederum an der Erdoberfläche zur Bildung von Trichtergruben Veranlassung gab. Diese

<sup>1) &</sup>quot;Neue Erklärungen der Namen von einigen wichtigen Orten in Niedersachsen." Jahrgang 1900 der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Hannover, Hahn, 1900, S. 181—193.

Gruben scheinen teilweise trocken geblieben zu sein; waren sie aber tief, so bildeten sie, jedenfalls durch einströmendes Grundwasser, "Kölke". Solche finden sich, oft ausgezeichnet durch ihre Tiefe und scheinbar ohne Zusammenhang mit anderen Gewässern, gar nicht selten in dem Gelände über dem Salz- und Gypslager. Sie führen in der Umgegend von Hannover den besonderen Namen "Glocksee" und zwar sicher von ihrer Gestalt. Stadtler erwähnt ausdrücklich große Erdfälle am Ende des Ronneburger Holzes unmittelbar an der Empelder Mark, welche als drei etwa 7 Morgen große "Teiche" früher Glocksehe genannt wurden."

Aus dieser Eigentümlichkeit des Geländes erklärt nun Weiß den Ortsnamen Empelde. Die urkundlich älteste Namensform Amplithi kann nicht etwa auf eine Wurzel Amp- und ein Grundwort -lithi (richtiger hlîtâ! = Leite, Bergabhang) bezogen werden, "weil wegen vollständig ebener Beschaffenheit der Feldflur eine Zusammensetzung mit lithi (hlîtâ) ausgeschlossen ist. muß also der Name aus der bereits erweiterten Wortform Ampl- mit dem Suffix - ithi gebildet sein, welches dem vorangehenden Worte den Begriff der Häufigkeit verleiht oder es verallgemeinert." Das zu Grunde liegende amplführt Weiß - meines Erachtens mit Recht - auf das (dem lateinischen ampulla entlehnte) ahd. ampulla (ampla), mhd. ampel, nhd. Ampel zurück, welches ein Gefäß von kegel- oder trichterförmiger Gestalt bedeutet, und von der Wurzel amb, welche Krümmung und Bogenform bezeichne, abzuleiten sei. In dem Namen des Dorfes oder seiner Flur komme also die auffällige Häufigkeit trichterförmiger, durch Erdfälle entstandener Gruben zum Ausdruck.

Da nun diese Erdfälle sich ganz in der Nähe von Runibergun in regione Maerstem zeigen, so findet es Weiß— und man kann sagen: mit gutem Grunde— wahrscheinlich, daß sie in der dreitägigen Völkerschlacht des Jahres 531 (Weiß setzt unrichtig 530) zwischen Franken und Thüringern, weil nicht sehr groß, als Wolfsgruben

verwendet und der fränkischen Reiterei verderblich geworden sind. Hierzu möchte ich bemerken, daß es kein Bedenken zu erregen braucht, wenn die fränkischen Berichterstatter diese zu Fallgruben eingerichteten Erdfälle als fossae oder fossata 1) bezeichnen, da den Erdfällen, falls sie zu flach erschienen, durch nachhelfende Ausschachtung größere Tiefe gegeben sein kann oder auch die vereinzelten durch Verbindungsgräben zu einer fortlaufenden Hinderniskette verbunden sein mögen. Darum werden auch diese Vertiefungen, wie ich bald nachweisen werde, Gruften genannt.

Am Schlusse seiner Ausführungen macht Weiß darauf aufmerksam, daß auf dem naturgemäß sehr ausgedehnten Ronneberger Schlachtfelde bei dem Dorfe Benthe die alte Gerichtsstelle der "sieben Trappen" gelegen habe, die noch im vorigen Jahrhundert eine Reihe von sieben Löchern und zwar in Einer Flucht mit den bekannten. damals an anderer Stelle als jetzt stehenden 8 Steinen, an diese ostwärts sich unmittelbar anschließend, gebildet hätten. Die erste Trappe war flach, jede folgende tiefer, als die vorhergehende, so daß die letzte etwa 11/2 m (Tiefe) erreichte. Auf einem Hofe in Benthe aber ruhte die Verpflichtung, die Trappen in jedem Jahre aufzuräumen und wieder herzustellen 2). Weiß hält es nicht für unmöglich, daß wir es hier mit einer Gedächtnisstätte und Gedächtnisfeier in Bezug auf die Fallgruben der Schlacht bei Runibergun zu tun haben und daß die Steine vielleicht als Grabsteine aufzufassen seien. Diese Annahme wird, woran Weiß nicht gedacht hat, bestätigt durch mehrere Sagen, welche sich an die sieben Trappen der Benther Gerichts-

<sup>1)</sup> Auffällig ist überdies, daß nördlich von Benthe und Empelde ein Bach, die Fosse, unterhalh von Linden in die Leine geht. Ob dieser zu der lateinischen Bezeichnung fossa in irgend welcher Beziehung steht, muß ich dahingestellt sein lassen.

<sup>2)</sup> So berichtet G. F. Fiedeler, Das Kirchspiel Gerden. Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1862, S. 145—242.

stätte knüpfen und welche Fiedeler in seinem Aufsatze erwähnt. Diese Sagen erzählen folgendes: "Nicht weit von Hannover sind die sogenannten sieben Trappen oder Gruften zu sehen, woselbst ein Brauer (!) - offenbar ein Druckfehler für Bauer - sich verflucht, daß er seiner Magd das Lohn gegeben, und soll darauf daselbst untergesunken sein 1)." Ausführlicher und etwas abweichend ist folgende Fassung: "Zu Benthe unweit Hannover zeugen noch heutiges Tages die sieben Trappen oder Fußtapfen von einem besondern daselbst gehaltenen Gerichte" 2), und namentlich folgende Fassung: "Des Weges nach Gerden hin zwischen Eberloh und Empele (!) bemerkt man einen Platz zwischen einem Knick, die Sieben Trappen genannt. Die Tradition saget hiervon, daß vorzeiten hieselbst öffentlich Landgericht gehalten worden. Als nun ein Bauer vorkömmt, der seinem Nachbar Land abgepflüget, oder, wie eine andere Tradition will, seinem Knecht das verdiente Lohn versaget, (hat er) einen falschen Eid gethan und sich dermaßen vermaledeyet, daß ihn Gott sollte lassen versinken, ehe er von dem Platze ginge, wenn die Sache nicht so wäre, als er ausgesaget. Allein, wie er kaum seinen Abtritt genommen, fänget er an zu gleiten und in dem siebenten Schritt sinket er gar in die Erde. Ob er nun sein Leben noch davon gebracht, ist nicht bekannt. Indessen muß ein Bauer dasiges Orts diese sieben Schritt oder Trappen jährlich unterhalten und erneuern 3).

Wieder etwas abweichend lautet die Sage auf Grund mündlicher Überlieferung bei Kuhn und Schwarz<sup>4</sup>). "Bei Everloh unweit Hannover liegen am Berge sieben große Steine, die man die sieben Trappen nennt und die auf die

<sup>1)</sup> P. L. Berckemeyer, Vermehrter Curieuser Antiquarius, S. 675. Hamburg.

<sup>2)</sup> W. E. Baring, Beschreibung der Lauensteinschen Saale, S. 73, 1744.

<sup>3)</sup> W. E. Baring, Beiträge zur Hannöverschen Kirchen- und Schulgeschichte, S. 89 der Vorrede. 1748.

<sup>4)</sup> Norddeutsche Sagen, S. 253. Leipzig 1848.

folgende Weise ihren Namen bekommen haben sollen. Zur Zeit, als das Gericht noch unter freiem Himmel gehalten wurde, war mal ein Bürgermeister, der schwor seinem Knecht das Lohn ab, sagend, er hätte es ihm bereits gegeben, und wenn es nicht wahr sei, so wolle er gleich in die Erde versinken. Da hat er denn nur noch sieben Schritte gemacht, und bei dem letzten ist er in die Erde gesunken. Zum Andenken aber hat man nachher bei jedem Schritt, den er gethan, einen Stein gesetzt, und davon haben diese Steine den Namen der sieben Trappen erhalten."

Offenbar liegt in diesem Bericht insofern eine Verwechselung vor, als nicht die Steine, sondern die neben ihnen befindlichen Vertiefungen die sieben Trappen heißen. Auch sind es nach Fiedeler nicht sieben, sondern acht Steine. Laut einer an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigung haben diese 8 Steine vor dem Jahre 1857 in einer Reihe, und zwar ungefähr 10 Schritte von ihrem jetzigen Standorte nach Benthe zu gestanden, sind aber nach diesem Jahre infolge der Verkoppelung der Benther Feldmark beim Bau des dort errichteten Müllerhauses an ihre jetzige Stelle gesetzt worden, und vor denselben haben sich die sieben Trappen befunden, welche jährlich aufgeräumt und dadurch erhalten gewesen. Die erste Trappe sei klein, die zweite größer, die folgenden immer größer als die vorhergehende, und die siebente ein großes Loch gewesen. Eine Lagezeichnung der Trappen und auch der Steine sowohl nach ihrem früheren, wie auch nach ihrem jetzigen Stand bei dem Müllerhaus dicht an der Chaussee von Nenndorf nach Hannover ist dem Fiedelerschen Aufsatze beigegeben 1).

Die erwähnten 8 Steine, welche a. a. O. ebenfalls nach einer um das Jahr 1830 angefertigten Zeichnung abgebildet sind, sind etwa 2' breit und 3—4' hoch gewesen, übrigens mehr oder weniger beschädigt. Auf der Vorder- und Rück-

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Histor. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1862, vor S. 171.

seite waren durch einfache, vertiefte Linien Kreuze von mannigfacher altertümlicher Form eingehauen, welche es wahrscheinlich machen, daß sie als Grabdenkmäler vornehmer, dort gefallener Franken dienen sollten 1), zumal da ihre Zahl eine so beträchtliche ist.

Der eigentümlichste Zug der über die sieben Trappen überlieferten Sagen ist der, daß ein Bauer oder Bürgermeister, in jener ländlichen Gegend das Urbild des Machthabers, seinem Knechte das verdiente Lohn versagt oder seinem Nachbar das diesem gehörige Land abgepflügt und darum seinen Untergang gefunden haben Es liegt nahe, in dieser dem Volksverständnis angenäherten Darstellung eine Erinnerung an die Ursache des fränkisch-thüringischen Krieges, die Vorenthaltung des von Irminfried seinem Bundesgenossen und Helfer Theodorich vorenthaltenen Beuteanteils. und in dem Untergange des von der göttlichen Vergeltung ereilten Wortbrüchigen eine Erinnerung an den den Späterlebenden als ein Gottesgericht erscheinenden Untergang des Thüringerkönigs zu erblicken, eine Auffassung, die freilich den fränkischen Siegern und ihrem Einflusse ihren Ursprung verdanken wird. Denn der Unterlegene erscheint immer im Unrecht nach dem Worte des Dichters: "Denn jeder Ausgang ist ein Gottesurteil."

Machen es schon diese sagenhaften Überlieferungen wahrscheinlich, daß bei Benthe unweit Ronnenberg tatsächlich der große Völkerkampf zwischen Franken und Thüringern stattgefunden hat, so wird diese Wahrscheinlichkeit durch die Bedeutung des Namens Benthe zur Gewißheit erhoben. Es mag hier ganz davon abgesehen werden, daß nach einer Urkunde vom Jahre 1362 im Gogericht Gerden eine Mordmohl<sup>2</sup>) erwähnt wird, welche in ihrem

<sup>1)</sup> Man vergesse nicht, daß die Franken damals bereits Christen waren.

<sup>2)</sup> Nach Fiedeler a. a. O. S. 171 die jetzige Landwehrschenke, Amts Linden.

Namen die Erinnerung an den blutigen Zusammenstoß der feindlichen Heere bewahrt haben kann. Weit wichtiger ist der Name Benthe (urkundlich Benethe) selbst, dessen Urform Banithi gelautet haben muß. Offenbar liegt demselben die Wurzel bhan in der Bedeutung schlagen und das ahd. und as. Wort bano, mhd. bane (vgl. das griechische φονή), welches Tod und Verderben bedeutet, zu Grunde. Mit dem verallgemeinernden Suffix —ithi zusammengesetzt, welches ein häufiges Vorkommen der Wurzelbedeutung anzeigt, bezeichnet es eine Stätte oder Gegend, in welcher Todschlag und Verderben in ungewöhnlichem Maße stattgefunden hat, ist also ein durchaus passender Name für die Stätte eines großen Völkerkampfes. Faßt man alle besprochenen Umstände zusammen, so kann es wohl kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß bei den Orten Ronneberg, Empelde und Benthe die erste große Schlacht zwischen Thüringern und Franken stattgefunden hat und daß die durch eingeritzte Kreuze ausgezeichneten Steine Denkmäler dort gefallener und begrabener, vornehmer fränkischer Krieger sind, die ebenso einmal erneuert worden sein mögen, wie man die Trappen oder Gruften neben ihnen, welche wohl die Ursache ihres Todes ad oculos demonstrieren sollten, durch stetige Erneuerung zu erhalten bemüht gewesen ist. Hat aber die erste Schlacht in dem Kriege tatsächlich bei Ronneberg unweit Hannover stattgefunden, so wird nicht nur wahrscheinlich, daß die Westgrenze des Thüringischen Königreichs sich damals (531) bis an die Leine erstreckt hat, sondern man muß dann auch zugeben. daß die sächsischen Quellen betreffs des Örtlichen weit besser, betreffs des allgemeinen Ganges der Begebenheiten aber mindestens eben so gut unterrichtet sind, als die fränkischen, und daß dann eben nichts weiter übrig bleibt, als die Anwendung des von Pelka als vollständige Verwirrung bezeichneten "gemischten Verfahrens".

# Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft Camburg.

Von

Dr. Gustav Eichhorn in Jena.

### II. Stadt Camburg an der Saale.

Slavisches Gräberfeld

in der Nähe des heutigen Amtsgerichtsgebäudes.

Am 2. April 1869 teilte Dr. Bender in Camburg Prof. Klopfleisch, der in Tierschneck mit Ausgrabungen gerade beschäftigt war, brieflich mit, daß sich beim Ausgraben eines Grundes in der Stadt Camburg 2 sehr alte Skelette gefunden hätten, dabei ein Messer, ein kleiner Wetzstein von messerähnlicher Form, an einem Ende durchlocht, und ein Topf von schwarzer Masse. Die Sachen ständen zur Verfügung.

Mit dieser Benachrichtigung hat Dr. Bender der thüringischen Prähistorie einen großen Dienst geleistet. Klopfleisch wurde nämlich auf die Spur eines Gräberfeldes geleitet, das sich bei den veranstalteten Ausgrabungen als eines der größten in Thüringen erwies, dessen Schädelmaterial unsere namhaftesten Anthropologen zu wiederholten Malen auf den Kongressen auf das lebhafteste beschäftigte. Der Schädel einer Jungfrau wurde schließlich zu einer internationalen Berühmtheit.

Die Ausgrabungen wurden erst im Mai des Jahres 1872 abgeschlossen. In der Zwischenzeit waren alljährlich eine größere Anzahl Gräber aufgedeckt worden unter spezieller Aufsicht Klopfleischs, der, wie Virchow auf dem VII. allgemeinen Kongreß zu Jena am 9. August 1876 rühmend sagte, "mit einer Treue und Sorgfalt, wie sie außerhalb der Kreise der Naturforscher, einschließlich Altertumsforscher

selten gefunden wird, seit Jahren das Material, das auf diesem Boden zu haben ist, gesammelt hat." Die Funde befinden sich im germanischen Museum zu Jena.

Unter den Akten des germanischen Museums befindet sich ein Situationsplan dieser Gräber von der Hand Klopfleischs (Fig. 80).

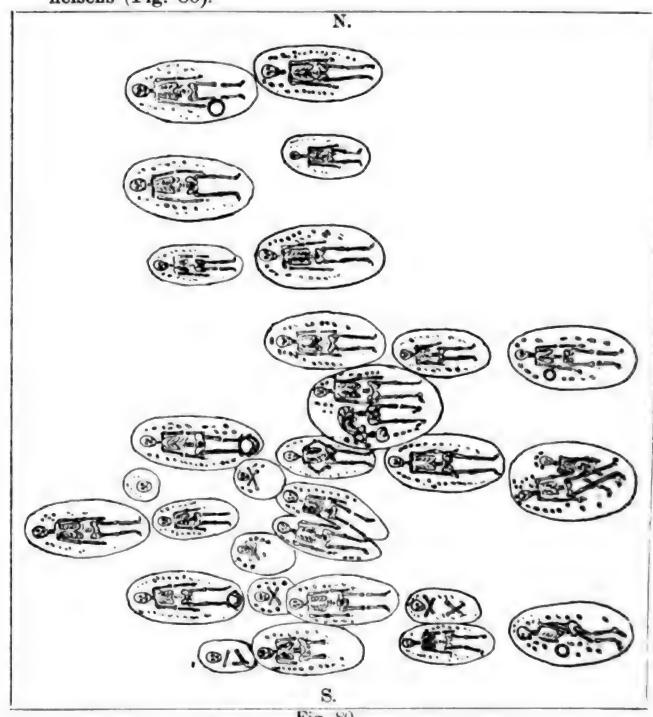

Fig. 80.

Wie ich gleich vorweg nehmen will, war dieses Gräberfeld ein slavisches. Es lag auf dem westlichen Ufer der Saale ungefähr da, wo jetzt das Hotel zur Post und dessen Nebengebäude stehen. Die Ausschachtungen beim Bau der Saaleisenbahn zerstörten es. Der Fundort ist übrigens ganz besonders zu beachten. Wir wissen, daß ganz in der Nähe dieses slavischen, also frühgeschichtlichen Gräberfeldes die älteste Burg Camburgs im frühen Mittelalter errichtet wurde, da, wo heutigen Tages das Amtsgerichtsgebäude steht.

Die Skelette lagen 0,60-1,50 m tief, meist einzeln, in ungleichmäßigen Abständen voneinander, in nicht sehr regelmäßigen Reihen, ohne jede Steinsetzung oder Spur von Holzumhüllung im Lehmboden. Fast durchgängig aber war eine dünne Schicht Asche mit Kohlen unter und neben die Toten gestreut worden, keine Scherben.

Die Toten waren derart beerdigt, daß die Füße im Osten oder Südosten, der Kopf im Westen resp. Nordwesten lag. Es sind Frauen jeden Alters, Kinder, Männer. In einzelnen Fällen waren zwei Erwachsene, oder Frau und Kind dicht beieinander beerdigt. In einem Grab lagen zwei Erwachsene nebeneinander, der eine kopfüber, wie in abwärts sitzender Stellung.

Die Beigaben der Toten waren im ganzen ärmlich.

Bei vier Skeletten standen zur rechten Seite halbierte Urnen, teils wagrecht, teils senkrecht zerschlagen. Die Urnen waren am oberen Bauchteil mit dem charakteristischen slavischen Wellenornament verziert. Die zwei senkrecht halbierten Gefäße (Fig. 81. 82) habe ich ergänzt.

Hohes Gefäß von Topfform (Fig. 81), proportioniert. Der Rand schwach ausladend; unterhalb desselben laufen am Hals 2 Systeme von unregelmäßigen Wellenlinien um das Gefäß, die mit einem mehrzinkigen (5—7), kammartigen Instrumente unter mäßigem Druck in die noch weiche Tonmasse gezogen sind. Die Tonmasse ist hart gebrannt, mit Glimmer durchsetzt, rötlich grau; Außenfläche wenig sorgfältig glattgestrichen. Der Boden gerade. Wand mittelstark: 0,8 cm. Das ergänzte Gefäß hat im oberen Durchmesser 17,5 cm, im größten Durchmesser 19 cm, im Bodendurchmesser 10,5; ganze Höhe 20 cm, Umbruch in 15 cm Höhe. (No. 1538). (War 1880 mit auf der Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer in Berlin.)

### 272 Die vor- u. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg.

Mittelhohes Gefäß von Topfform (Fig. 82), dem vorigen gleichartig. Der Rand ebenfalls schwach ausladend. Unterhalb desselben umzieht ein System von Wellenlinien, mit einem 7-zinkigen Instrument erzeugt, den Gefäßhals. Eine gleichartige Wellenlinie umzieht den Umbruch des Gefäßbauches. Die Tonmasse ist hart gebrannt, mit Sandkörnchen reichlich durchsetzt, rötlich grau. Die Außenseite ist ohne große Akkuratesse glatt gestrichen, Innenfläche schwärzlich. Das ergänzte Gefäß hat einen oberen Durchmesser von 15 cm; größter Durchmesser 16 cm, Bodendurchmesser 8 cm, Höhe 15 cm; Umbruch in einer Höhe von 10 cm vom Boden. Wandstärke 1 cm. (No. 1539). (War 1880 mit auf der Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer in Berlin.)



Fig. 81. 1/4

Bodenhälfte eines großen Tontopfes, aus einzelnen Bruchstücken wieder zusammengesetzt. Die Tonmasse ist hart gebrannt, mit Sandkörnchen reichlich durchsetzt, so daß sie sich anfühlt wie Sandpapier; Außenfläche gut geglättet, gelblich grau, Innenfläche geschwärzt; der Boden ist glatt und in scharfem Winkel abgesetzt von der Seitenwand. Durchmesser 13 cm. In 8 cm Höhe ist der Topfdurchmesser 18,5 cm. Wandstärke 6 mm. Auf der Kante rings um den Boden scharfe geradlinige Einschnitte, zum Teil sich spitzwinklig schneidend, wohl vom Wetzen eines metallenen Werkzeuges auf der sandigen Fläche und Kante herrührend. (No. 1540.)

Bodenstück eines mittelgroßen Tontopfes von roher Arbeit. Die unteren Partieen der Seitenwandung sitzen in stumpfem Winkel auf. Tonmasse bräunlich grau, mit klargestoßenen Steinstückchen reichlich durchsetzt. Auf der Außenfläche des Bodens im Zentrum nabelförmige Einsenkung und einige konzentrische Furchen, durch die Befestigung auf der Töpferscheibe erzeugt; periphere Furche innen am Übergang des Bodens in die Seitenwandung. Durchmesser des Bodens 11 cm, des Topfes in 4½ cm Höhe 14 cm. Wandstärke 6 mm. (No. 1541.)

Bei 5 Skeletten wurden zu Füßen die eisernen Reifen, Handhaben und Ösen von je einem Eimer gefunden, die Holzgefäße waren natürlich vermodert.

Die eisernen Henkel (Fig. 83-88) sind gut erhalten, durch die Erdlast aber verbogen. Sie sind aus einem vierkantigen Eisenstab geschmiedet, der entweder als solcher halbkreisförmig gebogen, an seinen Enden zur Aufnahme der Ösen umgelegt war (Fig. 84, 85); oder der mittlere Teil des Bogens war in der Glühhitze nach rechts um seine Achse vielmal gedreht, so daß er schnurförmig aussah (Fig. 83); oder der mittlere Teil war bandförmig breit gehämmert und nach Art der noch heute gebräuchlichen Eimerhenkel halbzylinderförmig aufgebogen (Fig. 86, 88). Ein starker vierkantiger Henkel ist durch zwei längliche Knoten geziert (Fig. 87).

Die Ösen (Fig. 86, 87), in welchen sich die umgebogenen Henkelstücken drehten, haben die Form eines geschwungenen V. Ihre freien Enden sind rechtwinklig abgebogen, um ins Holz des Eimers nagelförmig einzugreifen. Gefunden wurden 10 Stück, von denen einzelne noch mit ihrem Henkel zusammenhängen. Bei einem Henkel (Fig. 88) hängt an dem einen Ende ein fingerlanger, gerader Eisenstab, der sich ringförmig um dasselbe legt.

Die eisernen Eimerreifen bilden einen Kreis, einige ein Oval. Ihr Querschnitt ist dreieckig, quadratisch, schmal rechteckig; einige sind bandförmig breit; ein vierkantiger ist schnurförmig, in der Glühhitze nach rechts gedreht. 4 Reifen sind vollständig, dreikantig, kreisrund, 7 ebenso, aber verzogen oder gebrochen; ein Reif hat quadratischen Querschnitt, er ist kreisrund, vollständig; 2 vierkantige waren nur in Bruchstücken erhalten; 2 sind breitbandförmig, 3 schmalbandförmig. Die Stelle, an welcher die ursprünglichen Enden aneinander geschmiedet sind, ist nur bei wenigen etwas verdickt. Bei den bandförmigen sind die Enden übereinander gelegt und vernietet.

# 274 Die vor- u. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg.

Eiserner Henkel (Fig. 83) zu einem Holzeimer, gut erhalten, nach der einen Seite etwas auseinandergezogen, auf der anderen Seite nach innen gedrückt, verrostet. Der vierkantige Henkel ist aus einem im Querschnitt quadratischen Stab hergestellt, der im Verlauf



Fig. 83. 1/4.

des Bogens vielmal nach rechts gedreht worden ist, die zum Haken bestimmten Enden sind nicht gedreht, 2-förmig abgebogen und auf der einen Seite zu einer Spiralscheibe eingerollt. Dicke des 'ungedrehten Stabes 0,5 cm, in der Bogenmitte 0,7 cm. Durchmesser des Bogens von einem Haken zum andern 20 cm, Peripherie des Bogens außen 38 cm. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine obere Peripherie des Eimers von 76 cm, vorausgesetzt, daß der Henkel auf den Eimerrand auflag, wie bei unseren jetzigen Holzeimern. Durchmesser des beigesetzten Eimers ursprünglich 21 cm. (No. 1542.)

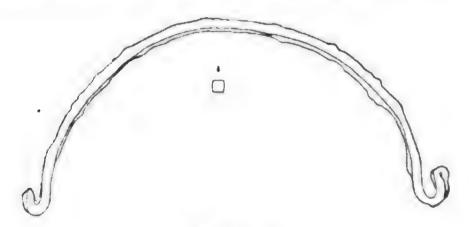

Fig. 84. 1/4.

Eiserner Henkel (Fig. 84) zu einem Holzeimer, gut erhalten, verrostet, vierkantig, gleichmäßig nach beiden Seiten etwas auseinander gezogen. Der Henkel ist aus einem ungedrehten Eisenstab hergestellt von quadratischem Querschnitt, die Enden zur Aufnahme der Oese umgebogen. Dicke des Stabes 0,6 cm, Peripherie des Bogens 39 cm, Durchmesser zwischen den beiden Haken 25 cm; berechnete obere Peripherie des dazugehörigen Eimers 78 cm, Durchmesser desselben 21,6. (No. 1543.)

Eiserner Henkel (Fig. 85) eines Eimers, gut erhalten, verrostet, vierkantig, aus einem bandförmigen Eisen gearbeitet, die Enden verjüngt, hakenförmig umgebogen. Bogenperipherie 31 cm, Durchmesser zwischen den Haken 20,5 cm. Größte Breite 1 cm in der Bogenmitte, Dicke 2 mm. Berechnete obere Peripherie des zugehörigen Eimers 62 cm, Durchmesser desselben 19,5 cm. (No. 1544.)



Fig. 85. 1/4.

Eiserner Henkel (Fig. 86) eines Eimers, in zwei Stücke gebrochen, mit den daran festgerosteten Ösen, gut erhalten. Der Henkel ist aus einem vierkantigen Stab hergestellt, von quadratischem Querschnitt; die Mitte des Bogens ist breitgehämmert und muldenförmig umgebogen, damit es besser in der Hand liegt. Die Enden sind hakenförmig umgebogen. Der Henkel hat auf dem oberen Eimerrand aufgelegen, infolge dessen sind die ankerförmigen Ösen rechtwinklig dazu angerostet. Sie lagen auf der äußeren Eimerwand nach beiden Seiten sich spreizend auf und waren — wie ein in der Mitte des einen Ankerschenkels angerosteter Nagel beweist — durch Nägel



Fig. 86. 1/4.

befestigt. Gleichzeitig läßt die Richtung der Ösenschenkel den Schlußzu, daß die Eimer oben enger, der Boden weiter war. Bogenperipherie 26 cm. Ösenlänge 4 cm. Berechnete obere Eimerperipherie 52 cm, Durchmesser oben 13,5 cm. (No. 1545.)

Kräftiger eiserner Henkel (Fig. 87) eines großen Eimers, gut

Kräftiger eiserner Henkel (Fig. 87) eines großen Eimers, gut erhalten, mit dazu gehörigen, lose daran hängenden, ankerförmigen Ösen. Der Bügel ist aus einem 1 cm starken, vierkantigen Eisenstab

# 276 Die vor- u. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg.

hergestellt, von quadratischem Querschnitt; durch zwei längliche Knoten ist der Bogen in drei Drittel geteilt. Peripherie des Bogens außen 40 cm. 23,2 cm jetziger Durchmesser. Die Enden des Henkels sind rechtwinklig abgebogen und durch einen quadratischen Knopf abgeschlossen. Die anhängenden, bandförmig gehämmerten Ösen enden in divergierende Bogen, die Spitzen sind zugespitzt und nach der Eimerwand zu abgebogen, um nagelförmig ins Holz einzugreifen. Berechneter oberer Umfang des Holzeimers 80 cm. (No. 1546.)



Fig. 87. 1/4.

Eiserner Eimerhenkel (Fig. 88) mit rechtwinklig dazu angerosteter, einarmiger Öse. Auch dieser Bügel ist hergestellt aus einem vierkantigen Eisenstab von quadratischem Querschnitt, der in



Fig. 88. 1/4.

kurzer Entfernung von den hakenförmigen Enden viele Male nach rechts gedreht ist und in der Mitte für das Anlegen der Hand breit gehämmert und muldenförmig aufgebogen ist. Peripherie des Bogens 29,5 cm, Durchmesser des Bogens jetzt 17 cm. Dicke des Eisenstabes 0,6 cm, des breitesten Teiles der mittleren Mulde 1,7 cm. Berechnete obere Peripherie des Eimers 59 cm. Die anhängende Öse ist ein 11 cm langes, stabförmiges, gerades Eisen, das obere Ende legt sich kreisförmig um den Henkelhaken, das untere Ende ist nach außen abgebogen. Vermutlich lag diese Ose auf der äußeren Eimerwand auf, und ein Reif drückte dieselbe fest an. Das umgebogene Ende verhinderte das Hervorgleiten unter dem Reif. Die Öse ist in einem leicht stumpfen Winkel angerostet, so daß auf eine nach unten sich erweiternde Eimerform zu schließen wäre. Ebenso gut aber kann es auch auf eine Verschiebung des ganzen Eimers durch die drückende Erdlast zurückgeführt werden. (No. 1547.)

Eiserne Eimeröse, aus einem 7 mm breiten, bandförmigen Eisenstück hergestellt, mit gespreizten Schenkeln. Höhe 7,2 cm. (No. 1548.)

Eiserne Eimeröse, aus einem Eisenstab hergestellt von quadratischem Querschnitt. Die Schenkel auseinander gespreitzt und nach der Eimerwandung zu zugespitzt und abgebogen, um ins Holz einzugreifen. Höhe 8,5 cm. (No. 1549.)

Eiserne Eimeröse, aus einem Eisenstab hergestellt von quadradischem Querschnitt, mit ebenso gespreizten Schenkeln und ins Holz eingreifenden Spitzen, aber sehr verschoben beim Zusammendrücken des Holzeimers. Jetzige Höhe 9,2 cm. (No. 1550.)

Eiserne Eimeröse — der eine gespreizte Schenkel fehlt —, ebenfalls hergestellt aus einem Eisenstab von quadratischem Querschnitt und geformt wie die anderen; auch hier ist das letzte Ende des erhaltenen Schenkels zum Eingreifen in das Holz des Eimers abgebogen.

Höhe 9 cm. (No. 1551.) Eiserne Eimeröse, die sich spreizenden Schenkel fehlen;

schmal bandförmig. (No. 1552.)

Eiserner Eimerreif, vollständig, kreisrund, von dreieckigem Querschnitt, innere Peripherie 53 cm, die Seiten des gleichseitigen Dreiecks 0,6 cm breit. (No. 1553.)

Eiserner Eimerreif, vollständig, kreisrund, von dreieckigem Querschnitt, innere Peripherie 56 cm; 0,6 cm Länge der Seite des

gleichseitigen Dreiecks. (No. 1554.) Eiserner Eimerreif, vollständig, kreisrund, Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck, jede Seite 0,6 cm, innere Peripherie 65,5 cm. (No. 1555.)

Eiserner Eimerreif, vollständig, kreisrund, im Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck von 0,8 cm Hypothenusen =, 0,6 Seitenlänge, innere Peripherie 68,5 cm. (No. 1556.)

Eiserner Eimerreif, vollständig, zu einem unregelmäßigen Oval verzogen, im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck von 0,6 cm Seitenlänge, innere Peripherie 58 cm. (No. 1557.)

Eiserner Eimerreif, vollständig, breitoval, im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck von 0,6 cm Seitenlänge, innere Peripherie 85,5 cm. (No. 1558.)

XXII.

Eiserner Eimerreif, oval, gesprengt, die Enden stehen 3 cm auseinander, Querschnitt dreieckig, 0,6 cm breit, innere Peripherie 67 cm. (No. 1559.)

Eiserner Eimerreif, 3/4 eines Ovals, Querschnitt dreieckig, von 0,6 cm Seitenlänge, innere Peripherie 59 cm. (No. 1560.)

Bruchstücke eines eisernen Eimerreifs, im Querschnitt ein Dreieck von 0,6 cm Seitenlänge; dieselben ergeben zusammen, ihren Krümmungen entsprechend, einen Reif von 75 cm innerer Peripherie. (Nr. 1561.)

Mehrere Bruchstücke eines eisernen Eimerreifs, in ihren Krümmungen entsprechend einem Ring von annähernd derselben Peripherie wie No. 1561. Im Querschnitt ein Dreieck von 0,6 cm Seitenlänge. (No. 1562.)

Bruchstücke eines eisernen Eimerreifs, im Querschnitt ein Dreieck von 0,6 cm Seitenlänge, an einer Stelle schleifenförmig (zum Einhängen des Henkels?) in die Höhe gezogen. Innere Peripherie ohne Ausbiegung zur Schleife 55,5 cm, % eines Ovals in seiner vorliegenden Gestalt. (No. 1563.)

Schön erhaltener, starker, kreisrunder Eimerreif, hergestellt aus einem 0,8 cm starken vierkantigen Eisenstab von quadratischem Querschnitt; der Stab ist in seiner ganzen Länge um seine Achse vielmals nach rechts gedreht, die Enden hakenförmig abgebogen und übereinander gelegt. Innere Peripherie 66,5 cm. (No. 1564.)

Schwächerer, eiserner Eimerreif, aus 3 Bruchstücken bestehend, im Querschnitt rechteckig, die Enden hakenförmig übereinander gelegt. Innere Peripherie ca. 62 cm, das größere Bruchstück oval verzogen. (No. 1565.)

Eiserner Eimerreif in 3 Bruchstücken von ca. 66 cm innerer Peripherie, die Enden hakenförmig umeinander gebogen und ineinander gerostet, Querschnitt vierkantig. (No. 1566.)

Drei isolierte kleine Bruchstücke von eisernen Reifen, vier-

kantig. (No. 1567.)

Eiserner Eimerreif in 3 Bruchstücken, nach ihren Krümmungen zu einem Reif von ca. 82 cm innerer Peripherie gehörig, schmal bandförmig, im Querschnitt rechteckig, 0,7 cm breit. (No. 1568.)

Zwei kleine Reifenbruchstücke von rechteckigem Querschnitt aus

Eisen. (No. 1569.)

Eiserner Eimerreif, breit bandförmig, vollständig, geschlossen, ohne erkennbaren Niet; innere Peripherie 77 cm, oval, Breite 3 cm.

(No. 1570.)

Bruchstücke eines eisernen Eimerreifen, breit bandförmig, an dem größten eine 10 cm lange Stelle doppelter Dicke. Hier waren die Enden übereinander gelegt und genietet. (No. 1571.)\*)

Bald rechts bald links in der Handgegend hatten die Toten verrostete Messerklingen aus Eisen liegen (Fig. 89-100), einschneidig, in langer, schmaler Form oder kürzer und breiter, die meisten mit Griffdorn, an einem

PQ-U

<sup>\*)</sup> Von den eisernen Eimerhenkeln waren zwei, von den Eimerreifen einer mit auf der Ausstellung in Berlin 1880.

Die vor- n. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg. 279

sogar die Spuren einer Holzverschalung (Fig. 91), im Ganzen 15 Stück.

Fig. 89. Fig. 90. Fig. 91. Fig. 92. Fig. 93. Fig. 94.

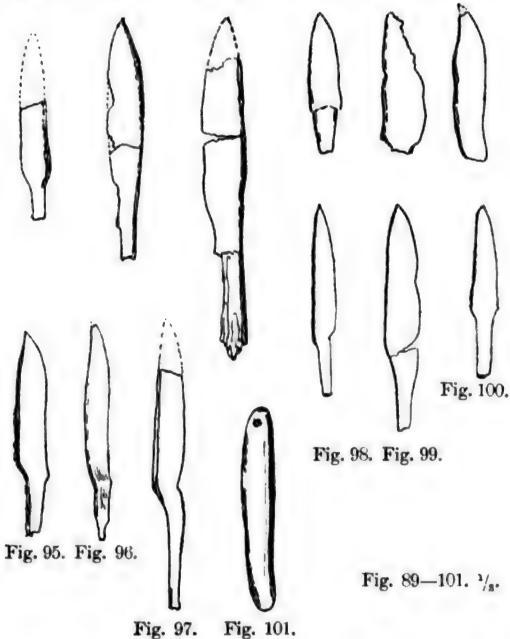

Lange, schmale, eiserne, einschneidige Messerklinge (Fig. 89), ein Dritteil mit der Spitze fehlt, mit Griffdorn. Länge des erhaltenen Klingenteiles 4,5 cm, des Griffdorns 3 cm, Breite 1,2 cm. Verrostet, Form deutlich. (No. 1502.)

Lange, schmale, eiserne, einschneidige Messerklinge (Fig. 90), Rücken und Schneide gleichmäßig zur Spitze sich vereinend, mit Griffdorn. Länge der Klinge 12 cm, des Griffdorns 3,5 cm, größte Breite in der Mitte 1,8 cm. Verrostet, aber mit Deutlichkeit die Form zu erkennen. (No. 1501.)

Großes, mittelbreites, eisernes Messer (Fig. 91), in drei Bruchstücken, die Spitze fehlt, Länge der Klinge 9 cm, größte Breite

- ( 00 til) -

2 cm, in der Mitte, Griffdorn 8 cm lang, mit Resten der Holz-

verschalung. (No. 1503.)

Eiserne Messerklinge (Fig. 92), klein', mittelbreit, Rücken wenig, Schneide mehr zur Spitze sich umbiegend, mit Griffdorn, stark verrostet. Klinge 6, Griffdorn 3 cm lang, Breite der Klingenmitte 1,5 cm. (No. 1504.)

mitte 1,5 cm. (No. 1504.)

Breite, eiserne Messerklinge, in 2 Stücke zerbrochen, stark verrostet, Griffdorn fehlt, Länge 9 cm, Breite in der Mitte 2,2 cm.

(No. 1505.)

Breite, eiserne Messerklinge (Fig. 93), Rücken gerade, Schneide allmählich zur Spitze umbiegend, Griffdorn fehlt, verrostet, Länge 9 cm, Breite 2,2 cm. (No. 1506.)

Schmale, eiserne Messerklinge (Fig. 94), Rücken leicht, Schneide mehr geschweift, Griffdorn fehlt, Länge 9,5 cm, Breite in

der Mitte 1,7 cm. Verrostet. (No. 1507.)

Lange, schmale, eiserne Messerklinge, Rücken gerade, Schneide allmählich zur Spitze umbiegend, nach dem Schaft zu sich leicht verjüngend, Griffdorn fehlt, Länge 9 cm, Breite in der Mitte 1,7 cm, verrostet, Form aber sehr deutlich. (No. 1508.)

Langes, schmales Messer (Fig. 95), gut erhalten, mit Griffdorn, Rücken leicht, Schneide mehr geschweift, Rücken am Griffansatz abfallend, Länge der Klinge 10 cm, des Griffdorns 4 cm, mittlere

Breite 1,7 cm. (No. 1509.)

Ebenso geformtes, etwas schmäleres Messer (Fig. 96), gut erhalten. Länge der Klinge 10 cm, des Griffdorns 2,5 cm, Breite

der Klingenmitte 1,3 cm. (No. 1510.)

Eisernes Messer (Fig. 97), lang, schmal, mit langem, deutlich abgesetztem Griffdorn, ein viertel der Klinge mit der Spitze fehlt. Rücken und Schneide gleichmäßig zur Spitze zu sich verjüngend. Länge des Klingenrestes 8 cm, des Griffdorns 8 cm. (No. 1511.)

Besterhaltenes, schmales, spitzes Eisenmesser (Fig. 98), Rücken und Schneide fast gleichmäßig im schwachen Bogen zur Spitze sich vereinend. Griffdorn abgesetzt, Länge der Klinge 8 cm, Klingenbreite in der Mitte 1,2 cm, Griffdorn vollständig, 3,5 cm lang. (No. 1512.)

Eisernes Messer (Fig. 99), gut erhalten, in 2 Stücke zerbrochen, mit Griffdorn, mittelgroß, mittelbreit, zugespitzt: Länge der Klinge 10 cm, des Griffdorns 4,5 cm, Breite der Klingenmitte 2 cm. (No. 1513.)

Kleines, gut erhaltenes, eisernes Messer (Fig. 100), mit langem Griffdorn, Rücken gerade, Schneide allmählich aufgebogen. Länge der Klinge 6,5 cm, des Griffdorns 5 cm, Klingenbreite in der Mitte 1,4 cm. (No. 1514.)

Langes, schmales, stark verrostetes Messer mit breitem Griffdorn, Länge der Klinge 9,0 cm, Breite in der Mitte 1,3 cm, Griffdorn 3,5 cm

lang. (No. 1515.)\*)

Einzelne Skelette hatten auch Schleifsteinchen und Flußkiesel bei sich.

Ein Schleifstein (Fig. 101) war messerförmig, aus grauem

<sup>\*) 2</sup> eiserne Messer davon waren 1880 auf der Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer in Berlin.

Schiefer, mit beiderseits trichterförmigem, kleinem Loch nahe dem einen Ende zum Anhängen. 14 cm lang, 2 cm breit, 1 cm größte Dicke, beide Enden abgeschliffen. (No. 1516.)

In der Nähe der rechten Hand einer erwachsenen Person lag eine kleine patinierte Bronzenadel (Fig. 102) mit platt gehämmertem und 2-förmig umgebogenem Kopf. Länge 7 cm. (No. 1518.)\*)

In der Ohrgegend lagen bei einem Skelett zweigleichartige, große, bronzene, patinierte Schläfenringe (Fig. 103), das eine platt gehämmerte Ende mit der charakteristischen 2-förmigen Umbiegung, das andere hakenförmig im rechten Winkel abgebogen, so daß es mit der 2-förmigen Schleife einen festen Verschluß bildet.



Fig. 102. 1/2.

Auf jeden Ring sind lose aufgeschnürt drei vergoldete, kugelförmige Metallperlen mit je einem geperlten Kranz um die Mitte und an jedem Ende dem Schnurloch vorgelegt, und vier zylinderförmige Spiralen aus feinem Silberdraht in abwechselnder Reihenfolge vom 2-förmigen Ende an. Die kleinere Hälfte des Ringes ist frei. Der Haken des zweiten Ringes ist nach der entgegengesetzten Seite abgebogen, so daß der eine Ring zum Tragen für die rechte, der andere für die linke Seite berechnet worden ist. Durchmesser

<sup>\*)</sup> War 1880 mit in Berlin auf der Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer.

beider Ringe gleich, 6,2 cm im Lichten. Stärke des Drahtes 2 mm, Breite der Perle 1,2 cm, Dicke 1,3 cm, Länge der Spiralen 1,1-2,1 cm. Gewicht beider Ringe gleich, je 12 Gramm. (No. 1519.)\*)

Außerdem wurden 11 kleinere Schläfenringe (Fig. 104-108) gesammelt, die bekanntlich die Slaven in der Ohrgegend an einem um den Kopf gelegten, ledernen Stirnriemen trugen, einzeln oder paarweise, in größerer Zahl. 6 waren aus Silber, 5 aus Bronzedraht.



Schläfenring (Fig. 104) aus Silberdraht, mittelgroß, Durchmesser im Lichten 3,5 cm. Drahtstärke 1,8 mm. (No. 1520.)
Schläfenring (Fig. 105) aus Bronze, mit Patina überzogen, mittelgroß, in 2 Stücke gebrochen, Durchmesser im Lichten ca. 3,0 cm. Drahtstärke 2 mm. (No. 1521.)

Schläfenring aus Silber, mittelgroß, von dem 2-förmigen Ende fehlt ein Stück. Durchmesser im Lichten 2,8 cm. Drahtstärke 2 mm. (No. 1522.)

Schläfenring aus Silber, in drei Teile zerbrochen, mittelgroß,

Durchmesser im Lichten ca. 2,5 cm, Drahtstärke 1,3 mm. (No. 1523.)

Schläfenring aus Silber, in zwei Teile zerbrochen, das

rörmige Ende fehlt, mittelgroß. Drahtstärke 1,3 mm. (No. 1524.)

Schläfenring (Fig. 106) aus Bronzedraht, patiniert, weit offen, klein. Durchmesser im Lichten 1,5 cm. Drahtstärke 1,8 mm. (No. 1525.)

Schläfenring (Fig. 107) aus Bronzedraht, patiniert, Enden wenig übereinander liegend, klein. Durchmesser im Lichten 1,9 cm.

Drahtstärke 1,5 mm. (No. 1526.)

Schläfenring aus Silber, sehr klein, Enden aneinander liegend. Von der 2-förmigen Schleife fehlt ein Stück. Durchmesser im Lichten 1,1 cm. Drahtstärke 1,3 mm. (No. 1527.)

Schläfenring (Fig. 108) aus Silber, sehr klein, in zwei Teile gebrochen, 2-förmiges Ende abgebrochen. Drahtstärke 1,1 mm.

(No. 1528.)

Schläfenring aus Bronze, patiniert, mittelgroß, von der

<sup>\*)</sup> Waren 1880 mit in Berlin auf der Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer.

? förmigen Schleife fehlt ein Teil. Durchmesser im Lichten 2,5 cm.

Drahtstärke 1,8 mm. (No. 1529.)

Sehr kleiner Schläfenring aus relativ dickem Bronzedraht, die 2 Schleife fehlt zum großen Teil. Drahtstärke 2,9 mm. Durchmesser im Lichten 0,8 cm. (No. 1533.)

Von 5 weiteren kleineren und mittelgroßen Ringen ist nicht sicher mehr zu sagen, wo und wie sie getragen wurden. Von einem kleineren wissen wir, daß er in der Hüftgegend lag.







Fig. 110. 1/9.



Fig. 111. 1/2.



Fig. 112. 1/2.

Mittelgroßer Ring (Fig. 109) aus Bronzedraht, patiniert, verbogen, das eine Ende etwas platt gehämmert und eingerollt. Durchmesser im Lichten ca. 2,5 cm. (No. 1530.)

Mittelgroßer Ring (Fig. 110) aus Bronzedraht, patiniert, vier-

Mittelgroßer Ring (Fig. 110) aus Bronzedraht, patiniert, vierkantig, das eine Ende zu einer Schleife umgebogen, das andere in die Schleife eingreifende Ende abgebrochen. Durchmesser im Lichten 2,5 cm. (No. 1531.)

Kleiner ovaler Ring aus Bronzedraht, patiniert, einzelne Stellen mit braunem Rost inkrustiert, die Enden übereinander gebogen. Drahtstärke 2,1 mm. (No. 1532.)

Kleiner offener Bronzering (Fig. 111), patiniert, Durchmesser im Lichten 1,3 cm, relativ starker Draht 2,0 mm. (No. 1534).

Sehr kleiner, offener Bronzering (Fig. 112), patiniert, von relativ starkem Draht. Durchmesser im Lichten 0,9 mm. Drahtstärke 2,0 mm. (No. 1535.)

Eine eiserne Schnalle (Fig. 113), in Bruchstücken, verrostet, mittelgroß (No. 1536) lag zusammen mit einem kleinen, zylinderförmig gerollten, starken Bronzeblech (Bronzeperle? Fig. 114), 1,3 cm lang, in der Beckengegend einer erwachsenen Person. (No. 1537.)



Fig. 113. 1/2.



Fig. 114. 1/2.

In der Halsgegend wurden hier und da bei Erwachsenen und Kindern Glasperlen gefunden, einzeln oder mehrere Stück bei einander. Die Glasperlen hatten doppeltkonische Form (Fig. 115, 116, 117), oder sie waren breit faßförmig (Fig. 118), platt kugelförmig (Fig. 119), zylinderförmig (Fig. 120—124). Die langen, zylinderförmigen hatten im Querschnitt Sternform. Die Farbe der Perlen ist schwärzlich, grünlich, rotbraun, blau, durchsichtig oder undurchsichtig. Einige sind mehrfarbig, gefleckt, eine Perle ist mit einer zackigen Glasauflage geziert (Fig. 115).

Bei allen zylinderförmigen Glasperlen ist das Schnurloch innen ausgekleidet mit einer sehr dünnen, mit grüner Patina überzogenen Metallschicht (Bronze). Bei einzelnen durchbrochenen Stücken (Fig. 121a) ist das Glas abgesprengt und die sehr feine Blechplatte isoliert sichtbar. Bei genauer Betrachtung der Struktur der Glasschicht (Fig. 123) sieht man ferner eine Summe einzeln übereinander liegender Flächen. Diese beiden Beobachtungen geben einen Aufschluß über die Herstellung der Perlen. Man fertigte erst dünne, metallene Hohlzylinder, umwickelte diese eine Reihe mal mit einem sehr fein ausgezogenen Glasband und drückte in die noch weiche Glasmasse vier Längsfurchen.

Perlen von Halsketten. (No. 1517.)\*)











Fig. 115. 1/1. Fig. 116. 1/1. Fig. 117. 1/4. Fig. 118. Fig. 119. 1/1.

a) Große Perle (Fig. 115) mit weitem Schnurloch von aunähernd doppelkonischer Form aus schwärzlichem, undurchsichtigem Glasfluß. Auf die Außenfläche ist ein gelblichweißes Glasstäbchen in unregelmäßige Zacken gelegt aufgeschmolzen. Durchmesser der Perle 1,5 cm, Dicke 1,0 cm, Schnurlochweite 0,6 cm.

b) Mittelgroße Perle (Fig. 116) von doppelkonischer Form aus schwärzlichem, undurchsichtigem Glasfluß. Auf der Außenfläche vier große auswendig weiße, mit hellblauen Zentren versehene,

<sup>\*)</sup> Waren 1880 mit in Berlin zur Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer.

kreisförmige Flecken in unregelmäßigen Abständen. Schnurloch kreisrund, beiderseits flachtrichterförmig. Durchmesser der Perle 1,1 cm, Dicke 0,8 cm, Schnurlochweite 0,3 cm.

- c) Mittelgroße doppelkonische Perle (Fig. 117) aus malachitgrünem, undurchsichtigem Glasfluß. 1,0 cm Durchmesser, 0,8 cm Dicke, Schnurloch kreisrund, 0,3 cm weit.
- d) Mittelgroße, schmale Perle (Fig. 118), breit faßförmig, von rotbraunem, undurchsichtigem Glasfluß. Die Seitenflächen senken sich flach trichterförmig zum kreisrunden Schnurloch. Durchmesser 1,1 cm, Dicke 0,5 cm, Schnurlochweite 0,3 cm.
- e) Kleine, blaue, durchsichtige Glasperle (Fig. 119), platt kugelförmig. 0,5 cm Durchmesser, 0,25 cm Dicke, Schnurlochweite 0,1 cm.









Fig. 120. 1/1.

Fig. 121. 1/1.

Fig. 121a. 1/1.

- f) Lange, zylinderförmige Perle (Fig. 120) von durchsichtigem, grünlichem Glas mit vier tiefen Längsfurchen, so daß die Perle aus vier um das Schnurloch gelegten Wulsten zusammengesetzt erscheint, der Querschnitt infolgedessen sternartig. Durchmesser 0,7 cm, Länge 2,1 cm, Schnurloch kreisrund, 0,2 cm Schnurlochweite.
- g) Lange, zylinderförmige Perle (Fig. 121) von durchsichtigem, grünlichem Glas, durch vier Längsfurchen in vier Wülste gesondert, Querschnitt sternförmig. Durchmesser 0,9 cm, Länge 2,5 cm, Schnurloch kreisrund, 0,2 cm Schnurlochweite. Ein Bruchstück dieser Perle (Fig. 121a) zeigt die innere Auskleidung des Schnurlochs mit einer sehr dünnen Bronzeschicht.



3







Fig. 122, 11,

Fig. 123. 1/1.

Fig. 124

- h) Lange, olivenförmige Perle (Fig. 122) von durchsichtigem Glas, die eine Hälfte bläulich, die andere grünlich, durch vier Längsfurchen vierwulstig geformt. Gr. Durchmesser 1,1 cm, Länge 2,4 cm, Schnurloch kreisrund, 0,2 cm weit.
- i) Hälfte einer langen, zylinderförmigen Perle (Fig. 123) von durch sichtigem, grünlichem Glas, vier tiefe Längsfurchen, Querschnitt sternförmig, kreisrundes Schnurloch, Dicke 1,1 cm. Zwei wulstförmige Bruchstücke derselben Perle angehörig.
- k) Bruchstücke einer mittelgroßen, zylinderförmigen Perle (Fig. 124) aus grünlichem Glas, vier Längsfurchen mit abgerundeten Enden.

Nicht alle Skelette hatten Beigaben, einzelne dagegen mehrerlei. Die Notizen von den Ausgrabungen am 13. Oktober 1871 berichten darüber:

- 1 Frauenskelett mit Messer von Eisen, zur Linken neben dem Vorderarm ein paar Flußsteine.
- 1 Kind mit silbernen Ohrringen, Glasperle. Die Ausgrabungen am 6, 7, 8, Mai 1872:
- 1 erwachsene Person mit kleinem Bronzering in der Hüftengegend, ein etwas größerer Bronzering unter dem Kopfe zur rechten Seite, in der Mitte ein Messer.
- 1 Kind mit zwei silbernen, kleinen Ohrringen, Bronzeperle und Bernsteinperle, kleinem Reibstein.
- 1 Kind, dabei länglich geteilter Schleifstein.
- 1 Erwachsener, Messer zur Linken.
- 1 alte Person, Ohrring von Bronze.
- 1 erwachsene Person, in der Beckengegend Reste einer eisernen Schnalle und eine lange Bronzeperle.
- 1 Kind, am Kopf ein Hahnenskelett, zu Füßen ein Eimer.
- 1 erwachsene Person, ein eisernes Messer mit Holzspuren am Griff.
- 1 Skelett, bei der linken Hand ein Messer.
- 1 Skelett, bei der rechten Hand eine Nadel; ein Eimer.
- 1 Skelett mit Messer in der rechten Hand.
- 1 Skelett mit Messer in der linken Hand, am Halse drei Perlen.
- 1 Skelett mit Messer in der rechten Hand.
- 1 Kind, beim Schädel drei Perlen.
- 1 Skelett, beim Schädel zwei Ohrringe; ein Eimerhenkel.
- 1 Skelett mit Messer in der Linken.
- 1 weibliches Skelett mit Perlenbruchstücken an der linken Halsseite.
- 1 männliches Skelett mit Messer in der Rechten.
- 1 Skelett mit Messer in der Linken.

Das von Klopfleisch sorgsamst gesammelte, große Material an Skelettresten ist bisher nur zu einem

kleinen Teil wissenschaftlich verwertet worden. 1880 waren es nur 6 Schädel, die, fast unversehrt dem Boden entnommen, zur Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer nach Berlin gesandt wurden, und Virchow stellte auch nur an diesen bei Gelegenheit der allgemeinen Anthropologenversammlung zu Jena 1876 seine Messungen an. Im vergangenen Jahre habe ich nun das gesamte Knochenmaterial gereinigt, geordnet und die Schädel mit gütiger Unterstützung des Herrn Zahnarztes Hahn in Jena, soweit es möglich Die Schädel und Schädelreste war, zusammengesetzt. gaben die wichtigsten Anhaltepunkte zur nachträglichen, näheren Bestimmung der hier Beerdigten nach Geschlecht und Alter. Wir erinnern uns daran, daß größeres Volumen, größere Derbheit der Knochen, kräftigere Entwickelung der den Muskeln zum Anheften dienenden Knochenhöcker und Leisten besonders am Hinterhaupt, knochigeres Gesicht mit wulstigeren Umrahmungen der Augenhöhlen, tiefen Fossae caninae, größere Zähne, massiverer Unterkiefer, kräftigeres Gebiß den männlichen Schädel gegenüber den weiblichen charakterisiert. Ganz besonderen Wert lege ich auf die genaue Untersuchung der Zähne. Sie sind oft der einzige wissenschaftlich brauchbare Körperüberrest, während das übrige Skelett morsch unter unseren Händen beim Ausgraben zerfällt. Aus ihrem Erhaltungszustand, der Art ihrer Entwickelung, ihrem Bau, ihrer Stellung können eine ganze Reihe von Schlüssen gezogen werden auf das Geschlecht, auf das Alter, auf die Ernährungsweise ihrer Besitzer.

Um einem weiteren Kreise die Möglichkeit einer selbständigen Beurteilung der Schädel zu ermöglichen, habe ich in der photographischen Abteilung der Firma Zeiss in Jena Photographien derselben anfertigen lassen. Die Bilder sind alle in demselben Verhältnis 1:4 der natürlichen Größe mit einem sehr großen Apparat in weitem Abstand vom Original aufgenommen worden, so daß eine Verzeichnung so gut wie ausgeschlossen ist. Sie sind so scharf, daß jede

Einzelheit am Knochen auf das deutlichste hervortritt. Auf die gleichmäßige Aufstellung der Schädel beim Photographieren wurde besondere Acht gegeben. Sie sind allesamt in die deutsche Horizontalebene eingerichtet photographiert, d. h. in die Ebene, welche bestimmt wird durch 2 Grade, die beiderseits den tiefsten Punkt des unteren Augenhöhlenrandes mit dem senkrecht über der Mitte der Ohröffnung liegenden Punkt des oberen Randes des knöchernen Gehörganges verbinden.

Im ganzen sind es 56 Personen, die hier ausgegraben worden sind, und deren Skelettreste wir im Germanischen Museum haben, und zwar:

im ersten Kindesalter verstorbener (bis Ende des 6. Lebensjahres gerechnet): 8 (No. 16. 17. 25. 32. 33. 53. 54. 55);

im zweiten Kindesalter (vom 7. bis Ende des 13. Jahres): 1 (No. 52);

im Jugendalter (vom 14.—25. Jahr): 7 (No. 1. 2. 10. 15. 26. 41. 45);

im Greisenalter (über 60 Jahr) mit Sicherheit 1;

die übrigen 28 gehören dem kräftigen erwachsenen (25.—40. Jahr) und reifen Alter an (40.—60. Jahr). Von diesen sind weiblichen Geschlechts 22, männlichen Geschlechts 17. Die übrigen sind unbestimmbar.

Wissenschaftlich verwertbar sind heute nach der Zusammensetzung 24 Schädel. Ein flüchtiger Ueberblick sagt uns, daß es fast durchgängig Schmalgesichter sind, lange, relativ schmale und verhältnismäßig hohe Schädel. Die einen (Fig. 125) im Bau, in ihrem Profil ebenmäßig, andere (Fig. 129) starkknochig, mit kräftigen Augenbrauenwülsten, Sattelnase, hervortretenden Backenknochen und starker Prognathie, d. h. die Ober- und Unterkieferzahnreihe ist stark schnauzenartig nach vorn gezogen. Das Extrem von Prognathie zeigt der Schädel eines 14-jährigen Mädchens (Fig. 126), der inter-

national berühmt gewordenen "Camburger Jungfrau". Einige der Schädel haben sehr hohe Unterkiefer, auch ist das Mittelstück, das die Schneidezähne enthält, sehr breit. Stellenweise ist die Kinnbildung eine sehr starke, durchweg aber steht die Bildung im Gegensatz zur progenäischen Form, d. h. trotz der starken Ausbildung des Kinns schiebt sich die Kiefergegend gleichzeitig nach vorne. Das gibt einen stark eingebogenen Unterkiefer, an dem sowohl das Kinn als die Zahngegend hervortreten. Die Differenz in der Kieferwinkeldistanz ist eine sehr große. Bei den Männern beträgt diese Distanz im Mittel 92,5 mm, bei den Frauen 94,5; in mittlerer Summe 93,8. Die Zähne sind im ganzen sehr gut, kräftig, blendend weiß; nur ausnahmsweise mit Zahnstein besetzt. Einige Personen haben allerdings Caries der Zähne, vereinzelt auch sehen wir einige Fistelöffnungen und Spuren gewaltsamer Extraktionen während des Lebens. Ein Schädel (Fig. 128) hatte fün f untere Schneidezähne.

Als interessant seien hier erwähnt 2 Schädel mit vollständig erhaltener Stirnnaht (Fig. 134, 143) und 2 Schädel, welche einen Processus frontalis squamae temporalis aufweisen (Fig. 144, 145), Exemplare von solcher Güte, "wie sie", nach Virchows Ausspruch "vielleicht kein anderes Museum an deutschen Schädeln zu zeigen im stande ist". Es sind dies Schädel, bei welchen die Schuppe des Schläfenbeins unmittelbar an das Stirnbein anstößt dadurch, daß die Schläfenschuppe einen Fortsatz von hinten her so weit vorschiebt, daß die Verbindung zwischen Keilbeinflügel und Seitenwandbeinwinkel unterbrochen wird, eine Eigentümlichkeit der höheren Affen. Fig. 145 ist das Bild des Schädels eines etwa 11/, -jährigen Kindes (1590). Fig. 144, dem Schädel einer Erwachsenen (1591), ist ein Processus frontalis incompletus, wo die Schläfenschuppe nicht ganz an das Stirnbein reicht, aber doch einen Vorsprung bildet, der so groß ist, daß nur noch ein kleiner

Zwischenraum übrig geblieben ist. Eine zweite Eigentümlichkeit desselben ist eine ungemein starke Vorschiebung des Kiefers, ein zweites Merkmal niederer Rasse. Im ganzen ist dieser Schädel ziemlich groß und gut entwickelt.

Chirurgisch interessant ist eine einzelne linke Tibia mit geheilter Fraktur. Der Bruch verlief schräg, beinahe in der Mitte des Knochens. Das untere Stück ist medialwärts etwas disloziert.

Im folgenden gebe ich eine genaue Beschreibung des gesamten Camburger Skelettmaterials. Ich folge dabei den auf den Knochen mit Tinte oder Blei notierten Buchstaben und Zahlen und den kleinen Zetteln, die den einzelnen Knochen beilagen. Diese geben die Reihenfolge an, in der die Toten zu Tage gefördert wurden. Ueber die als A und B bezeichneten Ausgrabungen Klopfleischs besitzen wir keine speziellen Tagebuchnotizen. Was von den Ausgrabungen C, D, E, F an Einzelheiten in Klopfleischs Büchern angegeben worden ist, ist bei den betreffenden Nummern bemerkt.

# A. Erste Ausgrabung.

1) "A." Kräftige Person unter 20 Jahren.

Nur erhalten die linke Hälfte des Stirnbeins und der kräftige Unterkiefer mit allen Zähnen. Weisheitszähne noch nicht vorhanden. Abkauung der Zähne horizontal.

2) "A." Weibliche Person.

Rechte Oberkieferhälfte des Schädels. Weisheitszahnpartie abgebrochen. Die vorhandenen Zähne klein, gut erhalten, nicht abgekaut. Fossa canina tief.

3) "A 3." Weibliche Person von 25-40 Jahren. Sehr gut erhaltener vollständiger Schädel Fig. 125.

Unterkiefer mittelgroß, zierlich, stärkere Muskelansätze; Kieferast eher dünn, liegend, Kieferwinkel 135°. Distanz der Kieferwinkel 10,0 cm. Gelenkfortsätze klein, Gelenkachsen schräg gestellt; Proc. coronoid. klein, Incisur flach; unterer Rand des Unterkieferkörpers dick, ausgeschweift; Kinn spitz, Kinnprotuberanz stark entwickelt, Alveolarteil vollständig erhalten.

Gebiß:\*)

1) 1. Schneidezahn
2) 2. "
3) Eckzahn"
5) 2. Prämolar
6) 1. Molar
7) 2. "

4) 1. Prämolar 8) 3.

die römischen die Milchgebißzähne. ~ = im Durchbruch begriffen.

| ausgefallen. () fehlt, Alveole oblitteriert.

<sup>\*)</sup> Die arabischen Zahlen bedeuten die bleibenden Zähne und zwar:

erstere erklärte die Schädelform als einen Typus einer niederen Rasse, "einer deutschen Jungfrau der Vorzeit", wie er sich ausdrückte, Virchow erklärte die Schädelbildung als eine krankhafte,

die Jungfrau als ein Cretin urgermanischer Herkunft.

Der Prognathismus dieses Schädels war so hochgradig, daß er "dem Schimpansen ziemlich nahe kommt, ja daß er ihm Konkurrenz machen kann". Es ist aber bei diesem Schädel nicht bloß die ungewöhnliche Entwickelung der Kiefergegend, sondern zugleich die tiefe Lage der Nasenwurzel, die stark eingedrückte Form des Nasenrückens, die Breite der Nasenöffnung, welche ihn dem Affenschädel annähern. Trotzdem ist die Stirn ziemlich stark gewölbt. Der Schädel hat eine Kapazität von 1260 ccm; das ist allerdings keine mikrocephale

Kapazität.

Auf der VII. allgemeinen Versammlung der Anthropologen zu Jena am 9.—11. August 1876 kam Virchow nochmals auf den Cretin-Schädel der Jungfrau von Camburg zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit berichtet er von seinen Messungen der übrigen Schädel und führt an: durchschittliche Länge der Nasenwurzel bis Ohrlochlinie für die Männer 107, für die Weiber 101,8 und als Gesamtmittel 103,5 mm; dagegen bei dem Cretinkopfe nur 95 mm. Die Entfernung der Linie vom Nasenstachel bis Ohrloch beträgt bei den Männern 106,5, bei den Frauen 101,7, im Gesamtmittel 103,3, bei der Cretine 99 mm. Es ist also bei den Männern die Basis des Schädels (Nasenwurzel bis Ohrloch) etwas länger als die Entfernung vom Ohrloch bis zum Nasenstachel; bei den Frauen ist sie ein klein wenig kürzer; die Frau schiebt schon im ganzen den Nasenstachel etwas weiter vor. Gewöhnlich ist (im Mittel) die Differenz beider Linien sehr unerheblich, aber bei der Cretine erscheint auf einmal eine Differenz von 4 mm, um welche die Spina nasalis weiter nach vorn geschoben ist. Die Nasenhöhe (Linie zwischen Nasenwurzel und Nasenstachel) ist bei den Männern 51,7, bei den Frauen 51,6, als Gesamtgröße 51,65; bei der Cretine sinkt die Zahl auf einmal bis auf 38.

Bei dieser großen Differenz der Nasenhöhe und bei der relativ starken Vorschiebung der Spina nasalis mußte der untere Teil des Gesichts vorrücken. Wenn man den Schädel in die horizontale Stellung bringt, so geht die Profillinie von dem Nasenstachel an nicht gerade abwärts, sondern der Zahnfortsatz des Oberkiefers macht nach vorn einen schrägen Vorsprung, und die Zähne stehen fast horizontal nach vorn. Hier ist eine ungewöhnliche Breite der Schneidezähne vorhanden. Die Schneidezähne, namentlich die mittleren, stehen außer allem Verhältnisse zu der Größe der Prämolaren und der Backzähne. Sie sind so groß, daß die Eckzähne durch sie ganz aus der Reihe herausgedrängt und gar nicht zum Ausbruch gelangt sind. Höchst interessant ist übrigens die fast horizontale Richtung

der schaufelförmigen Zähne.

Der Prognathismus, der sich bei der Cretine findet, ist derselbe, den wir bei den Cretins aller Völker antreffen. Alle Cretins werden prognath, weil ihre Zunge ganz unmäßig wächst und vor und zwischen

den Zähnen liegt.

Bei der Cretine beträgt die Kieferwinkeldistanz nur 81 mm, sonst durchschnittlich bei den Camburger weiblichen Schädeln 94,5, dabei ist er am allerwenigsten progenäisch, d. h. das Kinn als solches drängt sich hier nicht heraus.

20

XXII.

Die von mir vorgenommene Untersuchung des Schädels ergibt : Schädel im ganzen klein, dolichocephal, schmal-gesichtig, mit auffällig großen Augen, sehr starker alveolärer Prognathie, Unterkiefer dementsprechend klein, zierlich. Distanz der Unterkieferwinkel 8,1, Kieferwinkel 130°; Muskelansätze mäßig entwickelt; Ast liegend; Gelenkfortsätze klein, zierlich: Aven der Gelenkkönfe etwas schräg gestellt: Coronoidientzierlich; Axen der Gelenkköpfe etwas schräg gestellt; Coronoidfort-satz klein, Incisur flach; unterer Rand des Unterkiefers dick, wenig ausgeschweift; Kinn spitz, Kinnprotuberanz kräftig entwickelt. Alveolarteil des Unterkiefers vollständig erhalten, Juga wenig hervortretend, Zahnbogen halb elliptisch, vergrößerte Peripherie der Schneideund Eckzähnepartie durch die starke dentale Prognathie, Lücke zwischen Schneide- und Eckzahn, größere noch zwischen Eckzahn und ersten Prämoloren (Diastema). Öffener Biß von den Eckzähnen an, Backzähne artikulieren scharf. Die Schneidezähne des Oberkiefers bilden mit denen des Unterkiefers einen stumpfen Winkel von 113°. Zahnkronen groß; im Oberkiefer erster Molar größer als der zweite, mittlere untere Schneidezähne kleiner als die äußeren. Kaufläche der oberen echten Molaren (1 und 2) mit vier Höckern, ein fünfter ist angedeutet (Primatentypus), untere Molaren mit fünf deutlichen Höckern: teilweise noch Milchgebiß, keine Abnutzung, echte Karies des zweiten Milchmolar oben rechts. Gebißformel:

Gaumen mesostaphylin, ziemlich flach gewölbt. Alveolarfortsatz des Oberkiefers niedrig, gegen die Horizontale sehr schräg gestellt, Juga alveolaria schwach ausgeprägt, Alveolarrand oben halbkreisförmig, Fossa canina tief. Wangenbein zierlich, stark vortretend, schnell nach hinten umbiegend, Tuberositas malaris ausgeprägt, hinterer Rand des proc. front. des Jochbeins leicht flügelförmig ausgezogen.

Jochbogen zierlich, schwach ausbauchend. Nasenbeine dreieckig, an das Stirnbein mit einer Spitze heranreichend. Nasenrücken breit, eingesattelt. Nasenöffnung abgerundet viereckig, Nasenstachel stumpf,

unterer Nasenrand verstrichen.

Orbita sehr groß, breit oval, im Jochbeinteil stark nach unten ausbauchend, Querachse stark nach außen abfallend, untere Ränder stark vorspringend. Stirnbeinschuppe 12 cm hoch, 11,4 größte Breite, steil gestellt, kugelig gewölbt, Stirnhöcker mäßig hervortretend, Glabella glatt, keine Supraorbitalwülste, Koronalnaht wenig gezackt, Pfeilnaht wenig gezackt; Scheitelbeinhöcker wenig ausgeprägt, Hinterhauptsbein im ganzen langoval, schalenförmig, Muskelansätze wenig ausgeprägt, Protuberantia occipitalis mäßig entwickelt, Proc. mastoideus klein, die Außen- und Unterfläche des rechten durch Patina grün verfärbt.

grün verfärbt. Schädelmaße: Gerade Länge 17,7, größte Länge 18,00, Intertuberal-

länge 18,1. Größte Breite 12,6, Kleinste Stirnbreite 9,7.

Ohrhöhe 11,5, Hülfsohrhöhe 11,5.

<sup>\*)</sup> Der zweite Schneidezahn links oben im Durchbruch und stark palatinalwärts disloziert.



10,0, Breite derselben 10,8, Länge der Pars basilaris 3,0, Foramen magnum langoval, gr. Länge 3,8, gr. Breite 2,8, Horizontalumfang des Schädels 51,5, Sagittalumfang desselben 37,1, vertikaler Quer-

umfang 31,2.

Der Schädel ist mesocephal (Index 76) und orthocephal (Index 74). Gesicht schmal (Index 138), schmales Obergesicht (Index 66), Gesichtsbreite nach Virchow 9,3 v. Hölder 10,8, Gesichtshöhe 11,0, obere Gesichtshöhe 6,2, Jochbreite 13,2. Stirn schmal, hoch, steil gestellt, kugelig gewölbt. Stirnhöcker mäßig entwickelt, Glabella wenig hervortretend, Arcus superciliares mäßig entwickelt, auf der linken Stirnhälfte nahe der Mittellinie kleine Exostose, Augenhöhlen abgerundet viereckig, Querachsen mäßig nach außen abfallend. Augenhöhleneingang gr. Breite 3,7 = horizontale Breite, gr. Höhe 3,2 = vertikale Höhe. Hypsiconchie (Index 86). — Nasenhöhe 5,0, gr. Breite der Nasenöffnung 2,6. Hyperplatyrrhinie (Index 52). Nasenbeine schmal, viereckig, Nasenrücken eingesattelt, flach dachförmig. Nasenöffnung langoval, rechts tiefer wie links. Unterer Nasenrand schneidend scharfkantig. Fossa canina mäßig tief. Alveolarfortsatz des Oberkiefers niedrig, gegen die Horizontale gerade gestellt.

(8) (7) 6 5 4 [3] [2] (1) (1) [2] [3] 4 5 6 (7) (8) [8] (7) 6\* 5 4 [3] [2] [1] [1] [2] [3] 4 5 (6) 7 8

Die beiden mittleren oberen Schneidezähne sind intra vitam extrahiert (selten!). An Stelle des 2. und 3. linken oberen Molaren ein großer Knochendefekt, gut verheilt, vermutlich die Folge einer Oberkieferhöhleneiterung. Am rechten, unteren ersten Molar Halscaries. An dem schlechten Gebiß außerdem auffällig starker Zahnsteinansatz. Gerader Biß, scharfe Artikulation. Zahnbogen halbkreisförmig, Zahnkronen groß, stark horizontal abgekaut. — Gaumen flach gewölbt. Am Foram. incisiv. von der Gaumennaht rechtwinklig beiderseits eine kleine Naht abgehend. Gaumenlänge 4,5, Gaumenmittelbreite 3,4, Gaumenendbreite 3,8. Der Gaumen ist mesostapylin (Index 84), Profillänge 9,3. — Unterkiefer zierlich, Distanz der Kieferwinkel 9,6, Kieferwinkel 113°, Ast ziemlich steil gestellt. Rand des Unterkieferkörpers dick, geradlinig, Kinn spitz, Protuberanz desselben stark entwickelt. — Koronalnaht zartlinig, ebenso Sagittalnaht. 4/6 der letzteren verknöchert. Die Sagittalnaht tritt leicht kielartig hervor. Lambdanaht zartlinig, wenig gezahnt. Schaltstücke in beiden Schenkeln. Protuberantia occipit. und Muskelansätze kräftig entwickelt.

Vom Skelett sonst erhalten: der rechte Humerus, der rechte Radius, der linke Femur, die linke Tibia und das vollständige Becken.

7) ,B 3/4, 2." Erwachsener Mann über 40 Jahr alt.

Schädel beinahe vollständig (No. 1574). Es fehlt rechtes Schläfenbein, Hinterhauptsbein. Fig. 128. Der Schädel ist dolichocephal (Index ca. 73,0), eben noch als schmalgesichtig zu bezeichnen (Index 91), während das Obergesicht breit ist (Index 53,0). Größte Breite des Schädels 13,8, kleinste Stirnbreite 9,7. Ohrhöhe 11,8, Hilfsohrböhe 12,0.

Unterkiefer groß, massiv, Distanz der Kieferwinkel 10,5, kräftige Muskelansätze, Kieferwinkel wenig stumpf 112°, die zum Proc. coronoid. aufsteigende Kante sehr steil, kleiner wie im rechten Winkel, Proc. coronoid. groß, unterer Rand des Unterkieferkörpers







11,0. — Der Schädel ist demnach dolichocephal (Index 71,6), ortho-

cephal (Index 74,0).

Gesichtsbreite nach Virchow 9,0, Gesichtshöhe 10,9, obere Gesichtshöhe 7,1. Das Gesicht ist schmal (Index 121,0), schmales Obergesicht (Index 78,0). Glabella flach, kaum angedeutete Arcus superciliares. Die Augenhöhlen waren verhältnismäßig niedrig, in ihrer Form oval. Nasenhöhe 4,8, größte Breite der Nasenöffnung 3,0. Hyperplatyrrhinie (Index 62,0), unterer Nasenrand stumpfkantig, Nasenstachel mittellang. Gaumenlänge 5,3, Gaumenmittelbreite 4,1, leptostaphylin (Index 77,0). Alveolarfortsatz des Oberkiefers mittelhoch, Juga alveolaria deutlich, Fossa canina flach. Gebiß:

Zahnstein in geringem Grade. Zahnbogen halbkreisförmig. Überbiß, scharfe Artikulation der Backenzähne, Zahnkronen mittelgroß; Abkauung schräg palatinalwärts abfallend. Der erste Molar links oben stark abgekaut, weil er intra vitam der einzige Molar gewesen. Unterkiefer mittelgroß, an den Kieferwinkeln nach außen etwas ausladend, kräftige Eßmuskelansätze. Kieferwinkel 115°, Distanz der beiden 10,5. Unterer Rand des Unterkieferkörpers mitteldick, ausgeschweift; Protuberantia mäßig stark, Kinn stumpf.

Koronalnaht zahnreich, ebenso Sagittalnaht und Lambdanaht. Hinterhauptsschuppe mit stark entwickelten Muskelansätzen; linker Proc. mastoid. klein, rechter groß, durch Patina grün gefärbt. Foramen

magnum langoval 2,9 breit, 3,2 lang.

Sonstige Knochenreste dieses Skeletts:

Das vollständige Becken ohne Symphysenpartie (bemerkenswert ist, daß die rechte Darmbeinschaufel kleiner als die linke ist), der rechte Oberarm, der rechte Oberschenkel, die rechte Tibia und Fibula.

12) ,,B 3, 6". Mann.

Schädel in Bruchstücken. Stirnbein mit kammartiger Erhebung in der Medianlinie, beiderseits dachförmig abfallend, dabei noch Becken in drei Teilen mit 12 cm geradem Durchmesser im Beckeneingang und 14 cm quer.

13) "Bei B 3, 6". Weibliche Person von 18 Jahren.

Linker Oberkiefer mit drei festsitzenden Zähnen, darunter der Milch-Eckzahn; der Weisheitszahn noch nicht durchgebrochen. Der Oberkiefer ist zierlich.

14) "B 3, 7". Frau von ungefähr 30 Jahren.

Schädel (No. 1583) zusammengesetzt, bis auf unwesentliche Stücke vollständig. Im allgemeinen breites Gesicht, mehr runder Kopf.

Fig. 132.

Gerade Länge 19,3 = größte Länge, Intertuberallänge 19,4, größte Breite 14,5; kleinste Stirnbreite 10,1. Ohrhöhe 12,2, Hilfsohrhöhe 12,3. Breite der Schädelbasis 10,8, Horizontalumfang 54,4, Sagittalumfang 40,5, vertikaler Querumfang 34,0. Es ist der Schädel

also mesocephal (Index 75,2).

Gesichtsbreite nach v. Hölder 12,2, Jochbreite 13,3, Gesichtshöhe 11,3, obere Gesichtshöhe 6,7. Der Schädel gehört demnach immer noch zu den Schmalgesichtern (Index 92,0) mit schmalem Obergesicht (Index 54,0). Stirnhöcker deutlich, Glabella flach, Arc. superciliar. wenig entwickelt. — Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, Quer-



Im Unterkiefer rechts sind die Molaren 6 und 7 stark verlängert, weil Antagonisten lange fehlen. Von links unten 6 beide kariöse Wurzeln erhalten, von 7 nur die mesiale kariöse Wurzel; Aufbiß gerade; Abkauung sehr stark, teilweise bis zum Zahnhals. Zahnbogen schmale Parabel. Kinn schmal. Unterkieferwinkel 115°, Distanz der beiden 9,9. Gaumenlänge 5,5, Gaumenmittelbreite 4,4, Gaumenendbreite 4,2. Leptostaphylin (Index 76,0).

Keine weiteren Skelettreste.

16) "B 3, 8 (6)". Frau mittlerer Jahre. Schädel in Bruchstücken: Os frontis mit deutlichen Arcus superciliares und Glabella, beide Scheitelbeine, beide Oss. temporalia, Os occipit. beschädigt; rechte Oberkieferhälfte mit 2. stark horizontal abgekautem Molar. 3. Molar einwurzelig, sehr klein. Vom Unterkiefer ist nur die Kinngegend erhalten. Der Bau des Schädels ist im ganzen grazil.

17) "B 3, 9". Erwachsene Person.

Schädel in Bruchstücken: Os frontis, Ossa parietalia in einem Stück, Oberkiefermittelstück mit Zähnen, Hinterhauptsschuppe. Auffällig ist die Schwere der Knochen. Stirnbein mit deutlich entwickelten Arcus superciliares, zwei Finger breit über dem rechten Supraorbitalwulst quer laufende Delle. Hinterhauptsschuppe und die angrenzenden Partien der Ossa parietalia höckerig uneben. Die Parietalia stoßen in der Sagittalnaht flach dachförmig aneinander. Die Zähne sind stark schräg abgekaut, erhalten bis inklusive 2. Bicuspis, haben breite Kronen, sehr engen Hals. Wurzeln schwarz gefärbt, auch die Zahnkronen auf der Innenseite.

Vom übrigen Körper ist das Mittelstück eines Oberschenkels erhalten, auch dieser Knochen fällt auf durch seine Schwere und

höckerige Unebenheit.

18) "B 4, 2". Frau jüngerer Jahre.

Schädeldach vollständig erhalten (No. 1596), rechte Gesichtshälfte zum größten Teil, die rechte Unterkieferhälfte, das linke Schläfenbein. Fig. 133.

Größte Länge 19,5, Intertuberallänge 19,9, größte Breite 13,5. Hilfsohrhöhe 14,2. Horizontaler Umfang 54,3. Der Schädel ist

dolichocephal (Index 69), hoch.

Von vorn betrachtet, fällt das flachdachförmige Zusammenstoßen der Scheitelbeine auf. Die Stirnhöcker wenig ausgeprägt, Supraorbitalwülste wenig hervortretend. Augenhöhleneingang niedrig. Wangenbein seitlich gestellt, eher anliegend. Fossa canina flach. Die erhaltenen Zähne:

mittelgroß, wenig abgekaut, nach schräg außen, noch kein Weisheitszahn, viel Zahnstein an den oberen Zähnen, gerader Biß. Unterkieferwinkel 124°. Nähte feinlinig gezackt. Drittes und viertes Fünftel der Sagittalnaht verwachsen.

Vom übrigen Skelett erhalten:



52). Nasenöffnung ulmenblattförmig. Unterer Nasenrand verstrichen. Gaumenlänge 5,1, Gaumenmittelbreite 4,4, Gaumenendbreite 4,4. Brachystaphylin (Index 86). Hinter dem Foramen incisivum zwei rechtwinklig von der Gaumennaht abgehende Nähte. Alveolarfortsatz des Oberkiefers hoch. Fossa canina flach. Profillänge des Gesichts 9.2. Gebiß:

> 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 HI 2 1

Zahnwurzeln der Schneidezähne und des Eckzahnes sehr lang. Zahnbogen in Form einer Parabel, breit. Vordere Zähne überbeißend, Backzähne aufbeißend. Zahnkronen mittelgroß, nicht abgekaut. — Unterkieferwinkel 118°, Distanz beider 9,5. Kinn spitz. Protuberanz mittelgroß. — Länge der Schädelbasis 10,2, Breite derselben 11,8. Länge der Pars basilaris 2,9. Foramen magnum longoval, gr. Breite 3,1, gr. Länge 3,8. Hinterhauptsschuppe kapselförmig vorspringend. Muskelansätze verhältnismäßig kräftig.

Keine weiteren Knochen vom Skelett vorhanden. Eine Notiz

hierüber sagt:

"C 2, Skelett von 1,87 m Länge, ohne Beigaben. mit auffällig kurzen Armen, das Handwurzelgelenk beginnt am Skelett schon 2 Zoll unter dem Hüftknochen."

24) "C" (3?). Erwachsene, schmalgesichtige Frau, mit spitzem Kinn.

Schädel in Bruchstücken: Os frontis mit wenig erhabenen Supraorbitalwülsten, wenig vortretender Glabella. Kleinste Stirnbreite 9.0. Ossa parietalia. Os occipitis mit mittelstarker Protuberantia. Os temp. Ein stark schräg abgekauter 1. Oberkiefermolar mit Oberkieferbruchstück, von der linken Oberkieferhälfte ein Bruchstück mit Eckzahn und den zwei Prämolaren. Zähne gut, aber stark schräg abgekaut, klein. Vom Unterkiefer Bruchstücke der linken und rechten Außenseite und je dem 1. Molar. Kinnpartie ohne Zähne. Eine zu C 3 gehörige Notiz sagt:

"C 3, Frauenskelett, Länge 1,72 m, mit Messer von Eisen, zur Linken neben den Vorderarmen ein paar Flußeteine beigelegt."

25) "C" (4?). Mann in mittleren Jahren.

Schädel (No. 1582) zusammengesetzt, bis auf die mittlere Gesichtspartie vollständig, aber verschoben in der Richtung von rechts vorn nach links hinten. Schädel im allgemeinen kräftig, schwer, mit auffälliger kielartiger Leiste in der Sagittalnaht, kräftiges Gebiß. Fig. 135.

Größte Länge 19,5, Intertuberallänge 19,9, größte Breite 13,9, kleinste Stirnbreite 9,9. Hilfshöhe 16,48. Horizontalumfang 54,0, Sagittalumfang 40,0. Es ist also ein dolichocephaler Hochschädel.

(Dolicocephalieindex 71,0, Hochschädelindex 84,7).

Gesicht schmal, Stirnhöcker deutlich, Glabella kräftig entwickelt, Arcus superciliares weniger. Nasenbeine viereckig, Nasenrücken stark eingesattelt. — Unterer Nasenrand stumpfkantig. Alveolarfortsatz des Oberkiefers hoch. Gebiß:

Fast an allen Zähnen Halscaries. Zahnbogen in der Form



Es fehlen Kiefer und Gesichtsknochen. Der Schädel ist oval, die rechte Seite des Hinterhaupts ist platt gedrückt, Nähte gezähnt. Arcus superciliares, Glabella kaum hervortretend.

28) "D 2". Erwachsene Person.

Schädel in Bruchstücken, unvollständig. Os frontis, Parietalia, Os occipitis, Os temporale rechts. Gehirnkapsel mit rechter hinterer Seite stark nach links gedrückt. Vom Unterkiefer erhalten ein größeres Bruchstück der rechten Hälfte mit

6 5 4 3 [2] [1] [1] [2]

Zähne abgekaut schräg nach unten außen, dentale Prognathie; Protub. mentalis kräftig. Eine hierher gehörige Notiz berichtet: "D 2, am 7. Mai 1872 ausgegraben. Skelett schlecht erhalten, Schädel eingedrückt Stirnpartie erhalten. Lage südöstlich fänge

Schädel eingedrückt, Stirnpartie erhalten. Lage südöstlich, Länge

1.29 + 0.15 (Kopf), etwas verschoben, liegend.

In der Hüftgegend ein kleiner Bronzering, ein etwas größerer Bronzering unter dem Kopf zur rechten Seite; in der Mitte ein Messer."

29) "D 3" Kind 9. 3 Jahr alt.

Bruchstück des Stirnbeins und die Mandibula zum größten Teil.

# 6 V IV [III] [II] [I] [II] [III] IV V

Kinn spitz, einige graue Brandflecken auf der Außenseite. "D 3. Der Kinderschädel lag ganz allein; mit zwei silbernen, kleinen Ohrringen, Bronzeperle und Bernsteinperle; kleiner Reibstein."

30) "D 4" Kind 7. 5-jährig.

Ober- und Unterkiefer. Nur Milchgebiß:

#### V IV III II I I II III IV §V V IV III [II] [I] [I] [II] III IV V 6

Unterkiefer breit, Kinn breit.

"D 4. Dabei ein länglich geteilter Schleifstein."

31) "D 5". Mann über 40 Jahre.

Unterkiefer (No. 1600) sehr kräftig, hoch, dickknochig. Kinn spitz, vorspringend, Außenfläche des Kiefers beiderseits schwarz gefleckt. Zahne gut, groß, stark abgekaut. Links fehlen 2. und 1. Molar, deren Alveolen sind oblitteriert; 3. Molar links nach vorn gewandert und geneigt. Kondylenachsen geradlinig verlaufend. Kieferwinkel 125°, Distanz beider 9,3, kräftige Masseterleisten. Vom übrigen Schädel vorhanden Os frontis, Ossa parietalia,

beide Ossa temporalia. Schädel langoval, rechtes Parietale glatt gedrückt, Nähte gezackt. Keine sonstigen Skelettteile.

Notiz zu D 5. "Skelett eines Erwachsenen, 1,60 lang, Schädel schief gequetscht, auf Asche liegend, kohlige Erde auch darüber, zwei Fuß tief; Messer zur Linken."

32) "D 6". Frau mittlerer Jahre.

Schädel (No. 1597) im ganzen vollständig vorhanden, zusammengesetzt aber nicht genau aneinanderpassend, der Hinterkopf verdrückt. Der Schädel dolichocephal. Gr. Breite 12,5, kleinste Stirnbreite 9,2. Breite der Schädelbasis 10,0. Stirnhöcker deutlich. Supraorbital-

viereckig, dachförmig gestellt. Nasenhöhe 5,0; gr. Breite der Nasenöffnung 2,6, Nasenöffnung ulmenblattförmig, unterer Nasenrand scharfkantig, Stachel stumpf. — Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, Querachsen sehr wenig schräg gestellt; gr. Breite 3,9 = horizontale Breite, gr. Höhe 3,2, vertikale Höhe 3,3. — Fossa canina flach. Wangenbeine etwas nach vorn gestellt. Jochbogen leicht ausgebaucht. Alveolarfortsatz des Oberkiefers mittelhoch. Gebiß sehr gut, keine Caries, weiße Farbe, kein Zahnstein.

Der zweite obere rechte Schneidezahn um 90° gedreht. Zahnbogen in Parabelform, gerader Biß, große Zahnkronen, nicht abgekaut. Unterkiefer hoch, unterer Rand des Unterkieferkörpers sehr dick, geradlinig. Kinn vorspringend, geradlinig, eckig umbiegend. Kieferwinkel 122°, Distanz der beiden 9,8. Muskelansätze wenig hervortretend. — Gaumenlänge 5,1, Gaumenmittelbreite 4,5, Gaumenendbreite 4,8. Brachystaphylin (Index 94,0). Gaumen hochgewölbt, vom Foram. incisiv. beiderseits ausgehende ca. 1 cm lange kleine Nähte quer über das Gaumendach. — Koronalnaht mäßig gezackt, ebenso Sagittal- und Lambdanaht. Die Sagittalnaht beiderseits von je einer kammartigen Leiste begleitet. Muskelinsertionsleisten der Hinterhauptsschuppe kräftig. Hinterhauptsloch langoval; gr. Breite 3,1, gr. Länge 4,15. Länge der Pars basilaris 3,1. Profillänge 9,6.

Keine weiteren Skelettreste.

Notiz zu D 8. "Das Skelett 1,60 m lang, sehr hohe Unterkiefer. In der Beckengegend Reste einer eisernen Schnalle und eine lange Bronzeperle."

35) "D 9." Erwachsener Mann.

Unterkieferfragment mit 17 losen Zähnen. Unterer Rand des Kieferkörpers dick, Kinn stumpf. Zähne stark horizontal abgekaut, einzelne kariös.

Ein dabei liegendes linkes Schlüsselbein stark gebogen.

Notiz zu D 9. "Skelett sehr mitgenommen. Am Kopf in der Nähe des Unterkiefers lag ein Huhnskelett (Opfer). Eimer zu Füßen des Skeletts."

36) "D 10." "VII D 10." Frau, über 40 Jahre alt.

Ganz vollständig erhaltener, im ganzen kleiner Schädel (No. 1588).

Fig. 138.

Gerade Länge 18,0 = größte Länge. Intertuberallänge 17,8, größte Breite 13,6, kleinste Stirnbreite 9,6. Ganze Höhe 13,6 = Hilfshöhe. Ohrhöhe 11,6, Hilfsohrhöhe 11,75. Länge der Schädelbasis 9,8, Breite der Schädelbasis 10,0, Horizontalumfang 50,5, Sagittalumfang 37,0, vertikaler Querumfang 30,7. Dolichocephalie 75, Orthocephalie 75. Stirnhöcker wenig entwickelt. Glabella breit, wulstartig. Arcus superciliares wenig entwickelt. Gesichtsbreite 9,1 (Virchow), 11,3 (v. Hölder). Jochbreite 12,5, Gesichtshöhe 10,6, obere Gesichtshöhe 6,3. Schmalgesichtig (Index 116), schmales Obergesicht (Index 69). Nasenrücken flach sattelförmig, unterer Nasenrand stumpfkantig. Nasenhöhe 3,9, gr. Breite der Nasenöffnung 2,7, Hyperplatyrrhinie (Index 71). — Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, gr. Breite 3,6, horizontale Breite 3,5, gr. Höhe 3,1 = Vertikalhöhe. Hypsikonchie (Index 86). Fossa canina tief. Wangenbeine anliegend.

21\*





## 8 7 6 5 4 3 2 1 | [1] [2] 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 [2] [1] [1] [2] 3 4 5 6 7

Zahnsteinansatz. — Gaumen mittelhoch gewölbt, medianer Gaumenwulst höheren Grades, einzelne Höckerchen am Gaumen. Gaumenlänge 5,0, Gaumenmittelbreite 4,1, Gaumenendbreite 3,9. Brachystaphylin (Index 94,0). — Alveolarfortsatz des Oberkiefers mittelhoch, gegen die Horizontale schräg gestellt, Juga alveolaria stark ausgeprägt, sehr dünn auf der rechten Seite; Fossa canina sehr tief. — Wangenbein nach vorn vortretend; Tuberositas malaris stärker ausgeprägt, hinterer Rand des Proc. frontal. des Jochbeins leicht flügelförmig ausgezogen; Jochbogen abstehend. — Nasenbeine schmal, viereckig; Nasenrücken im Seitenprofil eingesattelt, hochgewölbt im Querschnitt. Nasenöffnung lang, oval; Nasenstachel sehr lang, spitz; unterer Nasenrand schneidend scharfkantig. Nasenhöhe 4,4, gr. Breite der Nasenöffnung 2,2. Mesorrhinie (Index 50,0). — Augenhöhlen groß, rundlich, Querachsen wenig abfallend. Augenhöhleneingang größte Breite 3,7, horizontale Breite 3,6, größte Höhe 3,4 = Vertikalhöhe. Hypsikonchie (Index 91,8). — Gesicht erscheint im ganzen etwas breit. Stirn etwas nach hinten gedrückt. Glabella und Arcus superciliares mäßig entwickelt. Gesichtshöhe 10,7, obere Gesichtshöhe 6,15, Gesichtsbreite nach Virchow 8,85, nach v. Hölder 11,4. Jochbreite 13,45. Schmalgesichtig (Index 102), schmales Obergesicht (Index 67,5). Gerade Länge des Schädels 17,9 = größte Länge, Intertuberallänge 17,5, größte Breite 14,0, kleinste Stirnbreite 9,5. Ohrhöhe 11,6, vertikaler Querumfang 31 cm, horizontaler Umfang 51, sagittaler Umfang 35 cm. Koronalnaht zahnreich, Sagittalnaht und Lambdanaht grobzähnig. Am Vereinigungspunkt des Scheitelbeins, Schläfenbeinschuppe, Wespenbeinflügel, rechterseits ein gezackter Schaltknochen. Proc. mastoid. klein, Hinterhauptsschuppenwenig entwickelt.
Vom übrigen Skelett vorhanden:

Das vollständige Männerbecken mit herzförmigem Beckeneingang, spitzer Symphyse; beide Femora, beide Tibiae, rechte Scapula, beide Humeri, beide Ulnae, rechter Radius.

"Das Skelett war 1,62 lang, hatte rechts eine Nadel, wie es scheint, in der rechten Hand."

40) "3." Alter Mann von ca. 60 Jahren.

Wieder zusammengesetzter, beinahe vollständiger Schädel (No. 1580). Fig. 141. Gerade Länge 20,0 = größte Länge, Intertuberallänge 19,3, größte Breite 14,0, kleinste Stirnbreite 10,5, Ohrhöhe 11,3, Hilfsohrhöhe 11,6, Horizontalumfang 55,3, Stirnbeinhöhe in Sagittalnaht 15,0, vertikaler Querumfang 32,6. Der Schädel ist dolichocephal (Index 70,0), chamäcephal (Index 56,0). Gesichtsbreite nach Virchow 10,0, nach v. Hölder 11,8, Jochbreite 13,4. Gesichtshöhe 11,0, obere Gesichtshöhe 6,5. Das Gesicht ist schmal (Index 110,0), auch das Obergesicht (Index 65,0). Stirnbein schwärzlich braun, ebenso Nasenbein und linke Hälfte des Oberkieferalveolarfortsatzes. Glabella flach, Arcus supercil. wenig entwickelt. Kleine Exostose auf der linken Stirnbeinhälfte nahe dem Stirnbeinhöcker. — Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, größte Breite 4,5, horizontale Breite 4,3, größte Höhe 3,4 = Vertikalhöhe. Chamäkonchie (Index 75,5). Wangenbeinteil der Orbita nach unten außen ausgebaucht, Quer-



kieferwinkel 118°, Distanz der beiden 10,2; unterer Rand des Unterkieferkörpers dick, ausgeschweift; Kinn stumpf, breit, Protuberanz stark entwickelt. — Gaumenlänge 4,5, Gaumenmittelbreite 4,1.
Brachystaphylin (Index 91,0). Gaumen flach; an Stelle des Foram.
incisiv. großes rundes Loch mit glatten Wänden; starke mediale
Kämme längs der Vasa palatina. — Koronalnaht zartlinig, ebenso
Sagittalnaht. Muskelengätze der Hinterbeuntsschungs hand. Sagittalnaht. Muskelansätze der Hinterhauptsschuppe kräftig hervortretend, auch die Linea nuchae suprema.

Vom übrigen Skelett sind erhalten: Die rechte Beckenhälfte (ein großes Becken), der rechte und linke Femur, sehr lang, die

rechte und linke Tibia.

Notiz zu E 3. "Skelett 1,77 m lang, wenig erhalten; bei der linken Hand ein Messer."

41) "E 4." Ältere Frau.

Unterkiefer. Zähne stark abgekaut, unregelmäßig.

[7] <u>6</u> (5) <u>4</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> [1] [2] 3 4 [5] (6) [7] Notiz zu E 4. "Unterkiefer allein."

42) Kind 3. 6 Jahr alt.

Unterkieferfragment mit Zähnen, Kinnpartie mit rechter Zahnbogenhälfte, etwas von der linken. Unterer Rand des Kieferkörpers dick.

6 V IV III  $\widehat{2}\widehat{1}$   $\widehat{1}$   $\widehat{2}$ 

Die bleibenden Schneidezähne sichtbar bis zum Rand der Alveole.

43) Kind L. Ca. 15 Monate alt.

Oberkiefer. Die zweiten Milchmolaren sind noch nicht durchgebrochen, die Schneidezähne postmortal ausgefallen, in den Alveolen die Anlagen der bleibenden Zähne sichtbar. Gaumen breit, Nasenstachel spitz.

F. Fortsetzung der Ausgrabung durch Schachtmeister Mayer.

44) "F 1." "IX F 1." Un gefähr 18-jährige Frau.
Vollständiger, gut erhaltener Schädel (No. 1573). Fig. 142.
Schädelmaße: Gerade Länge 17,6, größte Länge 18,1, Intertuberallänge 18,5, größte Breite 13,2, kleinste Stirnbreite 9,05. Ganze Höhe 14,0, Hilfshöhe 14,0, Ohrhöhe 11,3, Hilfsohrhöhe 11,1. Länge der Schädelbasis 12,0, Breite der Schädelbasis 10,4. Horizontalumfang des Schädels 50,0, Sagittalumfang 37,0, vertikaler Querumfang

29,5. Gesichtsbreite (Virchow) 9,3, 10,9 (v. Hölder). Ganze Gesichtshöhe 10,4, obere Gesichtshöhe 6,3, Profillänge des Gesichts 9,75.
Schädel im ganzen klein, dolichocephal (72,0), Hochschädel (77,0), schmalgesichtig (112,0). Unterkiefer dementsprechend klein, zierlich, Muskelansätze mäßig entwickelt. Kieferast dünn, stumpfwinklig 121°, Distanz der Kieferwinkel 9,2, Gelenkfortsätze klein, Achsen derselben schräg gestellt: Koronoidfortentz klein Ingigur Achsen derselben schräg gestellt; Koronoidfortsatz klein, Incisur rechts flach, links etwas tiefer, unterer Rand des Unterkieferkörpers mitteldick, leicht ausgeschweift, Kinn vorstehend, Kinnprotuberanz mittelstark. Alveolarteil vollständig erhalten. Gebiß:

3 4 [5] 7 6 5 4 3 [2] [1] [1] 2 7 (6) 5 4 2 [2] [1] [1] [2] [3] 4



Notiz zu F 2. "Skelett 1,80 m lang, schlecht erhalten, Schädel gut; in linker Hand ein Messer, am Halse 3 Perlen."

46) Frau von 30-40 Jahren.

Halber Gesichtsschädel (No. 1579), kleinste Stirnbreite 10,0. Glabella und Arcus supercil. mäßig entwickelt. Gesichtsbreite nach Virchow 9,6, Gesichtshöhe 11,1, obere Gesichtshöhe 6,9. Gesicht im ganzen schmal (Index 129), ebenso Obergesicht (Index 80). Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, gr. Breite 3,8 = horizontale Breite, gr. Höhe 3,2, Vertikalhöhe 3,4. Mesokonchie (Index 84). — Nasenhöhe 4,9, gr. Breite der Nasenöffnung 2,4. Mesorrhinie (Index 48,9), Nasenöffnung langoval, unterer Nasenrand scharfkantig, spitzer, langer Nasenstachel. Fossa canina flach. Wangenbein seitlich gestellt, Jochbogen wenig ausbauchend. Alveolarfortsatz des Oberkiefers niedrig, fast gerade gestellt gegen die Horizontale. Gebiß:

Zähne gut; der Weisheitszahn ist einwurzelig und verlängert, weil keine Antagonist vorhanden war. Biß gerade, scharfe Artikulation, Zahnkronen klein, zierlich, sehr schmale Zahnhälse, mäßige Abkauung horizontal. — Unterkieferwinkel 118°. Kieferast sehr breit, dick. Kinn spitz, unterer Rand des Kieferkörpers dick, geradlinig. Keine sonstigen Skelettreste.

47) Kräftiger Mann.

Nur der Unterkiefer (No. 1592) vorhanden. Derselbe ist sehr kräftig, breit. Unterer Rand des Unterkieferkörpers sehr dick, gradlinig, Kinn vorspringend. Gelenkfortsätze klein, Incisura flach. Kondylus breit, mit mittlerer Einschnürung. Unterkieferwinkel lateralwärts schaufelartig ausladend. Unterkieferwinkel 120°, Distanz derselben 12 cm. Gebiß:

Zahnbogen fast halbkreisförmig, Zahnkronen groß. Abkauung unregelmäßig, einzelne höher, einzelne tiefer.

Notiz zu F 3. "Skelett lag sehr flach, daher alles zerfallen, 1,50 m lang, nur der Unterkiefer gut, rechts ein Messer."

48) Kind 5. 6 Jahr alt.

Schädel in Bruchstücken: Stirnbein, (linke Ecke schwärzlich braun gefärbt durch Brand), Parietalia, Hinterhauptsbein, Schläfenbeine, Öberkiefer (linke Seite schwärzlichbraun), Unterkiefer. Der linke Ast fehlt. Gebiß:

Notiz zu F 4. Kinderskelett, Schädel defekt, sonst nichts vom Körper; beim Schädel zwei ganze Perlen, eine in drei Stücken."

49) "Camburg 5." Frau von ca. 30 Jahren. Schädel (No. 1578) fast vollständig erhalten. Fig. 143. Gerade







Das Gesicht ist schmal (Index 126), auch das Obergesicht (Index 79). Gesichtsbreite nach Virchow 9.1, nach v. Hölder 11,2, Jochbreite 13,1, Gesichtshöhe 11,5, obere Gesichtshöhe 7,2. Nasenrücken gerade, Nasenbeine viereckig, steil dachförmig aneinanderstoßend. Nasenöffnung ulmenblattförmig, unterer Nasenrand stumpfkantig. Nasenhöhe 5,05, gr. Breite der Nasenöffnung 2,4. Leptorrhinie (Index 47). — Augenhöhleneingang abgerundet viereckig, gr. Breite 3,9 — horizontale Breite; gr. Höhe 3,3 — Vertikalhöhe. Querachsen wenig nach außen unten geneigt. Mesokonchie (Index 84). — Fossa canina flach. Wangenbeine etwas nach vorn gedreht. Alveolarfortsatz des Oberkiefers mittelhoch, tiefes erbsengroßen Loch über der Wurzel des rechten lateralen Oberkieferschneidezahn (Cyste). Gebiß:

8 (7) 6 5 4 [3] [2] [1] [1] 2 3 4 5 (6) 7 [8] 8 7 (6) 5 4 [3] 2 1 1 2 3 4 5 (6) (7) 8

Zahnstein in stärkerem Maße. Durch das Fehlen vom 2. rechten oberen Molaren hat sich der 1. Molar dem Weisheitszahn derart genähert, daß sich die Lücke um mehr als die Hälfte verringert hat und dadurch eine unregelmäßige, aber scharfe Artikulation zu stande gekommen ist. Kleine Zahnwurzeln. Zahnbogen im Unterkiefer eine Parabel, im Oberkiefer Halbkreis, Biß gerade. — Gaumenlänge 5,2, Gaumenmittelbreite 4,4, Gaumenendbreite 3,8. Leptostaphylin (Index 73). Unterkiefer hoch, unterer Rand des Unterkieferkörpers mitteldick, leicht geschweift. Kinn etwas vorspringend, stumpf. Protuberanz wenig entwickelt. Muskelansätze ziemlich kräftig. Kieferwinkel 131°, Distanz der beiden 10,1. Koronalnaht reich gezackt, Sagittal- und Lambdanaht labyrinthisch verschlungen. Am Lambda großer Schaltknochen, Muskelansätze der Hinterhauptsschuppe wulstig, oberer Teil der Schuppe kapselförmig vorspringend. Länge der Pars basilaris 3,1, Foramen magnum langoval, 3,0 breit, 3,8 lang. Profillänge 10,3.

Keine weiteren Skelettreste.

Notiz zu F 10. "Skelett 1,60 m lang, Knochen unbrauchbar, Schädel gut, in linker Hand ein Messer."

56) Sehr alte Person.

Vom Schädel sind erhalten: Das Mittelstück des Unterkiefers, ohne Zähne, die postmortal ausgefallen, ein Stück vom Oberkiefer mit drei stark abgekauten, kariösen Zähnen (2. Prämolar rechts und links, Eckzahn), alle übrigen Zähne sind intra vitam verloren.

Anmerkung: Über das slavische Gräberfeld finden sich kurze Notizen in:

1) Korrespondenzblatt der deutsch. Ges. für Anthropologie, Ethnologie, Urgeschichte 1871. No. 6—10.

2) Ebenda 1872. No. 6. S. 46.

3) Schaaffhausen, Sur quelques trouvailles faites en Allemagne. Congrès international d'Anthropologie et d'archéologie préhistorique Compt. rendu de la 7 ° session. Stockholm 1874. Tome II. p. 841—850.

4) Korrespondenzblatt der deutsch. Ges. für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte 1876. No. 9. S. 76-84.

5) Supplement des Berliner Katalogs v. J. 1880. S. 29.

6) E. Eichhorn, Grafschaft Camburg. 7) Regel, Thüringen, T. II. S. 516-517. 8) R. Lehmann, Beiträge zur prähistorischen Chirurgie nach Funden aus deutscher Vorzeit.

Zum spezielleren Studium standen mir zur Verfügung aus dem

Germanischen Museum zu Jena:

Ein Brief von Dr. Bender an Klopfleisch vom 2. April 1869 (Act. des Germ. Mus. Jena.

Lose Blätter aus einem Notizbuch Klopfleischs 1871. 1872). Ein kurzer Bericht von Schachtmeister Mayer an Klopfleisch.

Zwei Tafeln mit Zeichnungen von Klopfleisch. Eine Wandtafel im Germ. Museum zu Jena No. 57. (1891.

Wandtafel No. XXIX.)

# Reste vorgeschichtlicher Wohnplätze.

## a) An der neuen Ziegelei.

Trichterförmige Abfallgruben, die Reste vorgeschichtlicher Siedelungen, entdeckte Heim westlich der Stadt bei der neuen Ziegelei an der Straße nach Döbritschen. Er fand in denselben Urnenreste mit Tupfenleisten, neben nicht ornamentierten Gefäßscherben; ferner einen Klopfstein, halbkugelförmig, stark beschädigt, von 10 cm Breite: einen Mahlstein (Läufer) mit abgeplatteter, rauher Fläche von 24 cm Breite, auf der Gegenseite in der Mitte mit kreisförmiger Vertiefung. (Die Funde sind jetzt im B.V.M. IIb 2640 a-d). In seiner jetzigen Privatsammlung besitzt Heim ein ca. 15 cm langes, im Querschnitt abgestumpft dreieckiges Steingerät von cylindrischer Gestalt, mit Rille, was ebenfalls an der neuen Ziegelei gefunden wurde.

Aus "Thielemanns Ziegelei" ferner einen Randscherben eines großen Tongefäßes, dessen Masse mit Quarzstückchen reichlich durchsetzt ist; der 7 cm hohe glatt gestrichene Hals ist leicht nach außen ausladend, der sich anschließende Bauchteil rauh, mit einem senkrecht nach unten verlaufenden schmalen, nasenförmigen Ansatz versehen. Die Krümmungsverhältnisse des Scherben lassen auf ein Gefäß von wenigstens 25 cm Höhe schließen.

## b) An der Chaussee nach Schmiedehausen.

Bei Ausgrabungen an der Chaussee nach Schmiedehausen auf Camburger Gebiet förderte Heim Urnenreste zu Tage, die unverziert waren.

XXII.

### Einzelfunde.

Nähere Bezeichnung der Fundstelle finden sich nur bei wenigen Einzelfunden.

Im Henneberger Haus in Meiningen liegt ein Bruchstück eines ca. 7 cm breiten keilförmigen Steinbeils, das beim Bau der Niederlage des Kaufmann Stürze gefunden worden ist.

Bei einer sechsflächigen facettierten rötlichen Perle ist als Fundstelle der Flurname "Lischwig" angegeben.

(H. H.)

- CO TO 1

An Einzelfunden auf Camburger Stadtflur ohne speziellere Angaben bewahrt das Henneberger Haus in Meiningen:

Eine ca. 10 cm lange, schuhleistenförmige gewölbte Steinhacke; eine kleinere, hochgewölbte Steinhacke mit zugespitztem hnende:

einen faustgroßen Reibstein aus Porphyr; zwei apfelgroße Glättsteine; einen kleineren Glättstein.

Ein kleines vierkantiges Steinbeil, grau mit schwarzer Sprenkelung, mit gerader Ober- und Unterseite, leicht gewölbten Seitenwangen, zugespitztem Bahnende, von 8,6 cm Länge. 15 cm größter Breite besitzt das Germanische Museum zu Jena.

Eine polierte, mit Bohrloch versehene Stein axt aus Camburg aus der Sammlung des Oberstabsarztes Dr. Schwabe in Weimar — war 1880 auf der Ausstellung prähistorischer und anthropologischer Funde in Berlin ausgestellt (Katalog der Ausstellung S. 542).

In den Mitteilungen der G. und A. G. des Osterlandes zu Altenburg I. B. wird ein mündlicher Vortrag des Mühlenverwalters Brauer in Camburg am 15. April 1840 erwähnt über Ausgrabungen von Altertümern (Vasen, Schalen, Knochen, Reifen etc.) in der Camburger Gegend und unter den Altertümern, die die genannte Gesellschaft besitzt, 1841 in den Mitt. I. B. S. 27 erwähnt unter anderen:

"Ein halber steinerner Streithammer (sog. Donnerkeil); vier eiserne schmale Reifehen nebst eisernem Bügel; Bruchstücke einer Aschenurne, Scherben von Vasen." Alles im Amtsbezirk Camburg aufgefunden (Mühlenverwalter Brauer daselbst)." Es erinnern diese Funde an die Beigaben des 1871 ausgebeuteten slavischen Gräberfeldes.

Einen schön polierten, polygonal (elfflächig) fecettierten Axthammer mit Schaftloch, Länge 14 cm, größte Breite 5,3 cm, Höhe 3 cm, besitzt Heim in seiner jetzigen Sammlung. Einzelfunde aus Camburg im Berliner Völkermuseum: Steinbeil, sehr gut poliert, vierkantig, nach dem Bahnende sich leicht verjüngend, obere und untere Schmalseite geradflächig, Schneide etwas gebogen, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende geradflächig. Länge 11 cm, Schneidenhöhe 5,5 cm.

KII b. 133.
Steinbeil, meist gut poliert, vierkantig, nach dem Bahnende sich leicht verjüngend, obere und untere Schmalseite geradflächig, Seitenwangen sehr flach gewölbt, Schneide schief verlaufend, Bahnende abgerundet. L. 7,7 cm, Schneidenhöhe 4,9 cm. KII b. 134.

Steinbeil, leicht facettiert, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, obere und untere Schmalseite geradflächig, Seitenwangen sehr flach gewölbt. Schneide gebogen, Bahnende schräg abfallend, ohne Sorgfalt behandelt. L. 11,0 cm, Schneidenhöhe 5,5 cm. KII b. 1122.

Steinbeil, vierkantig, aus schwärzlichem Gestein, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende abgerundet, Schneide gebogen. L. 8,0, Schneidenhöhe 5,0. KII b. 1160.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, aus grauem Gestein, die obere und untere Schmalseite geradflächig, Scitenwangen sehr flach gewölbt, Schneide fast gerade. L. 7,0, Schneidenhöhe 4,0.

Steinbeil, beschädigt, aus grauem Gestein, nach dem Bahnende zu sich verjüngend, flach gewölbte Schmalseiten und Seitenwangen. L. 8, Schneidenhöhe 4,8. II b. 1532.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, aus grauem Gestein, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. 9,0, Schneidenhöhe 4,8.

II b. 1534.

Steinbeil, vierkantig, aus grauem Gestein, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide gebogen, Seitenwangen gewölbt, obere und untere Schmalseite geradflächig, Bahnende abgerundet. L. 14,0, Schneidenhöhe 7,0. II b. 1704.

Steinbeil, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, vierkantig, aus grauem Gestein, unvollständig, Schneide gebogen, obere und untere Schmalseite annähernd geradflächig. L. 7,0, Schneidenhöhe 5,0.

II b. 1855.

Steinbeil, beschädigt, vierkantig, aus schwärzlichem Gestein, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide leicht gebogen, schief verlaufend. Seitenwangen sehr flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. 7,5, Schneidenhöhe 4,5.

II b. 1856.

Steinbeil, beschädigt, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, aus grauem Gestein, Schneide kaum gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen sehr flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. 5,5, Schneidenhöhe 4,5.

II b. 1857.

Steinbeil, beschädigt, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide kaum gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen sehr flach gewölbt, Bahnende abgerundet, aus dunkelgrauem Gestein. L. 5,5, Schneidenhöhe 4,0.

II b. 1858.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Schneide gerade, Bahnende abgerundet, aus grünem Gestein. L. 4,0, Schneidenhöhe 3,0.

II b. 1859.

22\*

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide leicht gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen sehr flach gewölbt, Bahnende abgerundet, aus grauem Gestein. L. 6,5, Schneidenhöhe 4,0.

II b. 2202.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide gerade, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende schräg. L. 6,5, Schneidenhöhe 4,0. II b. 2203.

schräg. L. 6,5, Schneidenhöhe 4,0.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich wenig verjüngend, Schneide wenig gebogen, Schmalseite gerade, Bahnende fehlt.

Länge des erhaltenen Stückes 9,2.

II b. 2424.

Steinbeil, vierkantig, etwas beschädigt, nach dem Bahnende sich wenig verjüngend, Schneide leicht gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. S.5.

II b. 2425.

Steinbeil, vierkantig, nach dem Bahnende sich verjüngend. Schneide stark gebogen, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. 8,5.

II b. 2468.

Steinbeil, vierkantig, facettiert, gut erhalten, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide gebogen, Schmalseiten geradflächig, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende gerade. L. 6.2.

II b. 2799.

Steinbeil, stark beschädigt, nach dem Bahnende sich etwas verjüngend, Schneide gebogen, Seitenwangen flach gewölbt, Bahnende abgerundet. L. 7,0. II b. 2800.

Steinbeil, mit spitzem Bahnende, Schneide gebogen. Seitenwangen gewölbt, in spitzem Winkel aneinanderstoßend, rauhe Oberfläche. L. 8,0, Schneidenhöhe 5,0. II b. 1123.

Steinbeil, das spitze Bahnende abgebrochen, aus schwarzem Gestein. L. 6,0, Schneidenhöhe 8,5.

II b. 1241.

Steinbeil, vierkantig, aus grauem Gestein, mit spitzem Bahnende, flach gewölbten Seitenwangen, gebogene, an der einen Ecke beschädigte Schneide. L. 10,0, Schneidenhöhe 5,0. II b. 1533.

Steinbeil, vierkantig, aus grauem Gestein, mit spitzem Bahnende, flach gewölbten Seitenwangen. Gebogene Schneide. L. 9,0. Schneidenhöhe 6,0.

II b. 2107.

Steinbeil, aus Flint, nach dem Bahnende zu sich zuspitzend, Schneide gebogen. L. 6,1. II b. 2422.

Steinbeil mit spitzem Bahnende, sehr gut erhalten, die gewölbten Seitenwangen in scharfer Kante spitzwinklig aneinandertretend, Schneide gebogen. L. 19,0.

II b. 2638.

Steinhacke, hochgewölbt, schuhleistenförmig, aus grauem Gestein. L. 14,0, größte Breite 4,5.

II b. 1124.

Steinhacke, breit, flach, vierkantig, aus schwarzem Gestein, die gebogene Schneide in scharfem Winkel an die geradflächigen Schmalseiten angrenzend. L. 11,0, gr. Br. 6,8.

II b. 1159.

Steinhacke, breit, flach, leicht facettiert, am Bahnende beschädigt, Schneide gebogen, allmählich in die Schmalseiten übergehend, aus grauem Gestein. L. 7,0, gr. Br. 7,9.

II b. 1239.

Steinhacke aus dunkelgrauem Gestein, breit, flach, vierkantig; die geradflächigen Schmalseiten abgerundet in die gebogene Schneide übergehend, am Bahnende etwas beschädigt. L. 7,0, gr. Br. 4,0.

II b. 1240.

Steinhacke aus grauem Gestein, flach, breit, die gebogene Schneide abgerundet in die Schmalseiten übergehend. L. 6,8, gr. Br. 6,5.

II b. 1242.

Steinhacke aus grünlichem Gestein, facettiert, vierkantig, die gebogene Schneide in scharfem Winkel an die geradflächigen Schmalseiten angrenzend. L. 12,5, gr. Br. 5,0. II b. 1535.

Steinhacke aus schwärzlichem Gestein, flach, breit, mit abgerundeter, allmählich bogenförmig in die Schmalseiten umbiegender Schneide. L. 8,4.

Steinaxt aus grünlichem Gestein, mit Schaftloch, mit hochgestellter, scharfer Schneide, Bahnende breit, wenig bearbeitet. L. 11,0, gr. Br. 6,2.

Steinaxt aus grauem Gestein, plumpe Form, mit Schaftloch, horizontaler Querschnitt dreieckig, vertikaler unregelmäßig rechteckig, Bahnende breit, abgerundet. L. 10,0, gr. Br. 7,0. II b. 1408.

Steinaxt aus grauem Gestein, beschädigt, mit Schaftloch. Die Schmalseiten in einer Schneide unter spitzem Winkel sich vereinend, Bahnende schräg. Horizontalschnitt dreieckig, Vertikalschnitt rechteckig. L. 13,0, gr. Br. 4,5.

Steinaxt mit Schaftloch. im Horizontalschnitt dreieckig, im Vertikalschnitt rechteckig. Die Schmalseiten unter einem spitzen Winkel zu einer scharfen Schneide sich vereinend, Bahnende breit, abgerundet. L. 13,5.

II b. 2639.

Steinaxt aus schwärzlichem Gestein, mit Schaftloch, leicht facettiert, im Horizontalschnitt dreieckig, im Vertikalschnitt rechteckig. Die Schmalseiten unter spitzem Winkel sich zu einer scharfen Schneide vereinend, zum Bahnende allmählich umbiegend, Bahnende abgerundet. L. 10,0, gr. Br. 4,0.

II b. 1901.

Schöner polygonal facettierter Axthammer aus schwärzlichem Gestein, im Horizontalschnitt fünfeckig. Die Schmalseiten zu beiden Seiten des Schaftloches in leichter Biegung zu einem Kamm ausgezogen, Bahnende breit, abgerundet. Von der Seite betrachtet ist der axtförmige Teil nach unten verbreitert, so daß die Schneide höher als der übrige Hammerteil ist. L. 15.0, gr. Br. 4,8. II b. 1705.

Große hochgewölbte, schuhleisten förmige Hacke aus grauem Gestein, quer durchlocht. L. 22,0, gr. Br. 6,0. II b. 1413.

Hirschhornhammer mit kreisrundem Schaftloch, mit breitem Bahnende, Schneidenteil fehlt. L. des erhaltenen Stückes 12,5, gr. Br. 6,5.

II b. 1031.

Klopfstein, würfelförmig, abgerundet, mit zentraler Vertiefung auf den Seiten. Mittlerer Durchmesser 6 cm. II b. 1412.

# 330 Die vor- u. frühgeschichtl. Funde der Grafschaft Camburg.

Klopfstein aus grauem Gestein, von annähernder Kugelform mit einzelnen Kanten. Mittl. Durchm. 7 cm. II b. 1854.

Klopfstein aus rötlichem Gestein, kugelförmig. Mit-hm. 7.5 cm. II b. 2031. Durchm. 7,5 cm.

Reiber von Halbkugelform, gr. Br. 9,0 cm. H b. 2426.

II b. 1536. Feuersteinspan, L. 3,4, gr. Br. 3,0.

Zwei weitere Feuersteinspäne. II b. 1537. Feuersteinmesser, doppelschneidig und zugespitzt, 7 cm lang, 2 cm breit, im Vertikalschnitt flach dachförmig. II b. 1860.

Feuersteinmesser, doppelschneidig, 5 cm lang, 2 cm breit, auf der einen Schneide vielfach zahnförmig gemuschelt. II b. 1902.

# Miszellen.

### II.

# Mitteilungen aus Copialbüchern der Stadt Naumburg a. S., Von Karl Schöppe.

Von einer eigenartigen Beleidigung, deren Bedeutung noch der Erklärung bedarf, handelt das folgende Leumundszeugnis des Naumburger Rates: "Wir burgemeister und geschworene ratmanne der stadt Naumburg bekennen hiemit gegen ydermänniglich, so dieser unser offene brief vorkumpt, den sehen oder hören lesen, und besunderlich gegen euch, fürsichtigen und ehrsamen herren burgemeistern und räten zu Eisenberg, daß auf heute montag nach St. Lorenzentage dieses 1521, jahrs vor uns, als wir nach gewöhnlicher verheischung ratsweise versammelt, persönlich erschienen ist der fürsichtige Lorenz Kune, gegenwärtigen briefs zeiger, etwa unser bürger, anzeigend, wie er nach seinem abschiede von uns und als er sich allhieher zu euch um seiner besserung willen gewandt, von etz-lichen euren einwohnern mit schmähelichen worten, die ihm auch seine ehr und gut gerüchte letzen thäten, beschwerlicherweise be-leidigt und geschmähet würde und u. a. ein achtundzwanziger von Naumburg gescholten würde, welches ihm zu merklicher verkleinung, hohn, schmähe und schande reichte, vertraulicher hoffnung, es möchte doch solches von ihm in wahrheit nimmermehr angezeigt, viel weniger rechtlich auf ihn erweist noch beibracht werden." Auf seine Bitte bescheinigt ihm nun der Rat, "daß uns nicht anders wissend sei, denn daß sich derselbige Lorenz Kune diezeit und allsolange er bei uns bürger gewesen, aufrichtig, frömmlich und wie einem gehorsamen bürger ziembt, wohl gehalten habe, also daß wir ihm, so es ihm fügsam gewesen, wohl länger bei uns hätten erdulden mögen".

Von einer sonderbaren Wette erzählt ein Protokoll des Naumburger Rates von 1520: "Wir burgemeister und geschworene ratmannen der stadt Numburg bekennen hiemit gegen allermänniglich und besonderlich vor euch ehrbaren und ehrsamen weisen burgemeister und ratmannen der stadt Weida, daß auf heute freitag nach Invocavit dieses 1520. jahrs vor uns, als wir nach gewöhnlicher verheischung ratsweise versammlet, erschienen ist der fürsichtige, erfahrene meister Georg Schieferdecker, anzeigend, wie er sich allhie zu Weida mit einem bürger daselbst, der einem ehrbaren rate allenthalben und wohl bekannt, etzlichermaßen mit nachfolgendem eide in der meinung dergleichen worten begriffen und eine verpflichtung gegen einander gethan haben, also: Es solle derselbige euer bürger vor gewiß und wahr angezeigt und gehabt haben wollen, es wären

aus der behausung unsers bürgers Bastian Friedrichs seligen, eines bäcken hinter dem rathause wohnhaftig, in nächstvergangenen sterbenslaüften 9 personen verstorben, dargegen genannter Georg Schieferdecker in wahrheit zu erhalten angezeigt, daß derselbigen alsoviel aus solcher behausung nicht gestorben sein sollten und solche verpflichtung bei 20 gulden verpönt, welcher darinnen fällig befunden, dem gewinnhaftigen ohne alle rechtliche und ertrachtliche behelfe die zu überreichen; mit emsiger bitte, ihm dieser versterbung und wie es sich in wahrheit darum hielte, ergründte bekundschaftung zu geben; stallte und brachte derhalb vor uns die ehrsamen, fürsichtigen Wolfen Caspar und Veiten Leuben, als nächste nachbar der gelassenen witwen desselbigen Bastian Friedrichs seligen, desgleichen auch sie, die witwe, selbst, die allenthalb sämtlich und jedes besondern, was ihnen um die anzahl der personen, so aus dieser behausung in nächstem sterben verschieden, zu befragen bittend. Dieweil wir uns die wahrheit nach vermögen zu fördern schuldig erkennen, haben wir ihm solch sein bitten als ziemliches abzuschlahen nicht gewußt, sondern demnach dieselbigen unse bürger, auch die witwen selbst bei den pflichten, damit sie dem hochw. und hochgeborenen fürsten unsern gn. herrn von Freising und Numburg und uns behaftet und zugethan, was ihnen um die zahl der personen, so aus oft bemeldter behausung Bastian Friedrichs seligen in nächstem sterben hingeschieden bewußt, die lautere wahrheit zu vermelden mit fleiß befragt. Also haben sie darauf sämtlich und jeder besondern ausgesagt und bekannt, daß daraus Bastian Friedrich der hauswirt selbst und zu ihm 6 seiner erben und nicht mehr verstorben sein, welches wir also vor uns geschehen hiemit bekennen und darauf freundlichs fleiß bitten, Ihr wollet gemeldtem eurem bürger die billigkeit und daß er die verwilligte pön, damit sich der Eure gegen ihm verbunden, ohne weitere beschwerung bekommen möge und weitere unkost derhalb nicht thun müsse."

Eine gar naive Bemerkung findet sich bei einem Schreiben des Naumburger Rates vom Mittwoch n. Nik. 1538 an den Papiermüller zu Glaucha, worin er ihm den Sohn des Ratsdieners Hans Donner als Lehrling empfiehlt. "Hans Donner", bemerkt der Stadtschreiber bei dem Entwurfe dieses Schreibens, "hat kein geld, aber zur steuer (d. h. zu den Unkosten) hat er einen bogen papier kauft, den will er — daß es nicht gar, wie er spricht, über uns gehen

Auf die Frage nach gewissen Handwerksbräuchen der Tuchmacher gab der Rat zu Naumburg am Dienstag n. Quas. 1528 dem Dr. Joh. Rainboth, Amtmanne zu Leuchtenburg und Orlamünde und dem Schösser Seb. Wellner zu Jena folgende Auskunft: "Wenn jemand fremde tücher in die stadt Naumburg bringt, so werden dieselbigen tücher durch die verordneten und geschworenen meister besichtigt, und wenn ein tuch oder mehr zu geringe, zn schmal oder sonst mit einem wandel ihren tüchern nicht gleich befunden wird, dasselbige tuch seind sie versessen. Desgleichen wenn unsere meister in andere städte kommen, da die tuchmacher innungen oder zunft halten, müssen sie auch ihrer tücher, ob sie gleich versiegelt sein, von denselbigen meistern nach ihrer handwerksübung und gewohnheit besichtigung und erkenntnus leiden. Dazu! gestatten unsere tuchmacher iddermänniglich auf karren oder wagen tuch in

die stadt zu führen, auch ein, zwu adder drei nacht ihres gefallens darinne zu beharren, doch, daß dieselbigen tücher nicht mit der elle verschnitten werden."

Am Donnerstage Himmelfahrt 1522 mußte sich der Naumburger Rat mit folgendem Ersuchen an den Vorsteher des Klosters zu Roda wenden: "Es giebt uns unser bürger Georg Metze klagend zu erkennen, wie ihm seine tochter Agatha, welche noch nicht zu ihren vollkommenen jahren und beständiger vernunft kommen, durch eines priesters dienerin sunder sein bewußt, willen und vergunst ins kloster zu Roda mit guten, süßen worten aufgesprochen und geantwurt wurden sei, die er bisher anher durch vielfältig sein freundlich ansuchen und erinnern wiederum zu notdürftiger hilfe und handreichung seiner aufenthaltung und haushaltens nicht habe zu ihm brengen mugen. Mit emsiger bitte ihn derhalb und in ansehung, daß solches alles wider seinen willen und bewußt geschehen, auf meinung, daß ihm seine tochter als diejenige, so noch aus seinem, als ihres vaters gewalt nicht entledigt, wiederum folge, zu verschreiben. So wir dann solche seine bitte gar in nichts vor unbillig ermerken mögen, auch daß es ja billig, daß die kinder dem gewalt ihres vaters in allem ziemlichen gefolgig seien, schätzen, ist unser freundlich fleißig bitten, ihr wollet gemeldtem unserm bürger dieselbige jungfrau Agathen, seine natürliche und eheliche tochter, wiederum sonder alle weigerung überreichen und folgen lassen, und also zwänglich ihm vorzuhalten nicht gestatten, damit er derhalb fördere unkost und nachrichten nicht thun darf." Der arme Vater bekam aber darauf keinen Bescheid, weshalb der Rat am Montage n. Mar. Himmelfahrt 1522 den Herzog Johann von Sachsen bat, zu beschaffen, "daß die klosterjungfrau in beiwesen ihrer eltern und des klosters vorstehers, der domina und wer dies füglich zu thun und schaffen hat, um ihr gemüt, sinne und bewegung, warum sie wider ihrer eltern willen, gunst und verjahung in berührtem kloster zu bleiben und verharren gesinnt, notdürftiglich befragt und alsdann darauf die billigkeit zu geschehen gnädiglich gefehlen."

# Literatur.

### 1V.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen. Herausgegeben von der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt. XXIV. Heft. Die Stadt Naumburg. Bearbeitet von Dr. Heinrich Bergner. Mit 162 in den Text gedruckten Abbildungen, 20 Lichtdrucktafeln und 1 Stadtplan. Halle a. S. (Hendel) 1903. 8°. (Preis 10 M.).

Dieser neue Band der Baudenkmäler der Provinz Sachsen erhält durch die Beschränkung auf die Stadt Naumburg einen einheitlicheren Charakter als ähnliche Kunsttopographieen — sehr zum Vorteil seiner Lesbarkeit — und bietet bei dem großen Reichtum Naumburgs an Denkmälern und Kunstwerken aller Jahrhunderte der Naumburger Vergangenheit ein geschlossenes Bild von dem Kunstleben einer nicht unbedeutenden deutschen Stadt. Der Kreis Naumburg ist in der Reihe dieser Publikation der Hist. Kommission schon lange vermißt worden; jetzt hat Herr Pfarrer Bergner in der kurzen Frist von 2 Jahren den vorliegenden Band fertiggestellt, dem ein zweiter für den Kreis außerhalb der Stadt folgen soll. Schon daß nun eine Beschreibung der Naumburger Kunstdenkmäler also endlich vorliegt, ist dankenswert, mehr noch die eingehende und lebhafte Art, wie B. den reichen Stoff behandelt hat. In der Serie, zu der es gehört, zeichnet sich das Werk vorteilhaft vor manchen anderen aus, namentlich durch die Detailliertheit und Gründlichkeit der Beschreibung, durch das eindringende Studium und die Analyse sonst meist vernachlässigter Teile, wie des romanischen und gotischen Ornaments, und durch das Bestreben, die Zusammenhänge und die innere Entwickelung dieses lokalen Kunstlebens überall zu erkennen und hervorzuheben. Daß dieses Bestreben ihn manchmal etwas zu weit, zu etwas gewaltsamer Vereinfachung und Systematisierung verleitet, sowie daß auch Irrtümer und Fehler untergelaufen sind, vielleicht zahlreicher, als Ref. bei der Lektüre, ohne Vergleichung der Originale, feststellen konnte, ist wohl begreiflich und entschuldbar. — Die Einleitung gibt in 3 Abschnitten von anerkennenswerter Knappheit eine Übersicht über die Topographie (geologischen Charakter, Wasserläufe, Umfang des Weichbildes, Straßen, Stadtanlage), die geschichtliche Entwickelung der Stadt, bez. des Hochstiftes, namentlich unter den älteren Bischöfen bis zum 14. Jahrhundert, und über

die Literatur1).

Die Darstellung der Verwaltungs- und Rechtsverhältnisse im Mittelalter leidet an Ungenauigkeiten; dafür wäre Hoffmanns Buch über Naumburg im Zeitalter der Reformation heranzuziehen gewesen; es findet sich unter der Literatur nicht aufgeführt, wohl weil B. es nach seinem Titel, aber mit Unrecht, zu den "überaus zahlreichen Schriften zu Reformations- etc.-Geschichte" rechnete. — Den weitaus größten Raum nimmt natürlich der Dom mit seinen Denkmälern und zugehörigen Bauten ein, ihm folgen die anderen Kirchen, die Friedhöfe, die Profanbauten der Stadt, endlich die — zum großen Teil nur auf Abbildungen und historischen Nachrichten

beruhende — Beschreibung der Befestigungen 3).

Wie überhaupt B. den einzelnen Baulichkeiten vorausgehen läßt, was über ihre Baugeschichte zu sagen ist, so gibt er auch über den Dom zunächst die wenigen urkundlichen Daten bis zu der großen Restauration von 1876 ff. Dann folgt die Beschreibung der Bauteile, in der Hauptsache, wenn auch naturgemäß nicht streng im einzelnen, nach der Zeit ihrer Entstehung, beginnend mit der Krypta; die romanischen Ostteile (Vierung mit dem ursprünglichen Altarhaus, Querschiff, Osttürme), dann das Langhaus und der Unterbau der Westtürme; über die Bauzeit dieser Teile konnte nach Lüttichs Naumburger Gymn.-Progr. von 1902 nicht viel Neues gesagt werden; die dort mitgeteilten Resultate werden im wesentlichen gesichert; abgesehen von der mittleren Krypta, die der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts angehört, sind alle diese Teile das Werk der Bischöfe Udo II., Berthold II. und Engelhard (1161—1242); in dieser Zeit hat eine Änderung des ganzen Bauplans, der Übergang von einer Flachdeckbasilica zu dem erhaltenen Gewölbebau stattgefunden dessen Ausführung nach der überell einheitlich wiederkeh funden, dessen Ausführung nach der überall einheitlich wiederkehrenden reichen Ornamentik im spätesten romanischen Stil der Zeit Engelhards (1202-1242) zuzuschreiben ist. B. geht sehr genau auf die ornamentalen Einzelheiten ein und sucht in sehr dankenswerter und lehrreicher Weise die Motive des stilisierten Pflanzen- und Rankenwerkes dieser Kapitäle u. s. w. zu analysieren; ebenso interessant ist sein Versuch einer Charakteristik des Stiles und der persönlichen Eigenart des Meisters dieses Baues. Nach diesem aber setzt im Westchor unter Dietrich II. (1243-1272) mit einem Schlage die

2) S. 302 ist zu korrigieren: Dietrich von Landsberg; natürlich verhandelt 1276 nicht Dietrich "der Bedrängte", der Vater Heinrichs des Erlauchten, sondern der Sohn des letzteren, mit Bischof Meinher.

<sup>1)</sup> Erwähnt sei, daß ein lautlicher Übergang von Wythawe zu Wichaw (Weichau) [S. 3] doch sehr unwahrscheinlich ist; die erstere Form der Urkunde von 1278, die nur abschriftlich vorliegt, ist doch wohl nur als naheliegende Verschreibung für Wychawe anzusehen. — Der "Rosengarten" (S. 5) ist wohl die nicht vereinzelte Bezeichnung der Straße des Frauenhauses. — Die Bestätigungsurkunde Papst Johanns XIX. (nicht XX.) von 1032 über die Bistumsverlegung ist eine spätere Fälschung (S. 8), nicht diese, sondern die echte Papyrusurkunde von 1028 ließ Engelhard erneuern (S. 9), d. h. in Rom transsumieren. — Bischof Bruno (S. 10) gehört zu der Familie v. Langenboge.

volle Gotik in schönster Blüte ein; die Naturfreude, mit der diese Künstler die heimische Blumenfülle hier für ihre Ornamente verwertet haben, läßt sich nur bei einer so eingehenden Erläuterung der Architektur und ihrer Zierglieder ahnen, wie sie auch hier wieder B. gibt. — Die Erweiterung des Ostchores will B. etwa 40—50 Jahre früher ansetzen, als man bisher annahm und als Lüttich a. a. O. noch ausführte; er beruft sich dafür auf ein Türbogenfeld in dem Ostchor, das erst von ihm überhaupt beachtet und von ihm als letztes, unvollendetes Werk des Meisters der Stifterfiguren im Westchor angesehen wird und danach gegen 1280 angesetzt werden muß. - Mehrere (von Lüttich angeführte) Urkundenstellen von 1323 und 1328, die sich nur auf diesen Teil der Kirche beziehen können, ergeben indessen, daß der Ostchor 1323 bereits begonnen und 1328 noch nicht vollendet war; demgegenüber kann jene neue Annahme nicht bestehen, selbst wenn das Tympanon dem Meister der Stifterfiguren zuzuschreiben sein sollte, was Ref. sehr anfechtbar erscheint. Mit diesem Meister, von dem natürlich auch der Diakon und die Reliefs am Lettner, wie auch nach B.s Meinung die liegende Bischofsfigur im Ostchor, herrühren, beschäftigt sich der Verf. natürlich besonders und bemüht sich — auch unter Heranziehung der so nahe verwandten Meißner Figuren — der Persönlichkeit dieses großen Künstlers nahe zu kommen, und wenn auch dabei die wiederholte Parallele zu Goethe etwas sonderbar anmutet, so ist doch die starke Hervorhebung der Bedeutung dieses Mannes nur zu billigen. Sein Einfluß wirkt in Naumburg noch lange nach, wie B. an den Wasserspeiern des Westchors, an den Glasmalereien und an Grabdenkmälern nachweist. - Sehr eingehend beschreibt B. weiter die Glasgemälde der beiden Chöre, die Altäre, Grabsteine 1) und Gemälde, die wenigen Paramente des Domes, auch die im Besitze des Kapitels erhaltenen 8 großen Meßbücher, an deren Miniaturen und Drolerien er 3 oder 4 verschiedene Hände festzustellen sucht. Leider vermißt man bisweilen eine Angabe über den Aufstellungsort (z. B. S. 166 No. 10; 167 No. 11; 168 No. 12). Auf den Dom folgt die Beschreibung der anstoßenden Baulichkeiten: Dreikönigskapelle, Marienkirche, Klausur - meist auf Grund der Lüttichschen Untersuchungen; alle Fragen sind auch da nicht zu lösen gewesen - die Kurien?), namentlich die interessante Agidienkapelle, deren Inneres wenigen bekannt sein dürste. - Armer an baulichem Interesse, wie an Denkmälern sind St. Moritz, St. Otmar und die Marienkirche; doch lernen wir auch hier noch manches bemerkenswerte und wenig bekannte Kunstwerk

<sup>1)</sup> Falsch angegeben ist die Jahreszahl des Grabsteins des älteren Dechanten Günther v. Bünau (S. 189, No. 53), der das Jahr 1519, nicht 1512 zeigt; der Fehler stammt wohl aus Mitzschkes "Naumburger Inschriften". Auch das Todesjahr des Kilian Meusel (S. 192) muß wohl 1553 lauten. — Unrichtig angesetzt ist auch der Teppich (S. 173, No. 3); nach den Wappen: Schleinitz und Merseburger Bistum und beide quadriert, ist der dargestellte Bischof der Merseburger Vincenz v. Schleinitz (1526—1535).

<sup>2)</sup> An dem Giebel des jetzigen Landratsamtes, früher Kurie des Dompropstes von Werthern, befindet sich nicht das Burgsdorfsche (S. 214), sondern das Werthernsche Wappen.

kennen¹). Interessanter ist als Bau die Wenzelskirche; Ref. vermag aber nicht die Ansicht des Verf. zu teilen, nach der die beiden von ihm als "Chörlein" bezeichneten Seitenkapellen am Chor zur ursprünglichen Anlage gehören sollen (S. 239). Das Vorhandensein des Laubkapitäls bei dem rechten Ecksäulchen des südlichen "Chörleins" für einen Kielbogen, wie solche über die Seitenflächen des Chores unter den Fenstern gezogen sind, setzt doch auch an dieser Seite eine gerade Wandfläche statt des Polygons als ursprüngliche Anlage voraus; die "3 Knollen" an dem Kapitäl des linken Ecksäulchens sind übrigens Reste einer Tiergestalt, entsprechend dem Affen rechts und den Kapitälfiguren an dem anderen "Chörlein". Auch der Ansatz für den Anbau der Sakristei (vor dem Brand von 1517) steht doch auf schwachen Füßen. — Die Profanbauten sind, abgesehen von dem hochinteressanten Marientor und allenfalls dem Rathaus, ohne erhebliche Bedeutung; als den für Naumburg vorherrschenden und charakteristischen Stil bezeichnet B. eine Mischung von Spätgotik und Renaissance, wie sie höchst originell schon der Hochaltar des Doms zeigte; daneben sind auch Zierformen des Barock und Rokoko, namentlich als Fensterumrahmung, sehr beliebt. - In einer kunststatistischen Übersicht läßt der Verf. zum Schluß, in kurzem Rückblick auf die Ergebnisse seines Buches, die Entwickelung der Naumburger Kunst in kirchlicher und weltlicher Baukunst, Bildnerei und Malerei noch einmal an uns vorüberziehen. Dabei geht er nur in dem Bestreben nach Zusammenfassung der mannigfachen Erscheinungen und nach Systematisierung mehrfach über das vorher Gesagte hinaus und kommt auch zu direkten Widersprüchen mit dem Text der Beschreibung, z. B. wenn er (S. 315, No. 2) dem von ihm so bezeichneten "Meister der Dreikönige" aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts den Altaraufsatz auf dem Hieronymusaltar, den er S. 162 durchaus zutreffend um 1350 ansetzt, zuschreiben will. Muß man ferner schon zweifeln, ob die - so schlecht erhaltene - Dreikönigsgruppe (Fig. 100, nicht 67, wie B. auf S. 315 zitiert) dem Meister der vortrefflichen Grabfigur des Bischofs Gerhard II. zugewiesen werden kann, so ist vollends die Annahme, daß das Schleinitzmonument und die gänzlich verhältnislose Figur des Günther v. Bünau im Westchor von einer und derselben Hand herühren, wohl ganz haltlos. Auch die Annahme eines Urhebers für die Epitaphien des Münch, Draschwitz und Gottart, oder die Absicht, die doch wohl erheblich späteren Figuren der Caritas und Pietas in St. Wenzel dem Künstler des Cracauschen Holzepithaphs von 1606 im Dom zuschreiben zu wollen, scheint nur durch dies Streben des Verf. nach Zusammenfassung veranlaßt zu sein. Immerhin lassen sich doch einzelne Künstlerpersönlichkeiten in dem reichen Schaffen des 16. Jahrhunderts unterscheiden. — Die Abbildungen sind ungleichmäßig, die Lichtdrucktafeln schon häufig nicht scharf und klar genug, namentlich aber meist zu klein im Maßstab, da zu viel Ausschnitte auf ihnen zusammengedrängt sind; die in den Text gedruckten Autotypien sind vollends schlecht; die Zeichnungen B.s selbst

<sup>1)</sup> S. 226 No. 3 ist zu lesen: des letzten Propstes statt Priors. S. 268 ist zu verbessern: 1493, statt 1494. — S. 270, Kelch No. 1 lautet die Jahreszahl des Schriftbandes doch wohl M°. CCCC. XVII° = 1417.

teilweise recht instruktiv, z. B. die verschiedenen Kapitälformen; man bedauert dabei indessen, daß nicht alle besprochenen Kapitäle auch in Abbildung vorgeführt werden, und daß die Beziehung des Textes auf diese Abbildungen nicht eine genauere ist. Andere seiner Zeichnungen sind dagegen auch nur sehr flüchtig und oberflächlich, aber doch nur selten so irreführend unklar, wie Fig. 120 linke Ecke. Auch der Stadtplan ist nicht einwandsfrei; abgesehen davon. daß z. B. die S. 214 No. 2 beschriebene Bischofskurie hier als Propstkurie fälschlich bezeichnet wird, so ist vor allem der Bezirk der Ratsvorstadt viel zu weit abgegrenzt, so daß der Sprengel der Dompropsteigerichte, die Michaelis-, Moritz- und Medergasse umfassend, überhaupt ausgefallen ist.

Magdeburg.

Dr. Rosenfeld.

### V.

Beiträge zur Sächsischen Kirchengeschichte. Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft für Sächsische Kirchengeschichte von Fr. Dibelius und Th. Brieger. Leipzig, J. A. Barth. 17 Hefte, 1882—1904.

Seit dem Jahre 1882 gibt die Gesellschaft für Sächsische Kirchengeschichte "Beiträge" heraus, die in gewissem Sinne als eine Ergänzung zu dem Neuen Archive für Sächsische Geschichte gelten können und, wie es bei der historischen Entwickelung der wettinischen Lande nicht anders erwartet werden kann, auch für die thüringische Geschichte von Bedeutung sind. Es sind Namen von gutem Klange, deren Träger sich in den bisher erschienenen 1. Heften hören ließen. Die beiden verantwortlichen Herausgeber, Fr. Dibe-lius und Th. Brieger, bürgen schon dafür, daß wirklich wissenschaftliche Aufsätze in den Heften zum Abdrucke gelangen, und neben den Herausgebern haben Männer wie Buchwald, Clemen, Drews, Flathe, Kanis, Knothe, Müller u. a. beigesteuert. Es darf nicht Wunder nehmen, daß der Reformationsgeschichte der breiteste Raum in den Heften eingeräumt wird, doch kommen auch Mittelalter und neueste Zeit zu ihrem Rechte. Der Mehrzahl der Beiträge kommt es zu gute, daß ihren Verfassern wertvolle archivalische Quellen zur Verfügung gestanden haben; besonders sind die Schätze des wohlgeordneten und vortrefflich verwalteten Hauptstaatsarchives in Dresden benutzt worden. Es ist natürlich nicht angezeigt, an dieser Stelle auf alle in den Beiträgen veröffentlichten Abhandlungen hinzuweisen, es scheint aber geboten, einige unseres Erachtens hervorragende Arbeiten, zumal sie auch auf die Geschichte Thüringens Streiflichter werfen, hervorzuheben. Wir stellen die umfangreiche, auf eingehenden Quellenstudien beruhende "Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der sächsischen Landeskirche" von Prof. Dr. G. Müller, die die Hefte 9 und 10 (272 u. 320 SS.) füllen, voran. Für Thüringen hat auch Bedeutung die Untersuchung Flathes über "Römische Inquisition in Mitteldeutschland, insbesondere in

den sächsischen Ländern" (XI, 58 ff.). Wertvoll weiter ist Buchwalds und Scheufflers Zusammenstellung der in Wittenberg ordinierten Geistlichkeit der Parochien des jetzigen Königreichs Sachsen (XII, 101 ff. u. XIII, 1—214) und die von Germann gelieferte Biographie "Sebastian Fröschel, sein Leben und seine Schriften" (XIV, 1—126). Eine prächtige Illustration unserer Kleinstaaterei bietet Kröbers Aufsatz "Wie Bocka mit seiner Kirche und deren Zubehör nebst zwei Gütern nach Sachsen gekommen ist" (XIV, 127 bis 148); für Thüringen wichtig ist Meusels Abhandlung über die Reußische oder Reußisch-Schönburgische Konfession von 1567 (XIV, 149—187), ferner Spalatins Verzeichnis der Pfarreien in Sachsen, Meißen, Thüringen und Voigtland (!), mitgeteilt von Planitz (XV, 1ff.), Blanckmeisters Festrede "Karl von Hase" (XV, 265 ff.), Zimmermanns Untersuchung über "die Entwickelung der Kircheninspektionen 1530—1800" (XVI, 120—209), "Johann Tetzel" von Dibelius (XVII, 1ff.); "Die Grenzen der Bistümer Naumburg, Merseburg und Meißen" von Bönhoff (XVII, 142—156) u. a. m. Wenn jetzt auch in der Provinz Sachsen eine Zeitschrift für Kirchengeschichte zur Ausgabe vorbereitet wird, so kann man nur

Wenn jetzt auch in der Provinz Sachsen eine Zeitschrift für Kirchengeschichte zur Ausgabe vorbereitet wird, so kann man nur wünschen, daß die Herausgeber sich an den vortrefflichen Beiträgen zur Sächsischen Kirchengeschichte ein Muster nehmen mögen.

O. Dobenecker.

#### VI.

Mitteilungen der Vereinigung für Gothalsehe Geschichte und Altertumsforschung. Jahrgang 1903. Friedrichroda, Jac. Schmidt

u. Co. [1903]. 136 SS. 8 °. Seit einigen Jahren läßt die Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung an Stelle der Quartalheftchen Jahreshefte erscheinen, deren Redaktion in den Händen des Oberbibliothekars Professor Dr. R. Ehwald liegt. Der Jahrgang 1903, der hier zur Besprechung steht, wird von einer rechtshistorischen Abhandlung über die Stadtrechte im Herzogtum Gotha aus der Feder v. Strenges eröffnet. Der Verfasser, der im Auftrage der Thüringischen Historischen Kommission die Herausgabe der Stadtrechte von Gotha und Eisenach vorbereitet, gibt wohl im Hinblick auf diese größere Arbeit zunächst einen Überblick über das, was bisher über diese Materie veröffentlicht worden ist, und zeigt, wo die Forschung einzusetzen hat, um das Recht der Städte des gothaischen Landes, das auf das sächsische Landrecht sich gründet, an das Magdeburg-Leipziger angeschlossen und schließlich in einzelnen Fällen zu förmlichen Stadtordnungen ausgebildet worden ist, zur Darstellung zu bringen. Ganz methodisch behandelt er somit zunächst die handschriftliche Überlieferung des Stadtrechtes von Gotha, Ohrdruf und Waltershausen und geht schließlich auf einige Punkte des Stadtrechtes selbst ein. Als Anlagen fügt er einige archivalische Mitteilungen bei.

Unter den übrigen Abhandlungen sei zuerst auf die beiden Aufsätze des Herausgebers hingewiesen. Ehwald berichtigt einige

fehlerhafte Notizen zur "Druckgeschichte Gothas" und ediert S. 119 bis 130 die Konfession und das Passionale Johann Friedrichs des Großmütigen. Der Erforschung der Prähistorie dient Florschütz' Untersuchung des Urnenfeldes auf dem Simmel bei Eischleben. Heß unternimmt den schwierigen Versuch, die Grenzen der Mark Lupnitz (Reg. d. Thuringiae I no. 638) zu bestimmen. Literarhistorisch ist der Beitrag Berbigs zur Geschichte des Hainbundes in dem Aufsatze über Schack Hermann Ehwald und von allgemeiner Bedeutung der Vortrag Felgners über "Herzogin Louise Dorothea und ein Besitzstück der Herzogl. Bibliothek zu Gotha (Matinées du roi de Prusse)".

Reichhaltig ist der Inhalt dieses Heftes, und mannigfach sind die Anregungen, die der Leser bekommt. Man kann nur wünschen, daß die folgenden Hefte auf der Höhe dieses Jahrganges bleiben.

O. Dobenecker.

#### VII.

Grössler, Hermann: Führer durch das Unstruttal von Artern bis Naumburg für Vergangenheit und Gegenwart. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. (Mit einer Karte des Unstruttales). Freyburg (Unstrut), Joh. Finke, 1904. XVI u. 256 SS. Preiskartonniert 1 M. 75 Pf., gebunden 2 M. 25 Pf.

Ein Buch Größlers anzuzeigen ist eine Freude, denn man befindet sich von vornherein in der angenehmen Lage, es mit einem gründlichen, echt wissenschaftlichen Forscher zu tun zu haben. Größler kennt wie kaum ein zweiter die geographische und geschicht-liche Eigenart des Unstruttales, des Schauplatzes so vieler für die Geschichte des thüringischen Stammes und des ganzen deutschen Volkes wichtiger Ereignisse, und verläßt sich nirgends auf das Urteil anderer, sondern will alles selbst sehen, prüfen und abwägen. So ist, wie wir vorausschicken wollen, in diesem Führer, der zuerst in den von A. Kirchhoff herausgegebenen Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S., Jahrg. 1892 und 1893 erschienen ist, etwas

Ausgezeichnetes zu stande gekommen.
Der Verf. gibt zunächst einen Überblick über die Bedeutung des Unstruttales im allgemeinen, indem er die Etymologie des Namens "Unstrut" untersucht, den Lauf des Flusses in der Diluvialzeit und die geologische Gliederung des untersuchten Geländes beschreibt, dabei auch der Erklärung der Namen fortgesetzt seine Aufmerksamkeit schenkt. Wie der Titel des Buches schon andeutet, will er das Unstruttal und das Gelände zu beiden Seiten des Flusses von dem Unstrutknie bei Artern bis zur Mündung verfolgen. In scharfer Gliederung behandelt er zunächst den oberen Teil des Tales bis Wir besuchen unter seiner sachkundigen Führung von Artern aus jene Gegend, wo König Heinrich I. "iuxta locum, qui dicitur Riade" am 15. März 933 die wilden und räuberischen Ungarn zu schmählicher Flucht gezwungen hat, wandern über Gehofen nach Kloeter Donndorf und nach Wiehe, dem Geburtsorte Rankes, von da nach Kloster Memleben, wo die beiden größten Vertreter des sächsischen Königshauses, der Einiger der deutschen Stämme und der Erneuerer des römischen Kaisertums, ihren Tod gefunden haben, und besuchen auch das südliche und nördliche Gelände mit allen

historisch wichtigen Punkten.

Im 2. Abschnitte der Wanderung gelangen wir von Nebra aus in das untere Unstruttal über Vitzenburg, wo einst ein alter Herrensitz und ein Kloster sich befanden, über Reinsdorf nach Burgscheidungen, jenem Ort, wo 531 das thüringische Königreich den von dem Verf. in Prosa, wie in poetischem Gewande beschriebenen Todeskampf gekämpft hat, besuchen auch die seitwärts gelegenen Orte, wie Bibra und Thalwinkel, und kommen über Laucha und Zscheiplitz nach Freiburg und dem alten Landgrafenschloß Neuenburg und von da nach Groß-Jena, dem alten Sitze der Ekkehardiner, der seit der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts von Naumburg, der Neugründung desselben Markgrafenhauses, überflügelt worden ist, und verfolgen den Unstrutlauf bis zur Mündung gegenüber Naumburg. Gegenstand und Form der Darstellung fesseln uns bis zu den letzten Seiten, auf denen der Verf. das sonderbare in den Felsen ge-

Gegenstand und Form der Darstellung fesseln uns bis zu den letzten Seiten, auf denen der Verf. das sonderbare in den Felsen gehauene Stammbuch, über welches er schon im Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen I, 150—154 berichtet hat, beschreibt; denn das Buch bietet mehr, als sonst die Führer leisten, es ist eher eine die Geographie, Prähistorie, Sage, Kunstgeschichte und Geschichte berücksichtigende kleine Landeskunde des Unstruttales, die jedem, der dies schöne Stück Land Thüringens besucht, auf das wärmste zu empfehlen ist

### VIII.

Gröger, Johannes: Ein thüringisches Städtchen. Beiträge zur Geschichte Großbreitenbachs und der Umgegend, hauptsächlich auf Grund der Kirchenbücher zusammengestellt. Arnstadt, E. Frotscher, 1903. 150 SS. 8°.

Aus Vorträgen erwachsen und zum Teil auf einer handschriftlichen Ortschronik des früheren Bürgermeisters v. Hopffgarten beruhend, will diese Stadtgeschichte in ganz anspruchsloser Form die Entwickelung des hochgelegenen thüringischen Waldstädtchens den

Bewohnern Breitenbachs schildern.

Großbreitenbach ist eine verhältnismäßig späte Siedelung in der Nähe des Rennsteiges. Erst im Jahre 1442 wird sie, soweit bis jetzt bekannt ist, urkundlich erwähnt, und zwar bereits als Besitz der Grafen von Schwarzburg. Im Jahre 1586 erhielt das Dorf das Recht, jährlich drei Märkte abzuhalten, und erst 1855 wurde es zur Stadt erhoben. Es liegt an alten Straßenzügen, von denen der eine von Ilmenau und Gehren über Breitenbach nach Ölze führt, ein anderer, von Erfurt kommend, dem Rennsteig bei Neustadt zustrebt.

Der Verf. behandelt zunächst Ort und Flur im allgemeinen und erzählt dann von den Heimsuchungen des Ortes, wie Hungersnot, Seuchen und Bränden. Dieser Abschnitt hätte besser mit dem

XXII.

con III

Abschnitt VII "Großbreitenbach in Kriegszeiten" verbunden werden können. Das Pfarrarchiv enthält Kirchenbücher, die bis zum Jahre 1619 zurückreichen und für die Zeitgeschichte höchst wertvolle Eintragungen erhalten, die in ihrer Urwüchsigkeit an Einerts Berichte in dem lesenswerten Buche "Ein Thüringer Landpfarrer im 30-jährigen Kriege" (Arnstadt, E. Frotscher, 1895) erinnern. Der Ort hat da-mals wiederholt schwere Heimsuchungen erfahren, besonders durch die bestialische Mordgier der Kroaten, jenes kaiserlichen Raubgesindels, das in ganz Thüringen im schlimmsten Andenken steht. Nicht Geschlecht und nicht Alter bewahrte vor Mißhandlung und schmählichem Die viehische Roheit der entmenschten Soldateska schonte nicht Kinder und nicht Greise. Da würgen diese Banditen einen einjährigen Knaben, dort morden sie eine 91-jährige Matrone. "Christina, Claus Tresselds des älteren hinterlassene Witwe, eine ehrliche Matron, welche nach Gottes Gnaden, weniger achte, hundert Jahre erlebt hat und doch auf ihrem Siechbettlein nicht sterben können, sondern hat vom Feinde einen schmählichen Tod leiden müssen, alt 91 Jahre", trägt der Pfarrer ein. Und welchen Jammer enthüllt der kurze Vermerk: "Mittlerweile ist hierum auf 2 Meilen Wegs keine Stadt, Flecken, noch Dorf bewohnt gewesen, und hat auch das Volk in den wüsten, weit abgelegenen Wäldern, Klüften und Höhlen nicht sicher sein können, ist allenthalben durchstreift und geplündert worden."

Auch im Nordischen Kriege, als im Jahre 1706 die Sachsen von Karls XII. Scharen über den Wald gejagt wurden, und im 7-jährigen Kriege durch die Preußen hatte der Ort mancherlei zu leiden.

Die Kapitel über Kirche, Schulen und Familien werden wiederum durch Mitteilungen aus den erhaltenen Kirchenbüchern wertvoll ergänzt. Für das Jahr 1620 ist sogar ein genaues Verzeichnis über die Häuser des Ortes und die Namen sämtlicher Bewohner dieses aufgestellt worden. Der Ort, der 1900 378 Häuser und 2898 Einwohner zählte, hatte im Jahre 1620 289 Häuser und 1314 Bewohner. Die Untersuchung über das Erwerbsleben in alter Zeit zeigt, daß die Bewohner wie in anderen Gebirgsorten genötigt sind, ihren Lebensunterhalt auswärts zu suchen, sei es als Fuhrleute, die bis Lüneburg und Hamburg fahren, sei es als hausierende Handwerker, die die Produkte ihres Gewerbefleißes selbst verkaufen; besonders bekannt sind die Breitenbacher Olitätenhändler. Schon 1648 wurden Glashütten angelegt, dazu kam Bergbau auf Silber, Kupfer u. s. f., der aber nicht recht lohnte; viel wichtiger wurde, wie schon Stieda in seinem gründlichen Werke über die Anfänge der Porzellanfabrikation auf dem Thüringerwalde 1 S. 263 ff. gezeigt hat, die Porzellanfabrikation für den Ort.

Aber nicht allein die materielle Entwickelung hat Gröger zu erforschen gesucht; wie wir es von einem Geistlichen erwarten dürfen, hat er auch dem religiösen und sittlichen Leben seine Aufmerksamkeit geschenkt. Wiederum gaben ihm die Kirchenbücher dabei den besten Führer ab. So hat der Verf. die historische Entwickelung des Städtchens nach allen Richtungen verfolgt und kann versichert sein, daß sein Buch, das ja in erster Linie lokalgeschichtlichen Wert

<sup>1)</sup> Jena, G. Fischer, 1902,

hat, dazu beitragen wird, in den Bewohnern Großbreitenbachs Verständnis für die Vergangenheit ihrer Gemeinde und damit rechte O. Dobenecker. Heimatsliebe zu wecken.

### IX.

Die Pfarrei Mupperg. Topographisch und kirchengeschichtlich dargestellt von weil. Dr. Gustav Lotz, Kirchenrat, Pfarrer zu Mupperg und Gefell. Neu herausgegeben von Adolf Joch, Lehrer. Mit 3 Abb. Sonneberg, Druck von Gräbe u. Hetzer, 1903. Broch. 3 M., geb. 3 M. 50 Pf.

Das Dorf Mupperg südlich von Sonneberg (S.-Meiningen) wird bereits im Jahre 1069 urkundlich als ein Dotalstück des von dem Markgrafen Hermann von Vohburg und seiner Gemahlin Alberade gegründeten Klosters Banz in der Diöcese Bamberg erwähnt. Die Vogtei über den Klosterbesitz und damit auch über Mupperg lag zunächst in der Hand des Gründers, ging dann auf die Herzöge von Meran und nach dem Aussterben dieses Geschlechtes auf die Henneberger über. Die Geschichte des Dorfes und der Pfarrei Mupperg hat zu einer Zeit, als Dorfgeschichten eine große Selten-heit waren, der ehrwürdige Pfarrer Gustav Lotz in ganz geschickter Weise und nach guten Quellen bearbeitet und 1843 auf eigene Kosten in Coburg drucken lassen. Das 353 SS. 8° füllende, mit urkundlichen Beilagen ausgestattete Buch ist sehr selten geworden; es ist daher dankenswert, daß der Lehrer des Ortes, Adolf Joch, eine 2. Auflage hergestellt hat. Pietätvoll hat er das Buch im ganzen unverändert gelassen, natürlich aber bis zur Gegenwart fortgesetzt. Die urkundlichen Beilagen hat er freilich bedeutend gekürzt, trotzdem ist die neue Auflage mit 275 SS. gr. 8° ein stattlicher Band O. Dobenecker. geworden.

#### X.

Behr, Otto: Triebeser Schulchronik. Ein Beitrag zur Geschichte der Landschulen in der Herrschaft Schleiz. Selbstverlag des Verfassers. [Triebes] 1903. 43 SS. 8°.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für einen gesunden historischen Sinn, daß man mehr und mehr beginnt, das Wesen und die Bedeutung auch kleinerer Institutionen durch Untersuchung ihrer geschichtlichen Entwickelung zu studieren. Diese Betrachtungsweise wird um so wertvoller, wenn für sie die rechten Quellen erschlossen werden und wenn die Darstellung dadurch in die rechte Beleuchtung gerückt wird, daß man sie in Zusammenhang mit der allgemeinen Entwickelung bringt. Beide Bedingungen sind in dem vorliegenden Hefte

erfüllt worden. Der Verfasser, der erst vor kurzem eine lesbare und dankenswerte Untersuchung der Geschichte des aufstrebenden Ortes Triebes und seiner Umgebung gegeben hat 1), hat die Schulchronik wesentlich nach Archivalien, die er im Archive zu Schleiz, im Amtsgerichtsarchive zu Hohenleuben, im Pfarr- und Schularchive zu Triebes und im Archive des Rittergutes Weißendorf gefunden hat, zusammengestellt. Die Darstellung ist gewandt und übersichtlich und verfolgt die lehrreiche Entwickelung der Schule von der Reformation bis zur Gegenwart. Sie wirft eine Menge Streiflichter auf die Geschichte des Vogtlandes und die allgemeine Sitten- und Kulturgeschichte und bleibt immer im Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte. Interessant sind Erscheinungen, wie der Burggraf, der seit 1550 Landesherr war und, obwohl Katholik und Bundesgenosse des Kaisers, in seinem Lande doch die evangelische Richtung zu fördern sich angelegen sein ließ. Wichtig ist auch der Nachweis, wie der politische und wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands im Zeitalter Bismarcks selbst auf kleine und abgelegene Orte segensreich eingewirkt hat und als glänzendes Gegenstück zu der allgemeinen Depression in und nach der Zeit des 30-jährigen Krieges gelten kann.

Möchte die Geschichte auch anderer vogtländischer Schulen und Orte ähnliche Bearbeitung erfahren! O. Dobenecker.

#### XI.

## Chersicht über die neuerdings erschienene Literatur zur thüringischen Geschichte und Altertumskunde.

#### Von O. Dobenecker.

Abriß, kurzer, der Geschichte des Herzogl. Lehrerseminars zu Altenburg. Festschr. Altenburg, Pierer, 1902. 56 SS.

Albrecht, O.: Mitteilungen aus den Akten der Naumburger Reformationsgeschichte. Theol. Studien u. Kritiken (1904). 32-82.

Der se Ibe: Geschichte der Marien-Magdalenenkirche in Naum-

Naumburger Kreisblatt. 1902. No. 216-259.

Alt-Plauen in Wort und Bild. Aus Anlaß des 30-jährigen Bestehens des Altertumsver. zu Plauen herausg. vom Gesamtvor-

stande. Plauen im V., 1903. IV u. 60 SS. 4°.

Armbrust, L.: Neuigkeiten von 1384. Mit einem Anhange.

[Nachrichten über das Verhältnis Hermanns d. Gelehrten, Lgr. v. Hessen, zum Erzbischof v. Mainz, dem Lgr. Balthasar v. Thüringen u. Herzog Otto d. Quaden v. Braunschweig-Göttingen.] Hessenland, XVII. Jahrg. No. 1 u. 2 (1903. Jan. 2 u. 16). S. 2-5 u. 18-21.

<sup>1)</sup> O. Behr, Bunte Bilder aus der Geschichte von Triebes und Umgebung. (Triebes, Selbstverlag des Verfassers, 1903.) seiner 55 SS. 8°.

Auerbach, F.: Das Zeißwerk und die Carl-Zeiß-Stiftung in Jena. Ihre wissenschaftliche, technische und soziale Entwickelung und Bedeutung für weitere Kreise dargestellt. Jena, G. Fischer, 1903. Mit 78 Abb. im Text,

Aus vergangenen Tagen. Nach den Tagebüchern eines Jena-ischen Bürgers. Blätter f. Unterhaltung u. Belehrung. Sonntags-

Beil. zur Jenaischen Ztg. 1903. No. 9, 10.

Bärwinkel: Die Bedeutung der Besitzergreifung Erfurts durch Preußen für die evang. Kirche in Erfurt. Deutsch-evang. Blätter. XXVIII, 203—215.

Bamberg, v.: Herzog Ernst d. Fromme u. seine kirchl. Friedensbestrebungen. Monatshefte der Comenius-Ges. XI, 258-272.

Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens. Bearbeitet von P. Lehfeldt, herausg. von G. Voss. Heft XXIX. Herzogt. S.-Meiningen. Amtsgerichtsbezirk Hildburghausen. Jena, G. Fischer, 1903. S. 1—112. Mit 2 Lichtdrucken u. 12 Abb. im Texte. Gr. 8°. Heft XXX. Herzogt. S.-Meiningen. Amtgerichtsbezirke Eisfeld u. Themar. S. 113—247. Mit 2 Lichtdr. u. 27 Abb. im Texte. Heft XXXI. Herzogt. S. Meiningen. Amtgerichtsbezirke Heldburg u. Pämbild. Lengt. zogt. S.-Meiningen. Amtsgerichtsbezirke Heldburg u. Römhild. Jena, G. Eischer, 1904. XVI u. S. 249-479. Mit 11 Lichtdrucktafeln u. 68 Abb. im Texte.

Behr, Otto: Bunte Bilder aus der Geschichte von Triebes und seiner Umgebung. (Triebes, Selbstverl. des Verf., 1903.) 55 SS. 8°.

Derselbe: Triebeser Schulchronik. Ein Beitr. zur Gesch. der Landschulen in der Herrschaft Schleiz. Selbstverl. des Verf., Okt. 1903. 43 SS. 8°.

Derselbe: Türkensorgen eines vogtl. Adligen ums J. 1600. Ein Beitr. z. G. derer von Metzsch. Unsere Heimat. Illustr. Monatsschr. f. d. gesamte Erzgebirge, Osterland u. Vogtland. II (1902.3),

Beiträge z. Gesch. des 30-jährigen Krieges. (Aus Prof. Opels Nachlaß.) N. Mitt. hist.-ant. Forsch. Bd. XXI. H. 3 (Halle a. S. 1903). S. 291-320.

Benndorf, P.: Vier Tafeln vorgeschichtlicher Gegenstände aus Mitteldeutschland. Mit erläut. Text auf jeder Tafel. Leipzig, Brand-

stetter, 1903.

Berbig, G.: Die Deutsche Augsburgische Konfession nach der bisher unbekannten Coburger Handschrift. Zs. f. Kirchen-G.

XXIV, 429—474.

Derselbe: Urkundliches zur Reformations-Geschichte. Theol. Studien u. Kritiken (1904), 1—31. Inh.: 1) Eigenh. Brief des H. Georg v. Sachsen vom Reichstag zu Augsburg 1530. 2) Spalatiniana.

Derselbe: Geschichte des Emsegrundes. Waltershausen, J. Waitz, o. J.

Derselbe: Kurf. Bestätigung des Konsistoriums zu Coburg v. J. 1542. Zs. f. Kirchen-G. XXIV, 150—152.

Derselbe: Zwei Vorladungen vor das Konsistorium zu Co-burg in Ehesachen v. J. 1563. Ebenda XXIV, 153 f.

Derselbe: Eine Differenz Luthers mit dem Stadtrate zu Coburg im J. 1539. Ebenda XXIV, 154-164.

Bergner, H: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- u. Kunstdenkmäler der Stadt Naumburg. A. u. d. T.: Beschr. Darst.

der älteren Bau- u. Kunstdenkmäler der Prov. Sachsen. Herausg. von der hist. Kommission für die Prov. Sachsen u. das Herzogt. Anhalt. H. XXIV. Die Stadt Naumburg. Halle a. S., O. Hendel, 1903. Mit 162 in den Text gedr. Abbildungen, 20 Lichtdrucktafeln u. 1 Stadtplan. VIII u. 322 SS. 8°.

Bericht über die Hauptversammlung des Gesamtvereins in

Erfurt. Korrespondenzbl. des Gesamtvereins (1903). No. 10/11, 12; (1904). No. 1, 2, 3, 4/5.

Beyer, C.: Geschichte der Stadt Erfurt, fortges. von J. Biereye. Lief. 8 u. 9. Erfurt, Keysersche Buchh., 1903. S. 225-256 u.

Bibra, Reinh. v.: Bodenlauben bei Bad Kissingen. schichte der Burg u. des Amtes. Mit 8 Abb. u. Plänen.

Kissingen, Fr. Weinberger (1903). 146 SS. 8°.

Blau, G.: Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Großbodungen bis zum Beginn des 30-jähr. Krieges. Zs. z. Harz-V. XXXVI, 1—18.

Bönhoff: Die ursprüngliche Parochie Zwickau. Zwickauer

Ztg. 1903. No. 15—17.

Derselbe: Die Grenzen der Bistümer Naumburg, Merseburg

und Meißen unter einander. Beitr. zur Sächs. Kirchengesch. H. 17. (Leipzig, J. A. Barth, 1904). S. 142—156. Bojanowski, El. v.: Louise, Großherzogin von Sachsen und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. Nach größtenteils unveröffentlichten Briefen u. Niederschriften. Stuttgart u. Berlin, Cottasche Buchh., 1903. Mit einem Porträt. VIII u. 429 SS. 8°.

Bojanowski, P. v.: Das Weimar Johann Sebastian Bachs. Zur Erinnerung an den 8. April 1703. Mit einem Bilde: Die Schloß-

kirche zur Zeit Bachs. Weimar, Böhlaus Nachf., 1903. 50 SS. 8°. Derselbe: Niederschriften des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar über den Schutz der Demarkationslinie, den Rennweg (1796) und die Defension Thüringens (1798). Mit einer Karte der Südgrenze Thüringens aus dem J. 1796 nach Güssefeld-Weimar. Weimar, H. Böhlaus Nachf., 1902. VII u. 73 SS. 4°.

Derselbe: H. Karl August u. der Pariser Buchhändler

Pougens. Weimar, Böhlaus Nachf., 1903.

Brackmann, A.: Papsturkunden des östlichen Deutschlands. Ein Reisebericht. Nachr. von der Königl. Ges. der Wissensch. zu Göttingen. 1902. S. 193--223.

Brandenburg, E.: Politische Korrespondenz des Herzogs u. Kurfürsten Moritz von Sachsen. Bd. II. 1. Hälfte (1544 u. 1545).

Leipzig, Teubner, 1903. 468 SS. 8°.

Brode, Reinh.: Der Schauplatz der Kaisermanöver 1903. Hist. Skizze aus Deutschlands Vergangenheit. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1903. XIV u. 155 SS. 8°.

Bruck, R.: Friedrich d. Weise als Förderer der Kunst. Mit 41 Lichtdrucktafeln u. 5 Textabb. (Studien z. d. Kunstgesch. H. 45.)

Straßburg i. E., Huth, 1903. VIII u. 336 SS. 8°.

Brüll, J.: Die Anfänge des preußischen Eichsfeldes, 1902.

B[uchenau], H. Über einige thüringische Pfennige aus der Zeit Friedrichs d. Freidigen, Markgrafen von Meißen, und seiner Gemahlin Elisabeth von Lobdeburg. Bl. f. Münzfreunde (1904). No. 4. Sp. 3121—3126.

Derselbe: Kurzer Bericht über den um 1238 vergrabenen Schleusinger Fund. Ebenda Sp. 3126-3129.

Buchner, O.: Erfurt und die dortige kunsthistorische Ausstellung. Wartburgstimmen. I. Jahrg. Bd. I. S. 532 ff.

Derselbe: Das städtische Museum zu Jena. Ebenda I. Jahrg. Bd. I. S. 61 ff.

Buddeus, Th.: Szenen aus dem Kommandantenleben der Wachsenburg. Goth. Tagebl. 1902. No. 143, 145, 149, 153, 155.

Bühring, Johannes: Geschichte der Stadt Arnstadt 704 bis Im Auftrage der Stadt und unter Benutzung hinterlassener Vorarbeiten des Archivrats Hermann Schmidt dargestellt. Arnstadt, E. Frotscher, 1904. IV u. 212 SS. 8°. Mit vielen Abbildungen.

Derselbe: Die Rennsteigurkunde von 1519 im Sondershäuser Landesarchiv. Das Mareile. III. Reihe (1903, No. 11/12. S. 127.

Derselbe: Karl August u. der Rennsteig. Das Mareile. 1903. No. 7. S. 66—71.

Derselbe: Rennsteigvermessung mit dem Handmeßrad von

Pretzsch. Ebenda S. 71-82. Bürkner, R.: Herder u. Dresden. Ein Gedenkwort zur 100. Wiederkehr seines Todestages († 18. Dez. 1803). Dresdener Anz. 1903. No. 349. S. 2 f.

Der selbe: Herders Deutschtum. Wartburgstimmen. I. Jahrg.

Bd. II. S. 119 ff.

Derselbe, Herder; sein Leben und Wirken. Berlin, Hof-

mann u. Co., 1903. 287 SS.

Clemen, O.: Ein Brief von Johannes Bernhardi aus Feldkirch (an Johann Lang in Erfurt). A. f. Reformationsgesch. I. Jahrg. H. 2. (Berlin, C. A. Schwetschke u. S.) 1904. S. 192 ff.

Derselbe: Beiträge zur Reformationsgeschichte aus Büchern u. Handschriften der Zwickauer Stadtschulbibl. Ebenda H. 3. Berlin,

Schwetschke u. S., 1903). IV u. 115 SS. 8°.

Debes, H.: Aug. Trostbach, der Thüringer Pfarrer u. Dichter.

Ev. Gemeindebl. f. d. Stadt Gotha. V, 19, 20, 21.

Derham, M. J.: Saxe et Thuringe. Situation économique en 1902. Extrait du recueil consulaire belge. Bruxelles, P. Weissenbruch, 1903. 30 SS. 8°.

Derm bach a. d. Feldabahn. Rhön-Sommerfrische. (Führer,

Hofbuchdr. H. Kahle, Eisenach, 1903.) 10 SS. 8°. Devrient, E.: Saalfeldische Historien von M. Caspar Sagittarius, im Auftrage der Stadt Saalfeld herausg. I. Teil: Bis zur

Reformation. Saalfeld a. S., 1903. 189 SS. 8°.

Derselbe: Urkundenbuch der Stadt Jena u. ihrer geistlichen Anstalten. Bd. II. (1406—1525). Namens des Vereins f. Thüringische Geschichte u. Altertumskunde mit Benutzung des Nachlasses von Dr. J. E. A. Martin herausg. Jena, G. Fischer, 1903. XLIV u. 608 SS. S<sup>o</sup>. A. u. d. T.: Thur. Gesch.-Qu. N. F. III. Bd. 2. Teil. Dibelius, [Fr.]: Johann Tetzel. Beitr. zur Sächs. Kirchengeschichte. H. 17 (Leipzig, Joh. Ambr. Barth, 1904). S. 1—23.

Diemar, H.: Stammreihe des Thüringischen Landgrafenhauses u. des Hessischen Landgrafenhauses bis auf Philipp d. Großmütigen. Zs. d. V. f. hess. G. u. Lt. N. F. XXVII. S. 1—32.

Derselbe: Texte u. Untersuchungen zur verlorenen Hessen-

chronik. Ebenda S. 33-55.

Dobenecker, O.: Die Vermählung des Landgrafen Ludwig IV. mit Elisabeth von Ungarn. Wartburgstimmen. I. Jahrg. Heft 2. (Mai 1903). S. 169 ff.

Doebner, E.: Bausteine zu einer Gesch. der Stadt Meiningen. N. Beitr. z. G. des deutschen Altertums, herausg. v. Henneb. Altertumsver. zu Meiningen. Lief. XVII. Meiningen, Brückner. 112 SS. 8°.

D[oebner, E.]: Die Meininger Maler des 18. Jahrhunderts. Zur Einführung in die Pastellbilder-Ausstellung in Meiningen. Meininger Tageblatt (1904). No. 112.

Döring, E.: Beitr. zur Kenntnis der Sondershäuser Mundart.

Sondershausen, Prgr. 1903. 48 SS.

Döring, O.: Alte Fachwerkbauten der Provinz Sachsen. Mit 112 Lichtdrucktafeln u. 16 Tateln in Photolithographie. Magdeburg,

E. Baensch jun., 1903.

Duijnstee, Dominicar Fr. X. P. ord. erem. s. Aug.: Polemica de s. s. Eucharistiae sacramento inter Bartholomaeum Arnoldi de Usingen O. E. S. A. ejusque olim in universitate Erfurdiana discipulum Martinum Lutherum anno 1530 etc. Würzburg, Stahel, 1903. VIII u. 98 SS, gr. 8°.

Ebart, P. v.: Gotha in den Oktobertagen 1806. Goth. Tagebl.

1902. No. 289, 291, 292, 293, 295.

Eckermann, J. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten

Jahren seines Lebens, herausg. von L. Geiger. Leipzig, Hesse, 1902. Erbstein, J.: Medaille auf Herzog Christian I. v. Sachsen-Merseburg u. s. Gem. Christiana Prinzessin v. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Münz- u. Medaillenfreund. IV (1902). No. 47. Sp. 372—374.

Escherich, M.: Die kunsthistorische Ausstellung in Erfurt.

Wartburgstimmen. I. Jahrg. Bd. 2. S. 27 ff. u. 105 ff.

Feier, Die, der Eröffnung des Städtischen Museums. Beil. zu No. 29 der Jenaischen Ztg., 4. Febr. 1903. (Reden des Prof. Dr. P. Weber u. des Oberbürgerm. Singer.)

Festgabe zur Hundertjahrfeier der Einverleibung des Eichsfeldes in die Krone Preußens. Heiligenstadt, F. W. Cordier, 1902.

Fischer, Ernst: Die Münzen des Hauses Schwarzburg. Heidelberg, Wintersche Universitätsbuchh. gr. 8°. Mit 16 Lichtdrucktafeln.

Fitte, S.: Johann Friedrich d. Großm. (geb. 30 Juni 1503). Vossische Ztg. 1903. Sonntagsbeil. No. 25 u. 26.

Förtsch, O.: Bronzezeitliche Gräber von Goseck. Jahresschr.

f. d. Vor-G. der sächs.-thür. Länder. I, 62-74.

Francke, H. G.: Miszellen aus der Geschichte Weidas. Die Schicksale der Stadt im 30-jährigen Kriege. Weidaer Ztg. Jahrg. 1903. No. 4, 6, 9, 10.

Freidorf, v.: Der Püsterich von der Rotenburg (jetzt zu Sondershausen). Ein Beitrag zur Geschichte der Schrei- u. Gerüfte-

wahrzeichen. Zs. f. Kulturgesch. (1902). S. 322-344.

Freysoldt, A.: Die fränkischen Wälder im 16. u. 17. Jahrh. Ein Beitrag zur Forstgeschichte des Meininger Oberlandes. Nach den Quellen bearbeitet. Mit einer Karte. Steinach S.-M., Selbst-verlag des Verf., 1904. IV u. 162 SS. 8°. Friederich, K.: Zur Münzgeschichte des fürstlichen Hauses

Stolberg. I. Dresden, Selbstverl., 1903. 51 SS. u. 4 Tafeln. Gedenkschrift zum 75-jährigen Stiftungsfest des Bürger-lichen Gesangvereins Jena, am 12.—14. September 1903. 115 SS. 8°.

Gensel, Jul.: Friedrich Preller d. A. Mit 134 Abb. u. einem Titelbild. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1904. 134 SS. 8°. (A. u. d. T. Künstlermonographien, herausg. von Knackfuß, 69.)

Gerard, Frances: A grandduchess. The life of Anna Amalia duchess of Saxe-Weimar-Eisenach and the classical circle of Weimar. Vol. I, II. London, Hutchinson u. Co., 1902. XXIV, 582 SS. 8°. Göring, H.: Friedrich Fröbel. Wartburgstimmen. I. Jahrg. Bd. 1. S. 368 ff.

Goethes Briefe. Bd. XXVI-XXVIII: 24. Mai 1815 bis

Dez. 1817. Weim. Goethe-Ausg. (Abt. IV. Bd. 26-28).

Goethe-Briefe. Mit Einleit. u. Erläut. herausg. von Ph. Stein. Bd. III: Weimar u. Italien 1784—1792. Bd. IV: Weimar u. Jena 1782—1800, Bd. V, 1801—1807. Berlin, Elsner, 1903 u. 1904. 8°.

Götze: Das vorgeschichtliche Thüringen (Vortrag).

spondenzbl. des Gesamtvereins (1904). No. 2. Sp. 62-68.

Grabitzsch, W.: Eisenach vor 200 Jahren. Thür. Monatsbl.

X, 25—26, 105—108.

Greiner: Die kirchlichen Verhältnisse von Jüdewein. Pößnecker Tagebl. 1904. No. 19 u. 20.

Greiner, Hugo: Aus alter Zeit. Volksschauspiel in einem Vorspiel u. vier Aufzügen. Festgabe zu Arnstadts Zwölfjahrhundert-

Arnstadt, K. Brettinger, 1904. 90 SS. 8°.

[Grimm. L.] Ausf. Nachricht von der am 6. April 1802 in Greiz leider erfolgten schrecklichen Feuersbrunst. Unsere Heimat. Ill. Monatsschr. f. d. gesamte Erzgebirge, Osterland u. Vogtland. II (1903) 87 ff.

Gröger, Joh.: Ein thüringisches Städtchen. Beitr. zur Geschichte Großbreitenbachs und der Umgegend. Arnstadt, E. Frot-

scher, 1903. 150 SS. 8°.

Größler, H.: Die Entstehungszeit u. Geburtsstätte des Lutherliedes "Eine feste Burg ist unser Gott". Mansf. Blätter.

XVII. Jahrg. (Eisleben 1903). S. 113-125.

Derselbe: Führer durch das Unstruttal von Artern bis Naumburg für Vergangenheit u. Gegenwart. 2. verm. u. verbesserte Aufl. Mit einer Karte des Unstruttales. Freyburg, J. Finke, 1904. XVI u. 256 SS. 8°.

Guttenberg, Frh. F. K. v.: Regesten des Geschlechts von Blassenberg u. dessen Nachkommen. A. f. G. u. A. v. Oberfranken.

XXII. H. 1. S. 1-86.

Habbicht, H.: Zur Geschichte des Weimarischen Schulwesens, Volksschule u. Gymnasium. Deutschland. 55. Jahrg. No. 163.

(1903 Juni 17).

Derselbe: Das ehrbare Töpferhandwerk zu Eisenach. Ein Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens. Beiträge zur Geschichte XI. Hofbuchdr. Eisenach, Verl. von H. Kahle, 1902. Eisenachs. 64 SS. 8°.

Habenicht, H.: Das Herzogt. Gotha. Proömium zu einer projektierten Heimatkunde. Goth. Tagebl. 1902. No. 296-298 u. 300.

Derselbe: Einen vergleichend erdkundlichen Beitrag zur Heimatskunde von Thüringen. Wartburgstimmen. I. Jahrg. Bd. 1. S. 68 ff.

Happel, E.: Die Burgen in Niederhessen u. dem Werragebiet. Marburg, Elwert, 1903. 159 SS.

Hartmann, N. v.: Herder als Erzieher. Wartburgstimmen.

I. Jahrg. Bd. 2. S. 114 ff.

Hasenclever, Ad.: Die Politik Kaiser Karls V. u. Landgraf Philipps v. Hessen vor Ausbruch des schmalkaldischen Krieges (Jan. bis Juli 1546). Marburg i. H., Elwert, 1903. 88 SS. 8°.

Haupt, H.: August Trinius, der Thüringer Wandersmann.

Thüringer Warte. I. Jahrg. No. 1. S. 37—40.

Hecker, Max F.: Wild- und Weidwerk in Goethes Dichtung.

Die Vogeljagd. Wartburgstimmen. II. Jahrg. (Bd. 1). S. 164 ff. Heese, B.: Sachsen-Weimar-Eisenach als Waldland. Beil. zu No. 234 der Jenaischen Ztg. (1903 Okt. 6).

Heimatgeschichte, Zur. (Naumburg a. S. im Okt. 1813).
Beil. zu No. 78 des Naumburger Kreisblattes. 1903 April 2.

Helling, V.: Rudolf v. Habsburg u. die Wettiner. Kamerad.

1903. No. 11. S. 9.

Helmke, F.: Die Wohnsitze der Cherusker u. der Hermun-

duren. Emdener Prgr. (1903). 43 SS.

Herrmann, M.: Übersicht über die historische und numerische Entwickelung der römisch-katholischen Kirche in der Provinz Sachsen am Ende des 19. Jahrh. Herausg. vom Hauptverein des Evang. Bundes der Prov. Sachsen. Halle, Wischau u. Wettengel, 1902. 88 SS. 8°.

Hertel, L.: Kleine Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Hildburghausen, F. W. Gadow u. S., 1903. 118 SS.

8°. 1 M.

Hertzberg, H.: Deutsch-sorbische Kulturzustände. Mitt. d. V. f. Erdk. zu Halle (1902). S. 1-7.

Heydenreich, Ed.: Städtische Archivbauten. Korrespon-

denzbl. des Gesamtvereins. 1902.

Hirschberg, L.: Ludwig Bechstein, zu seinem 100. Geburtstage (24. Nov. 1901). Zs. f. Bücherfreunde. V. Jahrg. S. 262-272, 312-320, 346-354.

Höfer: Archäologische Probleme in der Provinz Sachsen. Festgabe der hist. Kommission für die Provinz Sachsen u. das Herzogt. Anhalt. Halle a. S., O. Hendel, 1903. 31 SS. 8°.

Hofmann, A.: Kurf. Johann Friedrich d. Großm. v. Sachsen. Die Wartburg. II. Jahrg. No. 27 (3. Juli 1903).

Huxsel, A.: Ein Elgersburger Jubiläum. Thür. Monatsbl.

X, 112—113.

Iber, Gesch. des Wiederherstellungsbaues der Marienkirche zu

Mühlhausen i. Thür. Mühlhausen, 1903 (Selbstverlag).

Issleib, S.: Philipp v. Hessen, Heinrich v. Braunschweig u. Moritz v. Sachsen in den J. 1541-1547. Jahrb. des Geschichtsv. f. d. Herzogtum Braunschweig. II (1903). S. 1-80.

Derselbe: Moritz von Sachsen u. die Ernestiner, 1547-1553. N. A. f. Sächs. G. XXIV, 248-306. Jahr, E. R.: Die Entwickelung des Verkehrswesens in Thüringen im 19. Jahrh. Leipzig, E. Glausch, 1903.

Jahresbericht der öffentlichen Lesehalle zu Jena für 1902. Beil. zu No. 64 der Jenaischen Ztg. 17. März 1903.

Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder. Herausg. v. d. Provinzial-Museum der Provinz Sachsen in Halle a. S. Bd. I. Halle, O. Hendel, 1902. 258 SS. 8°. Mit 25 Taf. u. 4 Plänen.

Joch, Ad.: Die Pfarrei Mupperg, topographisch u. kirchengeschichtlich dargestellt von weil. Dr. S. Lotz, Kirchenrat, Pfarrer zu Mupperg u. Gefell, neu herausg. Mit 3 Abb. Sonneberg, Druck von Gräbe u. Hetzer, 1903. XV u. 275 SS. 8°. (Broch. 3 M., geb.

3,50 M.)

Johnson: Vogtl. Altertümer. CLIV-CLVI. Wirk. der Kämpfe zw. Welfen u. Staufen. CLVII. Eine Germanenburg b. Jocketa. CLVIII. Das Ende der plauischen Herrsch. über das Ascher Gebiet. CLIX. Aus der Perrückenzeit. CLX. Sünderhauf. CLXI. Plauen als Bergort. CLXII. Vogtländer mit Luther in Worms. Vgtl. Anz. u. Tagebl. 1903. No. 67, 76, 86, 101, 118, 125, 129, 141, 165.

Jordan: Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen. Bd. II (1526—1599 [1604]). Mit 4 Abb. u. einem Plane. Mühlhausen i. Thür., Danner, 1903. VII u. 200 SS. 8°.

Derselbe: Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen i. Thür. H. 3. Beil. zum Jahresber. des Gymn. in Mühlhausen i. Thür. 1903. 48 SS. 8°.

Derselbe: Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen i. Thür. Heft 4 "Zur Schlacht bei Frankenhausen." Hierzu ein Plan von Frankenhausen u. Umgegend. Mühlhausen i. Thür., Dannersche Buchdr., 1904. 52 SS. 8°. (S. 1-40 als Beil. zum O.Prgr. des Gymn. zu Mühlhausen i. Thür. 1904).

Derselbe: Aus der Franzosenzeit 1806-1807. In "Aus alter Zeit." Zwanglose Beiblätter zum Mühlhäuser Anzeiger. 1903. No. 47—51; 1904. No. 52, 53, 54, 55, 56. Mühlhausen i. Thür., Dannersche

Buchdr.

Derselbe: Die Verwaltung der Stadt Mühlhausen i. Thür. unter dem Königreich Westfalen. Mühlhäuser Anz. CVII. Jahrg. (1903). No. 119—124 (23.—29. Mai).

Derselbe: Inscriptiones Mulhusinae. Sonderabdr. aus "Aus

alter Zeit". Mühlhausen i. Thür., Danner, 1903. 33 SS. 8°.

Jubiläumsfeier, Zur 200-jährigen, des 3. Bataillons des 7. Thüringer Infanterie-Regiments No. 96. Rudolstädter Ztg. XXXIII. Jahrg. (1903). No. 191 u. 193.

Thüringer Kalender 1904. Inh: Trinius, A.: Ruine Liebenstein. - Voß, G: Dornburg b. Jena. - Loßnitzer: Gedenktag u. Gedenkstücke Herzog Bernhards v. Weimar. - Voß, G.: Greifenstein am Eingang des Schwarzatales. - Baethcke: Aus den Klosterruinen Georgentals. - Ehwald, R.: Die Gothaer Prachtbibel Ottheinrichs von der Pfalz. - Bornemann, G.: Mit Goethe auf dem Inselsberg. - Bojanowski, P. v.: Der Hornstein in Weimar. Zur 400-j. Gedenkfeier Johann Friedrichs d. Großm. — Voß, G.: Die Osterburg b. Weida. — Pick, B.: Porträt-Medaillen Johann Friedrichs d. Großm. — Eggeling: Im Dom zu Naumburg. — Kriesche: Die Liebfrauenkirche in Arnstadt. - Fritze: Das steinerne Haus in Meiningen. — Voß, G.: Das obere Schloß in Greiz.

[Ketelhodt, G. v.] Unsere Gesetzsammlung. 1 Schwarzb.-Rudolstädtischen Landeszeitung (1904). No. 14.

Kleinteich, H.: Kurzer Führer durch Kranichfeld u. s. Um-ng. Kranichfeld a. Ilm, G. Hahn, 1902. 16 SS. Mit 1 Karte.

Koch, Ernst: Die Jüdeweiner Kirche und die Kirche zu Begrecher Zig 1904. März 2 u. im St. Bartholomäus in Pößneck. Pößnecker Ztg. 1904. März 2 u. im Pößnecker Tageblatt. 1904. März 2.

Derselbe: Die ehemalige Hospitalkirche zu Pößneck. Pöß-

necker Ztg. 1904. April 17.

Derselbe: Das Gemeindevermögen, die Einwohner u. Gebäude der Stadt Meiningen im Jahre 1650. Meininger Tagebl. 1904. No. 49, 55, 61, 67.

Derselbe: Nachrichten über die Stadtflur von Meiningen aus

dem Jahre 1650. Meininger Tagebl. 1904. No. 73.

Krauth, S.: Untersuchung über den Namen u. die ältesten Geschichtsquellen der Stadt Erfurt. Erfurt, Druck von Fr. Bartholomäus, 1904. Beil. zum Jahresber. des Realgymn. zu Erfurt. 36 SS. 4°.

Krebs, K.: Nach der Schlacht bei Jena am 14. Okt. 1806.

Leipz. Tagebl. 1902. No. 521, 534. S. 7083 f. 7261 f.

Krieg, Thilo: Prinz Leopold von Coburg bei der Erfurter Kaiserzusammenkunft. Beil. zu No. 97 der Coburger Zeitung (26. April 1903).

Derselbe: Herzog Ernst I. v. Sachsen-Coburg-Saalfeld am napoleonischen Kaiserhofe 1807/8. Beil. zu No. 75 der Coburger

Zeitung (29. März 1903).

Kück, Ed.: Die Erfurter Ausgabe des Katechismus der böhmischen Brüder. Mitt. d. Ges. f. d. Erzieh.- u. Schulgesch. XIII (Berlin, Hofmann u. Co., 1903). S. 86 f.

Kühn: Zur Geschichte der Stadt Eisenach. II. (Schluß der Ratsfasten. — Wandlungen der städtischen Verfassung). Eisenach. Jahresbericht über das Karl Friedrichs-Gymn. 1904. S. 3-23. 4°.

Kuntze, H.: Einladung zum Grabgeleite Ludwigs v. Wiehe auf Burgscheidungen vom 16. Febr. 1596. Mansf. Bl. XVI, 178-180.

Laue, M.: Sachsen u. Thüringen. Jahresberichte der Geschichts-

wissenschaft. 1901. II, 218-254.

Liebe, G.: Das Beginenwesen der sächsisch-thüringischen Lande in seiner sozialen Bedeutung. Archiv für Kulturgeschichte, herausg. von G. Steinhausen. I (1903), 35-42. Liebe: Die Herausgabe von Kirchenvisitations-Protokollen.

Korrespondenzbl. des Gesamtvereins (1903). S. 47-49.

[Liebmann, P.] Die geschichtliche Entwickelung und wirt-schaftliche Bedeutung des Forstwesens im Fürstentum Schwarburg-Rudolstadt. Ein Beitrag zur vaterl. Geschichte. Schwarzb.-Rudolstädtische Landeszeitung (1903). No. 245, 251, 256 u. 262.

Lindner: Die Stellung Sachsens u. Thüringens in der deutschen Geschichte. Korrespondenzbl. des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine. LI. Jahrg. No. 10/11. S. 202 f.

Linn-Linsenbarth, O.: Schiller u. der Herzog Karl August v. Weimar. Teil II. Prgr. Kreuznach, 1903. 44 SS.

Linz, W.: Beiträge zur Ortschronik von Apfelstädt. Apfeletädt 1902.

Lippert, W. u. Beschorner, H.: Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, Markgrafen v. Meißen u. Landgrafen v. Thüringen,

1349/1350. Mit 9 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig, B. G. Teubner, 1903. CCLVIII u. 640 SS. 8º. (A. u. d. T.: Schriften der Königl. Sächsischen Kommission für Geschichte. Bd. VIII). (Besprechung folgt.)

Lippert, W.: Jahresanfang am 1. Januar in der meißnischthüringischen Kanzlei um die Mitte des 14. Jahrh. Mitt. d. Inst. f.

öst. GF. XXIV, 302—309.

Derselbe: Studien über die Wettinische Kanzlei u. ihre ältesten Register im 14. Jahrh. NA. f. Sächs. G. XXIV, 1-42.

Löber, E: Aus einem Stützerbacher Patrizierhause.

Monatsbl. X, 115—118.

Loreta, M.: Miedzy Jena a Tylzia. Warschau, Laskauer u.

Co., 1902. XV u. 165 SS.

Lüttich, S.: Zur Baugeschichte des Naumburger Doms u. der anliegenden Baulichkeiten. Prgr. des G. zu Naumburg a. S., 1902. 48 SS. 4°. Mit 4 Tafeln.

Derselbe: Dritter Beitrag zur Baugeschichte des Naumburger Doms und der anliegenden Baulichkeiten. Beil. zum Jahresber. des Dom-G. zu Naumburg a. S., H. Sieling, 1904. 62 SS. 4°. Mit einer

Lutze, G.: Aus Sondershausens Vergangenheit. Lief. 1-4.

Sondershausen, Eupel, 1902. 128 SS. 8°.

Mansberg, Frh. v., Rich.: Erbarmanschaft Wettinischer Lande. Urk. Beitr. zur Obersächs. Landes- u. Ortsgeschichte in Regesten vom 12. bis Mitte des 16. Jahrh. I. Bd.: Das Osterland. Mit 6721 Regesten, 22 Taf. u. 66 Holzschn. Dresden, W. Baensch, 1903. IX u. 676 SS. 8°.

Meier, H.: Aus Schulprogrammen des Gymnasiums zu Nord-

hausen 1712—1722. Zs. des Harz.-V. XXXVI, 270—274.

Mensing, K.: Bilder aus der sächsischen Geschichte. II. Georg d. Bärtige u. Kurf. Moritz. Dresden, E. Zacharias, 1902. 96 SS. 8°.

Mentz, G.: Johann Friedrich d. Großmütige. I. Teil: Johann Friedrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503-1532. Festschrift zum 100-j. Geburtstage des Kurfürsten namens des Vereins f. Thüringische Geschichte u. Altertumsk. herausg. von der thüringischen historischen Kommission. Mit dem Bildnis Johann Friedrichs als Bräutigam. Jena, G. Fischer, 1903. XII u. 142 SS. 8°. (A. u. d. T.: Beiträge zur neueren Geschichte Thüringens. Bd. I. Erster Teil.)

Derselbe: Zur Geschichte der Packschen Händel. A. f. Reformationsgeschichte. I. Jahrg. H. 2. Berlin, C. A. Schwetschke u. S.,

1904. S. 172—191.

Derselbe: Die Briefe G. Spalatins an V. Warbeck nebst ergänzenden Aktenstücken. A. f. Reformationsgeschichte. I. Jahrg. H. 3 (Berlin, C. A. Schwetschke u. S., 1904). No. 3. S. 197-246.

Meurer, H.: Zum Regimentsjubiläum. Beitr. z. G. des Regiments "Großherzog von Sachsen" (1807—34). Weimar, Böhlaus Nachf., 1902. 28 SS.

Meyer, P.: Droyßig 1852-1902. Eine Festschrift. Breslau, F. Hirt, 1902. 168 SS. Mit 10 Tafeln.

Mitzschke, P.: Ungedrucktes vom Rennsteig. Das Mareile. III. Reihe (1903). No. 11/12. S. 122—126.

Mörtzsch, O.: Die "Erbar Manschaft" der Länder Meißen,

Thüringen u. Sachsen i. J. 1445. Zs. f. hist. Waffenk. II (1902), 448-750; III (1902/3), 48-51.

Morgenstern, O: Hennebergica, Verzeichnis der alten Drucke aus der Gymnasialbibliothek, die sich auf die ehemalige Grafschaft Henneberg beziehen. T. I. Schleusingen, Prgr. 1903. 22 SS. 4°.

Mücke, R.: Aus der älteren Schulgeschichte Ilfelds. Prgr.

der Klosterschule zu Ilfeld. 1902. 26 SS. 48

Naumann, L.: Die Ruinen des Schlosses Eckartsberga u. seine einstige Bedeutung als Festung. Eckartshauses, 1902. 31 SS. 8°. Mit 3 Taf. Eckartsberga, Verl. des

Derselbe: Das Schloß Eckartsberga, "Eckartsburg." H. 4 der Beitr. zur Lokalgeschichte des Kreises Eckartsberga. 3. Aufl. Eckartsberga, Verl. des Eckartsbauses, 1902. 48 SS. 8°. Mit 1 Abb. Nehmer, A.: Beiträge zur Landesk. des Eichsfeldes (mit 2

Karten u. 1 Profiltafel). A. f. L.- u. Volkskunde der Prov. Sachsen.

XIII (1903). S. 77—127.

Nippold, Fr.: Der Kurfürst-Confessor Johann Friedrich. Rede, gehalten zu seinem Säkular-Jubiläum am 30. Juni 1903. Jena (G. Neuenhahn) 1903. 29 SS. 4°.

Derselbe: Zum 400. Geburtstage des Kurf. Johann Friedrich.

Deutschland, Monatsschr. f. d. ges. Kultur. II, 493-507.

Oergel: Das Bursenwesen der mittelalterlichen Universitäten, insbesondere Erfurts (Vortrag). Korrespondenzblatt des Gesamtvereins (1904). No. 4/5. Sp. 151—159.

Opitz, W.: Über die Hersfelder Schrift: de unitate ecclesiae conservanda. Prgr. des RG. zu Zittau, 1902. 18 SS. 4°.

Overmann: Erfurt in Geschichte u. Kunst (Vortrag). Korrespondenzblatt des Gesamtvereins (1903). S. 237—244.

Polack, Fr.: Der Kreis Worbis in den hundert Jahren preuß. Herrschaft von 1802-1902. Worbis, C. Müller, 1902. 136 SS. 8°.

Posse, O.: Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum J. 1500. Im Auftr. der Kgl. Sächs. Staatsregierung herausg. I. Bd.: Grafen von Käfernburg-Schwarzburg, Vögte von Weida, Plauen und Gera. Adel Buchst. A. Dresden 1903. VII, 65 SS. 50 Taf. 4°.

Quantz, H.: Skelet-Gräber von Solkwitz in Ost-Thüringen.
Nachr. über deutsche Altertumsfunde. XIII. Jahrg. (1902). H. 5. S. 67—71.

Raab, C. v.: Das Amt Pausa bis z. Erwerbung durch Kurf. August v. Sachsen im J. 1569 u. d. Erbbuch v. J. 1506. Beil. z. d. Mitt. d. Altertumsv. zu Plauen i. V. 16. Jahresschr. auf die J. 1903 4. Plauen i. V. 1903. 4 Bl. u. 115 SS. 8°.

Rademacher, O.: Die Merseburger Bischofschronik. Übersetzt u. mit Anm. versehen. T. I. Beil. z. Jahresber. des Dom-G. zu

Merseburg, 1903. Merseburg (F. Stollberg). 74 SS. 8°.

Ranke, H.: Stammbaum der Familie Ranke. 12 Tafeln. Als Manuskr. gedruckt. München. 1901. Ratzel, F.: Bruno Hassenstein†. Petermanns Mitteilungen.

XLVIII (1902). Heft. 12. S. 1-5.

Rechnungslegung über die Ausgaben eines Jenenser Studenten in der Zeit vom 12. April 1589 bis zum 18. Mai 1590. Jenaische Zeitung. 1903. Juli 17.

Reglement und Wacht-Ordnung der Stadt Jena de anno 1757.

90.

Jenaische Ztg. Jahrg. 230. No. 100 (1903, April 30).

Reichardt, R.: Zum Wortschatz der Nordthüringer Mundart. Zs. f. hochd. Mundarten. III, 354-363.

Der selbe: Sagen aus Nordthüringen. Zs. d. V. f. Volkskunde.

XI, 68—73 u. XII, 66—72.

Derselbe: Die Grafschaft Hohenstein unter der Herrschaft des Grafen Thun 1628—1631. Zs. des Harz.-V. XXXVI, 274—283.

Reimann, K. E.: Wo ist Friedrich Hortleder geboren? NA. f. Sächs. G. u. A. XXIV, 174—178.

Rodigast, G.: Ursprung und Alter der Schützengilde Jena mit einer Original-Urkundentafel. Aus amtlich beglaubigten Thüring. Geschichtsurkunden verschiedener Staatsarchive u. der Universitätsbibliethek Jana zusammensestellt. Gereidmet zum 600 Stiftungsfeste bibliothek Jena zusammengestellt. Gewidmet zum 600. Stiftungsfeste. Jena, 28. Februar 1904. 16 SS. 8°. Mit einer Tafel.

Rühl, K.: Das obere Saaletal. 2. verm. Aufl. Ziegenrück, H.

Jentzsch, 1903. 132 SS. 8°.

Rühlmann, P.: Die öffentliche Meinung in Sachsen während der Jahre 1806-1812. Gesch. Untersuchungen, herausg. von K. Lamprecht. H. 1. Gotha, Perthes, 1902. 121 SS. 8°.

Sachsenklemme, Die (4. Aug. 1809). Unsere Heimat, illustr.

Monatsschr. f. d. gesamte Erzg. u. Vogtl. I (1902), 353 f. Schenk zu Schweinsberg, G. Frh.: Die drei thüringischen Werraorte Breitungen. Quartalbl. des hist. V. f. d. Großh. Hessen. NF. Bd. III. H. 5.

Derselbe: Bemerkungen zu neueren Urkundenbüchern (zu Cod. d. Sax. r. I, 3). Ebenda NF. Bd. 1II. H. 7. S. 279 u. 280.

Schlüter, Otto: Die Siedelungen im nordöstlichen Thüringen. Ein Beispiel für die Behandlung siedelungsgeographischer Fragen. Berlin, H. Costenoble, 1903. Mit 6 Karten u. 2 Tafeln. XIX u. 453 SS. 8°. (S. a. Zs. der Ges. f. Erdkunde zu Berlin [1902]. No. 10. S. 850-874.)

Schmidt, B.: Die Reußen. Genealogie des Gesamthauses Reuß älterer u. jüngerer Linie, sowie der ausgestorbenen Vogtslinien zu Weida, Gera u. Plauen u. der Burggrafen zu Meißen aus dem Hause Plauen. Im Auftrage Sr. Durchlaucht Heinrichs XIV. Re-gierenden Fürsten Reuß j. L. und Fürstregenten Reuß ä. L. Schleiz, F. Webers Nachf., 1903. IX u. 70 SS. Fol. (Besprechung folgt.) Schmidt, C. F. L.: Heimatliche Kunst und Bauweise in

Sachsen und Thüringen (Vortrag). Korrespondenzblatt des Gesamt-

vereins (1904). No. 4/5. Sp. 169-175. Schmidt, Erich: Luise, Großherzogin v. S.-Weimar. D.

Rundschau, XXX. H. 1.

Schmidt, Fr.: Die schwedische Invasion in Kursachsen u. insbesondere im Herzogtum S.-Weißenfels in d. J. 1706 u. 1707.

Mansf. Bl. XVI (1902), 115—137.

Derselbe: Die Dinggrafen (Dinggrefe) von Sangerhausen.

Zs. d. Harz-V. XXXV, 443—447.

Schmidt, Kunhardt v.: Aus der Gesch. des 4. Rheinbundregiments Herzöge v. Sachsen Militär-Weshenbl. 1902. No. 99, 105.

regiments Herzöge v. Sachsen. Militär-Wochenbl. 1902. No. 99, 105; 1903. No. 5, 12, 16, 21.

Schmidt, O. E.: Wolfg. Lazius, ein Geschichtsschreiber des Schmalkald. Krieges. N. A. f. Sächs. G. XXIV, 111-133.

Schnehen, W. v.: Herders religiöse Weltanschauung. Wartburgstimmen. I. Jahrg. H. 2. S. 83 ff.

Schneider, M.: Die Einrichtung einer "deutschen Schul" (d. h. Realabteilung) am Gymnasium zu Gotha durch Herzog Ernst d. Fr. im J. 1662. Mitt. der Ges. f. d. Erziehungs- u. Schulgeschichte. XIII. Jahrg. (Berlin, Hofmann u. Co., 1903). S. 34—41.

Schneider, W.: Querfurter Stadt- u. Kirchchronik. Querfurt,

W. Schneider, 1902. VII u. 575 SS. Mit 4 Taf.

Schöppe, K.: Das Vereinswesen in Naumburg. Naumburg a. S., Druck von H. Sieling, 1903. 36 SS. 8°.

Derselbe: Zur Häuserchronik von Naumburg. (Gesch. verschiedener bemerkenswerter Häuser: Schloß, Schlößchen, Drei Lilien u. a. m.). Naumburger Kreisbl. 1902. No. 100, 117, 143, 213.

Derselbe: Siegel aus dem Stifte Naumburg-Zeitz. Mit Siegeltafeln. Vierteljahrsschr. für Wappen-, Siegel- u. Familienk. Jahrg.

1903. S. 81—88.

Derselbe: Das Naumburger Kirschfest. Seine Geschichte u.

Bräuche. Naumburg a. S., H. Sieling, 1903. 16 SS. 8°.

Derselbe: Innungsartikel der Glaserinnung zu Naumburg a. S. N. Mitt. hist.-ant. Forsch. Bd. XXI. H. 3 (Halle a. S., 1903). S. 209-223.

Derselbe: Mittelalterliche Rechtsfragen. Ebenda S. 224-236.

Schrödel, H.: Ernst, Herzog von Sachsen-Altenburg. Festschrift zur Feier seines fünfzigjährigen Regierungsjubiläums am 3. August 1903. 1. Geschichtliche Einleitung bis zum J. 1826 von Herm. Schrödel-Friedrichstanneck. 2. Lebensbild des Herzogs von Gymnasialdirektor Prof. Dr. Moritz Geyer-Eisenberg. Eine Jubiläumsgabe für die Schulen des Altenburger Landes. Friedrichstanneck 1903. 68 SS. 4°. Mit 12 Abb.

Schröder, Edw.: Der Epilog der Eneide. Zs. für deutsches Altertum u. deutsche Literatur. XLVII. Bd. (Berlin 1903). S. 291 bis 301.

Scobel, A.: Thüringen. 2. Aufl. Bielefeld, Velhagen u. Klasing, 1902. 160 SS. 8°.

Sehling, E.: Die evang. Kirchenordnungen des XVI. Jahrh. I. Abt. Sachsen u. Thüringen nebst angrenzenden Gebieten. 2. Hälfte. Leipzig, Reisland, 1904. VII u. 614 SS. 4°.
Seitz, O.: Der authentische Text der Leipziger Disputation

(1519). Aus bish. unbenutzten Quellen herausg. Berlin, Schwetschke

u. S., 1903. V u. 247 SS. 8°.

Siefert, G.: Zum Gedächtnis Gustav Richters. In Lehrproben

u. Lehrgänge. H. 79. (Halle a. S. 1904).

Stein, F.: Kulmbach und die Plassenburg in alter u. neuer

Zeit. Kulmbach, Rehm, 1903. 184 u. 17 SS.

Suphan, B.: Briefe von Goethe und Frau von Stein an Joh. Georg Zimmermann. Wartburgstimmen. II. Jahrg. (Bd. I.). S. 171 ff.

Tangl, M.: Das Todesjahr des Bonifatius. Zs. d. V. für

Hessische G. u. Lk. NF. XXVII (1903). S. 223-250.

Techow: Zur Gesch. der Fischgerechtigkeit bei Kösen. Naum-

burger Kreisbl. 1902. No. 186.

Teichmann, E.: Zur G. der vogtl. Perlenfischerei. Unsere Heimat, illust. Monatsschr. f. d. ges. Erzgeb. u. s. f. II (1902/3), 177—181.

Th., R.: Der Hörselberg. Thür. Monatsbl.  $X_1 = 3$ .

Literatur 357

Derselbe: Ein Herbstthing auf dem Venusberg. Ebenda S.

13—15, 43—44, 77—80.

Thauß, G: Das Herzogl. Coburg-Gothaische Infanterie-Regiment in der Schlacht b. Langensalza am 27. Juni 1866. Langensalza, Wendt u. Klauwell.

Thiele: Die sprachliche Bedeutung unserer mitteldeutschen Urkunden und Handschriften (Vortrag). Korrespondenzblatt des Gesamtvereins (1904) No. 4/5. Sp. 142—150.

Thüm mel: Herder als Leiter der weimarischan Landeskirche. Aus einem am 3. Dez. im Zweigverein des Evang. Bundes gehaltenen Vortrag. Jenaische Ztg. (1903). No. 290, 291 Dez. 11 u. 12).

Thüna, L. Frh. v.: Das löschpapierne Prinzchen im und beim

Witthumspalais in Weimar. Nord und Süd. 1903. Juni. S. 321.

Thüringen in Wort u. Bild. Herausg. v. d. Thüringer Pestalozzivereinen. Bd. II. Leipzig 1902. III u. 492 SS.

Timpel, M.: Graf Gotter u. Schloß Molsdorf. Thür. Monatsbl.

IX. Jahrg. No. 6.

Töpfer, H.: Der Püsterich in Sondershausen. A. f. L.- u. Volkskunde der Prov. Sachsen. XIII (1903). S. 62—74.

Trauer, Ed.: Chronik des Dorfes Marieney i. Vogtl. bis zur Einführung der Sächs. Landesverf. Plauen i. V., A. Kell, 1903. 111 SS. 8°.

Unstruttale, Aus dem. Heft 1—3. Langensalza, Wendt u. Klauwell, 1901/2. 52, 72 u. 96 SS. 8°. Inh.: 1. Ludendorff, Immobil. Erinnerungen eines Landwehroffiziers an die Schlacht b. Langensalza am 27. Juni 1866. — 2. Cramm, B. Baron v.: Aus Langensalza. Ein Erinnerungsblatt. — 3. Erinnerungen, Langensalzaer aus der Zeit vor u. während des tollen Jahres 1848/49 (von Prof. Dr. Wolf).

Voigt, R.: Der Landkreis Erfurt unter preußischer Herrschaft. Bericht über die Jahre 1802-1902. Erfurt, Selbstverl., 1902. 52 SS. 4°.

Voß: Thüringische Holzschnitzerei an der Schwelle der deutschen Renaissance. Thüringer Warte. I. Jahrg. No. 1. S. 2-15.

Wächter, A.: Das Rudolstädter Gymnasium sonst und jetzt, besonders in den letzten 6 Jahrzehnten, eine Überschau. Rudolstädter Ztg. 1904. No. 119 (22. Mai).

Derselbe: Wie Rudolstadt u. Umgebung unserm Schiller erschienen sind. 2. Beil. zu No. 79 (1904) der Rudolstädter Zeitung.

Weber, P.: Forschungen über mittelalterliche Grab lenkmäler. Beil. zur Allg. Ztg. 1903. No. 117 (Mai 26).

Derse be: Die Burgen des mittleren Saaltales. Eine bauge-

schichtliche Übersicht. Wartburgstimmen. I. Jahrg. H. 4.

Derselbe: Die Pflege unserer kirchlichen Altertümer. Eine kurze Handweisung für den thüringischen Pfarrer- u. Lehrerstand. Weimar, H. Böhlaus Nachf., 1903. 20 SS. 8°.

"Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit", neu

herausg. von Robert Kohlrausch. Memoirenbibliothek, R. Lutz, Stuttgart, 1904.

Wenick, K.: Zur Geschichte des Hessengaus. In Zs. d. V. f.

Hess. G. NF. XXVI (1903). S. 227—276.

Derselbe: Landgraf Philipp d. Großmütige. Rede gehalten auf der 7. Jahresversammlung der historischen Kommission für Hessen und Waldeck am 7. Mai 1904. SA. aus der Zs. des V. f.

XXII. 24 hessische Gesch. u. LK. N. F. Bd. 28. Marburg, Elwert, 1904. 13 SS. 8°.

Derselbe: Berichtigungen zum Elisabeth-Aufsatz.

S. 304.

Wenzel, A.: Das höhere Schulwesen in Langensalza seit dem Übergang der Stadt an Preußen. Festschr. z. Feier des fünfzigjährig.

Jubiläums des Realgymnasiums. 1902. 76 SS. 8°.

Werthern, Alfr. Frh. v.: Gesch. des Geschlechts der Grafen u. Freiherrn v. Werthern. T. I. Urkundl. Familiengesch. H. 1. Alteste Familiengesch. bis 1501. Als Manuskript gedr. Naumburg, Rietz, 1902. VI u. 133 SS. 4°. Wieland, M.: Cistercienserinnenkloster Sonnenfeld. Cisterc.-

Chron. XIII.

Wilhelm, E.: Gustav Paul Richter. Im Jahresbericht über das Großh. Gymnasium Carolo-Alexandrinum zu Jena. 1904. S. 4-6

(s. a. Jen. Ztg. 1904. No. 26). v. Wintzingeroda-Knorr, Die Wüstungen des Eichsfeldes. Verz. der Wüstungen, vorgesch. Wallburgen, Bergwerke, Gerichtsstätten u. Warten innerhalb der landrätl. Kreise Duderstadt, Heiligenstadt, Mühlhausen (Land u. Stadt) u. Worbis. Halle, Hendel, 1903. (A. u. d. T.: Geschichtsqu. der Prov. Sachsen. Bd. 40.) LXXXVIII u. 1280 SS. 8°.

Wispel, A.: Entwickelungsgeschichte der Stadt Naumburg a. S. nebst einem Anhang: Abriß der G. von Freyburg a. U., Goseck, Schönburg, Saaleck u. Rudelsburg. Naumburg a. S., A. Schirmers

Buchh., 1903. VI u. 120 SS. 8°.

Wolff-Beckh, Br.: Johann Friedrich Böttger, der deutsche Erfinder des Porzellans. Mit Böttgers Porträt. Steglitz b. Berlin, Wolff-Beckh, 1903. 48 SS. 8°.
Wolff, W.: Die Entstehung des Ortsnamens Eschwege, sprach-

lich u. geschichtlich erklärt. Eschweger Tagebl. 1901. No. 27.

Zemmrich, J.: Die vogtl. Landschaft von einst u. jetzt. Unsere Heimat. II (1902/3), 105—110, 129—133.
Zimmer, H.: Herzog Ernst d. Fromme. Wartburgstimmen. I. Jahrg. Bd. 1. S. 355 ff.

Zschiesche: Das vorgeschichtliche Erfurt. Korrespondenzbl. des Gesamtvereins (1904). No. 3. Sp. 102-105.

Aus den coburg-gothaischen Landen. Heimatsblätter, unter dem Protektorate Seiner Durchlaucht des Regierungsverwesers Erbprinzen Ernst zu Hohenlohe-Langenburg im Auftr. des schriftl. Ausschusses herausg. von R. Ehwald. Gotha, Perthes, 1903. IV u. 76 SS.
gr. 8°. Inh.: Baetheke: Die Gründung des Kl. Georgental. S. 1/18.

— Berbig, M.: Gotha im Mittelalter. Aus dem Tagebuche eines
fahrenden Schülers. S. 19/23. — Ehwald, R.: Drei Stücke aus dem
Briefwechsel Friedrichs d. Weisen. S. 24/31. — Gerbing, L.: Die
Thüringer Landwirtschaft bis zur Reformationszeit S. 32/41. — Kriege Thüringer Landwirtschaft bis zur Reformationszeit S. 32/41. — Krieg, Th.: Erbprinz Herzog Ernst (H. Ernst I.) v. Sachsen-Coburg-Saalfeld im preuß. Lager 1806/7. S. 42/44. — Pabst, W.: Die Fußspuren vorweltlicher Tiere in den Gesteinen der Umgegend von Friedrichroda, Tambach u. Kabarz in Thüringen. S. 45/51. — Pick, B.: Die ältesten Thüringer Münzen. S. 52/57. — Schäfer, H.: Was uns die Kalktuffe von Tonna erzählen. S. 58/63. — Trinius, A.: Schloß Tenneberg. S. 64/70. — Zahn, G.: Einheimische u. eingebürgerte Pflanzen als Heilmittel. S. 71/76.

Beiträge, Neue, zur Geschichte deutschen Altertums. Lief. 17. 1902. Inh.: Doebner, E.: I. Die Entstehung der Jahrmärkte u. die Wochenmärkte in Meiningen. III. Inschriften u. Denkmäler der Stadtkirche in Meiningen. III. Die Beziehungen des letzten Fürstbischofs von Würzburg zur Stadt Meiningen. IV. Die Gast- u. Unterkunftshäuser im alten Meiningen. V. Ein Leprahaus in Meiningen. VI. Meininger Gelehrte u. a. hervorragende Meininger Stadtkinder aus alter u. neuer Zeit. VII. Übersicht über Herkunft u. Bearbeitung der Meininger Straßennamen. VIII. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Meiningen sonst u. jetzt. 111 SS. 8°. — Lief. 18. 1903. Inh.: Fritze, E.: Die Veste Heldburg (Abdr. aus den Bau- u. Kunstdenkm. Thüringens. H. 31.) 41 SS. gr. 8°.

Geschichtsblätter, Mühlhäuser. Zs. des Mühlhäuser Altertumsvereins Jahrg. IV (1903/1904). Mühlhausen i. Thür., Komm.-Verl. von C. Albrecht, 1903. 80 SS. gr. 8°. Inh.: Heydenreich: Gedenkblätter an die Feier der hundertjähr. Zugehörigkeit zum preuß. Staat 1902. S. 1/16. — Claes: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pest in Mühlhausen 1683. S. 16/20. — Heydenreich: Regesten zu den im Archiv der Stadt deponierten Pergamenturkunden I. S. 20/24. — Aemiaius, H.: Die St. Kilianslinde zu Mühlhausen i. Thür. S. 24/25. - Heydenreich: Zum Erfurtianus Antiquitatum variloquus. S. 25/26. - Jordan: Zur Verfassungsgesch. der Stadt Mühlhausen i. Thür. im 18. Jahrh. S. 28/36. — Sellmann: Prähistorische Funde aus der Umgebung von Mühlhausen i. Thür. S. 36/39. — Jordan: Wie Molhawssen eyngenommen, S. 40/42. — Ders.: Aus dem J. 1813. S. 43/62 — Ders.: Der Sühnebrief von 1525 u. die Festungswerke der St. Mühlhausen. S. 63/66. — v. Kauffungen: Ein Altertumsfund in der St. Blasius (Untermarkts-)Kirche. S 66/67. — Die Gerichtslinde zu St. Kiliani. S. 67/68. — Jordan: Joachim à Burgk u. der Rektor Matthaeus Zimmermann in Sondershausen. S. 68/69.

Jahrbücher der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N. F. H. XXIX. Erfurt, C. Villaret, 1903. 276 SS. 8°. Inh.: A. Abhandlungen: 1) Heinzelmann: Gedenkrede auf den verewigten Prinzen Georg v. Preußen. S. 1/16. — 2) Thiele: Archāol. Wünsche eines altkl. Philologen. S. 17/27. — 3) Köster: Über die Persönlichkeit des Horaz in seinen Oden. S. 29/57 — 4) Treitschke: Der Föhn der Alpen u. der deutschen Mittelgebirge. S. 59/87. — Bithorn: Blicke in Bismarcks Seelenleben. S. 89/107. — 6) Axmann: Die Giftwirkung des Wassers. S. 109/123. — 7) Schwarzlose: Die geistlichen Schauspiele der Vergangenheit. S. 125/150. — 8) Kekule v. Stradonitz: Die Ahnen des Prinzen Georg v. Preußen. S. 151/170. — 9) Heinzelmann: Über den ethischen Beruf der Kunst. S. 171/200. — 10) Thiele: Philol. u. archäol. Studien. S. 201/225. B. Jahresbericht der Akad. S. 227/276. — H. XXX. 1904. Festschrift zur Feier des 150-jährigen Bestehens der Kgl. Akademie. 652 SS. gr. 8°. Mit einer Porträttafel. Inh.: Thiele R.: Die Gründung der Akademie

nützlicher (gemeinnütziger) Wissenschaften zu Erfurt und die Schicksale derselben bis zu ihrer Wiederbelebung durch Dalberg (1754 bis 1776). Mit urkundlichen Beilagen. S. 1—138. — Oergel: Die Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt von ihrer Wiederbelebung durch Dalberg bis zu ihrer endgültigen Anerkennung durch die Krone Preußen (1776-1816). S. 139-224. — Heinzelmann, W.: Beiträge zur Geschichte und Statistik der Erfurter Akademie im neunzehnten Jahrhundert. S. 225-382. - Loth, R.: Das Medizinalwesen, der ärztliche Stand und die medizinische Fakultät bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts in Erfurt. S. 383-466. - Lüttge, A.: Die Lebensarbeit eines Hohenzollern im Osten Europas. S. 467-509.

- Hagen, Ed. v.: Die Transfiguration von Raffael. Ein Deutungsversuch. S. 511-541. - Baumeister, A.: Ein Vorschlag zur Neugestaltung des Geschichtsunterrichts in den obersten Klassen unserer höheren Schulen. S. 543-564. - Albrecht, O.: Luthers kleiner Katechismus nach der Wittenberger Ausgabe im J. 1540 zum ersten Male herausg. S. 565-600. — Hintner, V.: Beiträge zur tirolischen Namenforschung. S. 601-630. — Althof, H.: Gerald und Erchambald. Eine Untersuchung über ein Problem in der Walthariusforschung. S. 631-652.

Jahresbericht, 72. und 73. des Vogtländischen Altertumsf. Vereins zu Hohenleuben, herausg. von Diak. F. Thormann. 119 SS. 8°. Inh.: Auerbach, A.: Das Archiv des Vogtländ. Altertumsf. Vereins. S. 1—45. — Francke, H. G.: Die St. Peterskirche zu Weida. S. 46—76. — Behr, O.: Das Copial-Buch des Ernst Metzsch auf. Triebes. 1576. S. 77—82. — 72. u. 73. Jahresber. S. 83—96. — Verz. der Mitgl. S. 97—102. — Bücher-Katal. S. 103—119.

Mitteilungen des Geschichts- u. Altertumsf. Vereins zu Eisenberg. H. 19. Eisenberg, H. Geyer, 1904. 76 SS. 8°. Inh.: 1) Löbe, R.: Zur Gesch. des deutschen Zunftwesens während seiner Blütezeit, mit bes. Rücksicht auf die Städte Altenburg u. Eisenberg S.-A. S. 3/71. — 2) Bericht über die Tätigkeit des Vereins. S. 72 f. — 3) Verz. der Mitgl. S. 74/76.

Mitteilungen des Vereins f. d. G. u. A. von Erfurt. H. XXIV. 1. Teil: Vereinsnachrichten. Erfurt, 1903. 23 SS. — H. XXIV. 2. Teil. Mit 12 Tafeln, 1 Karte u. 4 Abb. im Texte. Erfurt 1903. 204 SS. (Festgabe für die Teilnehmer an der Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine zu Erfurt vom 27.—30. Sept. 1903.) Inh.: Eitner, Th.: Erfurt u. die Bauernaufstände im XVI. Jahrh. S. 3—108. — Peters, P.: Das Collegium maius zu Erfurt. S. 109—121. — Apell, Fr.: Zur Münzgeschichte Erfurts. S. 123—134. — Buchner, O.: Der Severi-Sarkophag u. s. Künstler. S. 135—157. — Oergel, G.: Das ehemalige Erfurtische Gebiet. S. 159—190. — Zschiesche: Funde aus der merovingischen Zeit in Erfurt u. der Umgegend. S. 191—204.

Mitteilungen des Vereins f. Geschichts- u. Altertumsk. zu Kahla u. Roda. Bd. VI. H. 2. Kahla 1904. 181 SS. 8°. Inh.: Lehmann, Fr.: Die Renovierung der Stadtkirche zu Kahla im J. 1791. S. 73—99. — Martin, M.: Nachrichten über Adelige aus den Kirchenbüchern der Parochie Reinstädt. S. 100—109. — Schaffner, S.: Aus dem Gerichtsbuch der Stadt Kahla, angefangen Michaelis 1527. S.

110-113. — Lommer, V.: Volkstümliches aus dem Saaltale. Sagen u. Erzählungen, Sitten u. Gebräuche. S. 114-181.

Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte u. Altertumsforschung. Jahrg. 1903. Friedrichroda, J. Schmidt u. Co. 136 SS. 8°. Inh.: v. Strenge: Stadtrechte im Herzogt. Gotha. S. 1/48. — Ehwald, R.: Ein Kuriosum aus der Druckgeschichte Gothas. S. 49/54. — Felgner, G.: Herzogin Luise Dorothee u. ein Besitzstück der Herz. Bibliothek zu Gotha. S. 55/80. — Florschütz, G.: Das Urnenfeld auf dem Simmel b. Eischleben. S. 81/87. — Berbig, M.: Schack Hermann Ehwald. S. 88/111. — Heß, H.: Die Grenzen der Mark Lupnitz. S. 112/118. — Ehwald, R.: Zur Erinnerung an Johann Friedrich d. Großm. S. 119/130. — Jahresber. u. Lit. S. 131/136.

Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte u. Landeskunde. Heft 43. Hildburghausen, Kesselringsche Hofbuchh., 1903. Inh.: Neue Landesk. des Herzogt. S.-Meiningen. H. 4. Geologie von Dr. E. Zimmermann. — Heft 44. Hildburghausen 1903. Inh.: Neue Landesk. des Herzogt. S.-Meiningen. H. 5. Klimatologie von Prof. Dr. Lehmann. — Heft 45. Inh.: Neue Landesk. des Herzogt. S.-Meiningen. H. 8. Zweiter Hauptteil: Die Leute. A. Vorgeschichtliches. Von Hofr. Dr. med. G. Jacob (†). Abdr. aus dem 24. Heft der Vereinsschr. (1896), neu herausg. von Dr. L. Hertel 1903. 56 SS. 8°. — Heft 46. Neue Landesk. des Herzogt. S.-Meiningen. H. 9 B. Geschichtliches. Polit. G. von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 1. Teil. Thür. Geschichte. Von Prof. Dr. Hertel. 1903. H. 47. 2. Teil. Meining. Geschichte von 1680 bis zur Gegenwart. Erste Hälfte bis zum Regierungsanstritt Herzog Bernhards II. (1821). 1904.

## Au unsere Mitarbeiter und an die Pfleger der Thüringischen historischen Kommission.

Zur Förderung theatergeschichtlicher Forschungen, die in der Herstellung einer wissenschaftlich begründeten und jedem Gebildeten verständlichen Geschichte des deutschen Theaters gipfeln sollen, gibt seit diesem Jahre die Gesellschaft für Theatergeschichte ein "Archiv für Theatergeschichte" heraus. In der Ankündigung wendet sich der Herausgeber, einer Anregung Gachdes in den Deutschen Geschichtsblättern Bd. II. Heft 6 u. 7 (März und April 1901) folgend, an alle Forscher, die, sei es um Einzeluntersuchungen zur Lösung wissenschaftlicher Fragen anzustellen, sei es, um im Interesse der Allgemeinheit ganze Archivbestände zu inventarisieren, in den Archiven arbeiten, und bittet sie, ihr Augenmerk auf sogenannte Komödiantenakten zu richten.

Im Interesse dieser Forschungen bitten wir unsere Mitarbeiter und besonders die Hauptpfleger und Pfleger der Thüringischen historischen Kommission, bei archivalischen Forschungen und besonders bei der Inventarisationsarbeit auch Theaterakten zu verzeichnen und auf Ratsprotokolle und auf Sammelbände gedruckter und handschriftlicher Veröffentlichungen dieser Art (Theaterzettel!) zu achten. Hinweise anf Archivfunde zur Theatergeschichte werden am besten direkt an den Herausgeber des Archivs für Theatergeschichte, Herrn Dr. Hans Devrient in Weimar, gerichtet.

Die Redaktion.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE MAR -5 '38

JUL 2- 62 H







